

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

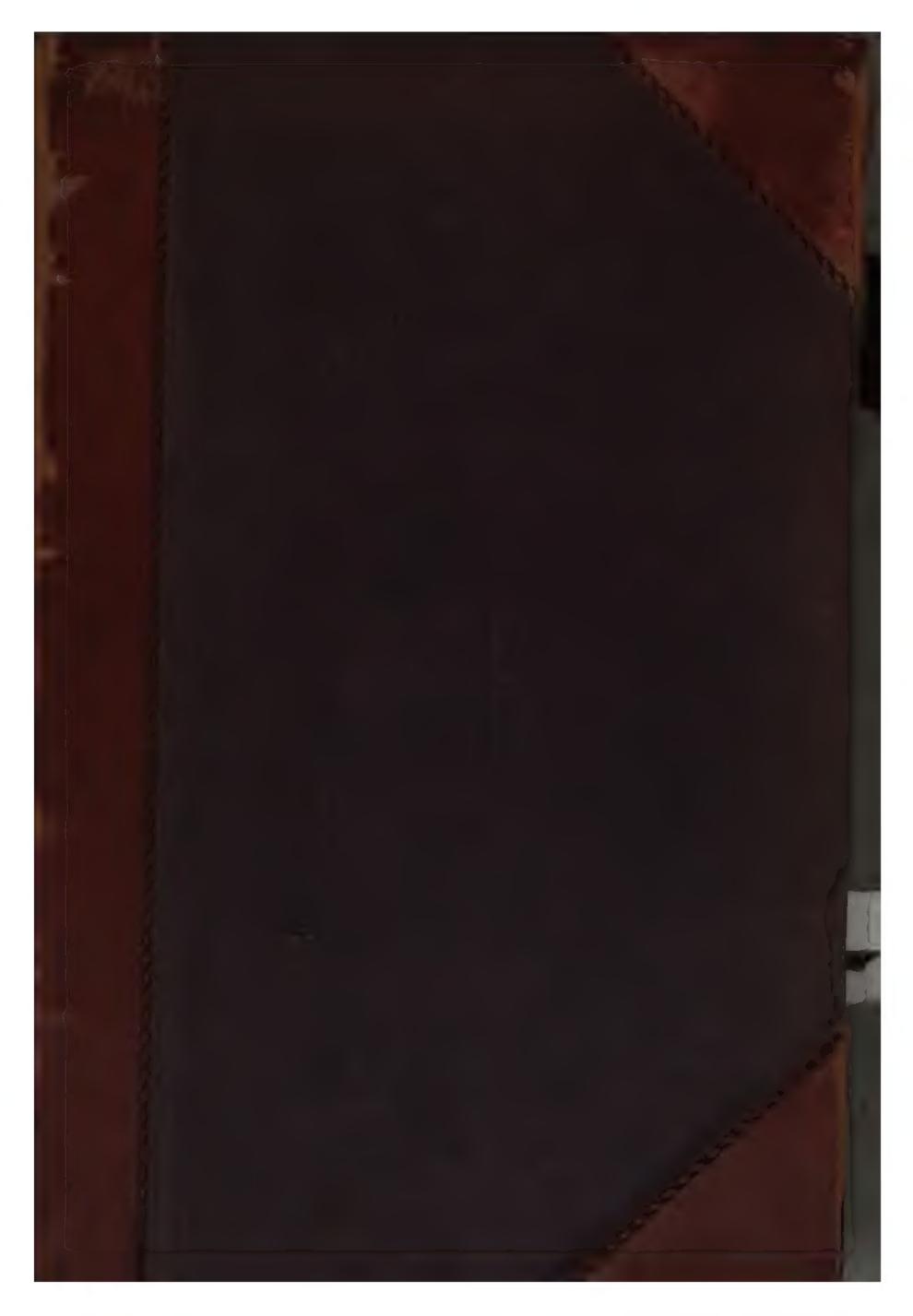



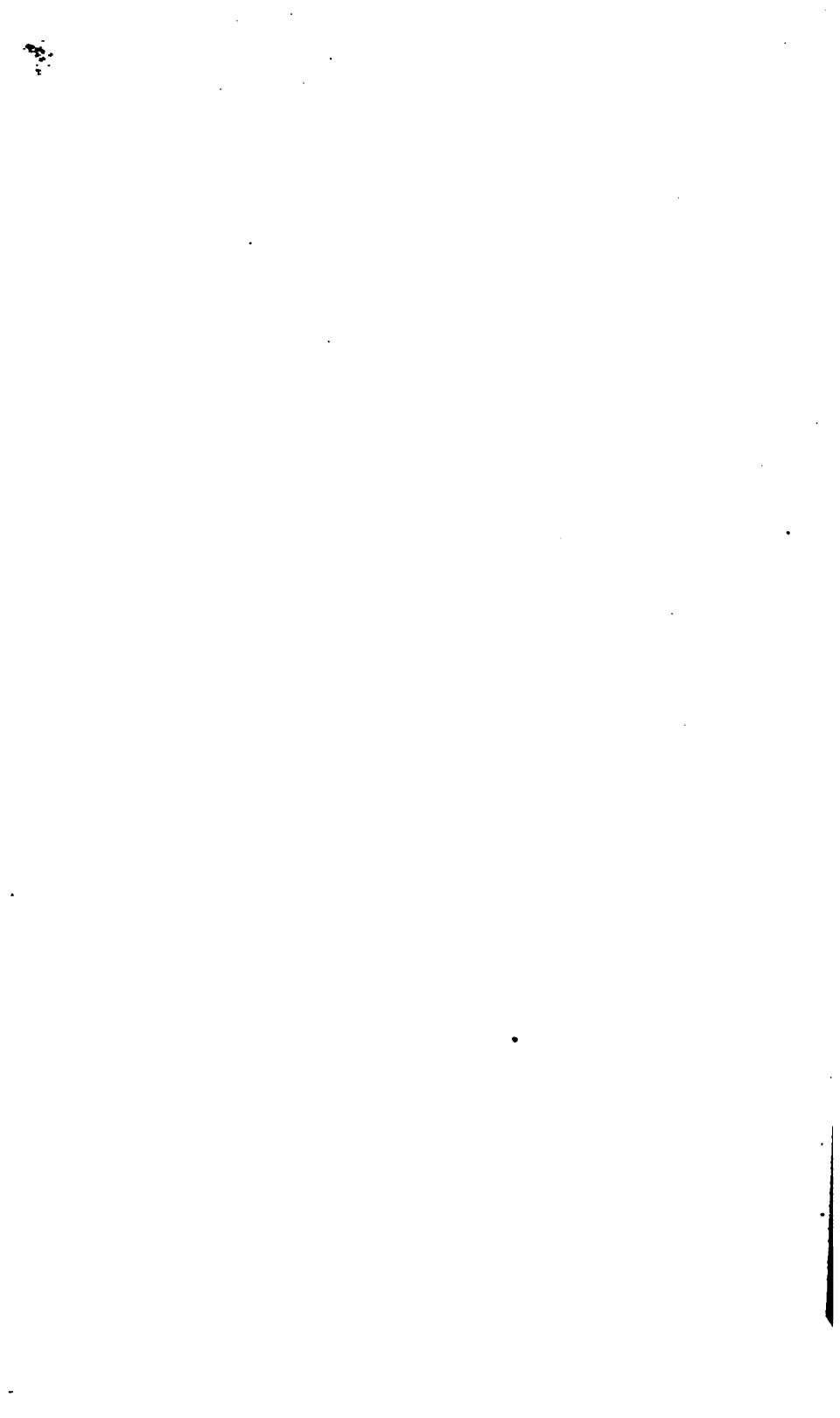

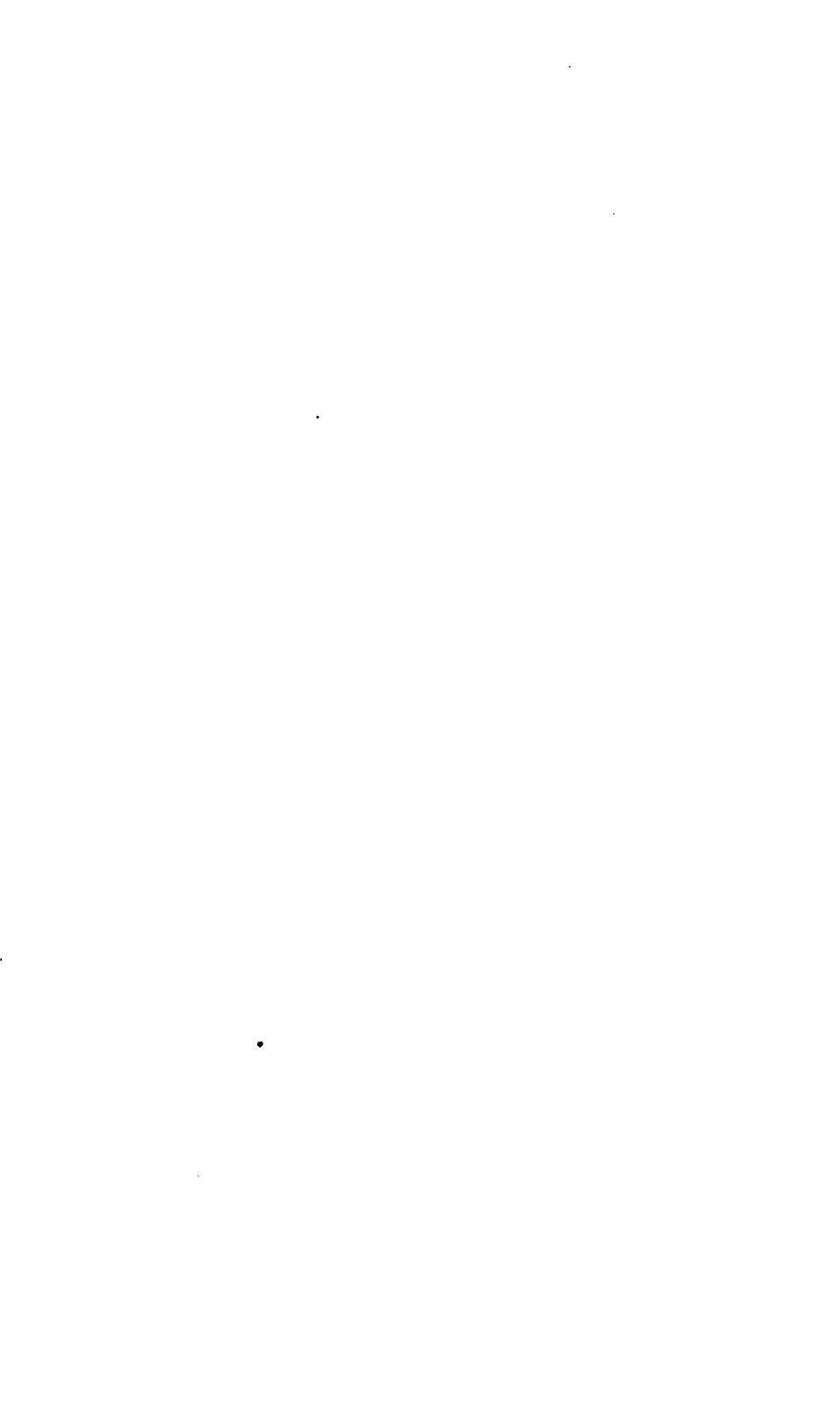

|  | - |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   |   |  |   |  |
|  |   | • |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | • |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | · |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  | • |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |



• (,, No to the

## Geschichte

Bes

# Etzstifts Arier

b. i.

der Stadt Trier und des Trier. Landes,

als

### Churfürstenthum und als Erzdiöcese,

von den

ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816

nou

Dr. J. Manx,

Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts am bischöftichen Seminar in Trier.

Dritte Abtheilung.

Trier.

Berlag ber Fr. Ling'ichen Buchhandlung.

1864.

200 0 68.

## Geschichte

Des

# Etzstifts Arier

b. i.

der Stadt Trier und des Trier. Landes,

als

Churfürstenthum und als Erzdiöcese,

von den

ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816

noa

Dr. J. Marx,

Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts am bischöflichen Seminar in Trier

### III. Abtheilung.

Enthaltend die Geschichte des Crierischen Landes seit dem Regierungsanteitt des letzten Churcursten Clemens Wenceslans (1768) dis zum Jahre 1816.

Fünfter Band.

Trier.

Berlag ber Fr. Lint'schen Buchanblung.

1864.

110 m. 400

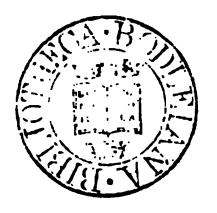

Schnellpreffendrud ber Gr. Lintigen Buchbruderei in Erier.

### Horwort.

In dem vorliegenden V. Bande ist die Geschichte des ehmaligen Erzstiftes Trier von der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts dis zum Jahre 1816 fortgeführt und damit unser Werk vollendet. Der in diesem Bande behandelte Zeitraum ist unstreitig der allerwichtigste unsrer ganzen Geschichte; ganz besonders gilt dieses von der Regierungszeit des letzten Churfürsten Clemens Wenceslans. Waren dis dahin Jahrhunderte hindurch Begebenheiten und Beränderungen meistens nur an der Oberstäche der Dinge einhergegangen, so sehen wir jetzt eine Fülle tiefgreisender Ereignisse sich einander drängen, die alte Gesellschaftsordnung in ihren Fundamenten aufregen und die Geburts-wehen einer neuen Zeit antündigen.

Diese neue Zeit ist in der französischen Revolution zu Ende des vorigen Jahrhunderts zum Durchbruch gekommen, indem diese mit welterschütternder Gewalt so tief einschneidend zerstört, umgestaltet und neu geschaffen hat, daß dem ganzen europäischen Staatensustem und der Staatsgesellschaft eine völlig andre Gestalt gegeben worden ist.

Nach Maßgabe der Wichtigkeit, welche diese Ereignisse schon an und für sich haben, dann aber insbesondre weil durch sie eben die ganze Gesellschaftsverfassung, in politischer, kirchlicher und socialer Beziehung, in der wir jetzt leben, geworden ist, haben wir auch eine weit speciellere Darstellung geben zu müssen geglaubt, als dies in den vorhergehenden Bänden der Fall ist, in der Ueberzeugung, daß dadurch der letzte Band unsres Werkes an Interesse für die Leser bedeutend gewinnen werde.

Seit bem Jahre 1816, b. i. seit ber Vereinigung ber Rheinlande mit dem Königreich Preußen, hat Trier, hat das Trierische Land keine eigene Geschichte mehr, sondern nur eine mit den übrigen Provinzen dieses Königreichs und der deutschen Bundesstaaten gemeinsame. Mit dem genannten Zeitpunkte hat daher auch unsre Specialgeschichte ihren Abschluß gefunden. Wenn wir aber doch noch die neue kirchliche Organisation in unsrem Lande in den Jahren 1821—1824 gegeben haben, so ist dies nur scheindar eine Ueberschreitung der von uns gesetzten Grenze gewesen, indem die Convention in der Bulle De salute animarum eben nur ausgeführt hat, was der König Friedrich Wilhelm III. bei der Besitznahme der Rheinlande 1815 versprochen hatte.

Trier, den 15. April 1864.

Ber Berfaffer.

#### Druckfehler.

6. 422 3. 19 v. o. parallifiren, lies paralyfiren.

## Inhaltsanzeige.

| <b>Solitori</b>                                                                 | Erite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rudblid. Das trierische Land und seine Fürsten nach dem westphälischen          | Eun   |
| Frieden (1648), Carl Caspar von der Legen, Johann Hugo von                      |       |
| Orsbeck und Carl von Lothringen                                                 | 19    |
| Ter Sburfürst Fran; Ludwig von Pfalz-Neuburg (1716—1729)                        | 9     |
| grang Georg von Schönbern (1729-1756)                                           | 13-26 |
| Johann Philipp von Walderborj                                                   | 26-39 |
| Das Erzstift Trier feit dem Regierungsantritt des letten Churfürsten (1768)     | 41    |
| Das Schul= und Unterrichtswesen                                                 | 44    |
| Beranderungen in dem Schul- und Unterrichtswesen in Folge ber Aufhebung         |       |
| des Jesuitenordens (1773)                                                       | 48    |
| Gründung des Elementinischen Priesterseminars zu Trier (1773)                   | 49    |
| Tad Vollsschulwesen                                                             | 59    |
| Bur Förderung des Unterrichtswesens bildet Glemens Wenceslaus einen             |       |
| Schulfonds                                                                      | 67    |
| Der Weibbijchof v. Hontheim und fein Wert "Justinus Gebronius"                  |       |
| (1763—1779)                                                                     | 90    |
| Kampf gegen den Febronius                                                       | 107   |
| Der Widerruf des Febronius                                                      | 116   |
| Lettes Stadium der Geschichte bes Wiberrufs                                     | 124   |
| Der Erzbischof Clemens Wenceslaus gegenüber ben firchenfeindlichen Reue-        |       |
| rungen Josephs II. (1781)                                                       | 129   |
| Clemens Wenceklaus empfängt den Papst Pius VI. zu Augsburg (1782).              | 146   |
| Reformen unter Clemens Wenceslaus. Der Nuntiaturstreit und ber Emfer            |       |
| Congreß (1785—1790)                                                             | 162   |
| Die Resormen in den Abteien und Klöstern des Erzstists (1785-1795)              | 176   |
| Bustande und Reformen in den Abteien                                            | 188   |
| Fortsetzung ber Klosterresormen. Die erzbischöflichen Statuten für alle Abteien |       |
| und Rlöster bes Erzstistes Trier von 1789                                       | 206   |
| Der Erfolg ber Reformstatuten                                                   | 213   |
| Fortbauer bes Nuntiaturstreites. Bebenkliche Zeichen ber Zeit. Der Erz-         |       |
| bischof entsagt bem Emser Congreß (1786—1790)                                   | 217   |
| Ausbruch der französischen Revolution (1789)                                    | 229   |
| Ausbebung der Aloster in Frankreich (1790)                                      | 241   |

#### VIII

| Die bürgerliche Constitution der Geistlichkeit (Constitution civile du clergé) (1790)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die durch den geforderten Eid herbeigeführten Wirren (1791)                                 |
| Der verunglückte Zug der Preußen in die Champagne (1792)                                    |
| Die Emigranten in unserm Lande (1790—1794)                                                  |
| Die französische Republik. Abschaffung des driftlichen Cultus. Die republis                 |
| fanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Kalender (1793)                                       |
| Einrücken der französischen Truppen in das Trierische Land (1794)                           |
| Die Dinge in unsrer Stadt unmittelbar nach dem Einrücken der Franzosen                      |
|                                                                                             |
| Bourbotte haust zu Trier                                                                    |
| Bourbotte zu Coblenz                                                                        |
| Auffallende Bestrafung frivolen Spottes mit den Heiligen zur Zeit der                       |
| Occupation unsred Landes                                                                    |
| Das Provisorium von 1795—1798                                                               |
| Die Geistlichkeit des Herzogthums Luremburg und der republikanische Eid                     |
| Einführung der republikanischen Einrichtungen in unserm Lande als Ein=                      |
| leitung der Bereinigung dessselben mit Frankreich (1798)                                    |
| Die republikanischen Feste zu Trier                                                         |
| Die kirchlichen Zustände vom Anfange des Jahres 1798 bis 1801                               |
| Der Congreß zu Rastadt (1798 und 1799). Entschädigungsprojekt. Ob<br>durch Säcularisation?  |
| Das Schul= und Unterrichtswesen nach republikanischen Grundsätzen (1798                     |
| bis 1801)                                                                                   |
| Die Primärschulen zu Trier und in dem ganzen Saar-Departement                               |
| Die Scundär-, auch Intermediärschule                                                        |
|                                                                                             |
| Die Centralschule zu Trier                                                                  |
| Der Gesanttenmord bei Rastadt. Die Trauerseier zu Trier (1799)                              |
| Die Separatisten zu Trier und Niederemmel (1799)                                            |
| Frankreich erhalt eine Consularregierung (1800)                                             |
| Das trierische Land wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801)                           |
| Deutschepatriotische Betrachtungen über den Lüneviller Frieden                              |
| Die Entschädigungen und ihre eventuelle Einwirkung auf die Berfassung des deutschen Reiches |
| Frankreich kehrt zur Religion zurück. Das Concordat zwischen der französischen              |
| Republik und tem apostolischen Stuhle (1801)                                                |
| Das Interdift in dem Bisthum Met und der Streit des Bisthumsabmi=                           |
| nistrators mit dem erzbischöflichen Officialat zu Trier über die Auf=                       |
| hebung desjelben                                                                            |
| Die Einführung des Concordats von 1801 in unserm Lande. Die Aufhebung                       |
| aller Klöster und geistlichen Corporationen (1802)                                          |
|                                                                                             |
| Die neue Organisation der weltlichen Regierung                                              |
| Berüchtigte Räuberbanden an der Wiosel und sauf dem Hunsrücken (1795—1803)                  |
| Die neue Umschreibung des Bisthums Trier. Die Veräußerung der geist:                        |
| lichen Güter (1803)                                                                         |
| Die Säcularisation in Deutschland (1803)                                                    |
| Die durch den Deputationsreces herbeigeführten Zustände des Reiches und                     |
| der Kirche                                                                                  |
| Napoleon formit nach Trier (1804)                                                           |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Unterdrückung der Central: und der bisherigen Secondärschulz und Ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | മാ           |
| 1 minute description of the second of the se | 83           |
| Die Central= respektive Secondärschule und die Wiedererrichtung bes Priester=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100          |
| ( constant ( constant )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189          |
| Die Secondärschule nach dem Jahre 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>501</b>   |
| Die Domschule (das petit séminaire) (1806)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503          |
| Die Rormalschule zu St. Matthias (1812)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506          |
| Aufbesserung ber Revenüen bes Priesterseminars burch Ueberweisung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 506          |
| Die Wohlthätigkeitsanstalten unter ber frangösischen Herrschaft. Bereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| berselben in ben "Bereinigten Hospitien" ober bem Bürgerhospital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513          |
| Anlegung des neuen städtischen Kirchhofs und die neuen Gesetze über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529          |
| p (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 529          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>)</i> & 3 |
| Gründung des Armenverwahrs (Dépot de mendicité) für das Saar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>:</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 534          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535          |
| Rücklick. Beränderungen in den socialen Zuständen unfres Landes unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548          |
| Sturz Napoleons und des französischen Kaiserreichs. Bereinigung des Trieri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| schen Landes mit dem Königreich Preußen (1812–1816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548          |
| Die neue kirchliche Organisation in unsrem Lande (1821 – 1824)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 554          |
| Beilage I. Die republikanischen Festlieder zu Trier (und J. J. Stammel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 559          |
| Beilage II. Der Pfarrer Fenen und die Separatisten zu Niederemmel seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 573          |

|   |   |   | . • | · |
|---|---|---|-----|---|
|   |   |   |     | • |
| • |   | • |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   | , |   | •   |   |
|   |   |   |     | • |
|   | • |   | ·   |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |

## Rückhlick. Das Trierische Land und seine fürsten nach dem westphälischen Frieden (1648).

Carl Caspar von der Lenen (1652—1676). Drei Jahre etliche Monate waren nach dem Abschlusse des westphälischen Friedens, der Deutschland nach dem schrecklichen dreißigjährigen Kriege Ruhe wiedergeben sollte, verflossen, als der Churfürst Philipp Christoph, der seinem Lande nebst den allgemeinen Wirren und Leiden durch Gigenfinn und Herrschsucht noch besondere bereitet hatte, aus diesem Leben geschieden ist (7. Kebr. 1652). Was der gleichzeitige Fortsetzer der Gesta dem Hingeschiedenen in einem Epitaphium gewünscht hat, derselbe möge nun im Tode die Ruhe erhalten, die er im Leben nicht haben gekonnt, das glaubte jest auch das Trierische Land für sich hoffen zu dürfen, da die schreckliche Kriegsfackel in jenem Friedensschlusse ausgelöscht worden und der Störenfried in unsrem Lande von dem Schauplatze abgetreten war. Daher wurde denn auch der neue Churfürst Carl Caspar von der Leven von der Bevölkerung mit Jubel begrüßt, "so daß die Stadt (Trier), die in langen Leiden längst wie begraben gelegen, bei dem Auftreten des neuen Fürsten, wie beim Erwachen der Morgenröthe, nen aufzuleben schien."

In der That saumte auch Carl Caspar nicht, seinem Lande väterliche Sorgfalt zuzuwenden und auf Heilung der Wunden zu denken, die der Krieg dem Wohlstande in Stadt und Land geschlagen hatte. Es war aber namentlich die Stadt Trier, die nach den laugen Kriegswirren, den blutigen Kämpfen der Franzosen und Spanier in ihren Straßen, ein Bild schrecklicher Verwüstung, Oede und Verlassenheit darbot. In den Haupt= und Nebenstraßen waren viele Häuser abge=rissen oder eingefallen, ruinirt oder verwahrlost. Des neuen Fürsten väterliche Sorgfalt, — "welcher Gestalt nach nunmehr erworbenem Frieden im heil. Köm. Reich unsere von Gott anvertraute Unterthanen, bevorab diese Haupt= und Residenzstadt Trier nach so vielen ausge=

standenen Kriegsrevolutionen und daher erfolgter Ruin mit der Zeit wiederumb in vorigen Flor gebracht und erhalten werde," — ging daher dahin, die Eigenthümer aller verfallenen Häuser, Gademen, Boutiquen und andrer Gebäude durch Gewährung von Abgaben=, Hutz und Wachfreiheit auf sechs Jahre zum Wiederaufban und zur Wieder= herstellung aufzumuntern ').

Auch die Stadt Coblenz hatte in dem Kriege schwer gelitten; Häuser und Stadtmanern waren sehr beschädigt. Auf Wiederherstellung und Verschönerung derselben hat der Churfürst aus eigenen Mitteln große Summen verwendet.

In demselben Jahr hat der Churfürst die Landstände einberufen, um die Wünsche des Landes bezüglich nothwendiger Verbesserungen entgegenzunehmen. Gemäß dem Landtagsabschiede haben allerlei Ungehörigkeiten in der Justizpflege, willkürliche Ausschreitungen von den Gerichtsordnungen, Hemmung bes Instanzenzuges, Berzögerungen und übermäßige Strafen ben Ständen Veranlassung zu Beschwerben gegeben, denen der Fürst durch strengere Ueberwachung der Gerichtsbehörden, Revision und Verbesserung der alten Gerichtsordnungen und Regelung des Justanzenzuges wie der Competenzen der geistlichen und weltlichen Gerichte Abhilfe anordnete und gute und schnelle Justiz versprach. Ebenso mußte Mißständen im Steuerwesen abgeholfen werden, indem in dem Besitze des Grundvermögens durch Verkäufe, Theilungen und Bererbungen bedeutende Veränderungen eingetreten waren, die eine neue Schatzung und Matrikel nothwendig machten, um die Vertheilung ber Steuern mit ben gegenwärtigen Vermögensverhältnissen wieber in Einklang zu setzen. Demnach wurde eine neue Schatzung angeordnet und zugleich festgestellt, daß fortan alle sich durch Käufe, Contrakte und Vererbungen ergebenben Veränderungen in den Vermögensver= hältnissen sofort in die neue Matrikel eingetragen werden sollten, damit die Steuervertheilung beständig im Einklange mit denselben erhalten würde 2).

Wie sehr Carl Caspar auf Regelung der Justizpslege in seinem Lande bedacht gewesen ist, zeigt das "Churtrierische Landrecht," das er zuerst aufgestellt und 1668 publicirt hat. Auch hat er das Studium der Jurisprudenz an der Universität neu belebt, indem er namhaste Rechtsgelehrte an dieselbe berusen und die Gehälter der Prosessoren der juristischen wie der übrigen Fakultäten durch Ueber-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe das betreffende Ebikt aus dem ersten Jahre des Regierungsantritts (1652) bei Honth. III. p. 671-673.

<sup>2)</sup> Siehe den Landtagerecch bei Honth. III. 673-676.

weisung einer Präbende aus jedem Collegiatstifte des Landes verbessert hat. Ferner hat er sich durch Hebung des theologischen Studiums und zweitmäßige Bildung und Erziehung der Geistlichen um sein Erzstift hoch verdient gemacht, indem es ihm zu verdanken ist, daß Ferdinand von Buchholz-Oren bei Lüttich, der mit dem Borhaben umging, ein Seminar für abelige Cleriker an einer Universität unter Leitung der Jesuiten zu stiften, diese seine Stiftung an unsver Universität gemacht hat '). Für andre Eleriker hat der Chursürst die Stiftung von zwölf Freistellen dem schönen Werke aus eigenen Mitteln hinzugesügt und so mit der Buchholz'schen und der eigenen Stiftung den Grund zu einem erzbischöslichen Eleritalseminar gelegt. Als ein "wahrer Vater des Vaterlandes," wie ihn mit Recht die Sesta bezeichnen, hat er auch den Armen eine besondre Sorgsalt gewidmet, hat 1657 ein Regulativ für die Verwaltung der Hospitäler gegeben und im Jahre 1676 das Knabenwaisenhaus zu Erier gestistet ').

Leider ist dem edeln Fürsten nicht gegönnt gewesen, seine landes= vaterliche Thatigkeit ungestört bis zum Ende seiner Regierung fortzuseten. Der Zuwachs an Land und Macht, den die Einmischung in die Angelegenheiten des deutschen Reiches Frankreich im dreißigjährigen Rriege eingebracht hatte, war allzu verlockend für den herrsche und eroberungssüchtigen Ludwig XIV., als daß er den Gelüsten nach neuen Versuchen hatte widerstehen können. Bereits 1670 fielen die Franzosen wieder in Lothringen ein und brachten neue Kriegsgefahren unsrem Lande nahe. Unter nichtswürdigen Vorwänden erklärte Frankreich Holland den Krieg; schutslos der Uebermacht unmittelbar gegenüber gestellt, sah sich der Churfürst zur Neutralität genöthigt und mußte den Durchzug der französischen Truppen die Mosel und den Rhein hinab durch das Erzstift gestatten. Seit dem Ende des Jahres 1671 bis spät im Jahre 1673 bauerten baher die Transporte von Truppen, Geschützen und Proviant auf unzähligen Schiffen die Wasserstraße hinab nach dem Niederrheine. Als nun aber in Folge eines Bundnisses zwischen Holland, bem Kaiser und bem Churfürsten von Brandenburg die Kaiserlichen durch Hessen gegen die Franzosen am Rheine heran= rückten, haben diese die Churtrier zugesicherte Neutralität verletzt, unser Grzstift wie Feindesland behandelt, und durch Besetzung der Stadt Trier und vieler Landstädte mit zahlreichen neuen Truppen dasselbe mit Gewalt gegen die Kaiserlichen zu behaupten gesucht. Die schrecklichen

<sup>1)</sup> Die Geschichte bieser reichen Stiftung haben wir ausführlich im II. Bande, S. 527—538 bieses Werkes gegeben.

<sup>2)</sup> Siehe daselbst, S. 292.

Leiben und Verwüstungen, die in Folge bessen Stadt und Land während dreier Jahre (1673—1675) zu erleiden gehabt, haben wir bereits aussührlich an andrer Stelle (im III. Bande, S. 142—152) geschildert. Alle Versuche des Königs von Frankreich, Carl Caspar von dem Kaiser und Reich abzulocken und in französisches Interesse hineinzuziehen, sind an dessen felsensester Treue gescheitert. Daher heißt es in dem Elogium, das die Gesta ihm spenden, anspielend auf seinen Familiensnamen — von der Lehen — de Petra: "Er war ein Fels, ein Fels, den die Stürme der Schicksalsschläge nicht wankend machten, die Schmeicheleien des Glückes nicht erweichten, der Feinde Austrengungen von der Treue gegen den Kaiser nicht abzogen, Nachstellungen der Welt von der Gottessucht und Gelüste des Fleisches von der Keuschheit nicht abbrachten."

Carl Caspars Nachfolger, Johann Hugo von Orsbeck, war bereits 1672 zum Coabjutor gewählt worden und hatte bis zu seinem Antritte der Regierung (1676) mit ihm den Kummer über das von den Franzosen über unser Erzstift verhängte Elend getheilt, ohne irgend Abhilfe verschaffen zu können. Und bennoch ging er mit seinem Lande noch größern Leiden entgegen, als sie bisher zu ertragen gehabt Daher beginnen die Gesta ihren Bericht über seine Regierung mit den Worten: "Er, der beste Oberhirt, sollte bald unter Thränen sehen müssen, wie seine Heerbe geschoren, ja fast zerfletscht wurde." Zwar waren die Franzosen zu Ansang September 1675 durch die Kaiserlichen aus Trier vertrieben worden; damit aber war der Krieg noch nicht beendigt, sondern wurde bis zum Jahre 1679 mit abwechselndem Glücke zwischen dem Kaiser Leopold I. und Ludwig XIV. fortgeführt. Der hierauf zu Nymwegen geschlossene Frieden hatte für Deutschland zunächst nur die Folge, daß Philipps= burg an den Kaiser zurückkam, dagegen Freiburg an Ludwig XIV. überging. Indessen, wenn der ländergierige Ludwig Frieden schloß, bann geschah es in ber Regel, um auf einige Zeit Ruhe zu haben, neue Kräfte zu sammeln, feindliche Verbündete von einander zu trennen und neue Plane zu weitern Eroberungen zu entwerfen. Bereits in dem ersten Jahre nach jenem Frieden errichtete Ludwig zu Besangon, Breisach und Met die berüchtigten Reunionskammern, denen die Aufgabe gestellt war, durch archivalische Untersuchungen herauszustellen, welche Territorien, Städte, Ortschaften, Klöster und Gerechtsamen zu irgend einer Zeit Dependenzen jener Länder gewesen seien, die er bereits vom beutschen Reiche erobert und durch die bisherigen Friedensschlüsse erhalten hatte. Und was immer diese Kammern als solche Dependenzen erklärten, dessen bemächtigte sich ber König mit Gewalt der Waffen, Richter und Vollstrecker in eigener Sache. Und obe Reunionskammern es nicht wagten, dem Könige die Reich burg zuzusprechen, so trug aber Ludwig kein Bedenken, Stadt (1681) zu bemächtigen, ohne daß das deutsche Reid Often von den Türken angegriffen war, den Anmaßungen Fix den nöthigen Widerstand hätte leisten können 1). In demselben beginnt der König den Bau der Festung Saarlouis zum Schutze 🛴 Eingriffe in deutsche Reichsgebiete. Endlich bricht Frankreich (16 ben Frieden, indem der Feldherr Crequi die Festung Luxemburg nim und sofort mit großer Heeresmacht zu Trier erscheint, um sich zh rächen für die Niederlage, die er 1675 hier erlitten hatte. Mit diesem Einzuge der Franzosen unter dem Feldmarschall Crequi begann eine vieljährige Leidensperiode für unsre Stadt und unser Land, wie fast für das ganze linke Rheinufer, indem die Franzosen bis zum Ryswiker Frieden (1697) Gräuel verübten, wie solche kaum von Türken und Barbaren je erhört worden. Zu Trier zerstört Crequi alle Befestigungen in und außerhalb der Stadt, läßt die Ringmauern niederwerfen, die Graben ausfüllen und die Moselbrücke bis auf die Pfeiler niederwerfen. Noch schlimmeres hatte der französische Kriegsminister Louvois unsrer Stadt zugedacht, indem er dieselbe gänzlich niederbrennen lassen wollte; nur der seinem Drängen gegenüber ausbrechende Zorn des Königs vermochte ihn an der Ausführung zu hindern. Dagegen aber sind andre Städte unsres Landes jenem harten Geschicke nicht entgangen. In dem Jahre 1687 hat Ludwig XIV. auf dem Berge gegenüber Trarbach eine starke Festung — Mont-ronal — erbaut, von welcher aus die Franzosen Raub, Plünderung, muthwillige Verwüstung, Riederbrennung weithin an der Mosel, auf das Maifeld und in die Eifel, jelbst bis nach Prüm (1691) verbreitet haben. Pfalzel und Wittlich wurden in Brand gesteckt, Cochem wird nach helbenmüthiger Ver= theibigung (1789) erstürmt und unter ben schrecklichsten Gräueln und Grausamkeiten an den Bewohnern niedergebrannt; Coblenz wird in demselben Jahre in Brand geschossen und zum dritten Theile ein Ranb der Flammen. Wie ein Berbannter saß Johann Hugo auf Ehrenbreitstein, seufzend über das Elend seines Landes, das ihn um so tiefer noch niederbeugen mußte, als er auch Bischof von Speier war,

<sup>1)</sup> Es klingt wie bittere Ironie auf den Titel "Allerchristlichster König" (Rex christianissimus), den die Könige von Frankreich führen, daß sie von Franz I. (zu Ansange des 16. Jahrhunderts) an dis zum Sinken der Macht des Halbmonds, so oft sie im Westen des deutschen Reiches Eroberungen machen wollten, dem Kaiser im Osten des Reiches die Türken auf den Hals hetzten.

und diese Stadt so vollständig niedergebrannt worden, daß der ehr= würdige Kaiserdom nur noch über einem Haufen von Schutt und Asche hervorragte. Den Zuflüsterungen des französischen Gesandten, der ihn auf die Seite Frankreichs zu verlocken suchte, Gehör zu geben verbot ihm die pflichtmäßige Treue gegen Kaiser und Reich; und so mußte er benn, wie sein Vorganger, mit Kummer und Schmerz, ohne helfen zu können, Jahre lang das Glend ansehen, das die unersättliche Ländergier Ludwigs XIV. über sein Land gebracht hat. Endlich sollte, dreizehn Jahre nach dem Einrücken ber Franzosen in unsre Stadt, der Ryswiker Friede (1697) Ruhe bringen, indem gemäß Artikel IV Frankreich an den Kaiser, das Reich und bessen Stände Alles zurück= geben mußte, was mit Gewalt ober burch die Reunionen zu Frankreich geschlagen worden war; "jedoch sollte die katholische Religion in den so zurückgegebenen Ortschaften in dem gegen= wärtigen Stande erhalten bleiben." Insbesondre mußte (nach Artikel VI) ber Churfürst von Trier und Bischof von Speier in den Besitz der Stadt Trier und aller Ortschaften, die durch Union und Reunion ihm entzogen worden waren, restituirt, die Festung Montroyal bei Trarbach niedergerissen werden. Allein die Ruhe dauerte nur wenige Jahre; denn als im Jahre 1700 Carl II., König von Spanien, kinderlos starb, erhoben sich drei Bewerber um dieses Reich, "über dem die Sonne nicht unterging," der Kaiser Leopold I., Ludwig XIV. von Frankreich und der Churfürst Max Emanuel von Bayern. Und da die beiden mächtigsten Bewerber, Leopold und Ludwig, wohl einsahen, daß die übrigen europäischen Staaten eine Vereinigung der spanischen Monarchie weder mit dem kaiserlichen Hause noch mit Frankreich zugeben würden, so schlig Leopold seinen Sohn Carl und Ludwig seinen Enkel Philipp von Anjou für die spanische Krone vor, während England und die Niederlande mehr auf eine Theilung der spanischen Monarchie hinarbeiteten. So brach denn abermal 1702 die Kriegsfurie los; und da England und die Niederlande mit dem Kaiser ein Bundniß gegen Frankreich geschlossen hatten, der Churfürst von Coln, ein bayerischer Prinz, mit Bayern zu Frankreich stand, und die Kronc Neapel und Sicilien, das Herzogthum Mailand und Flandern zu der spanischen Monarchie gehörten, so wurden fast alle Länder Europa's in den schrecklichen, eilf Jahre andauernden spanischen Erbfolgekricg hereingezogen, und wurden nicht etwa bloß auf einem Kriegsschauplate, sondern auf vielen zu gleicher Zeit, in Spanien, in Italien, am Rheine und in Belgien die blutigen Würfel geworfen. Sogleich beim Beginne bes Krieges 1702 fallen die Franzosen wieder in unser Land ein, legen au St. Martin wieder wie früher ein Fort an und setzen sich bei

Trarbach fest. Die Festung Landau fällt den Franzosen in die Hände (1703) und zahlreiche französische Truppen nehmen nun in Trier Winterquartier. Der glänzende Sieg Eugens und Malboroughs über das französisch = bayerische Heer bei Hochstadt in Bayern (den 13. August 1704) hatte zwar die Folge, daß die französische Besatzung zu Trier bei dem Herannahen der Conföderirten schnell abzog; die Lage der Stadt und des Landes war dadurch kaum gebessert, indem die Conföderirten jetzt eine starke Besatzung nach Trier legten und das Land umher zahlreiche Truppen zu ernähren hatte. Saarburg und Trarbach werden jetzt den Franzosen entrissen, bei Trier werden großartige Befestigungen in's Werk gesetzt, von dem Paulinsflur an über den Marsberg, bei Heiligfreuz, Medard, an der Carthaus bis zur Conzerbrücke, und auf linker Seite der Mosel werden Gräben und Damme gezogen und mit Pfahlwerken versehen. Malboroughs Plan war nämlich, von Trier aus über Met in Frankreich einzufallen; als aber dieser Plan vereitelt wurde und Malborough sich seitwärts nach Belgien wenden mußte, sah er sich genothigt, die Besatzung von Trier au sich zu ziehen, worauf die Franzosen sogleich wieder hieher zurückkehrten. Alle glänzende Siege Eugens und Malboroughs über die Franzosen in Belgien, bei Ramillies (1706), bei Oudenard (1708) und bei Malplaquet (1709) veränderten an der gedrückten Lage unsres Landes nichts, indem die Franzosen dasselbe besetzt hielten, dasselbe mit uner= schwinglichen Lieferungen aussogen, dabei Raub und Gewaltthätigkeiten aller Urt verübten oder nur mit Papiergeld bezahlten, das Ludwig XIV. in der Finanznoth hatte anfertigen lassen, das aber nie eingelöst worden Roch in dem Jahre 1713 nahmen eilftausend Franzosen Winter= quartier zu Trier auf acht Monate, zu entsetzlicher Plage und Ausjaugung der Stadt. Erst im September 1714 erfolgte die Unterzeichnung des Friedens zwischen dem Kaiser und Frankreich, worauf im November die letten Franzosen von Trier abgezogen sind 1).

Waren nun auch Stadt und Land wieder von dem Feinde geräumt, so konnten doch erst nach und nach die Wunden geheilt werden, die der lange dauernde Krieg ihnen geschlagen hatte. Trier war in der Zwischenzeit in seinem Wohlstande tief gesunken, hatte das Aussehen

<sup>1)</sup> Zu meiner nicht geringen Verwunderung sehe ich, daß unser Hontheim in seinem Abdrucke der Gesta in dem Abschnitte über den spanischen Erbsolgekrich sich manche Abänderungen und Verstümmelungen des Tertes erlaubt, Ausdrücke gemildert, Stellen, ja Kapitel weggelassen hat, und zwar zur Schonung Ludwigs XIV.. wo die Versasser der Gesta, im Anblicke der schrecklichen Leiden, die dieses Königs Herrschsucht über sah ganz Europa gebracht hat, ihr nur zu gerechtes Urtheil über ihn und seine Thaten aussprechen. Dies Versahren Hontheims ist in seiner Weise zu rechtsertigen.

eines großen Dorses, indem seine Ringmauern ganz niedergeworsen waren und erst unter Franz Ludwig in den zwanziger Jahren wieder aufgebaut wurden. Ebenso war die Moselbrücke bis auf die Pfeiler zerstört. Roch vor der Beendigung des Krieges war Johann Hugo (den 6. Januar 1711) gestorben, geliedt und tief betrauert von seinen Unterthanen, als ein weiser und wahrhaft väterlicher Regent, der alle Eigenschaften besessen, sein Land wahrhaft glücklich zu machen, wenn seinen Regierung in friedliche Zeiten gefallen wäre. Lange noch bewahrte ihm und seinem Vorgänger Carl Caspar das Volk ein freundliches Andenken, indem, wie Hontheim aus seiner Jugendzeit berichtet, die ältern Leute, wenn auf jene Fürsten, ihr patriarchalisches Regiment und ihre schnen Thaten die Rede gekommen, sich des Schluchzens und der Thränen nicht hätten erwehren können.

Die wenigen Friedensjahre seiner Regierung hat Johann Hugo forgfältig benützt, soviel wie möglich die Wunden zu heilen, die Krieg, Noth und Seuchen dem religiösen und sittlichen Leben der Diöcesanen geschlagen hatten. Sogleich nach dem Antritte seiner Regierung (1676) beauftragte er den Weihbischof Joh. Heinr. Anethan mit der Visitation des obern Erzstifts, namentlich vorerst der lothringisch-luremburgischen Dekanate. Gine solche Visitation aller Pfarreien, Filialen, Oratorien, Rloster, Hospitäler und Xenodochien, hieß es in den Visitationsakten, sei bringenost nothwendig gemacht gewesen durch den schrecklichen Zu= stand, in dem sich die Bevölkerung in Folge der Kriegswirren, der Noth, der Krankheiten, Verbrechen und Sittenlosigkeit befunden habe. Auf Grund der Visitationsberichte Anethans und der Unterredungen über die dabei gemachten Erfahrungen hat der Erzbischof im zweiten Jahre barauf ausführliche und treffliche Synobal=Statuten erlassen, bie sich über das ganze Gebiet der Seelsorge erstrecken 2). andern Theil der Erzbiöcese hat er durch den Archidiakon Heinr. Ferd. von der Legen visitiren lassen und darauf für das betreffende Archi= diakonat Verordnungen gegeben, wie sich solche durch das Ergebniß der Visitation als nothwendig ober nützlich herausgestellt hatten. mehre Collegiatstifte hat er Ordinata gegeben, um vorgefundene Uebel= stände zu heben, hat ein: neue Agende veranstaltet (1688), eine Reform bes Landrechts vorgenommen, die aber erst von dem Nachfolger publicitt worden (1713), und durch eine Medicinalordnung, wahrscheinlich vom Jahre 1683, die Befugniß zur Ausübung der Arzneikunft, die Honorare der Aerzte, das Apothekerwesen, Apothekertaren, die Chirurgie

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die Debifation seines Prodromus.

<sup>3)</sup> Blattau, Statuta synodalia etc. vol. III. p. 176-211.

und das Hebammenwesen geregelt. Den Unterthauen, die wegen Mißwachs, Theuerung und Kriegsschäben ihre Schulden nicht bezahlen konnten, hat er ein zweijähriges Moratorium zugestanden.

Aus der kurzen Regierung des Nachfolgers Carl aus dem herzoglichen Hause von Lothringen (1711—1715) ist kaum etwas Erhebliches zu berichten. Erst 1715 hat die Leiche seines Borgängers aus der Capuzinerkirche zu Ehrenbreitstein, wo sie wegen der Kriegsunruhen im Oberlande aufbewahrt geblieben, nach Trier zur Beisetzung im Dome gebracht werden können; und in demselben Jahre (den 4. Dez.) ist bereits auch Carl zu Wien an den Variolen gestorben.

#### Der Churfürst Franz Ludwig von Pfalz-Meuburg (1716—1729).

Nicht ohne höchliche Mißbilligung muß der Kirchenhistoriker die Beobachtung machen, daß während des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts die von ältern und neuern Canones so streng verbotene Cumulation von Beneficien an den deutschen Erz- und Hochstiften zu einem häßlichen Uebermaß angewachsen ist. Philipp Christoph hatte bereits die beiben Infuln, von Trier und von Speier, auf seinem Haupte vereinigt; ebenso Johann Hugo; am maßlosesten ist aber diese Cumulation in Franz Ludwig aufgetreten. Ein Sprößling des Hauses Pfalz-Neuburg war er geboren den 24. Juli 1664; den 13. Juli 1694 wurde er zum Deutschmeister gewählt, nachdem er bereits den 30. Juni 1683 auf den bischöflichen Sitz von Breslau erhoben worden. Bereits Domherr zu Lüttich, Münster und Olmüt ist er 1687 ebenfalls Dom= herr zu Cöln und 1695 auch zu Mainz geworden. Darauf ist er Bischof von Worms und gefürsteter Probst von Ellwangen geworden und dann 1710 Coadjutor von Mainz. Nach dem Ableben des Churfürsten Carl von Trier wurde er am 20. Februar 1716 als Erzbischof und Churfürst von Trier postulirt, worauf der Papst eingegangen ist und zugleich erlaubt hat, daß Franz Ludwig betreffenden Falles das Erzbisthum Trier wieder aufgeben und dafür Mainz wählen könne. Ungeachtet aller dieser hohen geistlichen Pfründen hat Franz Ludwig bis zu seinem Lebensende (1732) und obgleich 50 Jahre hindurch Bischof von Breslau, nur die vier niederen Weihen gehabt.

Sehen wir nun aber ab von diesem in Deutschland seit lange herkömmlichen Mißbrauche, so können wir dem Churfürsten Franz Ludwig als Menschen unfre Hochachtung und als Regenten unfre Bewunderung nicht versagen. Denn, sehen wir ihn auch seiner vielen Pfründen wegen fast beständig auf Reisen, meistens zwar zu Reiße in Schlesien, dann zu Breslau, zu Chrenbreitstein, zu Worms, zu Trier,

eines großen Dorscs, indem seine Ringmauern ganz niedergeworsen waren und erst unter Franz Ludwig in den zwanziger Jahren wieder aufgebaut wurden. Sbenso war die Moselbrücke bis auf die Pfeiler zerstörk. Roch vor der Beendigung des Krieges war Johann Hugo (den 6. Januar 1711) gestorden, geliedt und tief betrauert von seinen Unterthanen, als ein weiser und wahrhaft väterlicher Regent, der alle Sigenschaften besessen, sein Land wahrhaft glücklich zu machen, wenn seinen Regierung in friedliche Zeiten gefallen wäre. Lange noch bewahrte ihm und seinem Vorgänger Carl Caspar das Volk ein freundliches Andenken, indem, wie Hontheim aus seiner Jugendzeit berichtet, die ältern Leute, wenn auf jene Fürsten, ihr patriarchalisches Regiment und ihre schönen Thaten die Rede gekommen, sich des Schluchzens und der Thränen nicht hätten erwehren können.

Die wenigen Friedensjahre seiner Regierung hat Johann Hugo sorgfältig benützt, soviel wie möglich die Wunden zu heilen, die Krieg, Roth und Seuchen dem religiösen und sittlichen Leben der Diöcesanen geschlagen hatten. Sogleich nach dem Antritte seiner Regierung (1676) beauftragte er den Weihbischof Joh. Heinr. Anethan mit der Visitation des obern Erzstifts, namentlich vorerst der lothringisch-luremburgischen Dekanate. Gine solche Visitation aller Pfarreien, Filialen, Oratorien, Rlöster, Hospitäler und Xenodochien, hieß es in den Visitationsakten, sei dringenost nothwendig gemacht gewesen durch den schrecklichen Zu= stand, in dem sich die Bevölkerung in Folge der Kriegswirren, der Noth, der Krankheiten, Verbrechen und Sittenlosigkeit befunden habe. Auf Grund der Visitationsberichte Anethans und der Unterredungen über die dabei gemachten Erfahrungen hat der Erzbischof im zweiten Jahre darauf ausführliche und treffliche Synobal=Statuten erlassen, die sich über das ganze Gebiet der Seelsorge erstrecken 2). andern Theil der Erzbiöcese hat er durch den Archidiakon Heinr. Ferd. von der Legen visitiren lassen und darauf für das betreffende Archi= diakonat Verordnungen gegeben, wie sich solche durch das Ergebniß der Visitation als nothwendig ober nützlich herausgestellt hatten. mehre Collegiatstifte hat er Ordinata gegeben, um vorgefundene Uebel= stände zu heben, hat ein: neue Agende veranstaltet (1688), eine Reform des Landrechts vorgenommen, die aber erft von dem Rachfolger publicirt worden (1713), und durch eine Medicinalordnung, wahrscheinlich vom Jahre 1683, die Befugniß zur Ausübung der Arzneikunft, die Honorare der Aerzte, das Apothekerwesen, Apothekertaren, die Chirurgie

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die Debikation seines Prodromus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Blattau, Statuta synodalia etc. vol. III. p. 176-211.

und das Hebammenwesen geregelt. Den Unterthanen, die wegen Wißwachs, Theuerung und Kriegsschäben ihre Schulden nicht bezahlen konnten, hat er ein zweijähriges Woratorium zugestanden.

Aus der kurzen Regierung des Nachfolgers Carl aus dem herzoglichen Hause von Lothringen (1711—1715) ist kaum etwas Erhebliches zu berichten. Erst 1715 hat die Leiche seines Borgängers aus der Capuzinerkirche zu Ehrenbreitstein, wo sie wegen der Kriegsunruhen im Oberlande aufbewahrt geblieben, nach Trier zur Beisetzung im Dome gebracht werden können; und in demselben Jahre (den 4. Dez.) ist dereits auch Carl zu Wien an den Variolen gestorben.

#### Der Churfürst Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1716—1729).

Richt ohne höchliche Mißbilligung muß der Kirchenhistoriker die Beobachtung machen, daß während des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts die von ältern und neuern Canones so streng verbotene Cumulation von Beneficien an den deutschen Erz- und Hochstiften zu einem häßlichen Uebermaß angewachsen ist. Philipp Christoph hatte bereits die beiden Infuln, von Trier und von Speier, auf seinem Haupte vereinigt; ebenso Johann Hugo; am maßlosesten ist aber biese Cumulation in Franz Ludwig aufgetreten. Ein Sprößling bes Hauses Pfalz-Renburg war er geboren den 24. Juli 1664; den 13. Juli 1694 wurde er zum Deutschmeister gewählt, nachdem er bereits ben 30. Juni 1683 auf den bischöflichen Sitz von Breslau erhoben worden. Bereits Domherr zu Lüttich, Münster und Olmüt ist er 1687 ebenfalls Dom= herr zu Coln und 1695 auch zu Mainz geworden. Darauf ist er Bischof von Worms und gefürsteter Probst von Ellwangen geworden und dann 1710 Coadjutor von Mainz. Rach dem Ableben des Churfürsten Carl von Trier wurde er am 20. Februar 1716 als Erzbischof und Churfürst von Trier postulirt, worauf der Papst eingegangen ist und zugleich erlaubt hat, daß Franz Ludwig betreffenden Falles das Erzbisthum Trier wieder aufgeben und dafür Mainz wählen könne. Ungeachtet aller dieser hohen geistlichen Pfründen hat Franz Ludwig bis zu seinem Lebensende (1732) und obgleich 50 Jahre hindurch Bischof von Breslau, nur die vier niederen Weihen gehabt.

Sehen wir nun aber ab von diesem in Deutschland seit lange herkömmlichen Mißbrauche, so können wir dem Churfürsten Franz Ludwig als Menschen unsre Hochachtung und als Regenten unsre Bewunderung nicht versagen. Denn, sehen wir ihn auch seiner vielen Pfründen wegen fast beständig auf Reisen, meistens zwar zu Reiße in Schlesien, dann zu Breslau, zu Ehrenbreitstein, zu Worms, zu Trier,

Mainz, bann am kaiserlichen Hose zu Wien, bann an jenem zu Mannheim, so hat er bennoch in allen seiner Hirtensorgkalt anvertrauten Sprengeln sich durch weise Einrichtungen und großartige Schöpfungen ein gesegnetes Andenken bei der Nachwelt hinterlassen. Als Deutschsweister hatte er den Muth, gegen die Annahme des Königstitels in Preußen durch das Haus Brandenburg (1701) zu protestiren und das Herzogthum Preußen für den Deutschherrenorden in Anspruch zu nehmen; allerdings ohne Erfolg. Jedoch wollen wir hier Franz Ludwigs Wirksamkeit in seinen andern Sprengeln nicht näher besprechen, sondern nur seine Regierung als Churfürst von Trier zur Darstellung bringen.

Datirt auch dieses Churfürsten Regierung von dem 29. März 1716, so hat er doch erst den 24. August 1717, noch zu Breslau weilend, den churfürstlichen Titel angenommen und erst zu Aufang bes Jahres 1718 ist er zu Coblenz eingetroffen, um die Regierung wirklich anzu-Die zehn Jahre seiner Regierung bis zu seinem Uebergange nach Mainz waren eine glückliche Zeit für unser Land; ben 29. Nov. 1714 hatten in Folge des Friedensschlusses von Baden die letzten französischen Truppen unsre Stadt verlassen und waren unsrem Lande zum erstenmal nach einer langen Reihe verberblicher Kriegsjahre Ruhe und Frieden wiedergegeben, und sind auch während der Regierung Franz Ludwigs nicht wieder gestört worden. War nun einerseits diese Zeit geeignet für Vornahme nöthiger Reformen und neuer zeitgemäßer Einrichtungen in den verschiedenen Zweigen des geistlichen und weltlichen Regimentes, so war auch Franz Ludwig ganz der geeignete Mann, die während langer Kriegswirren eingerissenen Unordnungen und Uebel= stände schnell kennen zu lernen und die zweckmäßigsten Heilmittel dagegen anzuwenden. Rebst einem ungewöhnlichen Regierungstalente besaß er eine ausgebreitete Geschäftskenntniß und reiche Erfahrungen aus seiner bereits langjährigen Regierung des Bisthums Breslau, so daß er mit sicherer Hand schon ein Jahr nach seinem Eintreffen in Coblenz wichtige Umgestaltungen in unsrem Lande vornehmen konnte. Den Anfang machte er mit einer durchgreifenden Reform des ganzen geistlichen und weltlichen Justizwesens und ber Verwaltung, die er mit der Präliminar= Justizverordnung vom 1. Januar 1719 einleitete, der bald danach die Hochgerichts=, Amts= und Revisionsverordnung, sodann die Geschäfts= verordnung für das Officialat zu Trier und das Commissariat zu Coblenz gefolgt sind, über die wir bereits im II. Bande dieses Werkes, S. 66-71, rgl. S. 81 f. und S. 174-176 ausführlich gehandelt In dem darauffolgenden bis zum Jahre 1724 hat er zur Regulirung bes Steuerwesens eine neue Vermessung und Abschätzung

des Landes vornehmen, den Simpelfuß feststellen und daraufhin Grund= bücher für jede Gemeinde anlegen lassen, auf deren Grundlage fortan die Steuern erhoben wurden und die im Wesentlichen das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch maßgebend geblieben sind, wie wir ausführlicher im II. Bande, S. 226—231 bargelegt haben. Auch dem höheren Unterrichtswesen hat er seine weise Sorgfalt zugewendet, indem er das Lehrpersonal an der Universität vermehrte, die Gehälter aufbesserte, die Doktion des jus publicum civile einführte, die längere Zeit vernachlässigte medizinische Fakultät herstellte und durch ein Regulativ den Lehrplan, Verfassung und die innere Einrichtung ordnete. (Siehe den II. Band, S. 482-485). Auch in die Zustände der vielen Hospitäler und andrer milben Stiftungen des Landes wollte der Churfürst Einsicht erhalten, ließ daher im Jahre 1728 Bisitationen derselben vornehmen und von jeder einzelnen Anstalt genaue Protokolle aufstellen über den Bermögensstand, die stiftungsmäßige Bestimmung, die Verwaltung und Berwendung der Ginkunfte. Aus den Berichten überzeugte fich Franz Ludwig, daß diese Unstalten durch die Kriegswirren, häufig auch durch schlechte Verwaltung große Verluste erlitten hätten, so wie auch daß hier und bort die Ginkunfte zu fremdartigen Zwecken verwendet wurden. Erhaltung des noch vorhandenen Vermögens, gewissenhafte Verwaltung und stiftungsmäßige Verwendung stellten sich ihm daher als nothwendig zu erstrebende Ziele heraus, die er durch Niedersetzung einer eigenen stehenden Commission für die lleberwachung sämmtlicher milden Anstalten bes Lanbes, burch eine für diese Commission aufgestellte Geschäftsan= weisung und endlich eine Instruktion für die einzelnen Lokalprovisoren, Meister und Kellner der Hospitäler in höchst zweckmäßiger Weise zu erreichen wußte. (Siehe ben II. Band, S. 269 u. 270).

Gewissenhafte und sorgfältige Verwaltung wohlthätiger Anstalten und stiftungsmäßige Verwendung der Einkünfte sind nicht allein geboten durch die Sache selber, sondern sind auch nothwendig, um die Geneigtheit, neue Stiftungen zu machen, zu unterhalten und zu beleben. Ein schöneres Siegel hätte Franz Ludwig nicht auf seine Regulative für die Verwaltung der milden Anstalten drücken können, als durch die Stiftung des Waisenhauses zu Coblenz, das er aus eigenen Witteln, gleichzeitig mit jenen Regulativen (1729) errichtet und dotirt hat, indem er mit großen Kosten ein eigenes Haus erbauen ließ und dasselbe mit 60,000 Gulden dotirte, wie wir im II. Bande, S. 306 des Weiteren ansgesührt haben. Sodann hat er ebenfalls ein Priesterhaus neben jener Anstalt gegründet, indem er einen aus älterer Zeit noch zu solchem Zwecke vorhandenen Fond bis zu 54,150 Thlr. erhöhte, damit acht alte verdiente Geistliche in die Anstalt aufgenommen

und zwölf junge Geistliche des Landes gebildet werden könnten. (Siehe den U. Band, S. 526).

In den kurz verwichenen Kriegsjahren hatten die Frauzosen die Woselbrücke bis auf die Pfeiler zerstört und ebenso die Stadtmauern niedergerissen. Die Woselbrücke war nun zwar bald nach dem Abzuge der Franzosen während der Zwischenregierung vor Franz Ludwigs Sintressen von dem Domkapitel wiederhergestellt worden; dagegen aber war an den Wiederausbau der Stadtmauern noch keine Hand angelegt. Den 9. April 1722 läßt daher der Churfürst den ersten Stein am Neuthore auf die alten Fundamente legen und auf Landesztosten in dem genannten und dem solgenden Jahre die Ringmauer vollenden. Zur Erleichterung des Verkehrs mit der Sisel hat er sodann noch eine Straße bei Pallien, den sogenannten neuen Weg, führen lassen.

Franz Ludwig war bereits zum Erzbischof gewählt, hatte aber die Regierung noch nicht wirklich angetreten, als am 17. August, dem Vorabende des Helenafestes, 1717 Feuer auf dem Dome ausgebrochen ist und das ganze Dachwerk sammt den zwei östlichen Thürmen in Asche gelegt hat. Ohne Säumen wurde auch hier zur Wiederherstellung Hand angelegt, wobei nur zu bedauern, daß es nicht bei der Wiederherstellung geblieben ist. Der Churfürst wollte nämlich diese Gelegenheit benützen, dem Dome eine Art Kreuzform zu geben, ließ zu diesem Ende bas Hauptchor am Eingange etwas verkürzen, durchbrach die Ueber= wölbung der Scitenschiffe neben dem Chore und ließ in den Umfassungsmauern, die er ungefähr um ein Drittel der Höhe abgetragen, auf der Norde und der Südseite hohe Giebel bilden, wodurch allerdings eine Art Kreuzform herangebracht, bagegen aber die Reinheit und Schönheit bes Bauftyles in bedauerlicher Weise gefälscht und verunstaltet worden ist. Die beiben östlichen Thürme hat er erhöhen und ihnen laternenartige Helme aufsetzen lassen. (Siehe ben IV. Band, S. 52 u. 53). Bedeutende Kosten bei dieser Restauration des Domes hat Franz Ludwig aus eigenen Mitteln bestritten. So hat er namentlich die beiden marmorenen Altäre am Eingange des Chores und den marmorenen Altar in der Heiligthumskammer aufführen lassen. Selbst noch nach seinem Uebergange nach Mainz hat er unsre Domkirche mit einem kostbaren Geschenke bedacht. Zur würdigen Aufbewahrung des h. Rockes Christi hat er nämlich einen silbernen vergoldeten Altaraufsatz, ber Altarnische in ber Heiligthumskammer angepaßt, bei einem Goldarbeiter in Augsburg, im Werthe von 2954 Gld. 15 Kr., aufertigen lassen, der einige Zeit nach des Churfürsten Ableben in Mainz angekommen und 1733 in der Heiligthumskammer aufgestellt worden ist.

Dieser Schatz ist, wie so viele andre unsrer Domkirche, in der frans
zösischen Revolution für uns verloren gegangen 1).

Dies war die Wirksamkeit Franz Ludwigs in unsrem Erzstifte. Unstreitig wird sich in der ganzen Reihe unsrer Churfürsten keiner auffinden lassen, der in so kurzer Zeit so vieles Verfallene herzestellt, so großartige Reformen eingeführt und so viele neue Schöpfungen in's Leben gerufen hätte.

Franz Georg von Schönborn (1729—1756). Nach dem Uebergange Franz Ludwigs auf den Sitz von Mainz ist am 2. Mai 1729 Franz Georg, Graf von Schönborn, einstimmig von dem Domkapitel zum Erzbischof gewählt worden. Die Geschichte seiner langen Regierung ist hinlänglicher Beweis dafür, daß diese Ginstimmigkeit der Wahl einzig durch Hinblick auf die ausgezeichneten Eigenschaften bes Mannes erzielt worden ist. Aus einem Hause entsprossen, das der Kirche für die Site von Mainz, Bamberg, Würzburg, Worms, Speier und Conftanz bereits treffliche Bischöfe gegeben hatte, hat er dem ererbten Ruhme neuen hinzugefügt, indem er sich durch Beredsamkeit, Besonnenheit, weisen Rath, Standhaftigkeit, ächt patriotische Gesinnung und zarte Gewissenhaftigkeit in allen Dingen die Hochachtung seiner Zeitgenossen erworben hat. Die Kaiserin Maria Theresia schätzte ihn hoch, nicht minder der ausgezeichnete Papst Benedift XIV., Friedrich II. von Preußen nannte ihn einen großen Regenten, viele Fürsten Europa's holten Rath bei ihm, und kann es ihm endlich auch nur zur Ehre gereichen, daß er von Frankreich, dem Erbfeinde Deutsch= lands, gehaßt wurde. Denn durch nichts Andres hat er sich den Haß Ludwigs XV. zugezogen, als weil er nicht mübe geworden, seinen Mitständen an's Herz zu legen, daß alles Unheil im dentschen Vaterlande ganz allein von der großen Uneinigkeit ber Stände von jeher gekommen sei, welchen Zwiespalt fremde Mächte stets benütt hätten. Aus diesen ernsten Rügen und Mahnungen im Rathe der deutschen Fürsten wird es denn auch zu erklären sein, daß er in und außer Deutschland mit dem Beinamen Cato" beehrt worden ist.

Schon als junger Graf hatte Franz Georg sich durch Klugheit und gewandte Geschäftsführung ausgezeichnet und sich die Hochschätzung deutscher Fürsten erworben. Von seinem Oheim, dem Churfürsten von Mainz, war er mit einer Sendung an Papst Clemens XI. betraut worden; das Collegium der Churfürsten hatte ihn nach Spanien gesandt, um Carl III. seine Erwählung zum Kaiser zu überbringen; sodann

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Marr, Geschichte bes h. Rockes, S. 113 u. 114.

war er nach Utrecht zum Friedensconzreß als Gesandter geschickt worden, und hatte sich in allen diesen wichtigen Geschäften die Zufriedenheit seiner Committenten erworben. Betrachten wir Franz Georg zuerst als Bischof.

Zu jener Zeit und auch schon früher war es nichts Seltenes, daß geistliche Fürsten sich die bischöfliche Weihe nicht geben und bis zu ihrem Lebensende die Pontificalhandlungen durch ihre Weihbischöfe vornehmen ließen. Ein geistlicher Churfürst konnte baher schon als besonders religös und fromm erscheinen, wenn er als Erzbischof auftrat, sich die Weihe geben ließ und die seiner geistlichen Würde entsprechenden heiligen Handlungen verrichtete. Bei aller sittlichen Reinheit, bei allen jonstigen lobwürdigen Eigenschaften, mit denen sich die vier letten Vorgänger, namentlich Carl Caspar, Johann Hugo und Franz Ludwig, als Menschen und als Regenten die Hochachtung und Liebe ihrer Untergebenen erworben, hatten sie doch durch Ueberlassung der bischöf= lichen Handlungen an ihre Stellvertreter zu wenig den Anforderungen ihrer hohen Würde entsprochen. Daher ist es denn gekommen, daß, als Franz Georg sich sogleich nach seiner Erwählung die bischöfliche Weihe hatte geben lassen und im Dome das Hochamt celebrirte, die Gesta dieses als etwas Außerordentliches aufzeichneten, mit dem Bemerken, daß solches in beiläufig 140 Jahren nicht mehr im Dome gesehen worden sei. Die Erwartungen, die sich hieran anknüpfen ließen, daß nämlich Franz Georg über dem Fürsten den Bischof nicht vergessen werde, sind in hohem Maße befriedigt worden. Hatten seine Vor= gänger seit sehr langer Zeit fast beständig auf Chrenbreitstein residirt und nur selten und schnell vorübergehend zu Trier sich aufgehalten, so finden wir dagegen Franz Georg sehr häufig zu Trier, sehen ihn als Bischof bei seiner Kirche residiren, in derselben den feierlichen Gottesbienst halten, die hh. Weihen und die Firmung spenden, sehen ihn überhaupt zu Trier an allen kirchlichen Andachten und Feierlich= keiten Antheil nehmen und die bischöflichen Funktionen selber vor= nehmen. Gottesdieust, Gebet, Andacht waren ihm wahrhaft Herzenssache, wie schon daraus zu entnehmen ist, daß die allgemeinen und gewöhnlichen Gebetsformeln seinem Andachtsbedürfnisse nicht genügten, und er daher selber viele Gebetsformeln für sich verfaßt hat. Aus eigener Erfahrung wird er auch die Mängel des frühern Breviers gekannt haben, durch die er hauptsächlich bewogen worden, eine neue Ausgabe desselben mit bedeutenden Reformen zu veranstalten, die dann 1748 erschienen und dem ganzen Weltclerus der Erzdiöcese zu ausschließlichem Gebrauche vorgeschrieben worden ist. Bis zum Jahre 1731 hatte jede Pfarrei der Stadt Trier die Frohnleichnamsprozession gesondert für sich gehalten;

Franz Georg fand es mit Recht geeigneter zur Hebung der Feierlichkeit und Anbacht, wenn die ganze Stadt zu einer Prozession vereinigt sei, ordnete daher an, daß die sämmtlichen Pfarreien diesen Festzug von der Domkirche aus halten sollten und hat ihn das erste Jahr selber aus= und wieder zurückgeführt. Um dem Gottesdienste Würde zu verleihen, die Seclsorge zu fördern und die Frommigkeit der Gläubigen anzufeuern, hat er auf Herstellung und Ausschmückung von Kirchen große Kosten verwendet. Sechszig Jahre hindurch hatte die durch die Franzosen unter Ludwig XIV. zerstörte Paulinskirche in ihrem Schutte gelegen; Franz Georg hat dieselbe auf eigene Kosten, im Betrage von hunderttausend Athlr. von Grund aus neu erbauen und im Innern, jo wie sie jest zu seben ist, ausschmücken lassen. Für Wiederherstellung des ebenfalls unter Ludwig XIV. verwüsteten Domes zu Speier hat er 40,000 Glon. hergegeben, hat zu Prüm das Kloster der Benediktiner mit der fürstlichen Abtswohnung aufführen lassen. Nicht minder hat er große Liebe und Sorgfalt gegen die Armen an Tag gelegt, wußte durch sorgfältige Verwaltung die Kammereinkunfte zu vermehren, speicherte Früchte in Menge auf, um sie in Nothjahren zu billigen Preisen an bedrängte Unterthanen abzulassen und Arme zu unterstützen. arme Weltgeistliche hat er die Summe von 60,000 Gldn. vermacht.

Mehr noch als Regent und als Reichsfürst denn als Bischof hat sich Franz Georg hoch über das gewöhnliche Maß erhoben. Friedrich II. von Preußen pflegte zu sagen, es gebe bloß Drei (in Europa), die regierten; alle anderen würden regiert; die Drei seien er, der Papst (Benedikt XIV.) und der Churfürst Franz Georg von Trier. Hiemit über= einstimmend wissen die Gesta und die Leichenrede auf ihn von ihm zu rühmen, daß er regiert, daß er allein regiert habe; Alles was im Hof= rathe, in der Rentkammer und an allen Gerichtshöfen, geistlichen und weltlichen, seines Landes vorgekommen ist, das mußte ihm vorgelegt werben, alle Urtheile, die ergangen waren, ließ er sich von Zeit zu Zeit zu sorgfältiger Prüfung einschicken. Staatsgeschäfte bearbeitete er meistens allein, führte selbst die wichtigern Correspondenzen mit seinen Bot= schaftern an fremden Höfen, und legte für die auswärtigen Verhand= lungen sorgfältig geführte und bewahrte Correspondenzbücher an, je nach Monaten bandweise geordnet, deren sich eine ziemliche Anzahl in der Stadtbibliothek befindet.

Maria Theresia nannte unsern Franz Georg einen "klugen Bater des deutschen Reiches;" leider zählte das deutsche Reich damal allzu wenig Fürsten, denen ein solcher Ehrenname gebührt hätte, wie sich bei Gelegenheit des polnischen Thronsolgestreites, der unsrem Lande so verderblich geworden ist, herausgestellt hat. Nachdem nämlich

am 1. Februar 1733 König August von Polen und Churfürst von Sachsen gestorben war, suchte Frankreich ben Stanislaus Leszinski, Schwiegervater Ludwigs XV., auf ben polnischen Thron zu erheben, während der Kaiser Carl VI., Rußland und Preußen keinen französischen Schützling in Polen haben wollten und dagegen den Emanuel, Bruder bes Königs Johann V. von Portugal, als Candidaten aufstellten. Während aber eine Partei in Polen den Stanislaus wirklich wählte, erhob sich der Sohn des verstorbenen Königs, Friedrich August II. als Bewerber, gewann durch Anerkennung der pragmatischen Sanktion den Kaiser für sich und ebenso die Czarin Anna von Rußland, während Preußen, weil es für seine Unterstützung einen gar zu hohen Preis sorderte, aufgegeben wurde. Russische Truppen rückten hierauf in Polen ein und bewirkten die Wahl und Krönung Friedrich August's zum Könige von Polen.

War es nun auch Rußland hauptjächlich gewesen, das den Plan Ludwigs XV. vereitelt und den Stanislaus zu schneller Flucht nach Frankreich genöthigt hatte, so kehrte sich die Rache des französischen Hofes doch gegen den Kaiser, weil man hier eine günstige Gelegenheit zu haben glaubte, auf Kosten bes beutschen Reiches Eroberung zu machen, wozu das Herzogthum Lothringen schon längere Zeit in Aussicht genommen war. Sofort erklärte Frankreich am 10. Oktober 1733 dem Raiser den Krieg, "um Rache zu nehmen an ihm, wie das Manifest sagt, für die Beleidigung, die derselbe dem Könige Ludwig in der Person seines Schwiegervaters zugefügt habe." Französische Heere eröffneten darauf die Feindseligkeiten am Oberrhein und fielen in Lothringen ein; und da somit Reichsgebiet angegriffen war, erforderte die Reichspflicht gemeinsamen Widerstand gegen Frankreich. Hiefür aber konnte ein allgemeiner Beschluß nicht erzielt werden, indem mehren Fürsten ihre Sonderinteressen höher standen, als die gemeinsame Wohlfahrt des Carl Albert, Churfürst von Bayern, geizte nach der Kaiser= krone und war an Frankreich verkauft; Clemens August, Churfürst von Cöln, ein Bruder jenes, schloß sich derselben reichsfeindlichen Politik an, und ebenso ihr naher Verwandter, der Churfürst von der Pfalz, die daher erklärten, an dem Kriege sich nicht zu betheiligen, sondern neutral zu bleiben. Daß unser Churfürst sich nicht für Neutralität erklärt, sondern es für seine Pflicht gehalten hatte, dem Kaiser beizustchen, zumal der Feind schon Reichsgebiet angegriffen hatte, das wurde ihm böswillig von Frankreich dahin ausgelegt, als habe er durch seinen Rath und Einfluß an dem Reichstage es bahin gebracht, daß die Mehrheit der Stimmen sich für den Reichskrieg entschieden hätte. Wie wenig dies nun auch in Wahrheit begründet war, so hat

boch Frankreich diese Beschuldigung zum Vorwand genommen, ein Heer unter dem Grafen Belle-Jele in unser Land einrücken zu lassen und dasselbe während des ganzen Krieges mit ausgesuchter Härte zu bedrücken und systematisch auszusaugen 1).

Es war im Monate März des Jahres 1734, wo der Graf Belle-Jele mit 20,000 Mann in unser Land eingefallen ist, um dasselbe bis zum Jahre 1737 nicht wieder zu verlassen. Ueber die Hälfte dieser Truppen wurden in die Stadt Trier gelegt und fast unerschwingliche Lieferungen für dieselben gefordert. Noch andre Truppen folgten nach und wurden auf die Dörfer an der Mosel bis nach Trarbach einquartirt, die Festung Trarbach bombardirt und eingenommen. Bei Conz und an der Moselbrücke legten die Franzosen Befestigungen an, schädigten die Waldungen umber und hieben Obstbäume nieder, forderten hohe Schatzungen an Geld zu Schiffbrückenbau und für Demolirung der Festungswerke von Trarbach, Fouragelieferungen ohne Maß, nebst den schweren Einquartirungen, die zu solcher Höhe gesteigert waren, daß einzelne Klöster bis gegen 800 Mann zu beköstigen hatten. Zubem waren alle Einkünfte der geistlichen Corporationen, die sie von ihren Gütern in Frankreich zu beziehen hatten, confiscirt, der Churfürst selbst bezog seit dem Beginne des Krieges keinen Kreuzer für sich und

<sup>1)</sup> Wie unrecht Frankreich hierin unserm Churfürsten gethan, hat er in einem Briefe an den Weihbischof v. Nalbach bargelegt, den er für eine Gesandtschaft an Belle: Isle nach Trarbach und sodann an den französischen Hof instruirte, um jene Beschulbigung von sich abzulehnen und eine milbere Behandlung seines Landes von Seite Frankreichs zu erzielen. In diesem Schreiben sagt er, daß er bei den Fürstenberathungen und am Reichstage so behutsam und vorsichtig vorgegangen sei, daß er sich dadurch sogar verbächtig gemacht habe; auch sei sein am Reichstage abgegebenes Votum so manierlich und modest gewesen, als nur immer möglich, und doch solle und müsse er der Einzige sein, der an bem bedauernswerthen Kriege die Hauptursache und Schuld trage, auch andre Stände dazu aufgereizt und verführt habe. Mit andern Fürsten habe er in biefer Angelegenheit in keiner Correspondenz gestanden, jenen von Coln und Pfalz nur geantwortet, also nicht proprio motu gehandelt. "Daß mich aber darin und bei meinem zu Regensburg, spät genug, abgegebenen Votum den Reichsprincipien nach betragen und äußern muffen, ist mir um so weniger mit Billigkeit zu verdenken und pu verargen, als mich einestheils meine aufhabende Pflichten bazu anwiesen, und anderntheils die Sache so flar am Tage gelegen, daß ich solche unmöglich dem Raiser und den ohne mich vorhanden gemesenen mujoribus votis hätte ableugnen können; bei welchen Umständen sofort auch die bloße Unmöglichkeit war, meines Orts mich für die Neutralität zu erklären, wohl überlegend, daß, wenn ich solches thun würde, man mich und meine Lande sogleich von Seite des Raisers für feinbselig würde ansehen und das Oberstift von Luxemburg aus dafür traktirt haben." Das Niedererzstift, heißt B weiter, wurde nicht besser gefahren sein, indem der Kaiser, zur Sicherheit des Reiches, die Festung Ehrenbreitstein besetzt haben würde. (Gesta III. 264).

<sup>3.</sup> Rarg, Gefchichte von Trier, V. Banb.

seinen Hofstaat, und viele seiner Unterthanen waren ber Verzweiflung nahe gebracht, waren entschlossen, sich ausplündern zu lassen, Haus und Hof zu verlassen, weil ihnen ja doch nichts als das bloße Leben übrig bliebe. Um den Forderungen irgend ein Ziel zu setzen, schlossen die Landstände einen Vertrag zu Met am 6. Mai 1734, gemäß welchem das Land als Schatzung 340,000 Livres, dann 150,000 statt 100,000 Rationen Fourage, dann 10,000 für Schiffbrückendau und 5000 für Holz und Licht sollte zu entrichten haben. Als aber Velle Isle fortsuhr, auch über diesen Vertrag hinaus dem Lande neue Lasten aufzulegen, entschloß sich der Churfürst an dem französischen Hofe Schritte zu thun, um, wo möglich, eine mildere Behandlung seines Landes zu erwirken.

Es war der Weihbischof v. Nalbach, ein kluger und in Geschäfts= führung gewandter Mann, ber von dem Churfürsten und den Landständen mit dieser wichtigen Mission betraut wurde. Dieser begab sich über Met nach Paris, besuchte ben Bischof von Metz und den Armee-Intendanten, um sich Empfehlungen und Weisungen geben zu lassen, um die Wege zu erfahren, auf denen er durch dem Hofe nahe stehende Personen allmählig bis zum Könige vordringen und diesem die Leiden und Beschwerden des Trierischen Landes über die schrecklichen Bedrückungen vorlegen konnte. Mit vieler Mühe erzielte er, unter= stütt von dem Cardinal Fleury und der Königin, einige Milberung, konnte aber keine Abanderung des Beschlusses, für den Winter 17% eine starke Garnison in Trier Quartier beziehen zu lassen, erwirken 1). Wie schrecklich aber bieses Winterquartier von ungefähr 15,000 Mann Truppen auf der Stadt gelastet habe, das kann man einigermaßen an der Thatsache bemessen, daß die Abtei St. Matthias allein an Beköstigung und Schädigungen einen Verluft von 18,000 Rthlrn. zu erleiden hatte.

Was den Verlauf des Krieges selbst angeht, der unsrem Lande so theuer zu stehen gekommen, so hatten die neutral gebliebenen deutschen Reichsfürsten, von ihren Sonderinteressen verblendet, nicht gemerkt, daß Frankreich, der Erbseind des deutschen Reiches, Spanien und Sardinien, die gemeinschaftlich mit ihm den Krieg erklärt hatten, die polnische Thronstreitigkeit nur als Vorwand benützten, um im Süden und Westen auf Kosten des Reiches Eroberungen zu machen, und zu diesem Ende die Reichsfürsten durch das Vorgeben, die polnischen Händel gingen das deutsche Keich nichts an, von dem Kaiser zu trennen

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die diplomatische Sendung des Weihbischofs v. Nalbach nach Paris sehe man das Gymnasial-Programm vom Jahre 1845.

seorg durchschaut und darum auch es für seine und jedes deutschen Fürsten Pflicht gehalten, dem Kaiser und mit ihm dem Reiche beizustehen, indem er schrieb: "Unter dem Vorwande jener, das römische Reich gar nichts augehender polnischer Wahlhändel, wurden sowohl die wälschen Lande und Reichslehen, als auch die Reichsveste Rehl, und mithin das allerdings unschuldige Reich selbst, mit fremder Kriegs-macht augegriffen, überwältigt und hinweggenommen."

Un einem tüchtigen Feldherrn fehlte es bem Kaiser nicht, denn Prinz Eugenius lebte noch; allein die Reichsarmee befand fich in einem Zustande, daß während des Sommers 1734 kein entscheidender Schlag ausgeführt werden konnte. Selbst im Sommer 1735 standen sich die feindlichen Heere am Oberrhein fast ganz unthätig einander gegenüber, und hatte es ben Anschein im Monate Oktober, als sollten beiberseits wieder Winterquartiere bezogen und ein neuer Feldzug für das kommende Jahr vorbereitet werden, als Eugen beschloß, vorher noch durch eine Bewegung gegen Trier hin den Franzosen mit Besetzung des Gebietes zwischen Mosel und Maas zuvorzukommen und für den kunftigen Feldzug hart an der französischen Grenze festen Fuß zu jassen. Dieser Plan Eugens führte zu der Affaire ober der Schlacht bei Clausen, die, wie unerheblich sie auch au sich gewesen sein mag, dennoch für die Beendigung des Krieges von großem Ginflusse gewesen ift. Die Bedeutung dieses Gefechtes auf Trierischem Boden ist, meines Wissens, nirgends so klar herausgestellt worden, als in der Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts bei Gfrörer, weshalb wir seine Dar= stellung des Herganges unverfürzt aufnehmen wollen.

"Zwei Oberossiciere baten, daß ihnen diese Unternehmung überstragen werde; der Graf Seckendorf, des Kaisers Feldmarschall, und der Fürst Leopold von Dessau. Eugen zog den Oesterreicher vor, weil er den unverträglichen Charakter des Dessauers kannte. Leopold, voll Wuth, verließ alsbald das Heer und bewog auch seinen König, daß dieser sogleich seinem General v. Röder dei Berlust des Kopses verbot, Theil an dem Zuge zu nehmen, obzleich Prinz Eugen die 10,000 Preußen zu dem Marsch nach Trier beordert hatte. Ohne sich um den Kaiser und den Prinzen Eugenius zu bekümmern, kehrten die Preußen Ende September (1735) unter allgemeiner Mißbilligung über den Rhein zurück. Wit 44 Bataillonen und 81 Schwadronen brach Seckendorf aus dem Lager dei Mainz, wo er disher stand, auf und erreichte den 6. Oktober Simmern, zog von da weiter und schlug den 10. eine Brücke über die Mosel dei Bernkastel und besetzte den wichtigen Paß von Clausen. Den 10. Oktober erhielt Seckendorf

Nachricht, daß der französische Marschall Belle-Isle mit 69 Bataillonen und 105 Schwadronen gegen ihn heranrücke und nur noch drei Stunden entfernt sei. Obgleich die Franzosen an Zahl ihm etwa um die Hälfte überlegen waren, beschloß Seckendorf sich ihm zum Kampse zu stellen. Den 20. Oktober kam es wirklich zum Gesecht, die Franzosen wurden zurückgebrängt und Seckendorf rückte auf Trier los, als ein Eilbote ihm die Nachricht vom Abschluß des Friedens überbrachte.

"Schon zu Ende des Jahres 1734 hatten nämlich die Seemächte zu Wien und Paris einen Friedensentwurf vorgelegt, der die meisten der nachher wirklich angenommenen Punkte enthielt, aber von ber Abtretung Lothringens schwieg. Der Kaiser und die übrigen Mächte erklärten ihre Geneigtheit darauf einzugehen, nur Frankreich verwarf ben Plan. . . Run bewog England die Generalstaaten, ber Vermittelung durch Waffen Rachbruck zu geben." Da die Generalstaaten aber gegen den Kaiser eine hohe Sprache führten, brach er die Unterhandlungen mit ihnen ab und beschloß, unmittelbar mit Frankreich in Unterhandlung "Hinter dem zu treten, worauf ber Cardinal Fleury auch einging. Rücken der Verbundeten Frankreichs, der Kronen Spanien und Sarbinien, schickte er heimlich einen Gefandten, Herrn be la Beaume, Die Sache war im September (1735) reif, und be la nach Wien. Beaume feitigte einen Eilboten nach Paris mit dem Gesuch ab, den vorgelegten Punften die lette Genehmigung zu ertheilen. unterzeichnete, aber boch unter einem großen Borbehalt. Der Bote, welcher bie Genehmigung nach Wien über= bringen sollte, erhielt Befehl, bei Trier ein entschei= dendes Treffen abzuwarten. Falle dasselbe günstig für Frankreich aus, so solle er augenblicklich wieder nach Versailles zurücktehren, im entgegengesetzten Falle bagegen bic Reise nach Wien fortsetzen und unterwegs den Herzog von Württemberg von der Bestätigung des Waffenstillstandes benachrichtigen, damit sofort die Feindseligkeiteu aufhörten. Der Bote war bei Trier angekommen, als das Gefecht bei Clausen stattfand; so kam es, daß Schendorfs Waffenthat deu Rricg beenbigte 1)."

So ift der Friede zu Wien geschlossen worden, datirt vom 3. Okt., also zwar vor dem Gesechte bei Clausen, was sich aber aus der vorskehenden Darstellung natürlich erklärt, indem ohne den Sieg der Kaiserlichen die Genehmigung des Friedens nicht nach Wien gelangt und der Krieg sich wahrscheinlich noch weiter in die Länge gezogen haben würde.

<sup>1)</sup> Gfrer, Geschichte des 18. Jahrh. 2. Bb., S. 276-279.

War nun auch bereits im Ottober 1735 der Friede zu Wien geschlossen worden, in welchem der Kaiser das Herzogthum Lothringen hat abtreten müssen, so sind doch erst im Februar 1737 die Franzosen von Trier abgezogen.

Haben wir in der Geschichte dieses Krieges die Treue und Sorgfalt unfres Churfürsten für Raiser und Reich erkannt, ihn und sein Land dafür bittere Drangsale erleiden sehen, während andrerseits in verblendeter Selbstsucht und Uneinigkeit mancher beutschen Fürsten sich die Schwäche des Reiches gegenüber der steigenden Anmaßung und Eroberungssucht Frankreichs herausgestellt hat, so sehen wir unsern Churfürsten auch bei dem bald danach eintretenden dsterreichischen Erbsolgekriege klar, wie kaum ein anderer Fürst, die Gefahren des Reiches durchschauen, in Treue und Gewissenhaftigkeit in einer Richtung vorgehen, die, wenn fich alle Reichsfürsten ihr angeschlossen hatten, das Reich vor der größten Niederlage und Schmach, die es seit dem dreißigjährigen Kriege erlitten, bewahrt haben würde. Kaiser Carl Vl. hatte nämlich den bereits besichenden Bestimmungen über die Erbfolge in den öfter= reichischen Ländern neue für besondere Eventualitäten hinzugefügt und bas Ganze in ein Gesetz unter bem Namen "pragmatische Sanktion" Dieselbe besagt: Für ewige Zeiten bleiben die öfter= zusammengefaßt. reichischen Erblande ungetheilt; die Nachfolge gebührt nach dem Rechte der Erstgeburt den Söhnen, und in Ermangelung derselben den Töchtern Carls VI.; fehlt es an beiden, so treten die Söhne des Bruders u. s. w. ein, nach dem Grade der nähern Berwandtschaft. Als danach dem Raiser ein Sohn geboren worden, der aber bald gestorben, bann die Maria Theresia, ging bes Kaisers ganzes Bestreben dahin, dieser seiner Tochter die Erbfolge zu sichern und zu diesem Ende die pragmatische Sanktion von allen europäischen Mächten anerkennen zu lassen. Haben nun auch Spanien, Frankreich und andre Mächte diese Sanktion anerkannt, so haben sie es doch, wie der Erfolg gezeigt hat, mit dem geheimen Borbehalt gethan, sich an die Anerkennung nicht zu binden. Frantreich, Spanien, Friedrich II. von Preußen, Banern und Sardinien lauerten nur auf den Tod des Kaisers, um über das Erbe der Maria Theresia herzusallen, dasselbe unter sich zu theilen, und um dieses leichter zu erreichen, bei der bevorstehenden Kaiserwahl das österreichische Haus, den Franz Stephan, Gemahl ber Maria Theresia, zu übergeben und aus einem andern Fürstenhause wählen zu lassen. Sogleich beim Eintressen der Nachricht von dem Tobe des Kaisers (1740) in Paris trat ber Graf Belle-Jele, der in dem letten Kriege unser Land so schrecklich behandelt hatte, an den Minister Cardinal Fleury heran mit dem Gutuchten, jest sei der geeignete Zeitpunkt gekommen, die

österreichische Macht, die allein bisher der französischen im Wege gestanden, gänzlich zu vernichten. Durchaus müsse verhindert werden, daß Franz Stephan, Semahl der Maria Theresia, zum Kaiser gewählt werde; sonst würde er Lothringen wiedererobern, in Italien die spanische Linie der Bourbonen vertreiben und die alte Allianz gegen Frankreich erneuern. Es müsse die Kaiserkrone an ein andres Haus — es war schon der an Frankreich verkauste Chursürst Carl Albert von Bayern dafür außersehen — gebracht und dann der österreichische Länderbesitz getheilt werden. Diese Bertheilung war schon gemacht unter Frankreich, Bayern, Preußen, Spanien und Sardinien, so daß der Maria Theresia bloß das Erzherzogthum Desterreich und Ungarn, aber auch diese nur aus Gnade von Frankreich verbleiben sollten.

Daß dieses bereits seit dem sechszehnten Jahrhundert der Plan Frankreichs gegen Deutschland gewesen war, das konnte keinem unbefangenen deutschen Fürsten, auch ohne jenes Gutachten Belle-Jsle's, ein Geheimniß sein; nicht minder war leicht einzusehen, daß Frankreich aus keinem andern Grunde das österreichische Haus von der Kaiserkrone ausgeschlossen haben wollte, als um einen Fürsten aus einem minder mächtigen und dazu noch seit dem spanischen Erbfolgekriege an Frankreich verkauften Hause zum Kaiser wählen zu lassen und baburch leichter und sicherer zu seinem Ziele, der Beraubung und Schwächung Deutschlands, zu gelangen. Unter solchen Umständen mußten die Churfürsten allen Vorspiegelungen der französischen Diplomaten die Augen verschließen, ohne alle eigennützige Bestrebungen einig und fest zusammenstehen, und gerade das Gegentheil von Dem thun, was der notorische Feind des Reiches ihnen anzurathen sich so eifrig bemühete. So handelte unser Franz Georg gegenüber dem französischen Gesandten, bem Grafen Belle-Jole, ber, wie er jenen feindseligen Plan entworfen hatte, also auch von seinem Hofe zum Werkzeug erwählt worden war, benselben in diplomatischen Verhandlungen und als Marschall im Kelbe durchzuführen; und so handelte Franz Georg dem König Ludwig XV. gegenüber und bei dem Wahlconvente zu Frankfurt. Da er den Plan des französischen Hofes durchschaute, die Kaiserkrone bei dem mächtigen Hause Desterreich erhalten wollte, aber auch nicht vor= zeitig den König von Frankreich reizen durfte, um seinem Lande nicht wieder harte Leiden zuzuziehen, so gab er dem Gesandten, der ihn für Carl Albert von Bayern stimmen wollte, nur eine allgemeine und ablehnende Antwort; er könne für seine Person sich jetzt für nichts bestimmt erklären, bis er sich mit den übrigen Wahlfürsten in diesem wichtigen Geschäfte würde benommen haben. Und an den König schrieb er, er habe kein andres Verlangen, als kräftig dahin zu wirken, daß

die heilige Religion erhalten und in den politischen Verhältnissen Ruhe und Ordnung sest begründet würden. Selbst etliche Tage später, als der Gesandte von seiner Reise an den Cölner Churhos zurückgekehrt, wo er bei Clemens August, dem Bruder des Churfürsten von Bayern, ein leichtes Geschäft gehabt, und jetzt sogar eine Orohung mit Krieg hervorblicken ließ, konnte er keine andre als eine ausweichende Antwort erhalten.

Die Kaiserwahl wurde auf den 1. März 1741 nach Frankfurt ausgeschrieben, ist aber damal nicht zu Stande gekommen, weil keine Aussicht auf eine Majorität für einen Candidaten zu erzielen war. Hören wir, wie J. J. Moser die Haltung unsres Churfürsten bei diesem für Deutschland so verhängnisvollen Geschäfte darstellt. "Der Churfürst zu Trier, Franz Georg, hatte nicht nur den festen Entschluß gefaßt, sondern auch unveränderlich behanptet, bei dieser ganzen Sache weder eitle Ehre, noch Lob, noch Dank, am allermindesten einiges Interesse (wie seine eigenhändigen Formalien lauteten) vor Augen zu haben, und sich davon weder durch Versprechungen noch Drohungen abwendig machen zu lassen, sondern allein das Gewissen und das Heil des deutschen Reiches die Norm aller seiner Handlungen bei diesem Wahlgeschäfte sein zu lassen; in dessen Gefolge hat er auch niemalen einigem Candidaten bis in das Wahl-Conclave hinein seine Stimme versprochen. Doch ware sehr wahrscheinlich, daß er sein Votum, wenn es damal zur Wahl gekommen wäre, zu faveur des Hauses Desterreich gegeben haben würde ')." Es ist nicht bloß wahrscheinlich, es ist gewiß, daß Franz Georg für das Haus Desterreich, den Gemahl der Maria Theresia, gestimmt haben würde; denn wenn es anders gewesen ware, bann hatte er sich, durch Eingehen auf die Buniche bes französischen Hofes, den wärmsten Dank und die Gunft dieses Hoses gewonnen, Vortheile, die, wenn sie mit Deutschlands Boblfahrt vereinbar gewesen wären, Franz Georg gewiß nicht zurud: gewiesen haben murbe.

Daß das deutsche Reich damal wenig Fürsten, insbesondre Wahlfürsten, hatte wie Franz Georg, ist ihm bald sehr theuer zu stehen gekommen. Sogleich nach des Kaisers Ableben ist Friedrich II. von Preußen in Schlesien eingefallen; Carl Albrecht brach in Oesterreich ein, und die Franzosen ließen zwei Armeen zugleich, eine am Obers, die andre am Niederrhein, in Deutschland einrücken, führten ihren Clienten Carl Albert in Böhmen ein, wo er sich zum Könige ausrufen

<sup>1)</sup> J. J. Moser, Staatshistorie Deutschlands unter Kaiser Carl VII. 1. Bb., S. 3, 4 u. 26.

ließ. Der Marschall Belle-Iste operirte im Felde und zugleich machte er ben Unterhandler, um für Carl Albert die Stimmen bei ber Raifer= wahl zu gewinnen, was ihm leider am 24. Januar 1742 nur zu gut geglückt ist. "Der Churfürst von Trier aber, sagt Moser, beharrte ein= vor allemal darauf, seine Stimme erst im Conclave zu eröffnen, da er bann denen übrigen votis auch bengetreten", — natürlich, als er gesehen, daß sein abweichendes Votum ohne Erfolg sein würde. Moser gesteht ein, daß Frankreich sich direkter als je zuvor in diese Wahl eingemischt habe und noch viel mehr, als dem deutschen Reiche gut war. Offenbar aber wurde, wenn sich die übrigen Churfürsten so gewissenhaft, uneigennütig und einzig Deutschlands Wohl im Auge haltend benommen hätten, wie unser Franz Georg, es dem französischen Gesandten nimmer gelungen sein, einen solchen für das Reich schmach= vollen und verderblichen Einfluß auf die Kaiserwahl auszuüben. Deutschland wurde bann nicht in Carl Albert einen Fürsten zum Kaiser erhalten haben, der als solcher drei Jahre hindurch die jämmerlichste Rolle gespielt, die je ein deutscher Kaiser sich gewählt hat, die Rolle einer Puppe des französischen Hofes, von dem er sich sogar das Geld hergeben ließ, um seinen lächerlichen Aufwand zu bestreiten. Kaiserwahl, zu deren Erzielung sich Pflichtvergessenheit deutscher Fürsten und ehrlose Politik mehrer europäischer Höfe die Hande gereicht hatten, konnte nur zur Schmach und zum Verderben des Reiches ausschlagen. Den Wahlumtrieben im Jahre 1741 gegenüber schrieb daher unser Franz Georg an seinen Weihbischof v. Nalbach: "Liebster Hr. Weihbischoff, es ist heutiges Tags kein Trew und Ehrlichkendt mehr in ber Weldt zu finden, und die Endschwühr werden für nichts geachtet, sondern schlechterdinge nur für ohnverbündliche Ceremonien gehalten." Und als Frankreich, Spanien, Sarbinien, Preußen und Bayern über die österreichischen Länder herfielen, schrieb er: "Es scheint, der feste Schluß ist gemacht, daß bas ganze Reich umbgestürzet und zu Grunde gerichtet werden solle, und kommt es meines Bedünkens nur lediglich noch barauf an, ob der allmächtige Rex Regum solches zulassen und gestatten wolle." Seiner Treue gegen das Reich und seines Bedauerns der Noth besselben ungeachtet sah sich Franz Georg zur Neutralität in dem Erbfolgekriege genöthigt; schwerlich aber würde biese Reutralität allein schon unser Land gegen Kriegsbedrängnisse geschützt haben, wenn nicht auch die weite Entfernung des Kriegsschauplates dazu mitgewirkt hätte 1).

<sup>1)</sup> Ein Brief des Chordischofs v. Kesselstatt an unsern Churfürsten über die Vorgänge bei jener Kaiserwahl berichtet einen eigenthümlichen Zug von dem spanischen Gesandten, dem wir hier eine Stelle gestatten wollen.

Als im Jahre 1741 verschiedene Gesandte europäischer pofe sich an den geift:

Fünfundzwanzig Jahre hatte Franz Georg das Erzstift regiert, zugleich auch Bischof von Worms und gefürsteter Propst von Ellwangen, als er bei dem päpstlichen Stuhle mit der Bitte einkam, ihm, in Anbetracht seines vorgeschrittenen Alters und andrer wichtiger Ursachen, einen Coadjutor gewähren zu wollen. Darauf hat das Domkapitel am 11. Juni 1754 einstimmig den Domdechanten Johann Philipp von Walderdorf zum Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge gewählt. Nur ein Jahr und etliche Monate hat Franz Georg diesen Akt noch überlebt, indem er am 18. Januar 1756, in einem Alter von 73 Jahren und 6 Monaten auf Ehrenbreitstein gestorben ist. Ein treuer und kluger Reichsfürst, ein wachsamer und milder Regent seinen Unterthanen, gewissenhafter und eifriger Bischof, ist er auch als ein frommer Christ in höchft auferbaulicher und rührender Weise aus diesem Leben geschieden, tief betrauert von allen seinen Landeskindern. Ein Zeitgenosse berichtet jeinen Tod in folgenden Worten: "Zehn Tage vor dem seligen Hintritt dieses großen Erzbischofs hat er ein Sendschreiben an alle Gemeinden seiner Unterthanen ergehen lassen, jene öffentlich von den Kanzeln um Berzeihung zu bitten, die er etwa unwissend in seiner Regierung beleidigt haben sollte. . . Den 1. Januar 1756 wurde er von einem anhaltenden hitzigen zehrenden Fieber mit starkem Erbrechen ergriffen. Die Krankheit nahm immer zu und sah man die Gefahr zu sterben vor Augen; daher ihm diese von seinem Beichtvater, einem Capuziner, wie er selbst begehrt, angedeutet wurde, für welche Radricht er dem Beichtvater gedankt, mit dem heroischen Zusape: ich fürchte nicht zu sterben, dahero auch bereit bin, mich mit allen hh. Sakramenten zeitlich

lichen Churhöfen am Rheine einsanden, um für ihre Candidaten bei der bevorsichenden Raiserwahl zu wirken, traf als Gesandter von Spanien der Graf Montho, ein Ahne der jetzigen Raiserin Eugenie von Frankreich, ein. Ueber die spanische Grandezza dieses Herrn erzählt ein Brief des Chordischofs v. Kesselstatt, der von Mainz aus an unsern Churfürsten Franz Georg regelmäßig Bericht zu erstatten hatte, solgende den kolzen Spanier bezeichnende Anekdote.

<sup>&</sup>quot;Der spanische Gesandte ist im Wirthsbause von dem Hose (des Churfürsten) frei gehalten worden, welches derselbe jür einen Affront hat ausnehmen wollen. Da man ihm aber die Versich rung gegeben, daß dieses die größte Auszeichnung in deutschen Landen sei, so hat sich derselbe endlich darin gefunden. Jedoch um der spanischen Grandezza nichts zu vergeben, hat er unter der Hand den Wirth befragen lassen, wie boch sich die Zeche belaufen. Man nannte ihm 200 Gulden. Er ließ hierauf dem Birth sagen, daß er die vom Churfürsten ihm bewiesene Gnade in Bezahlung der Zeche annehme; aber er überschicke hiemit den Knechten und Mägden des Wirthshauses 300 Gulden als Trinkgeld." Der Chorbischof macht dazu die Schlußbemerkung: "Benn nun viele bergleichen Gesandte in das Wirthshaus einkehren sollten, dürsten tie Knechte und Mägde aller andern Herrschaften Dienst verlassen."

versehen zu lassen, wie er dann auch den 13. Januar durch eine allgemeine Beicht zur Nießung der letzten Wegzehrung mit höchster Auferbaulichkeit sich bequemt. Seinem Churfolger Johann Philipp übergab er seine letzte Willensmeinung mit eigenen Händen, mit angehofteter Bitte, daß er solche in seinen Schutz wolle auf- und ansnehmen. Weiters recommandirte er seine getreuen Diener und sämmtliche Unterthanen, worauf er sein Haupt entblößte und begehrte von seinem Chursolger mit gefalteten Händen den erzbischöslichen Segen, dessen Haufolger geheiligt hatte ')."

Johann Philipp von Walderdorf (1756-1768). Von wichtigen Aktionen aus ber Regierungszeit dieses Churfürsten hat die Geschichte uns nichts zu berichten. Der glänzende Ruhm der freiherrlichen Walberdorfischen Familie, die ber Kirche und dem Reiche viele ausgezeichnete Männer gegeben hatte, und die unter Johann Philipp von Joseph Il. in den Grafenstand erhoben worden, wie nicht minder die außerordentliche Liebenswürdigkeit seines Charakters hatten schon die Aufmerksamkeit Franz Ludwigs auf ihn gezogen, der ihn zu seinem Kämmerer gewählt und als steten Begleiter um sich hatte. Im Jahre 1730 in das Domkapitel aufgenommen, ist er 1742 Propst zu St. Simeon geworden, dann Domdechant und Statthalter zu Trier, und hat in diesem Amte sich durch große Leutseligkeit und Herablassung die Liebe des Volkes und des Clerus in so hohem Maße erworben, daß seine Wahl zum Coadjutor 1754 mit allgemeiner Freude aufgenommen wurde. Kaum ist es in jener Zeit vorgekommen, daß ein geistlicher Churfürst nur eine Inful getragen hätte; 1763 ist Johann Philipp auch Bischof von Worms geworden. Fiel auch der siebenjährige Krieg in seine Regierungszeit, so ist doch unser Land nicht unmittelbar von demselben berührt worden. Die churtrierische Kriegsmannschaft, 2000 Mann, hatte Johann Philipp in pflichtmäßiger Treue gegen das Reich dem Kaiser ganz zur Verfügung gestellt.

Nach allem, was die Gesta und andre Nachrichten über den persönlichen Charakter Johann Philipps enthalten, ist es keine Ueberstreibung, wenn in der Grabschrift auf ihn gesagt ist, "er sei die Freude der Menschen gewesen, unter denen es einstimmig geheißen, leicht sei den Fürsten zu sehen, schwer ihn zu sehen und nicht zu lieben, am schwersten aber ihn zum Unwillen zu reizen 2)." In diesen Worten

<sup>1)</sup> Gesta Trev. vol. III. p. 274 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Delicium generis humani, cujus una vox erat, Principem videre fuisse facile, visum non amare difficile, difficillimum ad iram illum compellere.

ift der ganze Charakter bes Churfürsten bezeichnet. Herablassend, leutselig und freundlich ging er mit seinen Unterthanen wie ein Vater mit seinen Kindern um, gewährte Jedem Zutritt und bereitwilliges Gehör, war sichtlich erfreut, wenn er hörte, daß es seinen Unterthanen wohl ergehe, wurde aber auch bis zur Weichheit betrübt, wenn er von Noth oder Unfällen unter benselben Kunde erhielt. Seine außerordentliche Herzensgüte war in einem höchst einnehmenden und freundlichen Angesichte ausgeprägt, so daß vielfach berichtet wurde, Personen, die eine Audienz bei ihm erhalten, seien durch den Anblick desselben so bezaubert worden, daß sie ihr Anliegen darüber vergessen und sich dann eine neue Audienz hätten erbitten muffen, um ihr eigentliches Borhaben auszuführen. Seine große Güte machte ihn dann auch freigebig bis zur Verschwendung, und hatte er eine besondre Freude daran, seinem Hofpersonal und Fremden Geschenke zu machen, namentlich mit goldnen Uhren, Tabatieren u. dgl. Daß er sehr jovial gewesen, baufig zu Gast geladen und bei dem Adel zu Gast gegangen, bazu prachtliebend und großer Jagdliebhaber, wollen wir ihm nicht zum Lobe rechnen; noch viel weniger, daß eine Art Käuflichkeit der Beamtenstellen unter ihm üblich geworden, die sein Nachfolger Clemens Wenceslaus mit gerechtem Abscheu abgeschafft hat. War er auch fromm, so schlug doch der ganze Ton an seinem Hofe stark ins Weltliche, Prunkente; die Liebhabereien an Uhren, Tabatieren, Kleiderpracht, Schmucksachen, toftbaren Meubeln, an der Jagd und kleinen hunden lassen, bei allen sonftigen liebenswürdigen Gigenschaften, den nöthigen Ernst des Mannes und die Würde des Bischofs vermissen. Beweise seiner Prachtliebe sind bie Schlösser zu Engers, Wittlich und der südliche Flügel des Pallastes zu Trier, die er ganz neu aufgeführt und kostspielig meublirt hat. Zum Ruhme rechnen wir ihm an, daß er zur Förderung des Verkehrs Straßen und Wege namhaft verbessert und daß er den Trierischen Unterthanen das jus albinagii in Frankreich erworben hat, d. i. das Recht, daß churtrierische Unterthanen in Frankreich erben konnten, wie Franzosen im Trierischen Lande. Die Stadt Coblenz verdankt ihm die Einführung der nächtlichen Straßenbeleuchtung, die zu Trier erft in den neunziger Jahren eingeführt worden ist. Dagegen ist Trier in andrer Weise von ihm namhaft verschönert worden, durch die nach ihm benannte Straße zwischen der Brod- und der Fleischgasse — die Johann-Philippsstraße — und den St. Georgenbrunnen auf dem Kornmarkte 1).

<sup>&#</sup>x27;) Der Name der Straße ist angegeben durch die Bildnisse der Patrone des Gurstürsten, der Apostel Johannes und Philippus an den beiden Ecken an der Brodstraße. Früher hatte bloß ein schmaler Gang Brod- und Fleischgasse miteinander verbunden.

In den letzten Regierungsjahren Johann Philipps hat sich ein mehrjähriger Streit zwischen der Universität und dem Lambertinischen Seminarium oder den Jesuiten entsponnen, der wegen seines mehrsachen topographischen Interesses für unsre Stadt hier seine Stelle finden mag.

Wie wir im Il. Bande dieser Geschichte (S. 488—493) berichtet haben, sind im Jahre 1763 von den französischen Parlamenten die schärfsten Verfügungen gegen die Jesuiten ergangen, dahin lautend, daß diejenigen jungen Männer, welche künftighin in ober außerhalb Frankreichs die Schulen der Jesuiten besuchen würden, dadurch allen Unspruch auf Pfründen und alle geistliche und weltliche Anstellungen in Frankreich verlieren und für immer davon ausgeschlossen sein würden. Da nun aber junge Männer aus dem französischen Antheil unsrer Erzbiöcese ihre Studien an unsrer Universität zu machen pflegten, so war vorauszusehen, daß diese unsre Universität fernerhin nicht mehr besuchen, die Frequenz also eine namhafte Abnahme erleiden würde, wenn nicht eine Vorkehr getroffen wurde, daß die Studirenden einen vollständigen akademischen Unterricht genießen könnten, ohne bei einem Professor aus dem Jesuitenorden Vorlesungen zu hören. Um dies zu bewerkstelligen, hat der Churfürst mehre Benediktiner aus den Abteien St. Maximin, St. Matthias und St. Martin als Professoren in die Universität aufnehmen lassen, so daß die Lehrstühle vollzählig besetzt waren, ohne die Jesuiten in Rechnung zu bringen. In Folge dieser Bermehrung des Lehrpersonals, die auch die Ermittelung mehrer neuen Hörfäle wie auch Beschaffung von Wohnungen für die neuen Professoren nothwendig machte, ist ein langwieriger und heftiger Streit bezüglich eines Theiles der Seminargebäude zum h. Lambertus an der Universität ausgebrochen, in welchem Neller wieder wie früher eine große Leidenschaftlichkeit gegen die Jesuiten an Tag gelegt hat. Durch die Vermehrung des Lehrpersonals waren nämlich die bisherigen Räume an der Universität zu enge geworden; eine Erweiterung war nothwendig, aber bei der nicht gar reichlichen Dotation der Universität nicht so leicht zu bewerkstelligen. Dazu beschwerten sich die neu einge= tretenen Professoren aus den Abteien der Vororte der Stadt, daß sie gar zu weit zu gehen hätten, und wurde daher Bedacht genommen, ein neues Inmnasium (Hörsäle mit Wohnungen) zu ermitteln. schien sich nun in bemselben Jahre (1764) eine günstige Gelegenheit zu bieten. Die Carthäuser besaßen nämlich in der Rähe der Laurentius= kirche und des churfürstlichen Pallastes einige alte Häuser, hatten dieselben eben niederreißen lassen, um ein großes Gebäude mit mehren Kamilienwohnungen aufzuführen und die Wohnungen an bürgerliche

Familien zu vermiethen. Als man Kunde von diesem Plane erhalten und eben die Fundamente des Neubaues dem Boden gleich aufgeführt waren, trug der Weihbischof v. Hontheim dem Erzbischof vor, wie vorzüglich jene Stelle für ein neues Symnasium geeignet sei; der Erzbischof möge daher befehlen, daß dort ein großer Bau aufgeführt und zu einem Lyceum für die theologischen, juridischen, medicinischen und philosophischen Vorlesungen eingerichtet werde; die Universität werde nicht ermangeln, der Carthaus entsprechende Wiethe zu entrichten.

Der Erzbischof geht auf den Vorschlag ein, gibt das verlangte Wandat an die Carthäuser, läßt sogleich eine Zeichnung von dem auf 30,000 Athle. veranschlagten Bau durch den Hofarchitekten machen, nach welcher der Bau zu einem neuen Ihmnasium eingerichtet werden sollte. Die Carthäuser aber baten dringend um Rücknahme des Mandats, wiesen nach, daß die angebotene Niethe von 100 Athlen. dei weitem nicht den Baukosten entspreche; wenn ihnen indessen gestattet werde, den Bau nach ihrem Plane aufzusühren und ein Drittel mehr Niethe hinzugesügt werde, so wollten sie auf den Vorschlag der Universität eingehen.

Als die Verhandlungen auf diesem Punkte angelangt waren, trat der Professor Neller, Dekan der juridischen Fakultät, mit der Erössnung auf, er habe in dem Universitätsarchive Dokumente ausgessunden, wonach die von dem Churfürsten Carl Caspar v. der Lenen dem Lambertinischen Seminar geschenkten Plätze der Universität zugehört hätten, und die Schenkung also null und nichtig sei. Demnach müsse dem neues Sedäude für die Universität auf seine Kosten aufführen. Damit aber kein für beide Parteien kostspieliger Prozes hierüber entstehe, halte er es für das Seeignetste, daß der Churfürst nach seinem Ersmessen darüber entscheide.

Da das Seminar der abeligen Cleriker zum h. Lambertus, dicht an der Universität, stistungsmäßig der Leitung der Jesuiten in geistlichen und weltlichen Dingen übergeben war, so ließ Neller diese Gelegenheit nicht vorübergehen, ohne neue, hier offendar ungerechte Ausfälle gegen dieselben zu machen, und ging so weit, den Churfürsten Carl Caspar einer offendaren Beraubung der Universität zu beschuldigen. Im August des Jahres 1765 überschickte er eine Deduktion an den Churssürsten Johann Philipp, worin er Beschwerde führt, die Universität sei im Jahre 1667 durch Carl Caspar oder die Jesuiten mehrer Plätze beraubt worden; es sei daher billig, daß der Churfürst Johann Philipp das Entzogene wieder erstatte und so das Unrecht seines Vorgängers wieder gut mache.

Fürwahr, ein verwegenes Vorgehen, das sich nur einigermaßen aus der Kühnheit, die Neller'n überhaupt eigen, dann aus seiner Protektion durch v. Hontheim am Hofe, aus der großen Milde des Johann Philipp, an den er sich wandte, und endlich aus der Demüsthigung, welche die Jesuiten eben erlitten hatten, begreifen läßt.

In seiner Deduktion legt nun Neller dar, daß die unter Jakob v. Sirk gegründete Universität sich zwischen der Böhmer- und der Dietrichsgasse, als einem der stillsten Orte der Stadt, die Stelle für ihre Schulen gewählt und nach und nach daselbst Gebäude zu ihrer Ausbehnung acquirirt habe. Zuerst nämlich habe die Universität das in der Dietrichsgasse gelegene sogenannte "große Herrn=Ernst Wolffenshaus" angekauft und zum Hauptcollegium eingerichtet; hinter demselben seien die Schulen für Rhetorit und Philosophie gewesen, daneben ein Kirchlein und über diesem ein geheiztes Zimmer 1). Sodann habe die Universität im Jahre 1509 an Richard Gramann, beider Rechte Doktor und Official zu Trier, einen großen Wohlthäter gefunden, der dem Stadtmagistrat ein städtisches Haus, genannt "zur Taube" (ad columbam), um 500 rhein. Goldgulden abgekauft und der Universität geschenkt habe — "zu einem Collegium ober Burse barinnen aufzurichten für Doktor, Meister ober Studenten." Dieses ansehnliche Haus habe einen Bor- und Hinterhof, Neben= und Hintergehäuse, Ställe, Scheuern und einen Garten gehabt. "Item noch ein ander dazu gehöriges Haus zur Dietrichsgassen zu; gegen Mittag stoßte es an die Böhmergasse, gegen Abend an die Weingasse, die nunmehr verschlossen ist und das Seminarium von dem freiherrlich v. Haagen'schen Hause scheibet. Gegen Morgen stoßte es an das Pfarrhaus Sti Gangolphi, so damals hinter dem großen Auditorio gelegen war zwischen ber Böhmer= und ber Dietrichsgasse." Als danach, sagt Neller weiter, die Universität verfiel, bemächtigte sich ber Stadt= magistrat einer Scheuer oben gegen die Metelgasse zu sammt babei gelegener Gebäude, Gärten und Pläte; aber im Jahre 1563 hat der Churfürst Johann v. der Leyen, welcher die verfallene Akademie wieder herstellen und auch die grammatischen Schulen von St. German dorthin verlegen wollte, der Universität befohlen, sie solle jene Stucke vom Stadtmagistrate reclamiren, der dann auch gutwillig darauf ein= gegangen sei.

<sup>1)</sup> Von allen diesen Gebäulichkeiten, sagt Neller 1765, sei der Universität nichts übrig geblieben, als das Auditorium juridico — medicum, majus et minus, sammt dem Gange zum Ofen und einem Holzplatze im Hose, wo das Seminarium (nobilium) stehe.

Auf das Collegium Columbae "bas Haus zur Tanben," um das es sich bei dem Streite eigentlich handelte, übergehend, berichtet nun Neller in seiner Darstellung, der Churfürst Johann v. der Lenen habe, als er im Jahre 1560 burch Berufung ber Jesuiten die verfallene Universität habe herstellen wollen, diesen vorläufig jenes Collegium zur Wohnung angewiesen, bis dahin, daß-eine geeignetere Niederlassung für sie durch ihn oder einen seiner Nachfolger ermittelt sein würde. Dies sei aber durch Ueberweisung des Minoritenklosters an die Jesuiten im Jahre 1570 — nunmehr Collegium SS. Trinitatis genannt geschehen, bei welcher diese auf das "Haus zur Tauben" in die Hände ber Universität Verzicht geleistet hätten. Zwar hätten sie jenes Haus mit Zubehör zu acquiriren gewünscht, um ein Noviciat darin zu errichten und der Universität 2000 Rthlr. für dasselbe geboten, worauf aber diese nicht eingegangen sei, sondern das Haus behalten und selber zu Schulfälen und Wohnungen für Dienstpersonal benützt habe. Später (1606) habe das "Haus zur Tauben" insofern von dem Churfürsten Lothar von Metternich eine Anfechtung erlitten, als dieser eine Wohnung für den zeitlichen Statthalter (Statthalterei) aus demselben machen wollte; die Universität habe aber remonstrirt, wiederholt 1608 und 1611, wo dieselbe erklärt, der Churfürst könne eine solche Veränderung "gegen den Willen und die Absicht des Stifters, des Officials Gramann, nicht thun," mit Bitte, er möge die alte Schenkung, die Eigenthum der Universität sei, ungeschmälert und unverändert derselben erhalten.

Bis zu dieser Stelle wird gegen Nellers Deduktion nichts Erhebsliches einzuwenden sein. Anders aber wird es sich wohl mit dem nun Folgenden verhalten. Er fährt nämlich, dem Sinne nach, fort: das Haus sei der Universität damal wirklich geblieben und von ihr gegen Zins dis zum Jahre 1666 verlehnt worden; von diesem Jahre ab sänden sich keine Notizen mehr von jenem Hause in den Schriften der Universität. Denn in dem darauffolgenden Jahre 1667 habe der Freiherr Ferdinand v. Buchholt das Collegium nobilium (das Lamsbertinische Seminar) fundirt, wozu ihm der Chursürst Carl Caspar mit Zustimmung des Domkapitels das "Haus zur Taube" geschenkt habe. So sei der Universität ein anschulicher Theil ihrer bisherigen Gebäulichkeiten widerrechtlich entzogen worden 1).

<sup>1)</sup> Ueber diese Schenkung des Hauses zur Taube in der Dietrichsgasse durch den Chursürsten Carl Caspar an die Buchholtzische Stistung des Seminars für adelige Cleriker sagt Neller, die Universität habe ihre Zustimmung zu derselben nicht gegeben, oder es müßten dieses die alleinigen Jesuiten gethan haben. Die Schenkung sei von Ansang an null und nichtig gewesen und habe durch keine Verjährung gültig gemacht werden können — ex desectu donne sidei, — in der sich das Lambertinische Seminar

So lautet die Darstellung Nellers!). Anders verhält es sich mit letterm Vorgange nach der Geschichtserzählung einer Vertheidis gungsschrift des Lambertinischen Seminars, die von den Jesuiten ausgegangen ist und sich im Seminararchiv befindet; und diese Dar= stellung wird, da sie in andern äußern und innern Gründen Stützen findet, als die richtige angesehen werden mussen. Nach dem Berichte der Jesuiten des Lambertinischen Seminars ist das Haus zur Taube unter Lothar v. Metternich der Universität nicht mehr verblieben, sondern hat vielmehr der Churfürst "die baufälligen Häuser, in denen vorher die Jesuiten in der Dietrichsgasse gewohnt hatten, niederreißen und ein neues Haus dort zur Wohnung für den Statthalter, daher Statthaltereihaus genannt, erbauen lassen. Zum Ersate bafür hat er aber der Universität ein andres Haus geschenkt, obgleich diese ungern auf den Tausch eingegangen ist. Daß es sich mit dem fraglichen Hergange so, und nicht wie Neller aus, wie es scheint, unvollständigen Nachrichten erzählt, verhalten habe, dafür spricht eine ausdrückliche Angabe der Gesta zum Jahre 1609, indem hier gesagt wird: "Um diese Zeit hat Lothar das Haus der Universität, genannt "zur Taube," das ehmal zu Professorenwohnungen gedient, danach von den Jesuiten als Professoren bewohnt gewesen, in eine Statthalterei-Wohnung umgewandelt, und dagegen der Universität ein andres Haus überwiesen, die diese Beränderung sich ungern hat gefallen lassen." 2)

Ferner aber stehen, nebst dieser bestimmten Nachricht der Gesta, der Darstellung Nellers noch andre Gründe entgegen. Der Churfürst Carl Caspar, der ein überaus edler, rechtlicher Charakter, ein noch viele Decennien nach seinem Ableben so hochgepriesener Regent gewesen ist, soll, noch dazu mit Zustimmung des Domkapitels, im Angesichte seines Volkes, eine so offendar ungerechte Handlung begangen haben,

niemal befunden habe. Der Stifter habe es zur Universität und anders nicht verwendet haben wollen, wogegen es jetzt zu der v. Buchholtzischen Seminarstiftung gezogen worden, über welche, nach der Stiftungsurkunde, Niemand etwas zu sagen haben solle, als die Jesuiten, die doch keine wesentliche Mitglieder der Universität seien.

<sup>1)</sup> Aften ber Universität. Manuscripte ber Stabtbibliothet Ro. 1467.

<sup>3)</sup> Gesta Trev. vol. III. p. 65. Den Bertretern bes Lambertinischen Seminars ist diese Angabe der Gesta offenbar nicht bekannt gewesen, indem dieselben sonst gewiß in ihren Bertheidigungsschriften sich auf dieselbe berusen haben würden. Denn wenn darin auch zugestanden ist, daß die Universität sich den Tausch sehr ungern habe gefallen lassen (coacte ferenti mutationem), so ist denn doch das Wesentliche der Neller'schen Beschuldigung, das Hauß zur Taube sei der Universität geradezu, ohne irgend welche Bergütung, von dem spätern Chursürsten Carl Caspar genommen und dem Lamberstinischen Seminar geschenkt worden, damit als völlig unrichtig und ungegründet abgeswiesen.

wie ihn Neller beschuldigt. Dies ist schon an und für sich in hohem Maße unwahrscheinlich, wird aber, zusammengehalten mit obiger Angabe ber Gesta, vollends als unwahr bezeichnet werden mussen. tommt noch das gänzliche Stillschweigen der Universität bei der Ueber= weisung des Statthaltereihauses — denn zu diesem war das Haus zur Taube umgewandelt worden' — an das Lambertinische Seminar im Jahre 1667, indem Neller bei seiner sorgfältigsten Durch= forschung des Universitätsarchivs von einem Proteste, einer Beschwerde der Universität bei dieser Ueberweisung nichts gefunden hat, indem er sonst sicher davon Gebrauch gemacht haben würde. allerdings in dem Archive Remonstrationen der Universität bezüglich einer Beränderung mit dem Hause zur Taube vorgefunden haben, aber nicht aus der Zeit von Carl Caspar, der das Statthaltereihaus dem Seminar (1667) überwiesen hat, sonbern aus der Zeit des Churfürsten Lothar, der um 1609 das Haus zur Taube in eine Statthaltereiwohnung umgewandelt und dagegen der Universität ein andres Haus überwiesen Denn daß damal von der Universität remonstrirt worden ist, hat. vermuthlich, weil das ihr überwiesene Haus nicht so bequem gelegen war, wie das Haus zur Taube, das ist auch aus der Angabe der Gefta zu entnehmen und ist von Neller ausbrücklich gesagt. Offenbar falsch ist dann aber, was Meller aus jenen Nemonstrationen aus den Jahren 1608 und 1611 entnimmt, daß damal das Haus zur Taube ber Universität verblieben sei. Halte ich Alles zusammen, was die Berichte Rellers, die Vertheidigungsschriften des Lambertinischen Seminars ober der Jesuiten und die Gesta über die Geschichte des Hauses zur Taube enthalten, dann bietet sich mir eine Annahme als wahrscheinlich, durch die Reller von dem Verdachte wissentlicher Entstellung frei gesprochen werben kann. Neller sagt nämlich, jenes Haus sei, als die Zesuiten 1570 basselbe verlaffen hätten, von ber Universität benütt worden; die Schulen seien dort geblieben, die Akademie habe darin ihren Pförtner, ihren Pedell, einen Carcer, die Schuluhr u. dgl. gehabt. Dieses hat unbezweifelt seine Richtigkeit. Auf einmal heißt es jetzt bei Neller aus der Zeit, wo Lothar das Haus, wie wir aus den Gesten wissen, 1608—1611, zu einem Statthaltereihause umgewandelt hatte, das Haus sei von der Universität gegen Zinsen vermiethet worden bis zum Jahre 1666, wo es das Jahr darauf an das Lambertinische Seminar von Carl Caspar verschenkt worden sei. Also bis auf Lothar hat die Uni= versität das Haus selber benützt zu Schulzwecken; von da an hat sie das Hand vermiethet; es liegt nun die Annahme nahe, daß das Haus, welches Lothar gegen das Haus zur Taube überwiesen hatte, der Universität zur eigenen Benutzung nicht nahe genug gelegen hat, und daß es daher von ihr vermiethet worden ist; und serner, daß in den Universtätsrechnungen die jährlichen Zinsen ausgeführt worden als von dem ehmaligen Hause zur Taube herrührend, und hiedurch Neller, der sich eben auf Zinserechnungen als Beweise, daß die Universität jenes Haus noch besessen habe, beruft, zu der irrigen Annahme verleitet worden ist, nicht allein, daß das Haus nach 1611 noch bestanden, was nicht der Fall war, sondern auch der Universität noch gehört habe. So, aber auch nur so erklären sich alle Angaben, ohne den Chursürsten Carl Caspar offenbarer Ungerechtigkeit, oder den Neller verwegener Verläumdung für schuldig zu halten.

So muffen wir allerdings jest uns ben Hergang erklären, und zwar gestützt auf die wichtige Angabe ber Gesta über Ueberweisung eines andern Hauses durch Lothar an die Universität, die im Jahre 1765 beiben Parteien, der durch Neller vertretenen, wie dem Lambertinischen Seminar, nicht bekannt gewesen ist, indem sonst ein Streit über bas ehemalige Haus zur Taube nicht hätte entstehen können. Derselbe Umstand aber, der die Entstehung des Streites möglich gemacht, nämlich bie Unkenntuiß von der Ueberweisung eines andern Hauses an die Universität durch Lothar, berselbe hat auch die Erledigung des Streites sehr erschwert. Neller nämlich baute auf seine oben dargelegte Geschichtserzählung von dem an der Universität begangenen Unrecht einen Vorschlag, dahin lautend, daß der Churfürst Johann Philipp den "ungerechten" Ukt seines Vorgängers Carl Caspar wieder gut machen und das Lambertinische Seminar zur Zurückgabe ber betreffenden Gebäude anhalten solle. Da dieselben aber nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt bei bem Seminar vorhanden seien 1), so solle das Seminar den ganzen Bau des juridischen Auditoriums abtreten, nebst einem hintern Hofe, der von ihm abzusondern sei. Ferner solle es die zwei käuflichen Mcelbaum'schen Häuser, die oben in der Dietrichsgasse hart am juridischen Hörsale liegen, ankaufen und zu philosophischen Hörsälen für die Studirenden einrichten, die wegen der französischen Edikte die Schulen der Jesuiten zu frequentiren nicht wagen ober aus andern Gründen nicht frequentiren mögen 2). Dann

<sup>1)</sup> Dieselben waren nämlich in das Statthaltereihaus von Lothar umgewandelt worden und als solches hatte Carl Caspar dasselbe an das Lambertinische Seminar geschenkt; Borgänge, die Neller theils gar nicht gekannt, theils unrichtig aufgefaßt hatte.

<sup>\*)</sup> Eines dieser Meelbaum'schen Häuser war das sogenannte "Haus zum Püt," dem jetigen Pfarrhause von St. Gangolph gegenüber. Dasselbe hatte gegen Ende des 16. Jahrhunderts dem "Franz Zorn vom oder zum Daöl," der sich in der Geschichte der Austreibung des Olevian durch seine Entschiedenheit hervorgethan hat, zugehört. Danach ist es an die Familie Meelbaum gekommen. Im Jahre 1779, wo

solle bas Seminar brittens zum täglichen Gebrauche der Philosophen, welche Messe und ihre akademischen Predigten zu hören und den Sodalitätsandachten beizuwohnen haben, seine Kirche statt der ehmaligen Universitätskapelle gestatten, wozu es dann auch eine Orgel anzuschaffen hatte. Auf die übrigen der Universität unrechtlicherweise abgenommenen Plate wolle sie dann Verzicht leisten, und würde bann das Seminar noch gewonnen haben. Lettlich, heißt cs weiter bei Reller, hatte auch bas sogenannte Collegium Gülpae ober bas Haus ad Gülpam in der Dietrichsgasse zwischen dem v. Warsbergischen und dem v. Zandt'schen Hause der Universität gehört 1). Dasselbe war, wie Reller sagt, ein Universitätsgebäude, worin theils gestiftet, theils ungestiftet arme Studenten gewohnt haben, denen viele Almosen von Abteien und einzelnen Herren jährlich zugeflossen sind, wie die besondern Rechnungen ausweisen. Daß aber über das Jahr 1666 hinaus dieses Haus ber Universität nicht verblieben, sei aus eben solchen Rechnungen zu ersehen. Wie sich bei einer nachfolgenben Untersuchung Nellers ergeben hat, ift bieses Haus ad Gülpam durch ben Churfürsten Carl Caspar zu einem Waisenhause verwendet worden. Auch in diesem Akte fand Neller eine Rullität, die nunmehr wieder gut zu machen sei, und um so leichter gut gemacht werben könne, als der Stadtmagistrat schon lange des Sinnes gewesen sei, dieses Waisenhaus in das Bürger= hospital zu St. Jakob zu verlegen, wo sich Raum genug finde; und dann könnten die drei Professoren, welche jett für die Philosophie anzustellen seien, dort Wohnung beziehen.

Diese seine Aufstellung hat Neller dem Churfürsten eingesandt, mit dem Antrage, derselbe möge nach seiner Gerechtigkeitsliebe der Universität das ihr durch Carl Caspar widerrechtlich Entzogene wiedererstatten.

Der Reller'schen Schrift gegenüber sah sich der Churfürst in eine peinliche Lage versetzt. In derselben war die Beschuldigung, daß Carl Caspar ein Unrecht gegen die Universität begangen und dem

Gemens Wenceslaus das bisberige Klosterhoshaus der Abtei Wadgassen auf dem Beberbache zu dem Priesterseminar zu schlagen wünschte, hat er der Abtei jenes Haus zum Pütz angekauft und überwiesen. Nach Ausbedung der Klöster (1802) ist dasselbe als Domänegut verkauft worden, zuerst für 10,000 Franken an Dagerau, dann im Jahre 1818 an den General-Advokaten Fritsch übergegangen, dann an den Wirth Fischer und gehört jetzt den Erben des Justizraths Bririus.

Dieser Bezeichnung gemäß muß das Haus ad Gülpam, das seit 1667 Baisenhaus war, auf der Stelle gestanden haben, wo jett das Psarrhaus von St. Gangolph steht. Denn das v. Warsbergische Haus ist das jetzige Rautenstrauch'sche, das ehemalige v. Zandt'sche aber das jetzt der Familie Endres gehörige.

Lambertinischen Seminar Gebäude, die ihm nicht zugehört, geschenkt habe, so zuversichtlich ausgesprochen, daß Johann Philipp, wie schwer es ihm auch ankommen mochte, benken mußte, es könne doch wohl sich wirklich so verhalten wie Reller behaupte; und dann würde er kein Bebenken getragen haben, Restitution an die Universität zu befehlen. Aus schuldiger Rücksicht auf seinen Borganger, dessen Ehre und Ansehen, wollte er die Sache aber nicht vor die Gerichte gebracht sehen; und da er auch das Seminar nicht ungehört verurtheilen durfte, so überschickte er Nellers Schrift an den Rektor des Seminars, Ignatius Rymsbick, und forberte ihn zum Berichte barüber auf, wann und wie das Seminar in den Besitz der Plätze gekommen sei, von denen die Schrift Rellers handle. Nach Prüfung ber beiberseitigen Angaben werbe er entscheiden, was jum Nuten der Studien in Trier diene; benn er wolle nicht, daß die Sache vor die Gerichte gebracht werde. Ucht Tage nach dem Eintreffen dieser Schriften (29. Sept.) übersandte ber Rektor bem Churfürsten die Schenkungsurkunden über die Seminargebäude zur Einsicht, in der Erwartung, daß derselbe diese bloß aufmerksam anzusehen brauche, um der Universität Stillschweigen aufzuerlegen. Der Churfürst aber wollte so glimpflich als möglich in der Sache vorgehen, und überschickte daher auch wieder die Schrift= stucke bes Seminars an die Universität ober Neller, mit der Aufforderung, sofern er etwas barauf vorzubringen habe, bieses anzugeben nicht Neller schrieb hierauf eine große Denkschrift, worin er seine frühere Aufstellung zu beweisen sucht, die, von dem Rektor der Uni= versität und den Dekanen breier Fakultäten unterzeichnet, den 6. Nov. an den Churfürsten abgegangen ist. Natürlich mußte nun, auf dem einmal betretenen Wege, diese Schrift auch wieder dem Seminar mitgetheilt werden, in dessen Auftrag der churfürstliche Hofrath Reis, ein tüchtiger Jurist, eine Vertheidigungsschrift verfaßt hat, die unter bem 26. Jan. 1766 durch den Rektor dem Churfürsten übersandt worden ist. Nebstbem aber hatte der Hofrath Reis dem Rektor den Rath gegeben, das Domkapitel um Unterstützung des Seminars beim Churfürsten anzugehen, wie dies nach den Schenkungsurkunden dem Rechte gemäß sei, indem Carl Caspar seine Schenkungen an das Seminar mit Zustimmung des Domkapitels gemacht habe.

Damit nun aber auch des Domkapitels Intervention nicht etwa willkürlich erscheine, sondern sich auf rechtliche Gründe stütze, erhielt der Syndicus desselben, Hofrath Wirtz, den Auftrag, die beiderseitigen Denkschriften und Beweisstücke zu prüfen und daraushin dem Kapitel sein Urtheil vorzulegen. Auf Grund des von ihm am 18. Febr. in der Kapitelsversammlung abgegebenen Urtheils haben alle Kapitularen

erklärt: es stehe ihnen zu, das Seminar in seinen Besitzungen zu schützen; daher musse ein Schreiben an den Churfürsten abgeschickt werden, worin die Umtriebe der Universität aufgedeckt würden und das Rapitel erkläre, daß es für das Seminar intervenire und nicht zugeben wolle, daß die durch Carl Caspar und seine Nachfolger mit so großer Feierlichkeit gemachte und so vielfältig bestätigte Schenkung irgendwie umgestoßen werde. Statt schriftlicher Mittheilung dieses Beschlusses an den Churfürsten acceptirte indessen das Kapitel bas Anerbieten bes Dombechanten und Statthalters Boos v. Walbeck, ber ohnehin nach Coblenz an den Hof reisen mußte, die Ansicht und Willensmeinung des Kapitels dem Churfürsten mündlich vortragen zu wollen, und werde dieser bann die Forberung der Universität als eine ungerechte erkennen und abweisen. Als der Domdechant nach vierwöchentlichem Aufenthalte am Hofe zurückehrte, eröffnete er bem Rektor bes Geminars, der Churfürst werde nichts in der Sache dekretiren, die eingereichten Schriften in Stillschweigen begraben, und Alles werde in dem bisherigen Bustande verbleiben.

Diese auffallende Entschließung des Churfürsten rührte ohne Aweifel daher, daß er, trot ber langen Denkschriften beiderfeits, des vielen Schreibens und Rebens über diese Sache, über den eigentlichen Sachverhalt nicht klug werden konnte. Darum wollte er dieselbe in Stillschweigen begraben; da aber Räume für die Universität beschafft werden mußten, so kehrte der Churfürst zu dem frühern Projekte zuruck, die Carthäuser zu brängen, daß sie ihren Neubau auf ein Gymnasium berechnen und einrichten sollten. Die desfallsige Aufforderung an die Carthäuser hatte der Dombechant schon von Coblenz mitgebracht. Als berselbe mit dem Weihbischofe v. Hontheim und ben vornehmsten Mitgliebern der Universität sich am 3. April (1766) auf die Carthaus begab, dem Prior die Willensmeinung des Churfürsten zu eröffnen, erklärte dieser, er könne ben Befehl nicht ausführen, wenn nicht ber Consens seines Orbensgenerals und des ganzen Convents gegeben und bazu die Bersicherung der jährlichen Miethe nach Maßgabe bes Bautapitals gestellt werde, da nach seiner Meinung aber wohl keines von beiden eintreffen werde, so benke er zu gut von der Milbe des Fürsten, als baß er durch seine Weigerung sich dessen Ungnade zuziehen sollte.

Und abermal mußte der Churfürst zurücktreten; Reller schrieb wieder, das Seminar replicirte, und auch das Domkapitel intervenirte wieder, wit der Eröffnung an den Churfürsten, daß es das abelige Seminar in ruhigem Besitze gehandhabt und die Verträge der Vorsichren unangetastet haben wolle. Endlich wurde eine Versammlung aller Mitglieder der Universität auf den 9. Juli angesagt; der Rektor

magnificus überreichte hier ein versiegeltes Schreiben des Churfürften an den Hofrath Eschermann, bas dieser in Gegenwart ber Bersammelten erbrach und verlas. Darin war gesagt, die Universität möge sich erklären, was sie auf die letzte Schrift des Seminars zu erwidern habe, damit endlich ein Beschluß gefaßt und die schon so lange schwebende Angelegenheit zu Ende gebracht werden könne. Hierauf erklärte Reller: er, der Rektor und die zwei Dekane (der theologischen und der medici= nischen Fakultät) würden sich mit der Sache befassen; sie hätten dieselbe gegen das Seminar angefangen, sie wollten sie auch zu Ende führen. Damit verstummte die ganze Versammlung; und was noch verwunder= licher ist, damit brechen auf einmal alle Verhandlungen und alle Berichte in dieser Affaire ab; die Akten der Universität haben keine Sylbe mehr, was banach geschehen; ebenso auch brechen die Schriftstücke des Seminars mit denselben Worten Rellers plötzlich ab; nicht minder endlich auch die Schriftstücke des ehemaligen Professors Weber, der viele Nachrichten zur Geschichte ber Universität niedergeschrieben hat.

Alle Nachforschungen, die der Verfasser in Archiven und Hand= schriften in Bibliotheken über ben fernern Verlauf und Ausgang dieser Sache angestellt hat, sind insofern ganz fruchtlos gewesen, als er keine positive Angaben hat auffinden können. Und so ist derselbe denn außer Stanbe, etwas mehr zu geben, als eine burch Combination sich ihm ergebenbe Vermuthung. Es ist aber biese. Im Juli des Jahres 1766, wo der Streit zwischen Neller oder der Universität und dem Seminar in vorbesagter Weise plößlich abgebrochen worden ist, bestand der jezige große Bau des Lambertinischen Seminars (nunmehr das Justizgebäude) noch nicht, sondern noch der ursprüngliche Bau, wie er 1667 unter Carl Caspar aufgeführt und das Statthaltereihaus (früher das Haus zur Taube) zu demselben geschlagen worden war. Run aber muß ber jetige Bau sehr bald nach dem Jahre 1766 aufgeführt worben sein. Zwar habe ich, ungeachtet ber genauesten Untersuchung, keine Jahreszahl an demselben auffinden können; dagegen aber findet sich in einer im Auftrage bes Clemens Wenceslaus, bes Nachfolgers von Johann Philipp, unter dem 11. Oktober 1773 in Folge der Aufhebung des Jesuitenordens ergangenen öffentlichen Anzeige eine Andeutung, aus welcher hervorgeht, daß der Neubau des Lambertinischen Seminars entweder bereits in den letzten Lebenstagen des Johann Philipp, d. i. im Jahre 1767, oder sogleich zu Anfang der Regierung des Elemens Wenceslaus, d. i. 1768 oder 69 angefangen und schnell vollendet worden ist. Diese Anzeige beginnt nämlich mit den Worten: "Die Aufhebung bes Jesuitenordens hat im hiesigen berühmten, mit vielen Zimmern für Abelige und sonstige Kostgänger von erhobenem Stande versehenen,

vor einigen Jahren zu höchstem Vergnügen Ihro dur= fürstl. Durchlaucht zierlich erbauten erzbischöflichen Seminario Nobilium et Clericorum . . . so weniger Verfall gemacht u. s. w." Hieraus ergibt sich, daß ber Neubau unter Clemens Wenceslaus wenigstens vollendet worden; und da derselbe 1773 schon etliche Jahre bestand, so muß berselbe in den ersten Jahren seiner Regie= rung, die im Februar 1768 begann, aufgeführt worden sein. Es liegt demnach der Schluß nahe, daß der Neubau in Folge jenes Streites in's Werk gesetzt worden ist und daß durch den großen Umfang des= selben die nöthigen Räume für Universitätszwecke beschafft worden sind. Ob aber die Universität, die überhaupt sehr kärglich mit Einkunften versehen war, irgend etwas zu den Baukosten contribuirt habe, das muß ich sehr bezweifeln, und bin eher geneigt anzunehmen, daß aus Mitteln des Churfürsten dazu beigesteuert worden sei. In dem Jahre 1773 ist die Universität, wie wir weiter unten sehen werden, in das Dreifaltigkeits-Collegium verlegt worden.



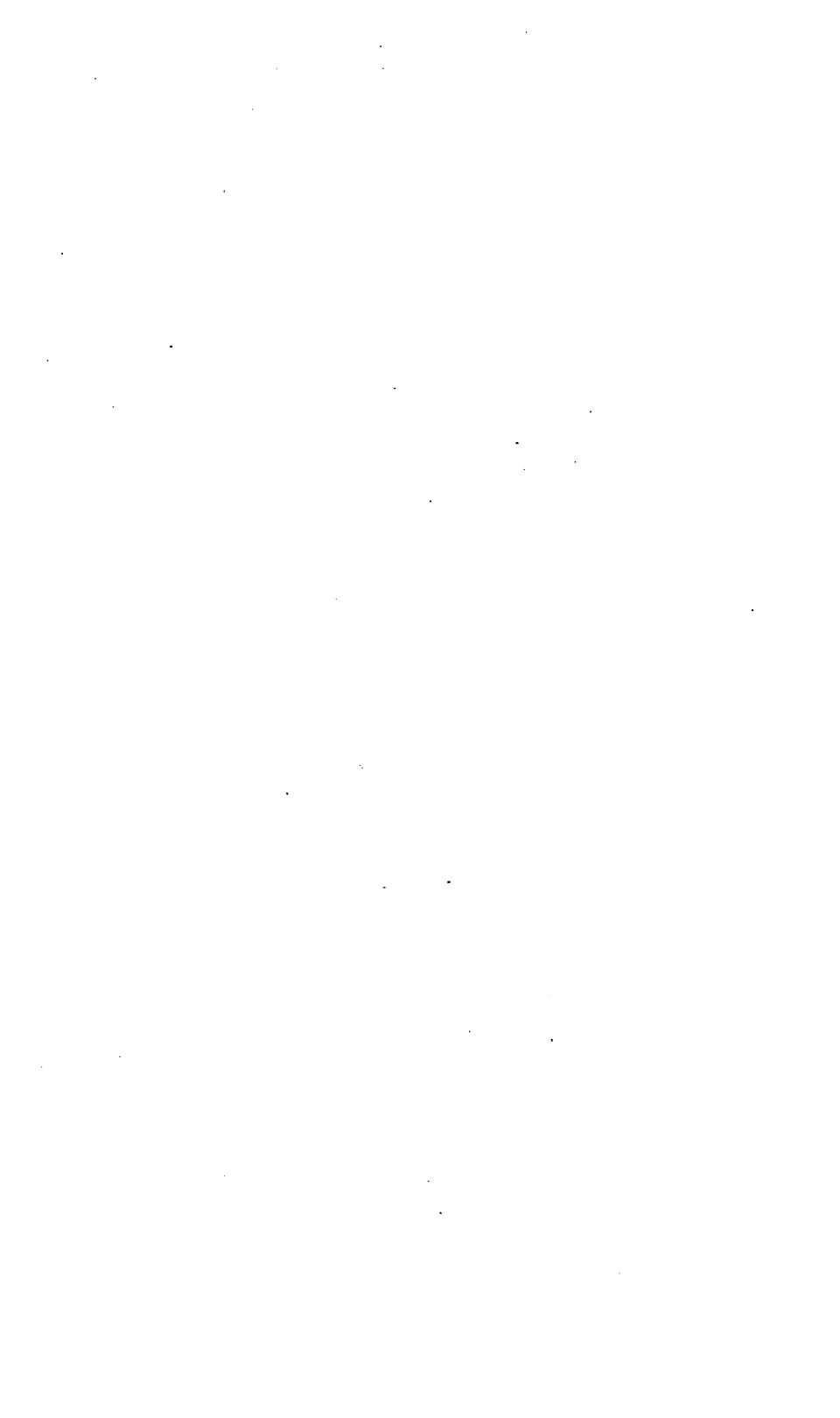

## Das Erzstift Trier seit dem Regierungsantritt des setzten Churfürsten (1768).

Die Regierungszeit bes Clemens Wenceslaus, bes letten Churfürsten von Trier, ist durch so viele ungewöhnliche und folgenreiche Greignisse ausgezeichnet, daß in dieser Hinsicht keine andre mit ihr verglichen werden kann. Vorerst war nämlich seine Regierung schon an und für sich eine ungewöhnlich lange bauernde, von dem Jahre 1768 bis zu ber Säcularisation ber geiftlichen Staaten 1803, wonach er noch als Bischof von Augsburg Zeuge der gewaltigen Zeitereignisse gewesen ist bis in das Jahr 1812, wo Napoleon seinen verhängnißvollen Zug nach Rußland angetreten hat. Wie daher in den Anfang seiner Regierung die ersten noch leisen Vorboten der französischen Revolution jallen, so ist zu Ende derselben jenes Ereigniß im Werben begriffen, das in dem Feuermeere von Moskau das Signal zur Umkehr der Revolution gegeben und beren Zertretung durch die Allierten in Paris, von wo sie ausgegangen war, herbeigeführt hat. In den großen Rahmen der Regierung dieses Churfürften und Bischofs ist daher die ganze Geschichte jenes gewaltigen Ereignisses eingeschrieben, das die politische, kirchliche und sociale Ordnung von mehr als einem Jahr= wufend in faft ganz Europa umgestürzt und dann die Zustände und Einrichtungen bewirkt und die Grundsätze zur Geltung gebracht hat, auf benen die staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse der Gegenwart beruhen. Aber auch abgesehen von diesem folgenschweren Ereignisse hat die Regierung des Clemens Wenceslaus so viele wichtige Angelegen= heiten und Vorgänge aufzuweisen, als sonst in einem ganzen Jahrhundert unfrer erzstiftischen Geschichte nicht vorgekommen sind. die wichtigen Reformen im ganzen Schul= und Unterrichtswesen, die Aufhebung bes Jesuitenorbens und die neuen Ginrichtungen, warch herbeigeführt worden find; sodann die Angelegenheit

Febronius, welche die Gelehrten und die Staatsmänner in fast ganz Europa in Bewegung gesetzt hat, der Nuntiaturstreit, der Emser Congreß, die kirchenseindlichen Resormen Josephs II. und die weitzgreisenden Resormen, welche der Churfürst selber in sämmtlichen Klöstern unsres Erzstifts angefangen hat. Alle diese Angelegenheiten waren dem Ansbruche der Revolution vorhergegangen, also unabhängig von ihr, obgleich sich in denselben bereits ein mit jener sehr nahe verwandter Seist zu erkennen gegeben hat.

Die Ordnung und Methode, in welcher wir die Geschichte dieses letten Zeitraums (1768 bis 1816) zu behandeln haben, ergeben sich ganz ungezwungen aus der Natur der verschiedenen Gegenstände und Begebenheiten. Vorerst haben wir die Persönlichkeit des Chursürsten in's Auge zu fassen, dessen Regierung nahezu den ganzen Zeitraum umspannt, der hier zur Darstellung kommt; dann bieten sich zunächst die Angelegenheiten in der Zeit seiner Regierung dar, in denen er selbst hauptsächlich thätig gewesen ist, und die alle, eine jede für sich, als abgeschlossene Ganze am füglichsten dargestellt werden. Von dem Jahre 1789 aber ab, wo die Geschicke unsres Landes allmälig in den Verlauf der französischen Staatsumwälzung verstochten werden, wird eine ganz specielle und nahezu annalistische Darstellung, wenigstens bis zu der neuen Organisation des Landes, gewählt werden müssen.

Clemens Wenceslaus, königlicher Prinz von Polen, Herzog zu Sachsen, war geboren den 28. September 1739, hatte sich aufangs der militärischen Laufbahn gewidmet, und ist 1760 zu Wien in österreichische Dienste getreten, worauf er als General-Feldmarschall-Lieutenant beim Beginne bes siebenjährigen Krieges in ber Schlacht bei Torgau mitge= kämpft hat. Leibesgebrechen haben ihn aber genöthigt, den Kriegsdienst aufzugeben, was ihm um so weniger schwer gefallen sein wird, als jener Dienst seiner großen Milbe und seiner Frömmigkeit wenig zusagen konnte. Da er burch seine Mutter Josepha, älteste Tochter des Kaisers Joseph I., mit dem Wiener Hofe ganz nahe, ebenfalls mit dem bayerischen, dem spanischen und dem französischen verwandt war, so konnte es ihm an hoher Protektion nicht fehlen, und mußte diese ihm auf der geistlichen Laufbahn um so sicherer zu großen Ehren verhelfen, als in jener Zeit hohe Geburt eine wirksame Empfehlung für die bischöfliche Würde in Deutschland war. Den 17. Mai 1761 erhielt er die erste Tonsur, und zu Anfange des Jahres 1763 erscheint er schon als Candidat bei ber Bischofswahl in Lüttich gegenüber dem Grafen Oultremont; und ba die Wahl als eine zwiespältige bem Papste zur Entscheidung vorgelegt werden mußte, ist er noch vor dem Eintreffen der päpstlichen Entscheidung den 18. April besselben Jahres zum

Bischof von Freisingen und den 27. April zum Bischof von Regensburg erwählt worden. Nachdem die Lütticher Wahl gegen ihn entschieden worben, hat er sich ben 12. September (1763) nach Freisingen begeben, konnte aber, weil noch zu jung, die Regierung noch nicht selbst antreten und hat daher einen Coadministrator erhalten. Im Juni des folgenden Jahres hat er als Bischof von Regensburg Besitz genommen, nachdem er ben 1. Mai zu Munchen seine Primiz gefeiert hatte. Roch in demselben Jahre (1764) den 5. November wird er auch zum Coadjutor des Bischofs von Augsburg gewählt, hält dann die Trauung des römischen Königs Joseph II. mit der bayerischen Prinzessin Maria Josepha, ebenso jene des Erzherzogs Leopold, nachmaligen Kaisers, mit der Infantin Maria Luise von Spanien (1765), ist häufig auf Besuchen an ben Höfen zu Wien, Paris, Dresben, München und andern, daß nicht wohl zu begreifen ist, wie noch Zeit zu geistlichen Studien übrig bleiben konnte. Den 10. August 1766 hat er sich die bischöfliche Weihe geben lassen. Obgleich bereits Bischof von Freisingen und Regensburg und Coadjutor von Augsburg mit dem Rechte der Nachfolge erhielt er im September des Jahres 1767 von Rom ein Breve der Wählbarkeit für die Coadjutorie zu Trier, war der Tag der Wahl bereits angekündigt (19. Jan. 1768), als der Churfürst Johann Philipp starb, und hierauf die Ediktalladung von den Thoren der Domkirche abgerissen wurde, indem jest die Zwischenregierung des Domkapitels eintrat und dann die Wahl eines Nachfolgers vorge= nommen werben nußte. Bei ber Wahl eines Nachfolgers bes Johann Philipp hatte Clemens Wenceslaus an dem Domdechanten Carl Franz Boos von Waldeck, für den 10 Stimmen in Aussicht standen, einen gefährlichen Gegencandidaten; seine dringende Empfehlung durch die Raiserin Maria Theresia hat aber den Domdechanten selbst für ihn gewonnen, worauf seine Wahl nicht mehr zweifelhaft sein konnte. Den 10. Februar 1768 fand die Wahl statt, deren Ergebniß einer der Bähler in dem kurzen und sinnigen Chronikon veröffentlichte:

GaVDete TreVIrenses

**CLeMens** 

erIt PrInCeps Vester.

Rach päpftlichem Indulte sollte Elemens Wenceslaus die beiden Bisthümer Freisingen und Regensburg so lange beibehalten können, bis der Bischof von Augsburg gestorben wäre und er dieses Bisthum anzutreten habe, was noch in demselben Jahre (1768) den 20. August eingetreten ist. Dagegen ist er aber zwei Jahre später wieder zum Coadjutor des gefürsteten Propstes von Ellwangen gewählt worden und später auch in dieser Würde gefolgt.

Da Elemens Wenceslaus mit dem 21. Februar in Trier einzu= treffen beschlossen hatte, so richtete er, in der milben und fürsorglichen Absicht, seinen neuen Unterthanen Kosten zu ersparen, die Weisung an die Regierung, allen Aemtern den Befehl zugehen zu lassen, "daß bei Gelegenheit seiner bevorstehenden Ankunft im Erzstift und auch bei künftigen Huldigungsfeierlichkeiten aller kostspielige Aufwand mit Illuminationen, Ehrenpforten und bergleichen geldverzehrenden öffentlichen Bezeigungen verboten sei, da der Churfürst sich die aufrichtige Liebe seiner treusgehorsamsten armen Unterthanen zur vorzüglichsten Chrenbezeigung rechne, sodann aber auch hiedurch alle Gelegenheit bescitigt wissen wolle, unter dergleichen Vorwänden allerhand Umlagen und Gelberpressungen bei den ohnehin nothdürftigen Unterthanen zu verursachen." Da dieser Befehl ernstlich gemeint und von den Behörden auch ernstlich bekannt gemacht worben, so sind auch alle mit Kosten verbundenen Zubereitungen unterblieben. Um 21. Febr. brach Elemens Wenceslaus in der Canonie Clausen, wo er übernachtet hatte, auf und langte gegen 12 Uhr unter Glockengeläute, Lösung der Geschütze, Trommeln=, Trompeten= und Paukenschall in der Stadt an, von dem Weihbischofe v. Hontheim mit einer lateinischen Anrede begrüßt. dem folgenden Tage als dem Feste der Stuhlfeier des h. Petrus ist er feierlich im Dome inthronisirt worden, hat sodann die Huldigung der Stadt vor der Steip auf dem Markte entgegengenommen und hierauf die Regierung übernommen. Begleiten wir nun den neuen Churfürsten in seine verschiedenen Regierungshandlungen und die großen Zeitereignisse.

## Das Schul= und Unterrichtswesen.

Unter dem neuen Churfürsten ist eine bedeutende Umgestaltung in dem Hossen und der ganzen Regierung vorgegangen. Elemens Wenceslaus hatte eine vornehme Erziehung und seine Bildung erhalten, war ein Mann von reinen Sitten, dessen Benehmen, Lebens= und Handlungsweise das Gepräge edeln Anstandes und sittlicher Würde trug. Taselercesse, deren unter dem Vorgänger nicht selten vorgesommen, waren ihm ein Gränel; und war Johann Philipp ein leidenschaftlicher Jagdliebhaber gewesen, so pflegte Clemens Wenceslaus die Jagd sehr gemäßigt, fand ein reineres und auch für den Bischof geziemenderes Vergnügen in der Musit, die er liebte, pslegte und am Hose im hohen Flor brachte. So wie die Lebensweise am Hose edlere Formen angenommen, also auch ist in die Regierung mehr Ordnung und Regelmäßigkeit eingeführt worden und in den Verordnungen eine größere sprachliche Reinheit bemerkdar. Ueber alle Sitzungen und Verhandlungen

bes Vicariats und bes Officialats mußten die genauesten Protofolle geführt werben und allen Beschlüssen die Entscheidungsgründe beigefügt sein; und wenn nicht alle Räthe übereingestimmt hatten, so mußten auch die Bota der Minderheit mit ihrer Motivirung angegeben sein. Die Dechanten hatten, wie schon ältere Berordnungen vorschrieben, jedes Vierteljahr Berichte über den Zustand der Pfarreien und die Ergebnisse der Carolinischen Congregationen einzuschicken. Alle diese Protokolle und Berichte mußten jede drei Monate dem Churfürsten vorgelegt werden, wodurch nicht allein er in beständiger Bekanntschaft mit den Zuständen und Vorgangen im Erzstifte, sondern auch alle Behörden in Wachsamkeit und Pünktlichkeit in ihrer Pflichterfüllung erhalten wurden. Ebenso hielt er es mit den Berichten der Kloster-Protokolle und Berichte über geistliche und weltliche visitatoren. Angelegenheiten aus seiner Regierung sind noch heute Beweise bafür, daß die ganze Verwaltung eine durchaus geordnete, pünktliche und musterhafte gewesen ist.

Eine der ersten und vornehmsten Sorgen des Churfürsten, und zwar die ganze Zeit seiner Regierung hindurch zu Trier und zu Augsburg, war die für zweckmäßige Einrichtung des Schul= und Unterrichtswesens. Bereits in dem ersten Jahre seiner Regierung hat er eine ausführliche Berordnung für die Universität und die Rittelschulen gegeben und darin nicht allein den Umfang der Lehr= gegenstände in den verschiedenen Fakultäten der Universität und in andern Schulen bezeichnet, hier und dort erweitert, sondern auch den Beift und die Methode, wie einzelne Fächer, den Zeitbedürfnissen entsprechend, gelehrt werden sollten. Bereits hatten die Vorgänger weise Anordnungen getroffen, nuplojes Parteigezänk zwischen Thomisten und Scotisten aus dem Vortrage der Theologie zu verbannen und diese nach den Concilien, der Tradition und der Auslegung der heiligen Bater mit Hilfe der Kirchengeschichte behandeln zu lassen. Dessenun= geachtet schärft jest Clemens Wenceslaus die Weisung allen Professoren der Theologie ein, etwaige Ueberbleibsel jenes Unwesens auszutilgen, in Thesen und Disputationen alles Schulgezänk bei Seite liegen zu lassen, und daß sämmtliche Professoren einhellig den Unglauben, die Freigeisterei, die Reterei bekämpfen und dem frivolen Zeitgeiste, der sich in Berachtung und Berspottung der Religion kund gebe, entgegen= Der zeitläufigen Anpreisung ber natürlichen Religion und ihrer Allgenügendheit gegenüber solle die Nothwendigkeit einer göttlichen Offenbarung gehörig nachgewiesen werden.

Unter dem letzten Churfürsten war die juristische Fakultät in Berfall gerathen, zum Theil dadurch, daß die Professoren des Rechts

auch an den Gerichtshöfen verwendet wurden, dadurch aber verhindert ihre Vorlesungen nicht regelmäßig halten konnten, in Folge bessen viele junge Männer ausländische Universitäten zu besuchen veranlaßt Daher waren jetzt die Hörfäle des weltlichen Rechts fast ganz verlassen, und wurden einige Zweige des Rechts, aus Mangel an Zuhörern, nicht mehr bocirt. Clemens Wenceslaus verbietet daher strenze jede Verwendung der Rechtslehrer der Universität an ben Dikasterien, damit sie ungehindert der Doktion obliegen und alle Zweige bes Rechts vortragen könnten. Auf der andern Seite drang er ebenso entschieden auf Besuch und fleißiges Studium des gesammten Rechts, und erklärte, "baß er keine andre als in allen Theilen der Nechtsgelehrtheit ausgeübte Candidaten zu seinen Diensten Alehnliche Weisungen sind auch für die beiden aufnehmen werde." andern Fakultäten gegeben. In allen wollte er Handbücher den Vorträgen zu Grunde gelegt, das Diktiren nur auf Erläuterungen einzelner wichtiger Partien, die vom Autor entweder übergangen oder nicht gründlich genug behandelt seien, beschränkt haben, weil bei anhaltendem Diktiren viel kostbare Zeit verschwendet werde.

Was die Mittelschulen angeht, so hat der Churfürst in denselben zu Trier und zu Coblenz allerdings eine zahlreiche Jugend vorgefunden, aber auch bald erkannt, daß die bei der Aufnahme junger Leute zu den Studien nöthige Vorsicht nicht angewendet werde, daß hingegen mitunter Lehrer und Studienvorsteher eine Ehre darin suchten, nur eine recht zahlreiche Schule zu haben und daher ohne Prüfung aufnahmen, wer immer sich melbete ober von den Eltern vorgestellt wurde. Daher sind nicht selten Knaben zu den Studien aufgenommen worden, die keine Anlagen hatten, sind durch die Klassen hindurchgelaufen, ohne die für irgend ein Umt nöthigen Kenntnisse sich erwerben zu können. Bu Zeiten, wo die Erwerbung eines Amtes von einer strengen und gewissenhaften Prüfung abhängig ist, würden solche Subjekte eben nur sich Schaben zufügen, indem sie nach mehrjährigem Studienlaufe boch aus jedem öffentlichen Amte ferngehalten würden. Damal aber, wo so viele wohlhabende Abteien und Collegiatstifte bestanden, und es so viele und einträgliche Pfarreien gab, die von Patronen vergeben wurden, war es auch solchen Männern, die ohne Talent und Beruf in die Studienbahn eingetreten waren, nicht schwer, Gönner und Patrone zu finden, "welche ihnen, wie der Churfürst sagt, vor andern wackern Leuten in deren Abtenen, Collegiatstifteren, ja sogar in deren Pfarreien zu benen erst= und erträglichsten Stellen, wie jeweilen auch zu benen Civil-Bedienungen hülfliche Hand bieten, wodurch dann dem Kirchen= und Welt-Staat ein unsäglicher Schaben geschiehet." Daher gibt benn

der Churfürst die Weisung, bei Anmeldungen von Knaben das natürliche Talent, Geist, Lust und Fähigkeit wohl zu prüfen, und wo diese Gaben fehlen, die Knaben entschieden abzuweisen. Auch solle den Eltern an's Herz gelegt werben, wie großer Schaben ihnen baraus erwachse, wenn ihre Söhne bei höchst mittelmäßigen Anlagen aufgenommen würden, viel Geld auf ihre Studien verwendet würde und dieselben danach doch weder zum welt= noch ordensgeistlichen Stande sich bequemen wollten. Sollten Lehrer sich anfangs in Beurtheilung eines Knaben geirrt haben und danach in der Mitte bes Jahres sehen, daß derselbe aus Mangel an Anlagen ober Fleiß es zu nichts Rechtem bringen werbe, so sollen sie sofort an die Eltern berichten und sie angehen, den Knaben zuruck= zuziehen, damit er noch frühzeitig genug ein andres Geschäft ergreifen Wer am Ende bes Jahres unfähig sei, zu steigen, ber solle tonne. entlassen werden, es sei denn, daß sichere Besserung in Aussicht stehe. Selbst in dem Falle, wo Studirende ein Familien= oder andres Stipendium zu genießen haben, sollen diese Magregeln zur Anwendung kommen, indem es bei solchen nicht selten vorkommt, "daß sie in steter Unwissenheit eine Schule nach der andern zurücklegen, endlich aber durch allerhand Wege die geistlichen Pfründen vor den Wohlverdienten zu erschleichen wissen." Bei der großen Wohlthätigkeit unsrer Abteien, Stifte und der Bürgerschaft gab es auch eine beträchtliche Anzahl armer Studenten, die einzig von Almosen lebten, und unter diesen nicht wenige, die ohne Anlagen und Beruf, einzig eines bequemen Lebens wegen, in die Studien eintraten. Diesem Unfuge suchte der Churfürst zu steuern, indem er den Befehl gab, solche Bettel=Studenten, die bisher wenig ober nichts geleistet hätten, sogleich fortzuschicken, in Zukunft teine andre Urme mehr aufzunehmen, als Landeskinder, und auch von biefen nur solche, "woran ein ausnehmendes Talent, scharfer Verstand, natürliche gesunde Vernunft, sonderbare Lust zum Lernen mit wahrer Frommigkeit und guter Leibesgestalt scheinbar ist." Zu bemselben Zwecke, allen Unberufenen die Studienlaufbahn zu versperren und alle Schleichwege bazu abzuschneiben, hat der Churfürst auch streng verboten, einem untauglichen Studenten, der ausgestoßen worden oder Missethat halber entflohen ist, auf Bitten der Eltern und Fürsprache von Freunden ein sogenanntes "barmherziges Testimonium" auszustellen, damit er mberwärts wieder Aufnahme finde.

Was die Disciplin unter den Studirenden dieser Schulen anging, so glaubte der Churfürst für diese in dem bekannten Eiser der Bäter der Gesellschaft Jesu genügende Bürgschaft zu haben und weitere Vorschriften darüber sparen zu können. Dagegen genügte es einem Ranne von seiner Bildung, wie er war, nicht, wenn die Studirenden

steißig lernten und auch fromm waren; er verlangte von ihnen auch gute Manieren, Lebensart und Wohlanständigkeit in dem äußern Benehmen, in Haltung, Kleidung, Sprache und Umgang mit den Wenschen, und verordnete er daher, daß ihnen von Zeit zu Zeit die Regeln des Anstandes und der Höslichkeit verlesen würden. Die in den Zesuitenschulen am Ende des Schuljahres oder jeden Semesters üblichen Schauspiele mißsielen dem Churfürsten; was aber Gutes damit erzielt werden sollte, nämlich unbefangenes Auftreten der jungen Leute und Beherztheit in öffentlichem Sprechen, das wollte er bei den Studenten der untern Klassen durch öffentliche Dialoge und bei jenen der höhern durch Deklamationen erstrebt haben.

Veränderungen in dem Schul= und Unterrichtswesen in Folge der Aufhebung des Jesuitenordens 1773.

Wo immer, vor und nach der Aufhebung des Jesuitenordens, Clemens Wenceslaus auf die Jesuiten zu sprechen kommt, da spricht er mit großer Hochachtung von ihnen und rühmt insbesondere ihre Verdienste um das Unterrichtswesen. Zu Trier wirkten dieselben als Lehrer und Erzieher in dem Noviciat im Krahnen, dann in dem Collegium der hh. Dreifaltigkeit, an der Universität und in dem Lambertinischen Seminar in der Dietrichsgasse und in Coblenz hatten sie ein Collegium und vocirten ebenfalls daselbst Theologie in dem von Franz Ludwig errichteten Seminar. In dem Jahre der Aufhebung des Ordens zählten sie zu Trier allein 125 Köpfe. Als Clemens Wenceslaus das Aufhebungsbreve von Papst Clemens XIV. erbrochen und gelesen hatte, sprach er höchst betroffen: Cecidit corona capitis nostri. es in Coblenz ben Anschein hatte, als sollte das bisherige Jesuiten= collegium mit Weltgeistlichen besetzt werden, verlangte die Bürgerschaft in zwei Bittschriften an den Churfürsten dringend die Beibehaltung der bisherigen Lehrer aus den Jesuiten, worin sie unter andern von bem Orden derselben schreiben: "Die katholische Religion verliert an der Gesellschaft Jesu ihre beste, stärkste und sicherste Stütze, der Vatican den besten Stein, die Kirche ihren Glanz und der Glaube seine wichtigsten Vertheibiger."

i,

Die Güter des aufgehobenen Ordens in unsrem Churfürstenthum bestanden in dem Noviciat im Krahnen mit seiner Dotation, dem Collegium der hh. Dreifaltigkeit zu Trier und dem Collegium zu Coblenz, in den zu diesen Anstalten gehörenden Wohngebäuden, Schullokalen, Kirchen, Bibliotheken, dann den Grundgütern, Neckern, Weinbergen, Wiesen, Hösen u. dgl. und Kapitalien. War das Seminarium für adelige Cleriker zum h. Lambertus in der Dietrichs=

saffe auch ben Jesuiten zur Leitung übergeben, so gehörte bennoch diese Anstalt dem Orden nicht an und hätte auch dann, wenn der Shurfürst, gleich mehren andern Fürsten, die Güter des aufgehobenen Ordens mit den Domänen vereinigt hätte, ihrer bisherigen stiftungs-mäßigen Bestimmung erhalten werden müssen. Indessen war Clemens Wenceslaus weit davon entfernt, auch nur das Geringste von jenen Gütern zu andern als den in der Aushebungsbulle bezeichneten Zwecken zu verwenden. "Kirche, Bibliothet, Wohn= und Schulgebäude und sonstige Güter, berichten die Gesta, wurden bei uns nicht zum Vortheil der Hossammer veräußert oder verpachtet; sondern blieben ihrer ersten, edlern Bestimmung entsprechend, ausschließlich zur Ausstattung der Wissenschaften und Lehranstalten gewidmet 1)."

In der innern Organisation des gesammten Unterrichtswesens und in der Lehrmethode ist in Folge der Aushebung des Jesuitenordens taum etwas Wesentliches verändert worden. Die Mitglieder des Ordens traten mit der Auslösung desselben in den Weltpriesterstand zurück, und stand nichts im Wege, dieselben in dem Lehrsache zu belassen. Aber auch in den Anstalten, wo Weltgeistliche als Lehrer angestellt wurden, haben diese, "was aus der Lehrmethode der Jesuiten sich als zweckmäßig bewährt hatte, beibehalten, und nur da, wo es nöthig schien, Umänderungen zu machen versucht 2)."

Die wesentlichste Veränderung, die durch Auflösung jenes Ordens überhaupt in unsrem Lande herbeigeführt worden ist, bestand in der Gründung eines Priesterseminars.

## Gründung des Clementinischen Priesterseminars zu Erier (1773).

Der Churfürst Clemens Wenceslaus hatte schon sogleich nach dem Antritte seiner Regierung die Wahrnehmung gemacht, daß die beiden Seminarien, das Lambertinische zu Trier und jenes zu Coblenz, bei weitem den Anforderungen des Concils von Trient an die Diöcessanseminarien und den Bedürfnissen der über achthundert Pfarreien zählenden Erzdiözese nicht entsprächen. Es mußten daher häusig junge Ränner zu den hh. Weihen zugelassen werden, die in Seminarien weder gebildet noch geprüft worden waren. Um den hiedurch verurssachten Uebelständen abzuhelsen, hatte der Churfürst bereits sein Seneralvikariat aufgesordert, zweckbienliche Vorschläge einzureichen, als unter dem 21. Juli 1773 die Bulle Dominus ac Redemtor ausging, in welcher Papst Clemens XIV. den berühmten Orden der Jesuiten

<sup>1)</sup> Gest. Trevir. vol. III. p. 293.

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>3.</sup> Marz, Gefchichte bon Trier, V. Band.

auflöste, und zwar mit der Verfügung, daß überall die dem Orden zugehörigen Güter zu kirchlichen und Schulzwecken verwendet werden In der Bulle ist nämlich von den Mitgliedern des nun aufgelösten Ordens gesagt, daß sie kein Haus mehr sollen errichten und erwerben, auch weder Häuser noch Güter, die sie jett besitzen, veräußern tonnen — "auf daß bie Häuser, die nunmehr frei gewor= ben sind, zu frommen Zweden verwendet werden konnen, in der Weise, wie es den Kirchengesetzen, dem Willen der Stifter, der Förderung des Gottesdienstes, dem Seelenheil der Gläubigen und bem allgemeinen Wohle je nach Ort und Zeit angemessen sein wird 1)." schmerzlich nun auch an und für sich dem Churfürsten die Aufhebung dieses berühmten Ordens gefallen ist, so sah er sich doch jetzt in Folge derselben auf einmal aller Sorgen enthoben, woher die Mittel zu nehmen, um ein hinreichend großes Seminar zu gründen. "Da sich nun inzwischen gefüget, sagi er in seinem Hirtenbriefe vom 16. Oktober 1773, daß durch Verhängniß Seiner päpstlichen Heiligkeit Clementis XIV. das bis hiehin gewesene weitschichtige Jesuiter Noviciathaus ad S. Joannem Baptistam im Krahnen zu Trier uns mit dem Belast der Verwendung zu Gottseligen Diensten anheimgefallen ist, haben Wir sogleich erachtet, es wurde kein Gottgefälligerer, unserm Erzstift ersprießlicherer und tenen Kirchen = Regeln gleichförmigerer Gebrauch desselben in Zukunft ersonnen werden konnen, als wenn dieser Gott= seliger Ort zu einem beständigen Seminario clericorum gewidmet und mildest verwendet würde 2)."

So wurde nun das bisherige Noviciathaus der Jesuiten (bas jetzige Mutterhaus der barmherzigen Schwestern von dem h. Carl) schon für den Herbst des Jahres 1773 zu einem Priesterseminar eingerichtet, und demselben der ganze Complex der ihm früher zugehörigen Güter als Dotation zugewiesen. In demselben Herbste verlegte der Churfürst die Universität aus der Dietrichsgasse in das disherige, nunmehr von den Jesuiten geräumte Collegium zur hh. Dreisaltigkeit ("Jesuiten-Collegium"). In Andetracht aber, daß das neue Seminar, von dem Churfürsten, seinem Gründer, Clementinisches genannt, von der Universität zu weit entlegen sei, hat derselbe, nebst weltgeistlichen Vorstehern, tüchtige Prosessoren der h. Schrift, der orientalischen Sprachen, der Dogmatik und Moraltheologie dort angestellt, mit dem Privilegium, "daß derselben Anhörung so gut sein und gelten solle,

<sup>1)</sup> Bullar. rom. Continuat. Tom. IV. p. 615.

<sup>3)</sup> Siehe Blattau, Statuta. vol. V. p. 182 et 183.

als wenn die Alumnen die Universitätsschulen betreten hätten." Zugleich verordnete er, "daß von nun an alle diesenigen Clerici, welche ad ordines sacros sich melden wollen, wann sie Landeskinder sind, zwei, auch nach unsrem Gutbesinden drei Jahre lang bei löblicher Aufführung und Befähigung darin gestanden sein müßen, ausländische Dioecesani hingegen alsdann hievon befreit sein sollen, wann sie anderstwo in einem Seminario obgemelte Zeit werden zugebracht und gute Zeugnuß geschöpften Ruzens vorgezeiget haben 1)."

Nach Errichtung bieses neuen Seminars lag es nahe, die in dem Lambertinischen Allumnate für Theologen von Carl Caspar von der Lepen und Johann Hugo gestifteten zwölf Freistellen in das Elementinische Seminar zu transferiren, was im Jahr 1775 auch bewerkstelligt worden ist.

Bald überzeugte sich aber der Churfürst, daß die mit dem neuen Seminar verbundenen Einkünfte nicht ausreichten, ein vollständiges Lehrpersonal zu unterhalten; und da außerdem die theologische Fakultät an der seit 1773 in das Trinitätscollegium verlegten Universität vollskändig besetzt sein mußte, dadurch ein gedoppelter Haushalt

<sup>1)</sup> Das in dem neuen Seminar angestellte Vorstands: und Lehrpersonal bestand nach Angabe bes Hofkalenders von 1774 aus den Herren: Joh. Theodor Dehms als Regens, Johann Gert als Subregens, ber zugleich orientalische Sprachen und Rirchengeschichte lehrte, Johann Gregor Reet als Dekonomen, der auch mit der Doktion des Richenrechts betraut war; Consultor bes Hauses war Nicol. Pütters; Professoren, Phil. Cordier (Erjesuit) für die Scriptur, Friedr. Deutsch für Dogmatik, Carl Maybaum für Moral; Prafektus (spirit.) Mart. Bender, zugleich Noctor supplens daselbst. — Die Gründe, warum der Churfürst wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt in einem Seminar als Bebingung für die Aufnahme zu den Weihen stellte, waren aus ben Erfahrungen bergenommen, die er schon länger gemacht hatte; — "und dieses zwar aus Einsicht, daß es der außerhalbigen Verwendung deren Studenten pu denen theologischen Wissenschaften gemeiniglich entweder an ber Mannigfaltig= keit, ober an Fleiß, Ordnung, öfterer Prüfung und Grünblichkeit gebreche; hauptsächlich aber, bag außer benen Seminariis bas geift: liche Leben und Amt burch tägliche Betrachtung, geiftliche Borlesungen und Gespräch, nebst anderen Andachts= und Caremonienübungen nicht eingeprägt werben, sofort die Studenten ohne genugsame Borbereitung zu ben hohen Weihen gingen." Der Churfürst wollte baber auch nur bann von jener Berordnung eine Ausnahme machen und von einem Jahre bisbenfiren, "wenn die betreffenden Theologen zu Trier ober zu Coblenz die ganze Theologie gehört hatten oder auch mit Patronat-Benefizien wirklich versehen sind, sofern beren also nicht versehenen Fähigkeiten zuvörderft durch den Subregens ober zwei Professoren bes Seminars der Erzbischöft. Commission wird bezeuget sein." Blattau, statuta, vol. V. p. 185 et 186. Weitere Erfordernisse wissenschaftlicher Bilbung und berufsmäßiger Aufführung für Aufnahme in das Seminar und zu den Weihen siehe daselbst pag. 191 u. 192.

für Professoren der Theologie zu unterhalten war, hat der Churfürst sich entschlossen, einen neuen Flügel an das Trinitätscollegium für Alumnenwohnungen anbauen zu lassen, borthin bas Seminar zu verlegen, um so mehr, als dadurch den Seminaristen die Gelegenheit verschafft wurde, die Auditorien an der dicht anstoßenden Universität zu frequentiren und den akademischen Akten beizuwohnen, dadurch zugleich Kostenersparnisse an dem Lehrpersonal gemacht und zur Verbesserung der theologischen Studien und andrer höhern Schulen verwendet werden konnten 1). Am .6. Oktober 1775 hat Clemens Wenceslaus, in Begleitung Ihrer königlichen Hoheit seiner Schwester Cunigunde, des ganzen Hofstaates, in Beisein des gesammten Abels und einer großen Menge aus der Geistlichkeit und Bürgerschaft mit großer Feierlichkeit den ersten Stein zu diesem Seminariumsgebäude Dieser Stein liegt eingesenkt auf ber Ede nach Süben hin; der Name des Churfürsten ist ihm eingeprägt; Münzen, im Trierischen geprägt, und zwei Gefäße, eines mit weißem, das andre mit rothem Weine, hiesigen Wachsthums, sind eingeschlossen; bei Umgehung und Einsegnung des ganzen Bauberinges assistirte dem Churfürsten der Weihbischof von Hontheim 2). Ein adeliger Alumnus des Lambertinischen Collegiums, der Freiherr Friedrich von Juden v. Borgholz, überreichte dem Churfürsten im Namen jener Anstalt eine lateinische Ode und hielt eine kleine französische Anrede. "Durch= lauchtigster Fürst und gnädigster Herr, redete er ihn an, das Gebäude, das sich zu erheben anfängt, wird auf einen um so festeren Stein gegründet sein, als eine königliche Freigebigkeit, die Religion und Frömmigkeit benselben durch die Hände Eurer Hoheit gelegt haben, ein Monument, wahrhaft würdig eines Fürsten, den der Eifer für das Haus Gottes verzehrt, eines Bischofs, der das Muster seines Clerus ist. Dieser stille Aufenthalt wird, gnädigster Herr, indem er gute Diener des Altars bildet, Ihren Ruhm unsterblich machen, und die Zeit, welche Alles zerstört, wird, statt ihn zu schwächen, ihn von Jahrhundert zu Jahrhundert strahlen lassen. Die Zukunft ist erschaut, der Orakelspruch ergangen, der christliche Parnaß hat davon wiedergehallt, seine Musen haben es niedergeschrieben; es ist ein Tribut, den sie Eurer Hoheit schuldig sind, und einer ihrer Zöglinge ift es, ber die Ehre hat, denselben Ihnen zu Füßen zu legen 3)."

In dem vorhergehenden Jahre (1774) im Monat Juni war in

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. vol. V. p. 280 et 281.

<sup>2)</sup> Conflux. hist. Montis B. M. V. prope Bopp. (mspt) ad ann. 1775.

<sup>\*) &</sup>quot;Trier. Wochenblättchen" von 1775, Ro. 41.

bem hintern an die Dreifaltigkeitskirche anstoßenden Flügel, der mit der Weberbachstraße parallel läuft, der frühere Sommerspeisesaal der Zesuiten zu einem Hörsaale für die Juristen, das zweite und dritte Stockwerk zu einem Promotionssaale und einem andern Universitätsslokale eingerichtet worden. Un diesen Promotionssaal und das darunter befindliche juridische Auditorium wurde nunmehr der neue Flügel für das Clementinische Seminar nach Süden dicht angeschlossen. Dadurch wurde die Engelgasse, die von der Fahrs und Neugasse auf den Wederbach führte, abgesperrt. Im Herbste des Jahres 1779 war der neue Seminariumsdau vollendet und ist am 11. November von dem Weisdischose von Trier, Bischof von Askalon, Joh. Maria v. Herbain, eingeweiht worden; Tages darauf, am Abend haben die Seminaristen ihren Einzug in dasselbe gehalten.

Zur Gewinnung nöthigen Zubehörs an Räumlichkeiten für das neue Seminar und Abrundung seines Beringes hat der Churfürst theils vor, theils nach Vollendung des Hauptgebäudes, durch Kauf und Tausch mehre anstoßende Häuser acquirirt. Zuerst war es der "Wadgassener Hof", zwischen der Weberbachstraße und der Küche des neuen Seminars gelegen, der dem Churfürsten von der Abtei Wadgassen zu Ansang des Jahres 1777 überlassen wurde, wogegen dieser das in der Dictrichsgasse gelegene sogenannte "Haus zum Püh" der Universität abgekauft und jener Abtei zu ihrem Hofhause gegeben hat. Sbenfalls zu Ansang (im Januar) des Jahres 1777 hat der Churfürst das unmittelbar oberhalb des Wadgassener Hofes gelegene haus mit Zubehör von dem Wollenweder Joh. Pet. Mathen für 900 Rthlr. angekauft und dem Seminar überwiesen. Endlich hat derselbe im Jahr 1780 die sämmtlichen Gebäude der Alexianern ober Engelbrüder, mit Zubehör, zu dem Seminar geschlagen, den Alexianern

I) In dem Erdgeschosse bieses Baues, wo damals der juridische Hörsaal, befinden sich jetzt das Münz: und Naturalienkabinet; der ehemalige Promotionssaal aber diente zum Oratorium des Symnasiums dis zu Ostern 1861, wo das Symnasium zum Mitgebrauche der dem Priesterseminar wieder zurückgegeb: en Oreisaltigkeitskirche zugelassen worden ist. Der ehemalige Prosessor Joh. Gertz war der Erste, der in diesem neuen Promotionssaale (1775 am 21. Sept.), in Beisein des Chursürsten und seiner Schwester Cunigunde, von Phil. Cordier, Prosessor der Scriptur, zum Doktor der Theologie promovirt worden ist.

Dadurch wurde der Stadtmagistrat veranlaßt zu dem Gesuche an den Chursürsten, er möge erlauben, daß, um die Communikation der genannten Straßen einigermaßen herzustellen, das sogenannte Jesuitengäßchen, das an der Jesuitenkirche dorbeiführt und dei Nachtszeit unten mit einem eisernen Gitter und oben mit einem Thore abgeschlossen war, in Zukunft nicht mehr gesperrt werden möge, was auch danach bewilligt worden ist.

bafür bas Noviciatgebäube (mit Ausnahme bes Weinkellers im Vorshofe und den Gebäuden in dem großen Garten) mit einem Stückchen Garten im Krahnen überwiesen, wohin sie am 7. Sept. 1780 mit vorsgetragenem Kreuze processionsweise übergesiedelt sind.

Inzwischen war auch, seit der Errichtung des Clementinischen Seminars im Krahnen (1773) bis zur Verlegung besselben in ben neuen Flügel an dem Collegium, für die Dotation der neuen Anstalt von dem Churfürsten selbst und andern Wohlthätern in großartiger Liberalität gesorgt worden. Vorerst nämlich hatte berselbe, offenbar ganz entsprechend dem Geiste der papstlichen Bulle "Dominus ac Redemtor," bas Noviciathaus und sämmtliche bem Noviciate anneren Güter zur Errichtung und Dotation bes Seminars verwendet; sobann hat er die von den Churfürsten Carl Caspar und Johann Hugo in das Lambertinische Collegium gemachte Fundation von zwölf Frei= stellen für Alumnen in das Clementinische Seminar transferirt. Ferner erhielt dasselbe unter bem 9. Sept. 1775 ein sehr namhaftes Bermächtniß von dem churfürstlichen Kammer-Rath und gräflich-wittgensteinischen Amtmann zu Neumagen, Peter Haw, in ber Summe von 60,000 Gldn. ober 40,000 Rthlr., wofür jederzeit zwölf Alumnen aus ber Familie des Testators, oder wenn so viele Aspiranten aus derselben nicht vorhanden seien, andre würdige Theologen frei gehalten werden sollten 1). Unter bem 2. Dez. 1776 hat der Churfürst das betreffende Testament bestätigt sammt den besondern Bestimmungen, die in demselben für den Genuß der Fundation von dem Testator aufgestellt waren 2).

Als dann ferner der Churfürst die Ersahrung gemacht, daß bei dem gedoppelten Haushalte und gedoppelten Lehrpersonal in dem Seminar und in dem Collegium zur hh. Dreifaltigkeit (beide aus den Gütern der Jesuiten fundirt) die Zwecke der beiden Anstalten nur mangelhaft erreicht werden könnten, und er nun dieselben vereinigte, hat er dem Seminar alle Güter der ehemaligen Jesuiten

<sup>1)</sup> Peter Haw war Pachtherr und Amtmann des Grasch von Wittgenstein zu Neumagen an der Mosel und hatte sich durch weise Sparsamseit ein Vermögen von 160,000 Glon. erworden. Derselbe hatte nur einen Erben, einen Sohn, der zu Trier an der Universität Jurisprudenz studirte. Als derselbe aber vor ihm stard, hat er mit der angegebenen Summe eine Fundation in das Seminar gemacht, das Uedrige (100,000 Glon.) durch Testament seinen Verwandten vermacht. Im 82. Jahre seines Alters ist er am 11. Sept. 1775 gestorben. Der Chursürst und seine Schwester Cunigunde beehrten sein Leichenbegängnis mit ihrer Gegenwart. (Consuv. hist. mont. B. M. V. prope Bopp.).

<sup>2)</sup> Diese Bestätigung mit Angabe ber Bedingungen für die Aufnahme jum Genusse bes Stipendiums ist zu lesen bei Blattau, statuta etc. vol. V. p. 221—223.

bes Churfürstenthums Trier, b. i. die Güter bes Collegiums ad Ss. Trinitatem wie des Noviciats, wessen Orts, Ramens und Art sie immer herrühren oder sein mögen," dem Seminar incorporirt, so wie er die Personale der beiden Anstalten vereinigt hat.). Ein Pro-memoria des damaligen Prosessors der Moral, Gerhard Fischer, in dem Seminararchive bemerkt dazu, daß die so vereinigten Güter einer Commission zur Berwaltung vom Churfürsten übergeben worden, mit den Anordnungen, "daß aus dieser vereinigten Gütermasse nicht allein die Erzesuiten sortan ihren Untersbalt zu beziehen hätten, sondern auch die angestellten Regenten, Moderatoren, Präsekten, Prosessoren der Theologie, Philosophie und der Humanioren und die zwei Domprediger nehst einem siren Gehalte nöthige Subsistenzmittel (omnia ad vitae usum necessaria) mit Ausnahme der Kleidung erhalten sollten 2)."

Da das österreichische Herzogthum Luremburg größtentheils zu unsrer Erzdiöcese gehörte und die Heranbildung von Geistlichen für dasselbe dem Erzdischofe von Trier oblag, so hatte Elemens Wenceslaus auch am kaiserlichen Hose dahin gewirkt, daß die dem aufgehobenen Jesuitenorden ehemals im Luremburgischen zugehörenden Güter für die Zwecke des Seminars insoweit zur Disposition gestellt würden, als der k. k. Rentmeister zu Luremburg jährlich 900 Bradantische Gulden an das Seminar zu Trier auszuzahlen hatte, wogegen dann sechs Alumnen, Luremburgische Unterthanen, frei gehalten werden

<sup>&#</sup>x27;) — "also zwar, sagt die Urkunde darüber, daß die Fundi und Einkünsten beider dieser Häuseren, würkliche und etwa zukünstige, wessen Orts, Namens und Art sie immer herrühren oder sehn mögen, zusammengezogen und nur eine Massam ause machen, aus welcher sowohl die zur ersprießlichen Fortsührung der in unster Trierischen Universität eingeführten Doction, als auch zur Direktion des neu errichteten Seminarii elericorum nöthige Kösten bestritten werden sollen." Siehe Blattau Statuta, vol. V. p. 280 et 281.

<sup>2)</sup> In beinselben "Pro-memoria" ist auch gesagt, daß die Mitglieder des Borsstands- und Lehrpersonals, wenn sie durch Alter oder Kränklichkeit dienstunsätig geworden, ihr Gehalt mit freier Stellung die zu ihrem Lehensende zu beziehen haben. Vi statutorum, quae primo die aperti seminarii promulgata nodis sunt a Reverendissimo episcopo Ascalunensi Maria de Herdain seminarii praeside gratia concessa est peculiariter et praecise superioribus domus, qui nominabantur Regens, Sudregens, praesectus spiritualis, oeconomus, prosessores theologiae et eloquentiae sacrae intra domum assumpti et habitantes, ut sive ex aegritudine sive ex senio si officio suo porro sungi non valeant, salario suo et omnibus utilitatibus et commoditatibus ad dies vitae frui pergant; ac post mortem, humatione sumptidus seminarii facta, per triduum a seminaristis exsequiae peragantur.

mußten 1). Ebenso wußte er die ehemaligen Jesuitengüter in Lothringen, so weit dieses zur Erzdiöcese Trier gehörte, sür das Seminar
im Jahre 1779 zu gewinnen, mit dem Borbehalt jedoch, daß immer zwei Alumnen aus Frankreich freie Aufnahme im Seminar erhielten 2).
Endlich hat Elemens Wenceslaus dem Seminar eine jährliche Rente
von 4000 Livres von der Abtei Mettlach überwiesen, wogegen das
Seminar einen oder zwei Conviktoren aus jener Abtei frei auszunehmen hatte 3).

Eine andere, obgleich kleine Stiftung ist dem Seminar zu Theil geworden von dem Dechanten und Pfarrer Johann Georg Niesen zu Wadern. Dieser hatte durch Testament sein Vermögen zum Besten der Missionen in Indien bestimmt; als aber die Jesuiten, noch vor Aushebung ihres Ordens, in Indien supprimirt worden waren, überstrug der Stifter in einem Codicill zu seinem Testamente das Vermächtniß dem Rektor der Jesuiten zu Trier, mit der Erklärung, daß sein

Deisteuer für die Dotation des Seminars gewendet, und die unserm Chursürsten nache verwandte und sehr gewogene Kaiserin erkannte gern die Billigkeit an, für ihre zur Trierischen Erzdiözese gehörige Provinz Luremburg etwas zur Dotation des Seminars beizutragen. Unter dem 20. Februar 1777 wies sie daher den General-Gouverneur der Niederlande an, auf ewige Zeiten jährlich 900 Gldn. von sechs zu sechs Monaten, ansangend mit dem 1. November 1775, an das Priesterseminar aus der kaiserl. Real-kammer zu Luremburg auszuzahlen. — In der Diöcesanchronik vom Jahre 1828 S. 196. Anmerk. \* sieht unrichtig 1000 Gldn.; die Originalurkunde in dem Seminararchive sagt "neus cent korins".

<sup>2)</sup> Die Rente, welche bas Seminar von Frankreich (aus Lothringen) bezog, bestand in 542 Malter 7 Faß Früchten, theils Weizen, theils Korn; sogleich nach bem Ausbruche ber Nevolution ist dieselbe aber nicht mehr entrichtet worden.

<sup>\*)</sup> Clemens Wenceslaus hatte nämlich durch eine papstliche Bulle vom 6. Oft. 1778 sich und seinen Nachfolgern die Abtei Mettlach als Commende übergeben lassen. Die Conventualen aber machten Remonstrationen hiegegen, wollten der Abtei das Recht ber freien Abtswahl erhalten, haben sich bann aber, um dieselbe nicht in einen verbießlichen und kostspieligen Prozeß mit dem Churfürsten zu verwideln, unter bem 17. Mai 1779 zu dem Bergleiche verstanden, wonach die Abtei ihre Probstei Ouderen in Frankreich mit allen anneren Gütern und Rechten bem erzbischöflichen Seminar abtrat, wogegen der Churfürst auf sein zu Rom erworbenes Recht ber Coadjutorie (cum jure succedendi) für fich und seine Nachfolger verzichtete, der Abtei bas Recht ber freien Abtswahl wieder zukommen ließ, zugleich die Erlaubniß ertheilte, im Chur= fürstenthum Trier so viel Guter zu erwerben, bis ber Ausfall jener Probstei einigermaßen ersett sei. Zu Ende Sept. und Anfang Okt. 1784 (die hurfürstl. Ratification ist vom 4. Oft.) wurde ber Vergleich bahin abgeändert, daß die Abtei ihre Probstei wiedererhielt, dagegen bem erzbischöflichen Seminar einen Schuldbrief von 100,000 Livres ausstellte und sich verpflichtete, diese Summe mit 4000 Livres jährlich an bas Den Berlauf der Ueberweisung dieser Rente haben wir Seminar zu verzinsen. ausführlicher in ber Geschichte ber Abtei Mettlach, im III. Bbe. G. 422 ff., berichtet.

Bermögen zur Ehre Gottes und zum Heile der Menschen in andrer Weise verwendet werden solle. Als nun aber der Orden allgemein aufgehoben wurde, ging diese Stiftung mit den Jesuitengütern an das Seminar über, in dem Betrage von 2986 preuß. Thalern 1).

Solcher Art und Abkunft waren die Güter, mit denen das erzschischössliche Seminar gegen Ende des vorigen Jahrhunderts dotirt war. Rach der Rechnung vom Jahre 1793 betrug die Gesammteinnahme desselben in genanntem Jahre 24,348 Rthlr. 49 Alb. 6 Den.; das Totale der in demselben Jahre ausgelehnt stehenden Capitalien betrug 176,815 Rthlr. 17 Alb. 5 Den. Damals aber war die oben angegedene Fruchtrente aus Frankreich bereits drei Jahre nicht mehr eingegangen, was einen immerhin bedeutenden Ausfall verursachte. Die Gesammts ausgaben beliefen sich auf 23,097 Rthlr. 36 Alb. 4 Den. Mit ungefähr diesem Vermögensstande ist das Seminar — und das mit ihm zu einer und derselden Wassa und Haushaltung vereinigte Collegium — in das verhängnisvolle Jahr 1794 übergegangen \*).

Das Lambertinische Seminar in der Dietrichsgasse hat durch Aufldsung der Gesellschaft Jesu nicht die mindeste Veränderung erlitten;

<sup>1)</sup> Der Dechant Niesen und seine Mutter Catharina Niesen hatten im Jahre 1770 biese testamentarische Bestimmung mit ihrer Hinterlassenschaft getroffen; dieselbe follte nach ihrem Ableben versilbert, das Geld im Lande als Capital angelegt, und die jährlichen Zinsen, nach Entrichtung einiger Legate, "zur Unterhaltung so viel möglicher Catechisten in Indien verwendet, und bes Endes durch das Jesuitencollegium zu Trier bahin abgeschicket werben." Sollte sich bas Collegium nicht zur Annahme bes Vermächtnisses verstehen, so seien die Zinsen an die Pfarrkirche von Wabern zu entrichten gegen Lesung heiliger Messen für Bekehrung ber Heiben. Das Collegium hat aber bas Bermächtniß angenommen; als aber die Jesuiten aus beiben Indien vertrieben wurden, machte Riesen unter bem 6. März 1770 einen Nachtrag zu seinem Testamente, anhebend mit den Worten: "Go ist bann aus Zulassung Gottes der Teusel Meister worben und alle g. g. Jesuiten aus allen Indien vertrieben." Er traf nun bie weitere Bestimmung, bag, sofern nun nicht mehr in der zuerst angegebenen Weise ber so heilige Zweck 🚅 Berherrlichung Gottes und Heil der blinden Heiben — erreicht werben könne, er es dem Pater Provincial und bem Rektor ber Jesuiten zu Erier überlasse, "daß sie all seine Berlassenschaft nach ihrem Gewissen so verwenden, daß die Günder bekehrt, Unwissende gelehrt und die sonst am himmel Gefahr hätten, durch Beihilf bahin gelangen, mehrere selig, so Gott ewig vielfältig gelobt und geehret werbe." Da die Jesuiten-Novizen sonntäglich ausgingen, um Christenlehre zu halten, so sollte num vorläufig ein Theil der Zinsen verwendet werden zu Geschenken für die Catechis= musschüler, bis bas Gelb nütlicher werbe verwendet werden konnen. Bermächtniß an die Jesuiten und nach Auflösung des Ordens an das Seminar übergegangen.

<sup>2)</sup> Die spätern Schicksale des Seminars, seine Drangsale während der französisschen Occupation und die Erneuerung desselben nach dem französischen Concordate, werden tiefer unten an betreffender Stelle zur Darstellung kommen.

selbst ber bisherige Vorsteher, ber Pater Rector Dechen, ist geblieben, nur daß er fortan Consultor domus genannt wurde. In den ersten Jahren ber Regierung bes Clemens Wenceslaus war das neue Gebäube dieses abeligen Seminars, so wie es jett noch als Landgerichtsgebäube besteht, aufgeführt worden, und hatten Grafen, Freiherren und andre junge Männer von höherm Stande, gegen ein mäßiges Kostgeld, mit ober ohne eigenen Hofmeister, für die ganze Laufbahn ber Studien Aufnahme gefunden. Den Unterricht besuchten die Zöglinge an dem Collegium, d. i. den fünf Klassen des Symnasiums, und dann an ber Universität; bagegen waren in dem Seminarium Lehrer, welche mit ben Alumnen und Conviktoren Repetitorien über alle Unterrichtsgegen= stände und gehörte Lektionen zu halten und die Erziehung zu leiten hatten. Und zu solchen Lehrern ober Repetenten wurden jest meistens bisherige Jesuiten auserlesen, die bemnach, wie die öffentliche Bekannt= machung sagte, den jungen Männern, geistlichen und weltlichen Standes, von der ersten Schule an bis zur Theologie einschließlich die Repeti= torien zu halten hatten, so daß also in jener Anstalt die Theologie, alle Theile der geistlichen und weltlichen Rechte, die Geschichte, Philosophie, Mathematik, Rhetorik, Poetik und Grammatik beutscher, lateinischer und französischer Sprache gründlich zu erlernen waren. Auf Verlangen der Eltern wurde auch durch Meister aus der Stadt Unterricht im Fechten, Tanzen, in Musik, Schönschreiben und Zeichnen gegen monatliche Belohnung gegeben 1).

Eine fernere Beränderung bestand darin, daß die Universität aus der Dietrichsgasse in das Dreisaltigkeits=Collegium, und zwar schon im Oktober des Jahres 1773, verlegt worden ist. In dem Herbste des sollgenden Jahres ist auch die Universitätsbibliothek in das Collegium transferirt und mit der Jesuiten= oder Collegiums=bibliothek vereinigt worden. Auch ist, wie früher schon angegeben, sur Abhaltung der akademischen Akte von dem Chursussten die neue Ausa erbaut worden. Da aber nach Berlegung des Clementinischen Seminars an das Collegium und Vereinigung dieser beiden Anstalten zu einer Anstalt im Jahre 1779 für das Symnasium nicht mehr Raum genug in dem Dreisaltigkeitscollegium war, so wurden die füns Symnasialklassen in die frei gewordenen Säle in der Dietrichsgasse verlegt und das Lehramt in demselben den hieher berusenen Piaristen (piarum scholarum Patres) übertragen.

Durch Gewinnung größerer Räume für die Universität in dem Collegium war es ermöglicht worden, fortan neue Vorlesungen einzu=

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1773 Ro. 42.

führen. So wurde denn jetzt auch der Anfang mit dem Studium der orientalischen Sprachen gemacht; es wurden für Juristen praktische Borlesungen angeordnet und endlich auch für Geburtshilfe und Anatomie Collegien eröffnet.

Im Zusammenhange mit den vorstehenden Veränderungen ist enblich auch in sogenannten Tyrocinien eine zweckmäßige Uebergangsstufe aus den Pfarr= oder Elementarschulen in das Gymnasium gebildet Da die dermalige Schuleinrichtung ein besseres Tyrocinium erforderte, als ehedem, nicht nur in der lateinischen Sprache, sondern auch in der Geschichte, Erdbeschreibung, Rechenkunst u. dgl., zur Erlernung dieser Gegenstände aber auf dem Lande besonders die Gelegenheit meistens abging, so wurden einstweilen bis zu befinitiver Einrichtung geeignete Lehrer bestellt, die jenen Unterricht gegen billiges Honorar ertheilten. In dem darauffolgenden Jahre (1776) hat der Churfürst die definitive Anordnung getroffen, daß in der Stadt Trier drei solche öffentliche Tyrocinien oder Vorbereitungsklassen gebildet wurden, und zwar für drei Sektionen der Stadt, und daß die Domini= kaner, die Augustiner und die Carmeliten die Pflege derselben in ihren Alöstern erhielten; die Dominikaner die Sektion von dem Simeonsthore links, über den Markt, die Brod- und Neugasse hindurch bis zum Reuthor, die Carmeliten jene vom Simeonsthore rechts bis zur Nagel= und Johannisgasse und rechter Hand bis in den Krahnen, und den ganzen Rest die Augustiner 1)."

Nach Einrichtung dieser Tyrocinien war der Stusengang der gesammten Studien folgender. Die Uebergangsstuse aus dem Elementarunterrichte in die Mittelschulen oder das Gymnasium bildeten die Tyrocinien; hierauf folgten fünf Classen oder Schulen des Gymnasiums, genannt Insima, Secunda, Syntaxis, sogenannte grammatische Classen; sodann Poetica und Rhetorica. Von der letztern Classe geschah der Uebergang zu den höhern Studien an der Universität, zunächst den philosophischen, nämlich zur Logit, Physit, Psychologie, Metaphysit und Ethit, für welche gewöhnlich zwei Jahre angesetzt waren; endlich zu einem der Fachstudien, dem sich Jemand zuwenden wollte, der Theologie, Jurisprudenz oder Medicin.

## Das Volksschulmefen.

Unfre Erzbischöfe haben zu allen Zeiten allzu gut die hohe Wichtigkeit der Volksschulen für die religiöse und sittliche Erziehung

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1775 No. 50, und 1776 No. 51.

ber Jugend erkannt, als daß sie es an geeigneten Magregeln zur Förberung bersclben zu irgend einer Zeit hätten fehlen laffen. Schulen befanden sich ganz in den Händen und in der Obhut ber Kirche als ihrer Mutter; der Pfarrer nahm den Schullehrer an, der Dekan hatte die Aufsicht über die Schulen des Dekanats; Regulative und Berordnungen für dieselben gab der Churfürst, und der Pfarrer mit den Sendscheffen hatte die unmittelbare Juspektion und die Sorge für Befolgung der Schulgesetze. Aus dem Hauptzwecke der Bolksschule, namlich religios-sittliche Erziehung ber Jugend, ergeben sich die Eigenschaften, die an den Bolkslehrer zu stellen sind. Daher heißt es in Berordnungen des Erzbischofs Lothar von Metternich aus dem Jahre 1618: "Da der rechte Unterricht der Jugend eine Sache von so hoher Wichtigkeit ist, daß von ihm so zu sagen die Wohlfahrt des gesammten Gemeinwesens abhangt, so wollen Wir, daß fortan Niemand zu dem Amte eines Schullchrers angenommen werde, der nicht in Reinheit bes Glaubens, Unbescholtenheit der Sitten und Einsicht die nöthige Begabung besitzt, um die ihm anzuvertrauende Jugend in dem wahren Glauben, in Gottesfurcht, in der rechten Lebensweise und in guten Kenntnissen unterrichten und erziehen zu können und zu wollen." diesem Ende mußte jeder aufzunehmende Schullehrer vorher eine Prüfung vor dem Dechanten bestehen und vor Antritt seines Amtes das Glaubensbekenntniß des Trienter Concils ablegen 1). Auch nachfolgende Churfürsten haben, so wie Zeit und Umstände es erheischten, Eifer und Sorgfalt der Pfarrer für die Schulen durch Verordnungen rege erhalten. So forbert Johann Hugo (1678) die Pfarrer auf, die vorhandenen Schulen zu pflegen und zu fördern, und wo noch keine find, solche einzuführen, sobann zu Lehrern Männer anzustellen, die nach Lehre und Wandel bewährt seien. Zur Besoldung derselben müßten alle Parochianen, sie mögen Kinder haben oder nicht, contribuiren; benn die Schule sei ein Werk für die ganze Gesellschaft und habe die gemeinsame öffentliche Wohlfahrt zum 3wecke. Wo es nur immer thunlich sei, sollten Knaben und Mädchen in den Schulen gesondert sein und die Mädchen von Lehrerinnen gebilbet werben. Pfarrer und Senbicheffen hatten über Regelmäßigkeit bes Schulbesuches zu machen 2).

Derselbe Churfürst hat 1685 weitere Regulative für die Volksschulen gegeben, denen er die richtige Würdigung der Schulen an die Spitze stellt, in den Worten, auf wohlbestellten Schulen

<sup>1)</sup> Statuta et ordinationes etc. Vol. III. p. 23.

<sup>2)</sup> Das. p. 196.

beruhe das Gedeihen und die Wohlfahrt des Gemeinwesens; benn sie seien bes geistlichen und weltlichen Standes Planzgärten. Sodann normirt er die Schulpflichtigkeit der Kinder vom 7. bis zum vollendeten 11. Jahre, verbietet den Schullehrern "einigen Hantirungen nachzugehen, sich als Schreiber ober sonst zu andern Geschäften gebrauchen zu lassen, wodurch die Jugend versaumt werbe 1)." Unter Franz Georg ist eine eigene Commission zur Prüfung der Lehrer niedergesit und im Gefolge davon ein strenges Berbot gegen Neben= und Winkelschulen, d. i. solche, die von nicht approbirten Lehrern gehalten würden, erlassen worden. Für Erbauung und Unterhaltung der Schulhäuser hatten die Parochianen zu sorgen, wozu natürlich auch die Filialisten contribuiren mußten, wenn sie es. nicht vorzogen, sich ein eigenes Schulhaus zu erbauen, in welchem Falle sie von Beihilfe zum Pfarrschulhause frei waren. Da die Armen zur Entrichtung von Schulgeld nicht angehalten werden konnten, so hat Franz Ludwig erlaubt, zur Entschädigung der Lehrer für den Ausfall Beiträge aus Fabrik- ober Hospitalseinkunften zu gewähren. Bon dem Pfarrorte gar zu entfernte Filialisten mußten wenigstens sorgen, daß sie für den Winter einen eigenen Lehrer anstellten, etwa einen Handwerksmann, der Lesens und Schreibens erfahren, dem die Kost von Haus zu Hause und baneben ein kleines Salar gegeben würde.

Ungeachtet vieler zweckmäßigen Verordnungen über die Volks= schulen hat Clemens Wenceslaus boch noch manche bedeutende Mängel in dem ganzen Volksschulwesen vorgefunden. Denn man weiß, mit wie vielen Schwierigkeiten jede Regierung in diesem Gebiete zu kampfen hat, und daß für ein geistliches Regiment diese Schwierigkeiten sich in dem Maße steigern, als es seiner Natur nach die Milde und Rachsicht vorwalten läßt, wo mitunter nur Strenge zum Ziele führen Wurden z. B. auch früher Versäumniglisten an den Pfarrer tonnte. und die Sendscheffen abgegeben, so hat man doch nicht an eine so strenge Bestrafung der Versäumnisse gebacht, wie solche in späterer Zeit üblich geworden ist. Aber auch selbst für Beschaffung geeigneter Schulhäuser und einer anständigen Besoldung der Lehrer war bisher nicht mit der nothigen Energie gewirkt worden. Clemens Wenceslaus hat daher eine Reihe Magregeln ergriffen, um alle jene Bedingungen in's Werk zu setzen, von denen das Gebeihen der Volksschulen abhängig ist. In Folge von Berichten, die er sich über die Zustände der Schulen in den Städten und auf dem Lande hatte einsenden lassen, hat er zugleich durch das Generalvikariat an die Dekane und durch die Regierung

<sup>1)</sup> Das. p. 236.

an die Amtmänner den Befehl ergehen lassen, gemeinsamer Hand alle Mittel und Wege aussindig zu machen, in allen Ortschaften die Schulhäuser in gehörigen Stand zu setzen und wo noch keine vorsindlich, solche zu erbauen; nicht minder auch, für anständige Wohnung und billigmäßige Besoldung der Lehrer alle Sorgsalt anzuwenden, indem bei Ermangelung des einen und andern nicht zu erwarten stehe, daß man semal wackere und geschickte Leute zur Uebernahme eines so wichtigen Amtes bewegen könne.

Ferner war der Churfürst bedacht, eine zweckmäßige Methode sür Ertheilung des Unterrichts in den Bolksschulen einzusühren, hat zu diesem Ende im Jahre 1775 in den Schulen zu Coblenz und den benachbarten Ortschaften eine kurze Anweisung eingeführt, und da sich dieselbe durch die erzielten Resultate gut bewährt hatte, im daraufsolgenden Jahre "die Grundsähe der angewendeten Lehrart, welche sowohl in Ansehung der zum Unterricht nöthigen Zeit die geschwindeste, als auch in Ansehung des für die Jugend daher entstehenden Nutzens die sicherste und brauchbarste ist, in einem eigenen Aufsat zusammensgesaßt und durch den Druck zum Unterricht der Pfarrer und Schullehrer gemeinnützig gemacht 2)."

Hatte der Churfürst auch bereits im Beginne seiner Reformen im Schulwesen sich Berichte über die Zustände besselben in den Städten und auf dem Lande einsenden lassen, so begnügte er sich damit noch nicht, sondern hat im Jahre 1779 eine eigene Commission niedergesett, die durch Lokaluntersuchungen die wirklichen Zustände und die etwaigen Mängel an's Licht stellen sollte. Der Grund für Bildung einer eigenen Commission von Schulvisitatoren wird ohne Zweifel der gewesen sein, weil durch eine solche größere Genauigkeit, Zuverlässigkeit Gleichförmigkeit in Aufnahme ber Zustände zu erzielen war, als bei den von den einzelnen Dechanten ausgegangenen Berichten. Visitation der einzelnen Schulen waren Interrogatorien aufgestellt und den Pfarrern zugeschickt, deren gewissenhafte Beautwortung vor der Commission ihnen zur Pflicht gemacht war. Dieselben betrafen aber die Beschaffenheit des Schullokals, die Zahl der schulpflichtigen Knaben und Mädchen, die Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder im Lesen, Schreiben, biblischer Geschichte und im Katechismus (nach Felbiger);

<sup>1)</sup> Statuta et ordinationes etc. vol. V. p. 215 et 216.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinat. etc. vol. V. p. 219. Ich habe vielerwärts biesen Aussatz, die damal eingeführte Lehrmethode in den Pfarrschulen, ausgesucht, aber nirgends ein Eremplar finden können; worüber ich mich um so mehr wundern muß, als jeder Pfarrei ein Eremplar unentgeltlich zugestellt worden ist.

ferner die Besoldung des Schullehrers, seine Amtsführung und endlich den Besuch der Schule durch den Pfarrer oder Caplan 1).

Unter dem 13. April 1784 hat er eine neue Schulcommission gebildet und derselben zugleich auch die Mittelschulen bezüglich des Unterrichts untergeordnet. Dieselbe bestand aus dem Official Beck als Prases, den geistlichen Rathen Haubs und Conrad und den Hofrathen Gemäß der dieser Commission zugefertigten Bender und Werner. Instruktion standen alle Lehrer ohne Ausnahme, was das eigentliche Lehramt angeht, unter derselben, konnte kein Lehrer an= und aufge= nommen oder von seinen Obern verschickt werden, ohne daß die Commission aus Ueberzeugung von seinen Fähigkeiten ober von ber Entbehrlichkeit desselben an der bisherigen Stelle ihre Einwilligung gegeben habe. Hingegen sollte die eigentliche Installirung der Elemen= tarlehrer, jedoch nach vorhergegangener Prüfung vor der Commission, und auch Absetzung derselben wegen sittlicher und in das Amt eines Klöckners einschlagender Fehler durch die Consistorien geschehen, die Anweisung gemeiner Nutbarkeiten und die Bestimmung ber Beiträge zu der Besoldung der Lehrer der Landesregierung zustehen. aber hatte die Commission die Visitation aller Schulen fortzusetzen, und zwar mußte sie mehrmal des Jahres und unangemeldet in denselben erscheinen, die bisherigen Berichte genau prüfen und wo vorgefunden wurden, Verbesserungsvorschläge bei dem Churfürsten Weiterhin macht die Instruktion darauf aufmerksam, daß der Churfürst beabsichtige, ein Schullehrer-Seminarium (eine Normal= schule) für Heranbildung tüchtiger Lehrer zu gründen, und zu Ende die beiden Priester Höner und Lang eigens ausgeschickt habe, um die Einrichtung eines solchen Instituts zu studiren, und daß die Commission baher ein Sutachten über Vorbedingungen einer solchen Schule einreichen möchte.

Allerdings war eine Lehranstalt zur Heranbildung tüchtiger Lehrer das unumgänglichste Mittel, die Bolksschulen zu heben, indem ohne eine solche die besten Berordnungen, Lehrmethoden, Schulcommissionen und Visitationen wenig genützt haben würden. In demselben Jahre (1784) den 22. Oktober schritt daher der Chursürst zur Gründung einer Normalschule in dem erzbischösslichen Collegium zu Coblenz, deren Erössnung den 11. November vor sich gehen sollte. In dieser Schule sollten die Lehrer und Lehrerinnen vor Antritt ihres Amtes in allen nöthigen Kenntnissen unterrichtet und besähigt, die zwecknäßigste Lehrmethode ihnen beigebracht und so Gleichsörmigkeit in den Unterricht gebracht werden.

<sup>1)</sup> A. a. D. p. 283 seq.

Diese Normalschule, nach jetiger Benennung Schullehrer-Seminar, war ein bedeutender Fortschritt in der Verbesserung des Volksschulwesens, war so zweckmäßig und praktisch eingerichtet, daß, wenn nicht die bald ausgebrochene Revolution die Anstalt vernichtet hätte, zu fröhlichem Gedeihen der Volksschulen taum mehr als Erhaltung der bestehenden Einrichtungen nöthig gewesen sein würde. Schule wurden nämlich drei Lehrer und ein Choral = Instruktor angestellt und war einem jeden ziemlich genau das Gebiet bezeichnet, über bas sich sein Unterricht erstrecken und wie berselbe beschaffen sein Der Lehrer der Kate chetik hatte nach den Lehrbüchern von Felbiger den Katechismus und die biblische Geschichte zu lehren und in dem deutschen Gesang zu üben. Ein zweiter Lehrer war angestellt für Sprachlehre, Schreibekunst und Landwirthschaft, und hatte, bezüglich des ersten Gegenstandes, nach den Büchern und der Lehrmethode von Felbiger mit dem Buchstabiren und Lesen anzufangen, zum Schön= und Rechtschreiben überzugehen und endlich mit der eigentlichen Sprachkunst nach den Regeln zu endigen, und hiebei ber Sprachlehre von Abelung sich zu bedienen. Auch hatte berselbe die Candidaten in fertiger Fassung der im gemeinen Leben vorkom= menden schriftlichen Aufsätze, Briefe, Contrakte, Schuldscheine, Berichte und bergleichen zu unterrichten, theils nach einem Handbuch (von Hamay), theils auch so, daß er solche diktirte bei kalligraphischen Uebungen und danach die Candidaten selber solche verfassen ließ, die er bann durchzusehen und zu corrigiren hatte. Sehr praktisch war besonders der Unterricht in der Landwirthschaft, dem Mayers Feldbau-Ratechismus zu Grunde gelegt war. Dieser Unterricht bestand nicht etwa blod in Zusammenstellung von Regeln und Erfahrungen über Landwirthschaft, sondern dem Lehrer war die Weisung gegeben, auf die physischen Gesetze und Ursachen der Dinge hinzuweisen und die Candibaten zu eigenem Nachbenken anzuleiten, aus den Grundsätzen die Folgen und Wirkungen zu entnehmen. "Er hat hiebei die Gelegenheit, von den verschiedenen Arten der Feld= und Garten=Erde, von der Ursache ihrer Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit, ein Gleiches von dem Feld= und Garten=Saamenwerk, von sicherer Aufbewahrung, Erhaltung, verschiedener Verwendung der Feld-, Baum- und Gartenfrüchte und Gemuse, von der Witterung und ihren Regeln, zu welchem Ende ein Barometer und Thermometer in ber Normalschule aufzuhängen und derselben Gebrauch den Schülern zu erklären ist; dann von den verschiedenen Arten Weinreben, von ihrer Anpflanzung und Behandlung in Schiefer= ober Grundbergen, und von der Verschiedenheit der baber zu erwartenden Weingüte und Vortheile; von kunstlichen Wiesen,

Futterkräutern, besonders Klee, und derselben Behandlung; von Erhaltung und Besorgung des Viehes; vom Verhältniß des Viehstandes gegen jenen der Felder und Weinberge; von der Verschiedenheit der Hölzer, von der Eultur und Wartung der Waldungen und überhaupt von den wesentlichsten derlei landwirthschaftlichen Segenständen zu reden, und bei jeder Materie und bei jedem schicklichen Anlaß der verschiedenen abergläubischen Sedräuche zu erwähnen, womit sich der Landmann auch in Ansehung der landwirthschaftlichen und häuslichen Segenstände oft noch abzugeden pflegt. Er muß ihnen hiebei aus physischen Gründen ihren Unsinn, ihr Lächerliches und ihren Widerspruch mit der Natur und den von Gott in die Natur gelegten Gesehen, nach welchen der Mensch handeln solle, deutlich, jedoch kürzlich zeigen und vorlegen 1)."

Der Lehrer der Mathematik endlich hatte die Candidaten in der Rechenkunst mit ganzen und gebrochenen Zahlen, in den Proportionen und in der Geometrie zu unterrichten. Damit dieser Unterricht nicht etwa bloße Gedächtnißsache würde, sollten für die Regeln überall die Gründe saßlich dargelegt werden; außerdem sollte der Lehrer seinem Unterrichte überhaupt eine praktische Richtung zu geben nicht verabssäumen und zu dem Ende bei den Uebungen und Beispielen die künstigen Lebensverhältnisse des Bürgers und Landmannes im Auge behalten und die Kenntniß der Münzsorten, Maße, Gewichte u. dgl. in dieselben einstechten.

Der Bortrag aller dieser Lehrgegenstände sollte so beschaffen sein, wie die Candidaten sich ihn für die Bolksschulen selbst anzugewöhnen hätten; und um Fertigkeit in der Ausübung des Bortrags zu gewinnen, mußten die Candidaten von Zeit zu Zeit über das Gehörte eraminirt werden; dann sollte bald dieser, bald jener aufgefordert werden, den Mitschülern darüber Unterricht zu geben und sie zu eraminiren; und endlich nach zweimonatlichen Uebungen solcher Art hatte der Lehrer die Candidaten in die öffentlichen Stadtschulen zu führen, wo sie nicht allein dem Schullehrer zusehen, sondern auch mit Erlaubnis desselben wechselweise über den vorkommenden Gegenstand Schule halten sollten 2).

Zugleich mit der Eröffnung dieser Bildungsanstalt für Lehrer und Lehrerinnen gab der Churfürst die Verordnung, daß fortan kein

<sup>1)</sup> Ich habe diese Stelle über den Unterricht in der Landwirthschaft wörtlich bieber gesetzt, damit man ersehe, wie der geistliche Churfürst auch für das zeitliche Wohl kiner Unterthanen bedacht gewesen ist, und daß schwerlich heut zu Tage noch ein Schullehrerseminar in diesem Fache mehr leistet, als jenes unsres Clemen» Wenceslaus vor nunmehr achtzig Jahren.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinationes etc. vol. V. p. 389-392.

<sup>3.</sup> Rarg, Gefchichte von Trier, V. Band.

Candidat zu einem Schulamte ans und aufgenommen werden solle, er habe sich denn vorher in dieser Normalschule für dieses Amt gehörig befähigt und hierüber ein Zeugniß vorgelegt. Demnach musse bas anmaßliche Herkommen in Gemeinden, einen ober mehre Candidaten zum Schullehrer vorzuschlagen ober gar benselben eigenmächtig anzunehmen und zu entlassen, als ein Migbrauch aufhören. Der Geistlichkeit eröffnete der Churfürst, daß er es mit besondrem Wohlgefallen ansehen werbe, wenn Geistliche, die sich zu einem Pfarramte qualificiren wollten, die Normalschule besuchen würden, um sich die Methode des Unterrichts anzueignen und zur Zeit die unter ihnen stehenden Schullehrer desto besser übersehen und vorkommenden Falls zurechtweisen zu können. Die Candidaten mußten wenigstens ein halbes, auch wohl ein ganzes Jahr und darüber den Unterricht in der Normalschule besuchen und sollten nicht cher entlassen werben, bis sie die hinlangliche Befähigung zum Lehramte erlangt hätten. Bezüglich der bereits angestellten Lehrer und Lehrerinnen war verordnet, daß sie sich einer neuen Prüfung zu unterwerfen hätten, damit diejenigen, welchen die nothwendigen Kenntnisse fehlten, zur Nachholung berselben in der Normalschule angewiesen, die ganz Unfähigen bagegen aus bem Schulamte entfernt würden 1).

Hatte Clemens Wenceslaus in solcher Weise für zweckmäßige Heranbildung von Schullehrern gesorgt, so war er nun auch barauf bedacht, dieselben von allen die Schule störenden Personallasten zu befreien und ihr Einkommen zu verbessern. Daher hat er benselben die Personalfreiheit, d. i. Befreiung von Felde und Waldhut, von Tag= und Nachtwachen, von Botengängen und Jagdfrohnden gewährt, und danach (den 7. Febr. 1788) die weitere "Freiheit von der Biehhut, wenn solche von den Bürgern in der Reihe geleistet wird, ansonst aber von dem deshalbigen Geldbeitrag" hinzugefügt. Weiterhin hat er zur Aufmunterung der Schullehrer und Verbesserung ihrer häuslichen Verhältnisse ihren Söhnen Militärfreiheit verliehen. Ferner hat er ihnen den 11. Dez. 1787 einen Bürgerantheil an den Gemeinde= und ben durfürstlichen Waldungen, sofern auf lettern die Gemeinden zur Behölzung berechtigt, zugewiesen, und zwar ohne zu der hiefür üblichen Abgabe an Frucht oder Geld verpflichtet zu sein. Zu diesem Antheil waren dieselben in ihrer Eigenschaft als Lehrer berechtigt, so daß sie, so fern sie schon früher als Bürger ansässig gewesen, zwei Bürgerantheile an den Gemeindenutbarkeiten zu ziehen hatten.

Endlich hat der Churfürst die reichern Abteien zu Gelbbeiträgen für Ausbesserung der Lehrerbesoldungen angegangen und ist von diesen

<sup>&#</sup>x27;) Daselbst p. 387-389.

vor und nach eine jährliche Summe von 5913 Athlr. 18 Alb. bewilligt und hiezu noch eine Stiftung des Officials Hurth genommen und daraus ein Schulfonds gebildet worden. Bezüglich jener Schullehrer, die auch den Küsterdienst hatten, ließ sich der Churfürst auch Bericht von den Pfarrern erstatten, in wiesern aus Fabriks oder Stiftungssund Kapelleneinkunften etwas zur Besserung des Einkommens genommen werden könne.).

Semäß der im Jahre 1786 der Schulcommission ertheilten neuen Instruktion sollte das jährliche Gehalt eines Schullehrers hundert Ehlr. an Geld, nebst freier Wohnung, einem Bürgerantheil an allen Gemeindenutharkeiten, etwas Feld, Wiesen oder wenigstens Garten und vier Malter Korn bestehen; wo eine Gemeinde dieses nicht Alles zu leisten vermöge, sollte das Fehlende aus dem Schulfonds ergänzt werden 2).

Zur Förderung des Unterrichtswesens bildet Clemens Wenceslaus einen Schulfonds.

Hat Kaiser Joseph II. von dem Beginne seiner Regierung an in seinen Erbstaaten eine große Anzahl Klöster aufgehoben, den entlassenen Orbensleuten eine lebenslängliche Pension ausgeworfen, im Uebrigen aber die Gebäude und das sonstige Vermögen zu andern Zwecken, namentlich zur Hebung bes Schulwesens, verwendet, so konnte dieses Beispiel, von höchster Stelle im Reiche ausgegangen, und allzu sehr zur Nachahmung lockend, kaum ohne Einfluß auf die Reichsfürsten in ihrem Berhalten gegen die Klöster ihrer Territorien bleiben. Schnelle Rachahmung hat das Beispiel bei dem Churfürsten von Mainz gefunden, der drei reiche Klöster, die Carthaus, Altmünster und Reichen=Claren, aufgehoben und die Einkunfte derselben zur Erweiterung und Berbesserung der Universität verwendet hat. Milder als der Kaiser und als der Churfürst von Mainz gedachte unser Clemens Wenceslaus zu verfahren; zwar hat auch er die Nothwendigkeit erkannt, zur Hebung des ganzen Schulwesens, insonderheit auch der Universität, für die er einige tüchtige Lehrkräfte aus andern Ländern gewinnen wollte, reichere Mittel zu verwenden, als bisher geschehen und als er aus den gewöhn= lichen Quellen zu schöpfen im Stande war. Zur Gewinnung neuer Mittel aber Klöster aufzuheben, wie jener von Mainz gethan, bazu war Clemens

<sup>&#</sup>x27;) In Braun's Geschichte der Bischöfe von Augsburg finde ich die Notiz, daß Clemens Wenceslaus auch 1788 noch einen Preis von 100 Rthlrn. für den besten Plan pur Berbesserung der Landschillen ausgesetzt hat. (4. Band. S. 565).

<sup>2)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 40-45,

Wenceslaus zu gewissenhaft; daher faßte er den Entschluß, die reichern Klöster des Churstaates um freiwillige jährliche Beiträge zu dem Landes= schulfonds anzugehen und beauftragte im September des Jahres 1782 den Geheimrath Beck zu dem Ende mit den vier Benediktineräbten von St. Maximin, St. Matthias, St. Marien und St. Martin, und bem Prior der Carthaus bei Trier, in Vernehmen zu treten. Diesen fünf Klostervorstehern eröffnete der Geheimrath am 14. September (1782) mundlich und schriftlich die Willensmeinung bes Landesherrn. lautete dahin. So nahe die gute Einrichtung der Universität zu Trier und des Schulwesens im Trier'schen Erzstift überhaupt, als ein wesent= licher Theil der landesherrlichen Pflichten Ihrer churf. Durchl. am Herzen gelegen sei, so empfindlich musse ber Churfürst die aus Mangel des nöthigen Fonds annoch darin herrschende Unrichtigkeit und Verab= säumniß des guten Unterrichts für die Landesjugend billig ansehen. Von dieser bedauerungswürdigen Lage gründlich unterrichtet und von der unentbehrlichen Nothwendigkeit die angemessenen Auskunftsmittel einzuschlagen überführt, habe der Churfürst auf alle Wege den gnädigsten Bebacht genommen, wodurch dieser sittlichen Noth des Staates gesteuert und den bisherigen Klagen des vernünftigen Publikums abgeholfen werden könne. Die Unterhaltung des in hiesigem Staate erforderlichen Personales habe bishero hauptsächlich zwei Quellen gehabt, die eine, nämlich jeue Cammeral-Einkunfte, woraus die churfürstl. Räthe und Bedienten, und die andre, die Steuern der Landschaft, woraus bas Militair und die Gesandtschaften bezahlt worden. Weber in dem durfürstl. Aerar, welches wegen vermehrter Arbeiten auch mehr Räthe zu unterhalten, hiedurch aber, aller vom Churfürsten gemachten Ersparnisse ungeachtet, erschöpft sei, noch in den landschaftlichen Steuern, außer welchen ber weltliche Unterthan, nach bem Geständniß der Geistlichkeit selbst, und dem gegenwärtig angesetzten Provinzial = Quantum nichts mehr abzugeben im Stande ist, könne man einige Hilfe suchen, und bleibe baher dem Churfürsten weiter zu thun nichts mehr übrig, als auf die hiesigen so ansehnlichen Stiftungen ein gerechtes Augenmerk zu nehmen, welche immer in dem Falle der gemeinen Bedürfnisse bas einzige und beste Rettungsmittel seien. Der Churfürst sei zwar von jener Vollstreckungsart, deren man sich in andern Staaten Deutschlands bediene, noch zur Zeit und aus der Ursache entfernt, weil er zu den Abteien des Erzstiftes die gnädigste Zuversicht hege, daß man von selbst die Billigkeit eines jährlichen Beitrags zu diesem nützlichen Institute erkennen und es auf andre unangenehme Verfügungen nicht werde ankommen lassen, wie denn dieselben die lobwürdige Vermuthung ohnehin für sich hätten, daß sie vom Geiste der Kirche angefrischt, ohne an dem

dußern Glanze und der willkürlichen Berwendung in ihrer hänslichen Berfassung, zur Hilfe der Armen und Lehre der Unwissenden alles Mögliche zu entbehren, als diesem gottgefälligen Werke unthätig und mit Gleichgültigkeit zuzusehen bereit seien. Demnach lasse der Churfürst den Abteien andurch gnädigst eröffnen, daß nach gemachtem Ueberschlag wenigstens zwölftausend End Nthlr. jährlicher Einkünste zur Unterstützung des ganzen Schulwesens von ihrer Seite unentbehrlich seien, und erwarte Derselbe daher, daß sämmtliche Achte sich vordersamst zum Beitritt pro rata und desfallsiger Unterschrift bereit zeigen würden.

In dieser Ansprache des Geheimraths Beck an die Aebte war nichts vergessen, was dazu dienen konnte, diese zu einem freiwillig gezwungenen Beitrage zu vermögen. Der Churfürst hat die Mittel nothig; andre Quellen stehen ihm nicht zu Gebote; er könnte, wenn er wollte, ohne Weiteres etliche Abteien ausheben und die sämmtlichen Güter einziehen; indessen will er das doch jetzt noch nicht thun, in der sesten Zuversicht, daß die Abteien die gewünschten Beiträge freiwillig geben und es nicht auf Zwangsmaßregeln aukommen lassen werden.

Wie klug die Eröffnung auch formulirt gewesen, so fand sie doch bei den Aebten keine günstige Aufnahme; dieselben entschuldigten sich werest, keine bestimmte Autwort geben zu können, da eine Berusung aller Nebte und eine gemeinsame Berathung vorhergehen müsse. Mit Genehmigung des Geheimrathes wurde daher eine allgemeine Berssammlung aller Aebte des Obers und Niedererzstisses auf den 2. Oktober nach Trier anderaumt. Sehr bald aber liesen von den Aebten und Brioren der Klöster des Riedererzstisses Entschuldigungsschreiben an die Trierischen Aebte ein, worin sie unter Angabe verschiedener Gründe zu erscheinen sich weigerten. Demnach fanden sich bei dem Congresse zu Trier bloß die Klosterobern des Obererzstisses ein und wurde von diesen unter dem 3. Oktober eine Beschwerde über die zu große ihnen zugemuthete Last mit demüthiger Gegenvorstellung an den Churfürsten zu Protokoll gegeben, und außerdem den vier Benediktineräbten bei Trier die weitere Führung der Berhandlungen im Namen aller andern Klöster übertragen.

Diese vier Aebte setzten sich hierauf in Vernehmen mit den Abteien des Ricdererzstiftes, und nachdem die Ansichten aller einzelnen Superioren entgegengenommen waren, wurde im Namen der ganzen Ordenssgeistlichkeit des Erzstiftes unter dem 5. Februar 1783 eine Supplik um Abwendung der unerträglichen Last an den Churfürsten abgeschickt. Auf diese Eingabe erfolgte unter dem 17. April von dem Geheimrath Beck im Auftrage des Churfürsten ein ziemlich ungnädiges Rescript, des Inhaltes: Was für eine ungezwungene Vorkehr der Churfürst

behufs einer Verbesserung bes Schulwesens als eines mit dem allgemeinen Besten so genau verbundenen Gegenstandes nach seiner gnädigen Denkungsart getroffen und wie sehr Derselbe zu dem Ende einen frei= willigen und ganz willfürlichen Beitrag gewünscht habe, ohne andre ihm unangenehme und zu jetiger Zeit Aufsehen erregende Mittel zu gebrauchen, muffe ben Aebten aus ben vorhergegangenen Eröffnungen bekannt sein. Mit Vergnügen habe ber Churfürst auch anfangs ver= nommen, daß einige Klosterobern bereitwillig auf seine Ansichten ein= gegangen seien; nunmehr aber seien ihm seine wahrhaft väterlichen Absichten mißbeutet worden, indem man seinem gnädigsten Ansinnen den Anstrich einer unbilligen ständischen Auflage zu geben und sich sogar bes gehässigen Ausbrucks einer Erpressung zu bedienen erlaubt Der Geheimrath eröffne baher im Auftrage des Churfürsten, daß weder von einer ständischen Auflage, noch von einem Beitrag der armen und unvermögenden Klöster, oder aber von der alleinigen äußer= lichen Verbesserung der Trierischen Universität jemalen die Frage gewesen sei, sondern daß des Churfürsten Absichten nur auf einen freiwilligen Beitrag der reichen und ungeachtet dieses Abzugs zu ihrer Unterhaltung noch hinreichend vermögenden Klöster, und zwar zu ihrer eigenen Erhaltung gerichtet, und nichts andres als eine bessere Ein= richtung des ganzen Schulwesens, besonders auf dem Lande, wo die Bilbung der Jugend in einem die Menschheit abwürdigenden Zustande sich befinde, gewünscht habe. Nach dem entworfenen Plane erfordre das berechnete Bedürfniß eine jährliche Zulage von 12000 Thlr., die nur nothbürftig ausreiche, wovon aber der Churfürst auch um so weniger abgehen könne, als seine Regentenpflichten eine solche Ver= besserung unnachsichtlich erforderten. Die Achte möchten daher balb ihre Entschließung fassen, was ein jeder nach Maaßgabe der ökonomischen Verhältnisse jährlich beitragen wolle; der Churfürst wolle noch zur Zeit nichts andres, als einen freiwilligen Beitrag bezielt haben, verschiedene willfährige Erklärungen seien bereits eingegangen, und ber Churfürst wünsche nicht in die Nothwendigkeit versetzt zu werden, zu bebenklichern Mitteln schreiten zu müssen.

Eine abermalige Beschwerbe ber Aebte vom 27. April (1783) an den Churfürsten sand keine Beachtung, und nahmen dieselben daher Recurs an den Papst, erhielten aber durch den Nuntius zu Cöln unter dem 10. Mai 1784 eine für sie wenig befriedigende Antwort. Dieselbe lautete nämlich dahin: daß der Churfürst von Trier zur Forderung eines jährlichen Beitrags von 12000 Thlr. vom Papste autorisirt sei; daß zu dem Ende durch Commissionen der Vermögensstand der Klöster untersucht werden solle, und daß, um solche Weitläusigkeit zu ersparen,

vie Klöster sich freiwillig zu jener Abgabe verstehen und die Concurrenz unter sich selbst feststellen sollten. Noch einmal wandte sich die Ordensgeistlichkeit supplicirend durch den Nuntius an den Papst am 2. Juni 1784; worauf unter dem 10. Juli die Antwort eintraf, daß Seine Heiligkeit dem Erzbischofe in dieser Angelegenheit seine Entschließung mittheilen würden. Für die Klöster erhielt aber die Sache keine andre Bendung, vielmehr wurde unter dem 9. August desselben Jahres eine Commission von dem Erzbischof ernannt, um in den Klöstern den Bermögensstand genau aufzunehmen.

Die Klosterobern hatten in ihren Gegenvorstellungen an ben Churfürsten Geringheit ihrer Einkünste vorgeschützt, da diese kaum hinreichten, die ursprüngliche Anzahl von Conventualen zu unterhalten. Indessen war diese Entschuldigung so wenig geeignet, den Churfürsten von seinem Borhaben abzubringen, daß er darin vielmehr einen neuen Beweggrund fand, eine genaue Visitation aller Klöster vornehmen zu lassen. Das ergibt sich aus den Vollmachtsschreiben desselben an die Commissarien, gerichtet an die einzelnen Klöster, die im Wesentlichen gleichlautend waren. Die Vollmacht für den geistlichen Kath und Canonicus Liel und den Hostammer=Rath Carove, denen die Visitation von St. Martin übertragen war, lautete aber:

"Wie sehr unser Trierisches Erzstift mit geistlichen Stiftungen bereichert und zur Aufnahme einer unzähligen Menge gottgeweihter Personen vermögend sei, so habe doch der Churfürst zu seiner nicht geringen Empfindung durch die eigenen Berichte der ihrer Stiftung nach vornehmsten Abteien und Klöster in Erfahrung gebracht, daß ihnen bei jetziger Zeit kaum ihr hinreichendes Auskommen mehr übrig bleibe, auch viele derselben die ursprüngliche Zahl der Chorgeistlichen zu unterhalten nicht mehr im Stande seien. Nach seinen sowohl erzbischöflichen als landesherrlichen Pflichten habe Derselbe nun auf bie Quelle dieses Verfalles und die Mittel bemselben zu steuern den unverzüglichen Bedacht genommen und sich dahin überzeugen mussen, daß, da bei den meisten Gotteshäusern die ursprünglichen Besitzungen annoch vorhanden seien, das vorgegebene Unvermögen aus einer übeln Berwaltung herfließe. Der Churfürst finde daher bei diesen Umständen vordersamst nothwendig, vermittels einer Local=Commission diese Um= stände näher einzusehen, um alsdann das Nöthige verordnen und zum Ruten dieser Klöster einrichten zu können. Er ertheile andurch dem geistlichen Rath und Canonicus Liel und bem Hoftammer=Rath Carove den Auftrag, die Abtei St. Martin bei Trier in Ansehung ihres Dekonomiewesens und was damit eine Verbindung habe, in loco zu visitiren, nicht nur die Rechnungen sich vorlegen zu lassen, sonbern

nach der beigefügten Fassions-Tabelle das ganze Vermögen und jährliche Einkünfte zu untersuchen, nach Gutbefinden oder erheischender Nothdurft sich an Ort und Stelle auch außer der Abtei zu begeben und das pünktlich aufzunehmen, die Officianten und die übrigen Klostergeistlichen erforderlichen Falls eidlich abzuhören und denmächst Ihm, sobald als möglich, den pflichtmäßigen Bericht zu erstatten. Er besehle zugleich dem Abte und Convente, der angesetzten Commission nach Verlangen alle mögliche Kundschaft zu leisten, ihr sämmtliches Vermögen getreulich anzugeben und im Verschweigungsfalle zu gewärtigen, daß gegen sie nach Umständen auf das Schärsste versahren werde."

Gleichlautend waren die Vollmachtsschreiben der andern Commissarien, benen Visitation andrer Alöster übertragen war. und bemselben Tage bes Monats August. erschien eine solche Commission in der Abtei St. Martin im Ober= und in der Abtei Romersdorf im Nieder-Erzstifte; die zu Martin arbeitete fünf Wochen hindurch, machte bann ihren Bericht über den Vermögensstand der Abtei an den Churfürsten, der sodann unter dem 4. Oktober (1784) dem Abte durch den Statthalter von Trier, Freiherrn von Kerpen, eröffnen ließ, daß die Abtei jährlich einen Beitrag von 500 Thlrn. an die Schulkasse zu entrichten habe. Diese Eröffnung war aber also formulirt. "Obwohl die Abtei St. Martin in ihrer wegen des Beitrags zum Schulwesen abgegebenen Erklärung bas Unvermögen ihrer jährlichen Ginkunfte scheinbar zu machen gesucht habe, so zeige boch der hiebeigeschlossene Erfolg, daß auch bei der jetigen nicht zum Besten eingerichteten Verwaltung ein merklicher Neberschuß sich ergebe; der Churfürst habe daher solche Maßregeln bereits bestimmt, welche ohne den mindesten Abbruch des Convents und der übrigen häuslichen Nothwendigkeit zur Ersparung eines noch weit größern Ertrages hinreichend seien; gleichwohl ertheile Er dem Statthalter Freiherrn von Kerpen den Auftrag, sich persönlich in die gemeldete Abtei zu verfügen, den Abt und Convent zu versammeln und sämmtlichen bekannt zu machen, daß zur Vermeibung andrer unannehmlicher Schritte ihnen annoch frei stehe, eine jährliche Abgabe zum Schulfonds, welche jedoch unter fünf= hundert Thir. nicht angenommen werde, freiwillig zu erbieten, ober zu gewärtigen, daß der Churfürst aus erzbischöslicher und landesherrlicher Macht solche Mittel einzuschlagen gezwungen werbe, welche theils eine genauere Einrichtung der Abtei, theils eine ergiebigere Steuer zur Aufstellung bieses nöthigen Instituts zu erzielen im Stanbe seien."

Zwar machte der Abt gegen diese Taxe als eine für die Einkünfte des Klosters viel zu hohe Gegenvorstellungen bei dem Churfürsten;

die Abtei wiederholte dieselbe durch eine eigens an den Hof abgeschickte Deputation, aber alle Schritte waren fruchtlos. Der Statthalter, Freiherr von Kerpen, erhielt unter dem 15. Nov. den Auftrag, dem Abte zu eröffnen, daß der Churfürst von dem freiwilligen Beitrag der angeforberten 500 Thlr. zu den Schulen um so weniger abgehe, als die geschehene Untersuchung das Bermögen der Abtei hiezu hinreichend herausgestellt habe; sodann habe berselbe diese Summe zur Unterhaltung ber Congregation B. M. V. (ber welschen Ronnen) in Trier um so mehr mildest ausersehen und bestimmt, als diese sich der Unterweisung der Jugend thätig verwendet und das Beste der Hauptstadt Trier pochdemselben nahe am Herzen liege. Der Abt habe sodann diese Abgabe vom Monate November 1. J. (1784) angefangen in Quartalraten mit 125 Rthlr. obenbemelbeter Congregation in der Zukunft einzuliefern und dem abteilichen Convent diese höchste Willensmeinung zu unaus= setzlicher Befolgung bekannt zu machen.

Eine erneuerte Remonstration des Abtes vom 22. Decemb. 1785 wurde mit der Anzeige beautwortet, daß das Generalvicariat bereits unter dem 19. d. M. Auftrag erhalten habe, mit Execution vorzusschreiten, sofern die Summe nicht gezahlt werde; und ist auch dieses Randat unter Androhung der Strafe der Execution der Abtei unter dem 31. December mitgetheilt worden 1).

So hat sich also die Abtei erst ein volles Jahr und darüber nach der vom Churfürsten ergangenen Forderung gefügt, und zwar nur der Nothwendigkeit weichend. Nicht minder haben auch die meisten andern Klöster sich lange geweigert, der ergangenen Forderung Folge Die Klosterobern waren der Ansicht, daß der Churfürst seine Befugnisse überschreite, indem er eine solche Forderung an die Gotteshäuser zu machen nicht berechtigt sei. Der Churfürst scheint dieses selber gefühlt zu haben, indem er der Forderung von Anfang bis zu Ende ihr Gehässiges zu benehmen suchte, immer nur von freiwilliger Gabe sprechend, während jedoch jedesmal im Verweige= rungsfalle mit den schärfsten Maßregeln und nur wenig versteckt mit Aufhebung der Klöster gedroht wurde. Es scheint, daß die Rathe des Churfürsten, die der Ordensgeistlichkeit nicht eben hold und von der josephinischen Aufklärerei angesteckt waren, alles Heil von den Schulen erwartend, den Anschlag zu einer Besteuerung der Klöster ober zur Aufhebung einiger zu Gunsten bes Schulfonds gegeben, die bekannte

<sup>1)</sup> Die bisherige Darlegung der Verhandlungen in dieser Angelegenheit ist dem Chartularium (Historia diplom. monasterii S. Martini props Treviros Tom. II., p. 453—463) entnommen.

Milbe des Churfürsten aber dasselbe Ziel durch freiwillige Beisteuern der reichern Klöster zu erzielen suchte: und als die Klöster eine solche verweigerten, gerieth er ihnen gegenüber in die schiefe bis zur Abge= schmacktheit festgehaltene Stellung, immer von einem freiwilligen Beitrag zu sprechen, während von Anfang bis zu Ende nichts Freiwilliges dabei zu erkennen war, die Summe für jedes Kloster vom Churfürsten bestimmt und executorisch erklärt wurde. Der Abt von St. Martin hatte keinen Zweifel, daß bas Verfahren des Churfürsten ein unbefugtes sei. In dem Chartularium der Abtei schreibt er über diese Angelegenheit: "Mit welchem Rechte und auf welche Autorität hin es erlaubt sei, dem Einen das Seinige zu nehmen und es einem Andern zu geben, das zu beur= theilen überlassen wir dem Allerhöchsten. Rechtsgelehrten möge Leiser über diese Materie gehört werden. schreibt: ""Nur in der äußersten Noth sei es erlaubt, einem Privaten aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt ein erworbenes Recht zu nehmen. Aber gewöhnlich wird diese öffentliche Wohlfahrt zum Deckmantel der größten Ungerechtigkeiten genommen . . .; wegen ber "öffentlichen Wohlfahrt" werden Menschen ber Besitzungen, die sie seit Jahrhunderten inne hatten, beraubt . . .; ich aber habe stets diesen Deckmantel der Ungerechtigkeit verdammt, und auch jetzt sage ich warnend: der Vorwand des öffentlichen Wohles ist nur dann zulässig, wenn auf bas Augenscheinlichste herausgestellt ist, daß das allgemeine Wohl in keiner andern Weise aufrecht erhalten werden kann"". Und ich bin der Meinung, daß selbst die nachgesuchte und erlangte Zustimmung des Papstes zur Wegnahme und Beräußerung Rirchengütern den nicht sicher stellen, der sich derselben bemächtigt, wie Schledwein, Professor des Rechtes an der Universität zu Giesen, lehrt, indem er auch bem Papste das Recht nicht zugesteht, über bas Eigenthum eines Andern zu verfügen".

Es wird kaum nöthig sein zu bemerken, daß die Behauptung des Abtes zu weit geht und falsch ist. Allerdings hat der Papst nicht das Recht, über das Eigenthum eines Andern, nämlich eines Privaten oder einer nicht kirchlichen Corporation, zu verfügen; über Kirchenvermögen aber, — und von solchem handelt es sich hier, — hat er wohl das Recht, versteht sich innerhalb und nach dem Geiste der Kirchengesetze, zu verfügen.

Ungeachtet der Remonstrationen der Abteien gegen den abgesors derten jährlichen Beitrag zum Schulfonds ist der Churfürst von seinem Vorhaben nicht abgegangen, was er auch um so weniger zu thun sich

bewogen fand, als seine Absicht gut war und ber Papst seine Zustim= mung gegeben hatte. Nach und nach haben sich baher auch die Abteien gefügt und den, nach Maßgabe des genau durch Commissarien ermittelten Bermögens einer jeden, normirten Beitrag entrichtet. Hatte sich eine ein und andres Jahr noch geweigert, den ihr abverlangten Beitrag zu zahlen, so hatte sie bei endlich erfolgtem Eingehen darauf eine vom Churfürsten bestimmte ermäßigte Summe von der verflossenen Zeit vorab zu entrichten und dann ihre Normalsumme für jedes kommende So hat die Abtei Laach, deren Gesammteinnahme im Jahre Jahr. 1793 auf 10,691 Rthlr. angegeben ist, 1000 Rthlr. auf einmal entrichten mussen (1793); hierauf sollte ihr jährlicher Beitrag sich auf 400 Rthlr. Die Abtei St. Martin hat, wie wir oben gesehen haben, belaufen. einen jährlichen Beitrag von 500 Rthlr. zu zahlen gehabt. Die Abtei Romersdorf war 1784 bei einer (jährlichen) Einnahme von 7633 Rthlr. um einen jährlichen Beitrag von 500 Rthlr. zur Schulkasse angegangen worden, hat sich aber erst nach vielem Sträuben (ben 12. Oct. 1784) zu einem Beitrage von 300 Rthlr. verstanden. Dessenungeachtet beschwerte sich die Abtei auch danach noch öfter gegen diese Abgabe und tam mehrmal bei dem Churfürsten um partiale oder gänzliche Erlassung für ein Jahr ein. Bei der verschwenderischen Hospitalität aber, die in der Abtei getrieben wurde und den kostspieligen Bauten war der Churfürst nichts weniger als geneigt, auf die Gesuche einzugehen und hat der Abtei bemerken lassen, daß bei guter Verwaltung selbst mehr als 500 Rthlr. jährlich abgegeben werden könnten. Und noch unter bem 3. Febr. 1786 rescribirte er, daß er statt des geforderten Beitrags von 500 Athlen. jenen von 300 auf zwei Jahre bereits gnädig aufge= nommen, aber von diesem Sate (300) nicht abgehen könne. Abtei St. Mathias ist bei einer Einnahme von c. 25,000 Rthlrn. zu einem jährlichen Beitrage von 2000 Klor. herangezogen worden. Den Sat für die Abtei St. Marien habe ich nicht auffinden können; da aber in dem Visitationsprotokolle von 1786 die jährliche Einnahme auf 18,256 Rthlr. angegeben ist, also noch höher stand, als jene von Martin, so schließe ich aus der Analogic, daß der jährliche Beitrag von Marien wenigstens 500 Athlr. betragen haben musse.

Schwierigkeiten machten alle Abteien, die eine mehr, die andre weniger. Für die Abtei Springiersbach war die Einforderung und Bestimmung eines Beitrags mit besondern Schwierigkeiten verbunden, weil dieselbe nicht allein zu der Gemeinherrschaft des Eröver Reichs gehörte, sondern auch viele ihrer Güter in diesem gemeinschaftlichen Territorium gelegen waren, und also nur nach Maßgabe der Churtrier zustehenden Hoheit herangezogen werden konnte. Zudem war die Abtei auch an

und für sich nicht geneigt, freiwillig etwas beizutragen. Nicht eben viele Schwierigkeiten scheint die Abtei Himmerod gemacht zu haben. "Da churf. Durchlaucht, heißt es im erzbischösslichen Perpetuale, aus der commissarischen Aufnahme des Vermögenszustandes der Abtei Himmerod und aus der nähern Berichtigung der dagegen gemachten Einwendungen sich nunmehr überzeugt haben, daß sie einen jährlichen Beitrag von 500 Athlen., wozu dieselbe sich bereits erboten, zum Schulsond zu leisten im Stande ist, so haben Commissarii die höchste Visitationscharte dem Abten und Convente gemeldeter Abtei mit dem weitern gnädigsten Besehle zu publiciren, daß sie die bestimmte Summe für das Jahr 1786 nunmehro, für das Jahr 1787 aber zu Ende des Dezember I. J. an Prosessor Haan zu Erier zu erlegen habe."

Am meisten unter allen Abteien hat sich, wie aus ihrer ganzen Geschichte zu erwarten stand, die von St. Maximin der Anforderung des Churfürsten entgegengestemmt und ihre Widersetlichkeit bis zu dissentlichem Aergernisse getrieben, ohne schließlich an der geforderten Abgabe vorbeizukommen. Das Benehmen dieser Abtei in Angelegenheit des Schulsonds und der zur Ermittelung des Vermögensstandes angeporducten Visitation hat einen so ernstlichen Charakter angenommen, daß der Chursürst es für nöthig erachtet hat, durch eine eigene Denksschrift (Pro-Memoria) seine Berechtigung zur Visitation wie zur Absorderung eines Beitrags für die Schulen öffentlich darlegen zu lassen, die sonach für die Beurtheilung dieser ganzen Angelegenheit von besondrem Interesse ist und daher hier etwas näher besprochen werden muß.

Der Churfürst hat, ist der Gedankengang dieser Denkschrift, in dem Bewußtsein seiner Pflicht, für das Beste der Schulen, namentlich ber Volksschulen zu sorgen, die reichern Klöster seines Landes ange= gangen, zu diesem Ende dem bedürftigen Nächsten wenigstens aus ihren überflüssigen Einkunften freiwillig beizusteuern. Er hatte geglaubt für diesen der christlichen Liebe so angemessenen Wunsch um so geneigteres Gehör zu finden, als es gewiß ist, daß im deutschen Reiche die Klöster nur auf die Bedingung gegründet oder von der Reichspolizei erhalten worden sind, daß in den einzelnen Klöstern Schulen, interne zur Bildung der Mönche und Priester, und externe für andre Gläubige eingerichtet und gehalten werden sollten. So sprechen sich die Capitus larien der Könige und der Kaiser von Deutschland aus. Eben dieselben Capitularien und die Canones von National= und Provincialconcilien, Dekretalen der Bäpste und die Kirchenreformations = Ordnungen im Reiche besagen, daß die Gründung und Besorgung der Akademien und

die Obsorge für das Schulwesen den Bischösen und dem Primas aller Bischöse zustehen, auf daß von ihnen mit den Einkünsten der Kirchen und Klöster sowohl der Pflicht der Kirche als des Staates in Bezug auf Schulen Genüge gethan werde. Obgleich daher seder Klosterobere des Erzstiftes Trier voraussehen konnte, daß der Chursürst dieses den Constitutionen so gemäße Verlangen, zumal ihm als Landesherrn die Regalien zustehen, ohne Schwierigkeit durchsehen könne, so haben doch einige, und namentlich das Kloster zu St. Maximin, entgegengehalten: des Klosters Einkünste seien in Wirklichkeit so gering, daß für jenes Bedürsniß des Nächsten nichts oder nur wenig jährlich ausgeworsen werden könne.

So weit hat die Denkschrift das Rechtsverhältniß des Churfürsten zu allen Klöstern des Landes in dieser Angelegenheit in's Auge gefaßt. Nunmehr wendet sie sich speciell gegen die Abtei St. Maximin, anknüpsend an das Vorgeben derselben, daß ihre geringen Einkünste ihr nicht gestatteten, sich auf eine solche Abgabe einzulassen. Daher wird des Weitern ausgeführt:

Sind zur Friedenszeit eines reichen Klosters Einkunfte, zumal ohne ein besondres Unglück, so herabgekommen, daß sie nichts zur Hebung des Schulwesens abwersen können, so darf man offenbar daraus auf eine schlechte Verwaltung schließen. Zu diesem Selbstgeständnisse der Abtei ist sodann auch das Gerücht, nicht allein von schlechter Verwaltung in der Abtei überhaupt, sondern auch und insbesondre von Verschwendung der Einkunfte des Elisabethenhospitals, als Bestätigung hinzugekommen. Es blieb daher nichts Andres übrig, als nach Weisung der Gesetze und Canones eine Visitation vorzunehmen.

Jur Abhaltung einer solchen Bisitation wurden von dem Churstürsten der Domdechant von Kerpen und zwei Commissäre abgeordnet, während Abt und Convent sich derselben zu unterziehen weigerten und nur das Eine zusagten, die Rechnungen und Literalien über die Berwaltung des Elisabethenhospitals vorlegen zu wollen. Als sodann aber die Bisitation des Hospitals wirklich begonnen werden sollte, haben sie ebenso von dem Hospitale wie von der Abtei Rechnungen vorzulegen oder eine Bisitation zuzulassen stolz und hartnäckig sich geweigert. Hiemit nicht genug. Die Bisitatoren begannen ihre Arbeit; als sie aber von dem Chursürsten einige Zeit Ferien erhielten, jedoch so, daß sie ihre Geräthschaften und Papiere in den Zimmern der Abtei Liegen lassen sollten, um nach kurzen Ferien die Arbeit sortzussehen und hievon den Abt und den Convent in Kenntniß gesetzt hatten, sind die Mönche in der Berwegenheit so weit gegangen, die Arbeitszimmer der Bisitatoren gewaltsam zu erbrechen, die Papiere zu durchsuchen,

Kisten und Kleider hinauszuwerfen und dann durch den Conventssecretär den Commissarien zu wissen zu thun, daß sie ihre Sachen abnehmen lassen möchten.

Es kann nicht gesagt werden, welches Aergerniß diese Ausstoßung der Visitation im Publikum verursacht hat. Jeder staunte über diesen frechen Uebermuth, mit welchem Mönche ihrem Erzbischof und Landessherrn in seiner Commission Trotz boten. Die Mönche aber glaubten ihr ganzes Benehmen schon gerechtfertigt mit ihrer Behauptung, ihr Kloster sei exemt.

So war also das alte Gelüste der Abtei nach Reichsunmittels barkeit, obgleich mehrmal von Kaiser und Reich rechtskräftig abgewiesen, noch immer nicht aufgegeben. Das Pro-Memoria geht daher von dem Berichte des vorstehenden Thatsächlichen zur Widerlegung jenes Vorsgebens über und führt den Beweis, daß die Aebte von St. Maximin in geistlichen und Ordensanzelegenheiten dem Ordinariate und in weltlichen Dingen der landesherrlichen Gerichtsbarkeit des Churfürsten unterworsen seien 1).

Inzwischen hatte sich die Abtei an das Reichs-Kammergericht zu Wetslar gewandt, Beschwerde gegen den Churfürsten geführt und gegen die aufgebrungene Bisitation um Schutz nachgesucht. Viel schneller aber als sonst Klagen und Prozesse am Kammergericht erledigt zu werben pflegten, ist diese Beschwerde der Abtei Maximin zu Wetzlar abgemacht worden, und zwar in folgender Weise. Wie wir früher in der Geschichte dieser Abtei nachgewiesen haben, ist bereits 1570 derselben die Immedietät rechtskräftig aberkannt worden. Als dessen ungeachtet der Abt Nicolaus Hontheim im Jahre 1613 auf dem Reichs= tage zu Regensburg erschien und als Reichsstand Sitz und Stimme in der Reichsversammlung in Anspruch nahm, hat der damalige Churfürst Lothar von Metternich dagegen protostirt, weil die Abtei mediat sei, worauf der Abt auch wirklich abgewiesen worden ist. Diese Vorgänge sowie der daraus ersichtliche Rechtszustand der Abtei war am Kammergerichte sehr wohl bekannt. Als daher der Agent der Abtei zu Wetlar die Beschwerde vorbringen wollte, und sich in den Aufschriften der betreffenden Suppliken der Bezeichnung der Abtei Maximin

<sup>&</sup>quot;) So weit das Pro-Memoria. Dassselbe ist ohne Datum und ohne den Namen des Berfassers; ich hatte daher ansangs Hontheim als Berfasser vermuthet, bis ich auf einem Eremplare der Stadtbibliothek Horix in Mainz als Autor angegeben sand. Auf einem andern Eremplare ist das Datum geschrieben - im Februar 1786 — was mit der Geschichte der Klostervisitationen und der Schulkasse überhaupt ganz übereinstimmt. Die Visitation zu St. Maximin und die Auslehnung der Mönche fällt also in den Nachsommer, zum Theil in die Ferienzeit, Oktober, 1785.

als — "Kaiserliche un mittelbare Abtei" bedient hatte, hat ihn das Gericht das jenen Vorgang zu Regensburg verwiesen und damit die ganze Klage ohne weiteres als vor sein Forum nicht gehörig zurückgewiesen.

Ohne Zweifel hat diese unerwartet schnelle und nachdrückliche Zuruckweisung der Abtei unter die Gerichtsbarkeit des Churfürsten, den sie so schwer beleidigt hatte, die schnelle Bekchrung in der Abtei bewirkt, die nach Angaben des erzbischöflichen Perpetuale schon im Monate März 1786 eingetreten gewesen sein muß. Dort nämlich wird berichtet, die Abtei habe dem Churfürsten ihre Unterwürfigkeit angezeigt und das lobenswerthe Vorhaben erklärt, an dem glücklichen Berke ihrer kunftigen Besserung mitzuarbeiten. Darauf hat der Churfürst ihr eröffnen lassen, daß die erzbischöfliche und landesherrliche Milbe das vorgegangene Betragen der Abtei vergessen und keine Uhndung eintreten lassen werde, sofern sie fortfahre, seinen Anord= nungen folgsames Gehör zu geben. "Bon diesem entsprechenden abtei= lichen Betragen burch die lettern Vorstellungen vom 30. März und 20. April (1786) überzeugt, ertheile daher der Churfürst der Abtei die weitere Höchste Erklärung, daß Höchstdero den erbotenen jährlichen Beitrag zum Schulfonds ad 3000 Flor. einstweilen in höchsten Gnaden auf= und annehmen, die besfallsige Zahlungsfrist aber wie bei ben übrigen Abteien auf ben künftigen Martinitag festsetzen."

So haben sich allmälig alle herangezogenen Abteien fügen und den gesorderten Beitrag zur Schulkasse entrichten müssen. Da die Summe von jährlich 12,000 Kthlr. zur Berbesserung der Universität, der Mittelschulen (Gymnasien) und der Trivial= (Elementar=) Schulen des ganzen Churfürstenthums bestimmt war, so konnte auf die einzelnen Anstalten natürlich nur ein sehr bescheidener Antheil sallen, und kann es uns nicht wundern zu vernehmen, daß der Churfürst bei seinem großen Eiser sur Hebung der Schulen noch auf weitere Mittel Bedacht genommen hat, zumal auch von Kennern des damaligen Schulzwesens immer noch zu geringe Besoldung des Lehrpersonals als eine Mitursache namhaster Mängel desselben dem Churfürsten bezeichnet wurde. So wie dieser sich daher seit 1782 an die reichern Abteien um freiwillige Beiträge für den Schulsonds gewendet hatte, so wandte er sich im Jahre 1790 an die Collegiatstifte, um auch von diesen jährliche Beisteuern in Anspruch zu nehmen.

Die Stifte des Churfürstenthums Trier erhielten daher unter dem 12. Hornung 1790 eine Aufforderung von dem Landesherrn, innerhalb dreier Monate Vorschläge einzureichen über freiwillige Beisträge zur Verbesserung der Universität oder zu gewärtigen, daß die

früher in den Stiften bestandenen Doktoralprabenden wieder erneuert Diese Aufforderung fand eine ähnliche Aufnahme, werden würden. wie die früher an die Abteien ergangene; die Vorsteher der Stifte reichten eine motivirte gemeinschaftliche Remonstration ein, einige Stifte daneben noch besondre, wie jenes zu Kyllburg, worin sie mit Rücksicht auf die zusammengeschniolzenen Einkunfte, Reduktion der ursprunglichen Auzahl von Präbenden, theuere Zeiten u. dgl. die Zumuthung von Auch sei in vielen Stiften durch die aus ihrer Mitte sich ablehnten. gezogenen Weihbischöfe, geheimen und geistlichen Rathe, Professoren, Hofkaplane u. dgl. schon ohnehin eine Vergeringerung des Residential= dienstes in ihren Kirchen eingetreten, und könnte ihnen nicht durch Bilbung von Doktoralpräbenden ein neuer Verlust aufgebürdet werden. Sodann ift ausgeführt, daß die Doktoralpräbenden in den Stiften und Metropolitankirchen seit dem 12. Jahrhunderte entstanden seien; ausbrücklich habe das Concilium Lateran. IV. cap. 4, die Synobe zu Basel (Sess. 31. cap. 3) und jene zu Trient (Sess. 5. cap. 1 de ref.) die Errichtung solcher in den Metropolitan=, Cathedral= und Collegiat= kirchen angeordnet. Allein es sei der Zweck dieser Doktoralpräbenden gewesen, daß an den eigenen Kirchen ber junge Clerus in den Berufswissenschafen unterrichtet werben solle, und daher hätten die mit Präbenden versehenen Doktoren in ihren respektiven Kirchen Vorlesungen über Theologie und die heiligen Schriften gehalten, die von dem diesen Rirchen angehörigen Clerus besucht worden seien. Daraus ergebe sich, daß die ehmaligen Doktoralpräbenden nicht der Universität zu Theil würden, folglich daß sie nicht zu deren Gründung die ersten Quellen gewesen, und daß der Fall nicht obwalte, Professoren der Theologie auf Kosten der Stifte anzustellen. Dazu sei jest das Studium theologicum bestens eingerichtet, indem die Elementinische Pflanzschule guter Geistlichen doppelfach den obbesagten Zweck jener Kirchensynoden ersetze. man aber doch die früher bestandenen Doktoralpräbenden wieder erneuern, so begreife man nicht, warum die Collegiatstifte allein davon getroffen werden sollten; warum man denn nicht mit dem Metropolitankapitel den Anfang dazu mache: "Der Ehre des Vorranges dürfte boch nicht vorgegriffen werden1)."

Ist in diesem Schlußsatze der Remonstration der Kyllburger Stiftsherren auch offenbar etwas Malice zu erkennen, so muß doch zugestanden werden, daß auch eine gewichtige Wahrheit darin enthalten ist. Denn, was waren die Einkünste eines Collegiatstiftes, wie jenes zu Kyllburg, gegen die c. 100,000 Ithlr., auf die die jährlichen Ein-

<sup>1)</sup> Stadtbibliothet, Mipte., No. 1467.

tunfte des Domstiftes angeschlagen wurden! Und da die reichern geistslichen Corporationen billig zuerst und zumeist zu Beiträgen herangezogen werden sollten, so mußte es jedenfalls höchlich auffallen, daß das Domstapitel 1782 verschont und nnn auch 1790 nicht herangezogen worden ist. Ohne Zweisel ist es dies Heitle in der Sache gewesen, das den Churssürsten vor weiterm Urgiren der Stifte scheu gemacht hat; wenigstens habe ich in allen Nachrichten und Attenstücken über das Schulwesen in jener Zeit keine Spur von fernerm Vorgehen mit den Stiften vorgefunden.

Der schöne Gebanke, das gesammte Schul= und Unterrichtswesen in unsrem Lande zu heben, mit dem Geiste der Wissenschaft und Gottes= furcht zu durchdringen, hat Clemens Wenceslaus während seiner ganzen langen Regierung nicht verlassen. Mit diesem Gedanken hat er seine Regierung angefangen, und dieser Gebanke beschäftigte ihn noch, als er 1793 schon wegen Nähe der französischen Truppen sein Land auf einige Zeit hat verlassen mussen. Auch kann nicht verkannt werben, daß er für wirkliche Verbesserung des Schul= und Unterrichtswesens ganz geeignete Maßregeln ergriffen und Anordnungen getroffen hat, und daß in Folge seiner edeln Bemühungen dieser höchst wichtige Zweig geiftlicher und weltlicher Regierung unter ihm sehr viel besser bestellt gewesen ist, als unter irgend einem seiner Borgänger. Leiber ist seine Thatigkeit auf diesem Gebiete in eine Zeit gefallen, in der seine Aussaat nicht vor Unkraut bewahrt werden konnte, und ist selbst bas viele Sute, das er zu Stande gebracht hatte, durch die bald ausgebrochene Revolution und die Auflösung aller öffentlichen Unterrichtsanstalten großentheils vernichtet worden. Die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts war die Zeit der sogenannten Muminaten ober Freigeister und der von ihnen betriebenen seichten Aufklärerei auf dem Gebiete ber Religion, ber Kirche und bes Unterrichtswesens; es war eine Zeit ber Reformen, die häufig von kaltem Rationalismus, mitunter von förm= lichem Unglauben diktirt worden. Wie sehr Clemens Wenceslaus sich auch (1779) bemüht hatte, den Weihbischof v. Hontheim zum Wiberruf seines Febronius zu vermögen, so ist er bennoch 1786 in Angelegenheit des Emser Congresses und des Nuntiaturstreites in die Richtung der Grundsätze des Febronius hereingezogen worden. Nicht minder hatte er 1781 sich noch mit edlem Freimuthe den verwegenen Reformen Hephs II. und seinen widerrechtlichen Eingriffen in die Freiheiten der Kirche widersetzt, und dennoch hat er drei Jahre später eine Reihe von Reformen angefangen, die, wie berechtigt dieselben auch zum Theil gewesen sind, dennoch nicht selten nach Josephinismus schmecken und sicher dem Einflusse von Männern in seiner Umgebung, die aus dem Taumelbecher ber Illuminaten getrunken hatten, zugeschrieben werden

<sup>6</sup> 

muffen. War der Churfürst auch gewissenhaft und fromm, der Rirche und ihrem Oberhaupte in Treue ganz ergeben, so war er aber nicht genug theologisch burchgebildet und besaß zu wenig Selbstständigkeit, um sich gegen die Gefahren des damaligen Zeitgeistes hinreichend schützen zu können. Das Illuminatenwesen wollte unser Churfürst burchaus nicht; hat er ja 1781 hauptsächlich aus dem Grunde vier Jahre für die theologischen Studien, statt dreier, angesetzt, damit die Candidaten um so gründlicher durchgebildet und befähigt werden könnten, "ber einschleichenben Freibenkerei und anbern kleinen Sekten ebenso wie den ältern Jrrthümern entgegentreten und die Gläubigen in der Wahrheit erhalten und schützen zu können." Namentlich sollte zu dem genannten Zwecke zwei Jahre hindurch die Kirchengeschichte zusammenhängend vorgetragen werden. Auch ist es unverkennbar, daß in unsrem Lande in Bergleich mit dem Churfürstenthum Mainz, mit Bayern, Defterreich und andern Ländern das Illuminatenwesen in äußerst zahmer Gestalt aufgetreten ist. Indessen hat die Freidenkerei zu jener Zeit gleichsam in der Luft gelegen, und ift es auch Clemens Wenceslaus bei dem besten Willen nicht möglich gewesen, den Ansichten und Tendenzen derfelben alle Zugänge zu verschließen. Durch den bedenklichen Berlauf, ben ber Emser Congreß genommen hat, ist er zuerst stupig geworden, hat sich am ersten unter den Theilnehmern von der Tendenz besselben losgesagt und die Reformen im Cultus und Kirchenregiment, zu benen er sich hatte bereden lassen, zurückgenommen. Und da er auch bei seinen, obgleich gut gemeinten Reformen in der Ordensdisciplin nicht glücklich gewesen, so ist er gegen Reformen überhaupt mißtrauisch geworben, und dies um so mehr, als es einzelne Männer, besonders jüngere, in der geistlichen und in der Schulverwaltung gab, die in den Neuerungen das rechte Maß nicht zu halten wußten. Als daher die Grundsätze des Unglaubens und zügelloser Freiheit im benachbarten Frankreich immer lauter verkündigt wurden, die Gährung ber Gemüther zunahm und die Vorboten der Revolution sich allenthalben merken ließen, glaubte ber Churfürst besonders auf dem Gebiete des Schul- und Unterrichtswesens gegen alle Neuerungen auf der Huth sein und den freigeisterischen Zeitansichten in Politik und Religion alle Eingange verschließen zu müssen. Daher wurde benn schon am 3. April 1789 die Schulcommission durch den Churfürsten von Trier nach Coblenz verlegt, und zwar, wie ich aus Nachfolgendem vermuthen muß, in der Absicht, dieselbe besser überwachen zu können. Im Sommer besselben Jahres ist in Paris die Revolution ausgebrochen, und haben in Folge der dortigen Vorgänge die Gesandten der Stände des oberrheinischen Reichstreises ein Warnungspatent gegen Störer ber öffentlichen Rube,

welche ben verberblichen in auswärtigen Staaten herrschenden Geist bes Aufruhrs und der Empörung auf die Nachbarlander zu verbreiten Absicht haben möchten, erlassen. Und da bereits in demselben Jahre zu Trier ein Aufruhr ausgebrochen ist, so wurde natürlich der Churfürst immer ängstlicher und zaghafter und ergriff eine Reihe Magregeln, die alle eine strenge Control im Unterrichtswesen bezweckten. frühjahre erst nach Coblenz verlegte Schulcommission wurde am 1. Dezember (1789) bereits aufgehoben und bem Generalvicariate zu Trier und dem Officialate zu Coblenz die Aufsicht über das ganze Schulwesen, "die Trivial-, lateinischen und höhern Schulen," übertragen. Die Beweggründe für diese Magregel sind ziemlich beutlich in der betreffenden Verordnung ausgesprochen, indem es heißt, der Churfürst sei wohl überzeugt von dem guten Fortgange der Schüler in profanen Biffenschaften; "es bleibe ihm jedoch der Wunsch übrig, die Lehre des achten Chriftenthums, worauf die wahre Glückfeligkeit einzelner Menschen und ganzer Staaten beruhet, nicht nur in den Schulen selbst unverfehrt zu erhalten, sondern in jenem vollkommenen Maße den Herzen ber Jugend eingeprägt zu wissen, wodurch den gefährlichen Grundsätzen verderbter Schriften und den täuschenden Vorurtheilen mancher Religionsspotter standhaft begegnet und die reinen Begriffe gegen diese gefährliche Verführung ohngestört erhalten würden." In andern Worten heißt dies, man habe bisher in den Schulen vorwiegend auf das Wissen hingearbeitet; es sei nun aber besonders nothwendig, der Jugend eine gründliche religiöse Bildung zu verleihen, weil von dieser die Wohlfahrt des einzelnen Menschen und der ganzen Gesellschaft abhange, und weil durch viele verkehrte Zeitansichten die Religiosität sehr gefährbet werde. Die beiben geistlichen Stellen, im Ober= und Niedererzstift, sollten fortan Aufficht, Gewalt und Obliegenheit einer Studien = Commission über bas geistliche Recht, die Theologie, Rirchengeschichte, Philosophie, Gymnasien und Landschulen in Rücksicht ber Lehre haben. Ohne Approbation jener Stellen sollte kein Lehrbuch in ben genannten Fächern gebraucht und auf Verlangen auch in die vorhandenen Einsicht gestattet werden. Ferner durften von jetzt an keine Theses und teine Abhandlungen in jenen Fächern zum Drucke beförbert werben, die nicht vorher einer jener Stellen zur Gutheißung vorgelegen hätten. "Daher haben wir, heißt es weiter, bei unserm Generalvicariat m Trier die geheimen Rathe von Pidoll und von Steinhausen und beim Officialate zu Coblenz die geistlichen Rathe Kopp und Pesgen als beständige Referenten und Aufseher ernannt, die Wir hiemit ermächtigen und auf ihre theuern Pflichten anweisen, von Zeit zu Zeit den Lehren in dem geistlichen Recht, der Theologie, Philosophie, wie

auch in unsrem Seminarium zu Trier, bem Collegium zu Coblenz, allen Symnasien und Normalschulen beizuwohnen, Bisitationen zu halten, hierüber Erkundigungen einzuziehen und bei dem Generalvicariat und Officialat alsobald über die allenfalls erscheinenden bedenklichen und gefährlichen Lehren die Anzeige zu machen." Zugleich wird ben beiden geistlichen Stellen die Gewalt ertheilt, nach Befund der Wichtigkeit der Sache jeden Professor, Lehrer, Landschulmeister wegen ge= fährlicher Lehren in der Schule oder auch solcher Aeußerungen im Umgange vom Amte zu suspendiren. Enblich sollten die beiben geistlichen Stellen ein wachsames Auge auf die Buchläden tragen, damit keine irreligiösen ober sonst ärgerliche Bücher öffentlich verkauft würden 1). In derselben Richtung wurde den Professoren der Theologic und Philosophie die nähere Weisung gegeben, für ihre Dissertationen sich nütliche und für jetige Zeit politisch unverfängliche Themata zu wählen und vor der Veröffentlichung eine Stizze davon dem Churfürsten einzuschicken.

Aller dieser Vorsichtsmaßregeln ungeachtet verbreitete sich im Jahre 1790 das Gerücht im Publikum, daß in dem Seminarium zu Trier "unächte mit den Grundsätzen unsrer heiligen Religion nicht wohl vereinbarliche Lehren von Einzelnen vorgetragen, auch durch unregelmäßiges und leichtes, bem geistlichen Stande nicht angemessenes Betragen und Beispiel einiger Lehrer selbst ber jungen Pflanze Eine barüber unter bem ansteckendes Gift eingepfropfet werbe." 19. Febr. vom Churfürsten angeordnete Visitation hat nun zwar nicht eben ein Verbrechen vorgetragener Jrrlehren oder sittlicher Ausschweifung herausgestellt, nichts besto weniger aber noch Besorgniß genug übrig gelassen, um ernstgemessene Ermahnungen an Lehrer bes Seminars zu provociren, in ihren Vorträgen und privaten Aeußerungen immer die ächtesten und keinem Verdachte ausgesetzten Glaubens: und Sitten= lehren vorzutragen. An den Alumnen und den Studirenden insgesammt wurde hin und wieder eine allzulockere und zügellose Denkungsart herrschend, die in dem Lesen von Broschüren, für Religion und Sitten verberblicher Bücher, die mit verführerischen Reizen die jugendlichen Herzen ansteckten, ihre Quelle hatten. Daher gab der Churfürst ben Befehl, daß kein Buchhändler unter Strafe der Confiscation und 10 Gulben Strafe ein andres als ein Schulbuch ober ein solches, worüber eine schriftliche Erlaubniß von den Professoren vorgezeigt werde, einem Alumnus ober andern Studenten verkaufen dürfe 2).

<sup>1)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 166 seq.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 186—189.

Was die Superioren und Professoren angeht, so hatten einige die condemnirten Grundsätze des Febronius eingesogen, und sind es diese und andre neuerungssüchtige Ansichten gewesen, die das Gerücht von unkirchlichen Doktrinen im Seminar veranlaßt hatten. Schon drei Jahre vorher war eine anonyme Schrift erschienen unter dem Litel: Templum alumnis Trevirensibus sacrum, in deren Borrede sich Jemand im Seminar gegen die Beschuldigung zu vertheidigen sucht, daß jetzt die Zöglinge eine auffallende Arroganz zeigten, Alles wissen wollten, und daß dieselbe von einer neuen und neuerungssüchtigen Lehrmethode herrühre. Diese Beschuldigung komme aber daher, daß er auf ein Porträt des Hontheim die Verse geschrieben habe:

Justos pontificum regumque sacrata Potestas, Quos habeat fines, Honthemius iste docebat.

Man habe ihn hierauf verdächtigt und ihm das Vertrauen des Churfürsten, dem er nebst Gott Alles verdanke, zu rauben gesucht. Auf solche Vorrede folgt dann ein lateinisches und französisches Gedicht, worin die Alumnen das Lob des Clemens Wenceslaus und ihr eigenes Glück, unter ihm im Seminar gebildet zu werden, besingen, und schließlich ein Gedicht auf Hontheim, der hoch zum Himmel hinauf gepriesen wird. Ran wird nicht sagen können, daß dieses Schristchen geeignet gewesen sei, die Beschuldigung auf Febronianische Doktrinen im Seminar zu verwischen.

Der Verbacht des Febronianismus und andrer neologischer An= sichten scheint ganz besonders auf dem damaligen Subregens und Professor der Theologie Wilh. Joseph Castello gehaftet zu haben, indem derselbe in dem Jahre 1790, wo der Churfürst Bisitation im Seminar hat halten lassen, mit mehren Alumnen eine öffentliche Disputation veranstaltet hat, in welcher geklagt wird, daß der damaligen Zeit Berbächtigung und Verketerungssucht besonders eigen sei, daß gewisse Menschen überall über Gefahr und Untergrabung des wahren Glaubens seufzten, in Allem, was zu ihrem Systeme nicht passe, Häresien witterten und Andersbenkende schmähten. Damit nicht genug, im darauffolgenden Jahre hat er eine große Dissertation herausgegeben unter dem Titel: De immoderata alios haereseos insimulandi libidine aetate nostra admodum familiari et ejusdem causis, die aber an vielen Stellen den handgreiflichsten Beweis dafür ablegt, daß er die Grundsätze des Febronius vollständig in sich aufgenommen hatte, daß er auch da Berketzerungssucht fant, wo er ben gewissenhaftesten Kampf für die Rechte und Lehren der katholischen Kirche hätte sehen sollen, und Männer als unschuldig Verdächtigte in Schutz nahm, die mit allem Rechte wegen ihrer Lehren und Sitten in Verruf gekommen waren. So behauptet er, aus Verketzerungssucht sei die Opposition gegen die nütlichen Reformen Josephs II. hervorgegangen, nicht minber auch das Geschrei gegen die Synobe zu Pistoja; aus derselben Quelle sei der Kampf des Cardinals Frankenberg in Belgien gegen das Generalseminar zu Löwen entsprungen; mit der höchsten Indignation habe man aufgenommen, was Feller und andre Schriftsteller gegen bie beutschen Erzbischöfe (in Angelegenheiten des Emser Congresses) ge= Dann Magt er weiter, daß es kaum eine beutsche schrieben hätten. Akademie gebe, wo nicht ausgezeichnete Lehrer der Heterodoxie beschuldigt und verfolgt worden seien, erinnert an die Afademie zu Bonn, an die zu Mainz, wo der "sehr berühmte" Blau (clarissimus Blau!!) angefeindet worden u. dgl. Unter den in dieser Dissertation citirten Schriftstellern wiegen die protestantischen weit vor und sigurirt sogar Weishaupt, das Haupt ber Muminaten, unter benselben mit seiner Ansicht über Aufklärung; so daß also wohl der Churfürst und daß Publikum nicht ohne Ursache Zweifel in die Aechtheit mancher Doktrinen im Seminar setzen mußten.

Solchen Erscheinungen gegenüber und immer mehr erschreckt durch die Vorgänge in dem benachbarten Frankreich, wo die Nevolution an Bösartigkeit zunahm und Ende 1792 bis zur Abschaffung des Christensthums vorgeschritten war, stieg das Mißtrauen der churfürstlichen Regierung in die damaligen Leiter des öffentlichen Unterrichts, so daß sie 1793 mit dem Gedanken umging, einen gänzlichen Wechsel mit dem Lehrpersonal vorzunehmen. Bevor sie aber zur Ausführung schreiten wollte, ließ sie sich von dem Generalvicariate zu Trier ein Gutachten über solgende zwei Fragen aufstellen:

- 1) Ob die akademischen Mittelschulen (Gymnasien) einem Resgulärorden, und welchem, aufzutragen? oder
- 2) Bei der Weltgeiftlichkeit zu belassen seien, und unter welchen Modificationen und Verbesserungen?

An der Stellung der beiden Fragen, zusammengehalten mit der Stimmung der churfürstlichen Regierung und den Zeiterscheinungen, läßt sich schon erkennen, daß die Regierung sich zu der Ansicht neigte, die studirende Jugend würde mehr gegen die Jrrthümer der Zeit in Religion, Stten und Politik geschützt werden in Schulen, die von Ordensleuten geleitet würden, als in solchen, die sich in Händen von Weltgeistlichen befänden.

Das Gutachten ist bezeichnend für die Anforderungen, die man damal an einen Gymnasiallehrer stellte und für das Urtheil, das einssichtsvolle Männer über den damaligen Regulärclerus fällten. Zur Beantwortung der ersten Frage, wird ausgeführt, müsse man zuerst die Vorfrage stellen, ob einer von den religiösen Orden die ersorderlichen

Subjekte zu den Lehrämtern an den Symnasten jest und in der Zutunft aufstellen könne; eine Frage, die man nach dem Umfange Dessen, was ein Schulmann wissen musse, und "nach dem Umriß, den man sich von Ordensleuten, wie sie jest sind," mache, unbedenklich mit Rein beantworten könne. Denn ein Lehrer an Symnasien musse, — nebst gründlicher Religionskenntniß, denn sie tragen auf den sechs Plassen auch den Religionsunterricht vor, - gründliche Kenntniß der griechischen, lateinischen und beutschen Sprache besitzen; hiezu aber gehöre mehr als Grammatik; er musse tief in den Geist dieser Sprachen eingedrungen sein. Ferner da das Lesen der griechischen und lateinischen Autoren den doppelten Zweck habe, der studirenden Jugend reiche Kenntnisse zu gewähren und alle Unlagen und Geisteskräfte zu üben und den Geschmack zu bilden; so musse ein Lehrer an Gymnasien in den Geist des Alterthums eingedrungen sein, musse die politische und Literärgeschichte kennen, eine anschauliche Kenntniß von den Ländern, den Staatsverfassungen, dem Gottesdienste, der Privatlebensweise, den Meinungen, Kenntnissen und der Denkungsart der Alten haben; musse die Grunde verschiedener Meinungen, Einrichtungen, Sitten und Gesetze aufspüren; musse auch bas muhsame Studium der Kritik sich gefallen lassen, um die vortrefflichen Werke der Alten da, wo sie durch Länge der Zeit oder Rachlässigfeit der Menschen entstellt sind, zu berichtigen und in ihrer Reinheit wiederherzustellen. Wenn nun ein Lehrer Diese und noch manche andre Kenntnisse gründlich besitzen musse, so werde man, nach den bisherigen Erfahrungen, den Zweifel, ob ein Regularorden solche Männer liefern könne, für ganz gegründet halten. Man habe mit den Piaristen '), deren Beruf es sei, Schulen zu leiten, den Versuch am Trierischen Gymnasium gemacht (1779—1786), und — sich betrogen; mit den Carmeliten, Dominikanern und Augustinern hat man's in Betreff der Tyrocinien versucht, und — sich betrogen; wollte man's mit andern an den Gymnasien zu Trier und Coblenz, 3. B. den Minoriten und Franziskanern, bei denen die Studien am besten stehen sollen, versuchen, so sei wahrscheinlich, daß man sich noch mehr betrogen finden würde.

Auch sei überhaupt gar nicht zu hoffen, daß irgend ein Regulärsorden den Wünschen nach Verbesserung des Schulwesens entsprechen werde, "da bekanntlich gute Köpfe auch vorhin, wo die Aktien des Klosterstandes höher standen, selten in Klöster traten, zumal nicht in Mendikantenorden; zudem sei auch die frühere Verfassung der Mens

<sup>1)</sup> Diese Benennung ist gebilbet durch Zusammenziehung von Piarum scholarum Patres, Bäter der frommen Schulen.

bikantenklöster nicht geeignet gewesen, aus mittelmäßigen Subjekten Philologen von Seschmack zu bilden, und lasse der jetzt herrschende Klostergeist, wo so wenig Tried zum Studiren sei, nicht hossen, daß Philologie unter ihnen Aufnahme sinden würde. Auch würden nebst den hier unentbehrlichen Kenntnissen auch noch manche andre Eigensschaften für einen Symnasiallehrer ersordert, "und die dei Religiosen — so wie wir sie hier zu Lande und in den sogenannten Provinzen, die das Land durchkreuzen, kennen — eine seltene Erscheinung sind."
— Ein hartes, aber wie wir weiter unten in der Geschichte der Klosterresormen aus den achtziger Jahren sehen werden, nicht ungerrechtes Urtheil über die Religiosen jener Zeit.

Dieser Debuktion gemäß geht bas Botum bes Referenten bes Generalvicariats dahin, die Schulen in Händen der Weltgeistlichkeit zu belassen. Denn diese sei von Gott berusen, Lehrerin der Bölker zu sein; sie sei auch abhängiger von dem Landesherrn, als die Ordenszgeistlichen, und stehe daher in Beziehung auf Lehrart, Lehrgegenstände und ganzes Versahren den normirenden Anordnungen desselben mehr zu Gebote. Auch habe die Weltgeistlichkeit dis zur Einsührung der Gesellschaft Jesu in den mittlern und höhern Schulen ersprießliche Dienste geleistet und nach Aushebung jener Gesellschaft wieder angessangen, gute Dienste zu thun. Dieselbe gewähre auch für die Zukunst, salls man ihr die gehörige Richtung gewähre, die besten Aussichten, "da durchgängig die besten Candidaten sich zu diesem Stande entschließen," und aus den besten Candidaten werde man auch die besten Lehrer bilden können.

Es war nun aber von der Regierung weiter gefragt, unter welchen Modificationen die Schulen der Weltgeistlichkeit belassen bleiben sollten. Damit war angebeutet, daß auch im Falle ber Belassung der Weltgeistlichen als Lehrer Abanderungen nöthig seien; da aber von bestimmten Fehlern weder in der Verfassung noch im Lehrpersonal Erwähnung gethan war, so weiset der Referent auf ein Haupt= gebrechen in dem damaligen Schulwesen überhaupt hin, nicht bloß in unsrem Lande, sondern in den meisten Ländern, auf den Mangel, der von den meisten pädagogischen Schriftstellern beklagt werde, den man aber nicht den Lehrern, sondern vielmehr den Regierungen zuschreiben musse, "weil sie das Schulwesen nicht nach Würdigkeit achteten, die Schulmänner zu kärglich besoldeten, ja nebstdem sie auch noch in Berachtung leben ließen." Dieser Mangel finde sich nun auch zum Theil in unsrem vaterländischen Schulwesen, und so dürfte benn die wirksamste Modification zur Verbesserung bes Schulwesens darin bestehen, dem Schulstande durch bessere Besoldung Achtung zu verschaffen, und dahin zu wirken, daß man einmal aufhöre, das Professoriren als Mittel zur Bersorgung zu gelangen anzusehen, sondern daß das Schulamt von guten Köpfen als Zweck möchte angesehen werden, den man demühet wäre zu behalten; denn Professoren seien, wie Neller gesagt, nicht Wauern, die man heute niederreiße und morgen neu und besser hinstelle, sondern Bäume, die lange wachsen müßten, ehe sie zur Bolltommenheit gelangten 1).

Es war im September bes Jahres 1793, wo dieses Gutachten bes Generalvicariats an die churfürstliche Regierung ausgestellt worden ist, also zu einer Zeit, wo die französisch = republikanischen Truppen bereits so weit in unser Land eingedrungen waren, daß der Churfürst, wenn auch für diesmal nur vorübergehend, sich über den Rhein zurück= gezogen hatte. Da er bereits sieben Jahre früher zur Hebung bes Schul= und Unterrichtswesens bie reichern Abteien mit großer Mühe zu einem jährlichen Beitrage von 12,000 Rthlr. herangezogen, 1790 einen ähnlichen Versuch mit den Collegiatstiften ohne sonderlichen Erfolg gemacht hatte, so kann man kaum mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, was er im Hinblick auf obiges Gutachten fernerhin zur Aufbesserung der Lehrerbesoldungen gethan haben würde, falls nicht die im Jahre 1794 erfolgte bleibende Occupation unsres Landes seiner diesseitigen Regierung vollends ein Ende gemacht hätte. Nach Aeußerungen, die er in den Aufforderungen an die Abteien um Beiträge in den Jahren 1783—1786 gethan hat, zu schließen, könnte man vermuthen, er würde, dem Beispiele des Churfürsten von Mainz und Josephs II. folgend, einige reiche Klöster aufgehoben und die Revenuen derselben zur Berbesserung ber Schulen verwendet haben. Allein zu Ende der achtziger Jahre, und mehr noch seit ber äußerft bosen Wendung ber Revolution in Frankreich und bem schlimmen Ausgange ber Reformen bes Kaisers in seinen Erbstaaten war der Churfürst, erschrocken vor den Folgen ber Neuerungssucht und der herrschenden Freiheitsideen, äußerst zaghaft und schwankend geworden, und würde es schwerlich gewagt haben, zu einer so großes Aufsehen erregenden Magregel, wie die Aufhebung einer Abtei gewesen wäre, zu greifen. Alle seine Regierungsmaßregeln seit dem Jahre 1789, auf kirchlichem Gebiete noch früher, tragen das Gepräge rückgangiger Bewegung. Vollends aber im Jahre 1793, wie unter andern auch die gleichzeitig mit obiger Frage über das Schul= wesen erfolgte Verordnung des Churfürsten zeigt, gemäß welcher "aus iehr wichtigen Gründen bewogen derselbe die Entschließung gefaßt hat,

<sup>1)</sup> Siehe den wörtlichen Abdruck des Gutachtens des Generalvicariats in der Tredixis, Jahr 1834 No. 46—49.

bie bisherige Lesegesellschaft zu Trier und alle andre der Art im ganzen Erzstifte gänzlich aufzuheben und keine neue mehr zu gestatten." Bücher= verzeichnisse dieser Gesellschaften mußten der Regierung eingereicht werden, worauf die verbotenen, verdächtigen, von der Regierung mit Rothstift bezeichnet waren und ausgeliesert werden mußten, während die Witglieder über die andern nach Belieben verfügen mochten 1).

Bezüglich der Schulen ist es bei dem bisherigen Stande geblieben. Der Churfürst antwortete auf die mit Bezug auf obiges Gutachten von v. Pidoll gemachten Vorschläge von Augsburg aus unter bem . 4. August 1794, also nur fünf Tage vor dem Einmarsche der Franzosen in Trier: "Bielleicht erhalten wir bis zur Räumung meines Erzstiftes die so höchst erwünschte Wiederauf= richtung des Jesuitenordens, wo dann die Einrichtung ber lateinischen Schulen um so mehr erleichtert werden dürfte, als ich ganzlich überzeugt bin, daß der Fehler nicht in den Vorschriften, sondern in den Präfekten und Lehrern liege, gleichwie solches in Betreff meines erzbischöflichen Seminars ebenfalls der Fall ist." So ist in dem schmerzlichen Ausruf unfres Clemens Wenceslaus bei Aufhebung bes Resuitenordens im Jahre 1773: "Gefallen ist die Krone unsres Hauptes!" und in der 1794 noch gehegten Hoffnung auf Wiederaufrichtung dieses Ordens die feste, durch traurige Ersahrung bestärkte Ueberzeugung ausgesprochen, daß durch Auflösung der Gesellschaft Jesu in dem Schulwesen eine Lücke entstanden ist, die jo bald nicht ausgefüllt werden konnte. Wohl ist jene Hoffnung des Churfürsten, daß der Jesuitenorden wieder aufgerichtet werden würde, in Erfüllung gegangen; auch ist dieselbe gleichzeitig mit der Räumung des Trierischen Landes von den französischen Truppen (1814) eingetreten. Allein das Erzstift war und blieb aufgelöst, der Churfürst hat sein Land nie wiedergesehen und hat die Erneuerung des von ihm mit Recht so hoch geschätzten Ordens nicht mehr erlebt, indem er 1812 gestorben ift.

## Der Weihbischbof v. Hontheim und sein Werk Justinus Sebronius (1763-1779).

Joh. Nic. v. Hontheim war geboren zu Trier den 27. Januar 1701 aus einer Patriciersamilie, machte seine Studien in den Schulen seiner Baterstadt, vollendete dieselben auf der Universität Löwen und wurde 1724 zu Trier zum Doktor der Rechte promovirt. Hierauf begab er sich nach Rom, wo er ungefähr drei Jahre verweilend gelehrten

<sup>1)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 309 seq.

Studien oblag und sich mit der geistlichen Verwaltung an der Eurie vertraut machte. Nach Trier zurückgekehrt, ist er 1728 zum Assessor und geiftlichen Rath am Confistorium ernannt worden, nachdem am 21. Juni besselben Jahres seine Aufnahme als Canonicus in das Kapitel bes Stifts St. Simeon stattgefunden hatte '). Bier Jahre später trat er als Projessor des Civilrechts an unsrer Universität auf, bis er 1738 um Official an dem Commissariat zu Coblenz ernannt wurde. in Coblenz war es besonders, wo er in unermüdlicher Arbeit und mit großem Rostenauswand die Maierialien sammelte und bearbeitete für sein großes Werk der Historia diplom. Trevir., das im Jahre 1750 in drei Foliobanden zu Augsburg erschienen und dem 1757 der Prodromus gefolgt ift. In Folge großer Anstrengung fühlte aber Houtheim 1747 seine Gesundheit so sehr geschwächt, daß er bei dem Erzbischof um Entbindung von seinem Umte einkommen mußte. In Zeit eines Jahres hatte er sich wieder erholt, so baß das Stift Simeon ihn nach dem Ableben des Lothar v. Ralbach 1748 zu dessen Rachfolger als Stifsbekan und der Erzbischof Franz (Veorg zum Weihbischof mit dem Titel eines Bischofs von Myriophit erwählen konnte.

Als Weihbischof unter den drei letzten Churfürsten, Franz Georg, Johann Philipp und Clemens Wenceslaus, von 1748 bis zu seinem 1790 erfolgten Tode hat Hontheim überaus scgenreich gewirkt, nicht allein durch Spendung der Sakramente der Weihe und der Firmung, durch Bistationen in dem ganzen Erzstiste, sondern auch durch seinen einstußreichen Autheil an der geistlichen und weltlichen Regierung unter den drei genannten Churfürsten überhaupt, die ihn in allen wichtigen Dingen zu Rath zogen. Ungeachtet seiner vielen amtlichen Arbeiten hat er seine gelehrten Studien dis in sein hohes Alter fortgesett; Beweise dessen sind das canonistische Werk Justinus Febronius, von dem sogleich gehandelt werden soll, und seine Bibliothet, die unbezweiselt die reichste Privatdibliothet in dem Trierischen Lande gewesen ist und an neuern, namentlich historischen Werken selbst manche Klosterbibliotheten an Reichthum übertrossen hat 2).

War Hontheims Bibliothek reich an historischen Quellenwerken, so war sie es aber verhältnißmäßig noch mehr an theologischen und

<sup>&#</sup>x27;) Hontheim war erst 12 Jahre alt, als 1713 ber Canonicus Schlabart gestorben ift und der Canonicus Hugo Friedr. v. Anethan, Hontheims Oheim, dem ex jure turni die Berleihung des vacanten Canonisats zustand, dasselbe seinem Neffen verlieh.

Diese Bibliothek ist selbst, nachdem Houtheim einen großen Theil werthvoller Quellenwerke der Universitätsbibliothek geschenkt hatte, den Gebrauch dis zu seinem Ableben sich reservirend, noch eine reiche und werthvolle gewesen. In dem Jahre 1846 hat der Berkasser dieses dieselbe durch Kauf an sich gebracht.

canonistischen Werken der Gallikaner und aller solcher Autoren, die dem Gallikanismus zugethan waren, und deren Anhäufung in seinem Büchervorrath schon eine frühe Vorliebe für jene Grundsätze ebenso voraussetzen läßt, als sie dieselbe fortwährend in ihm genährt hat. Es war
daher nicht eben zu verwundern, daß er in der Richtung jener Grundsätze noch weiter gegangen ist, als die Gallikaner und eine Theorie
über die Kirchengewalt aufgestelt hat, die auch von jenen als unkirchlich
verabscheut worden ist.

Als die Gesandten der Churfürsten sich im Jahre 1741 zu Frankfurt versammelten, um an Stelle bes verstorbenen Kaisers Carl VL ein neues Reichsoberhaupt zu wählen, befand sich in Begleitung bes churtrierischen Botschafters Heinrich Freiherr von Spangenberg ber Official von Hontheim. Hatten bereits seit langen Zeiten in Deutschland unerledigte Beschwerden der Fürsten gegen den römischen Stuhl bestanden, so hat der päpstliche Nuntius bei jener Wahlhandlung, Doria, durch sein Auftreten die Unzufriedenheit mancher Fürsten in hohem Grade erweckt und zu heftigen Klagen Anlaß gegeben. Seit Carls V. Zeiten mußte der jedesmalige Kaiser bei seiner Wahl in der Capitulation den Churfürsten versprechen, daß er nach Kräften bei dem päpstlichen Stuhle bahin wirken wolle, daß die Beschwerden wegen Uebertretungen ber Fürstenconcordate, namentlich in Forderung der Annaten, durch Reservationen von Pfründen, Dispensationen, Appellationen u. bgl., gehoben und der Papst zur Beachtung jener Concordate angehalten werbe. Der päpstliche Runtius suchte aus allen Kräften zu bewirken, daß dieser Artikel (der XIV. in der Capitulation) weggelassen würde, und als er dies nicht hatte erreichen können, hat er insgeheim bei dem churmainzischen Direktorium eine schriftliche Protestation gegen benselben eingereicht. Imgleichen hat er auch die seit 1648 bei feierlichen Reichsverhandlungen übliche Protestation bes päpstlichen Stuhles gegen ben westphälischen Frieden in einem eigenen, dem churmainzischen Direktorium geheim eingereichten Aktenstücke wiederholt. Eine dritte Protestation enblich hat berselbe gegen die (neunte) Churwurde, die Braunschweigische, bei demselben Direktorium eingelegt. Außerdem machte der Nuntius, in förmlichem Auftrage Benedikts XIV. im Ceremoniale Ansprüche an die geistlichen Churfürsten, die von diesen nur mit Widerwillen zuge= standen wurden; z. B. daß die Churfürsten dem Nuntius die erste Visite geben sollten, und das Behaupten der rechten Hand bei Zu= sammenkunften des Nuntius mit den einzelnen Churfürsten in ihren Residenzen; Dinge, die an sich schon sehr kleinlich sind, die aber gerade damal, von Doria als Wichtigkeiten behandelt, bei ernstgesinnten Männern um so mehr Unwillen erwecken mußten, als die Wohlfahrt

bes Reiches in hohem Maße bedroht war und es sich bei der Kaiserwahl um die allerwichtigsten Angelegenheiten handelte. In der eigens pur Berathung jener Protestationen im Jahre 1742 nach Frankfurt berufenen Versammlung der churfürstlichen Gesandten sind von Sachsen, Brandenburg und Braunschweig gar harte Worte gegen jene Akte gefallen. In der durch diese Berathung aufgeregten Stimmung war es, wo der churtrierische Gesandte von Spangenberg in einer ansehnlichen Sesellschaft den Wunsch äußerte, in dem Schooße der deutschen Geist= lichkeit einen Gelehrten zu finden, der den Unterschied zwischen der gegründeten Macht des Papstes in kirchlichen Dingen und den bloßen Anmaßungen der römischen Curie in's Licht setzen und so die richtige Grenzlinie zwischen der geistlichen und weltlichen Macht ziehen möchte. Hontheim, ber zugegen war und in berselben Stimmung sich befand, griff den Gedanken warm auf, und von diesem Tage an arbeitete er an jenem Werke, das er zwanzig Jahre banach im Manuscript zum Drucke in berselben Stabt eingebracht hat, in welcher die Idee zu demselben entstanden war 1). Es war dies bas Werk, das er unter dem erborgten Namen eines "Rechtsge= lehrten Justinus Febronius," und mit dem fingirten Druckorte "Bonillon," "über den Zustand der Kirche und die recht= mäßige Gewalt des Papstes" (Justini Febronii Icti de statu Ecclesiae et legitima potestate Pontificis, liber singularis), und zwar mit der Zweckbestimmung "zur Wiedervereinigung der Getrennten mit der katholischen Kirche" herausgegeben hat 2).

Daß von dem Beginne dieses Werkes, das ursprünglich in einem Bande bestand, die Ju seinem Erscheinen zwanzig Jahre verlausen sind, wird uns nicht auffallen, wenn wir in Betracht ziehen, daß während desselben Zeitraumes auch die Historia diplomat. Trovir. in drei und der Prodromus zu derselben in zwei Foliobänden ausgearbeitet worden, und daß Hontheim, wie jetzt noch an den angestrichenen Stellen zu sehen ist, eine große Menge bedeutender historischer und canonistischer Werke in Vorskudien zu jenem seinem Werke durchlesen hat.

Der wirkliche Druckort war Frankfurt a. M., wohin Hontheim im Jahre 1762 sein Werk im Manuscript an seinen Freund Kruft aus Wien, seinen intimsten Bertrauten bis zu seinem Lebensende, zum Drucke geschickt hatte, und wo es 1763 (in erster Austage) erschienen ist. Hontheim hatte eine Schwester, Namens Justina Febronia, in der adeligen Damenabtei Juvigny, nach welcher et sich den singirten Ramen Justinus Febronius beigelegt hat. Wenn Müller aus blinder Borliebe six Hontheim (Erier. Chronik, 1820. S. 99) sagt, man habe in dem churtrier. Staatssalender der Schwester Hontheims den "Namen Justina Febronia beigestickt," wie um eine kleinliche Rache an ihm und seinem Werke zu nehmen; so ist er damit völlig im Irrihum; denn jenes war ihr wirklicher Name und dieser ist auch in den Jahrgängen des Kalenders zu lesen, die dem Bekanntwerden der Autorschaft Hontheims vorherzsgangen sind.

Nicht nur auf dem Titel dieses Werkes, sondern auch in der an Papft Clemens XIII. gerichteten Borrede gibt Febronius Wiebervereinigung der Protestanten mit der Kirche als das Ziel an, das ihm vor Augen geschwebt habe. "Alle meine Wünsche und Bestrebungen haben zum Zwecke, daß einmal die verhängnißvolle Trennung aufhöre, die schon über zweihundert Jahre die Kirche spaltet," schreibt er. Häretiker hielten uns immer die Migbrauche vor, die sie von Bereinigung abhielten, und unter diese gehöre als größter bas Uebermaß ber geist= lichen Gewalt. Sodann wendet er sich auch an die Könige und Fürsten der Christenheit; erinnert daran, daß aus den Religionsdissibien so viele Kriege und fanatische Mordversuche gegen Könige entstanden seien; daß ohne Ginigkeit in der Religion auch kein Friedstand auf politischem Gebiete zu erhalten sei. Sie möchten baher durch gelehrte Bischöfe bie rechten Grenzen der papstlichen Gewalt genau bezeichnen lassen, damit die Bischöfe die volle ihnen gebührende Gerichtsbarkeit wieder zurückerhielten und dann Alles entfernten, was den außer der Rirche Stehenden zum Aergerniß und Hinderniß gereiche. Alle andre Versuche zu einer Wiebervereinigung seit dem jechszehnten Jahrhundert auf Colloquien, in Traftaten n. dgl. scien fruchtlos geblieben; benn gegen ben Haß der papstlichen Herrschaft habe kein katholischer Theologe ein Heilmittel gegeben, vielmehr hätten insbesondere Orbensmänner durch maßlose Behauptungen von der papstlichen Macht den Haß noch gesteigert. Der Weg zur Wiedervereinigung sei Entfernung alles Ueberflüssigen und alles Wehässigen aus ber Kirche. Rach einer diesem Gedanken entsprechenden Unrede an die Bischöfe und Erzbischöfe wendet sich lettlich Febronius an die Doktoren der Theologie und die Canonisten, gibt diesen einen guten Theil der Schuld an den kirchlichen Bustanden, indem sie auf Grund ber papstlichen Detretalen das monarchische Princip in ter Rirche ausgebildet und lettlich zu einem so unerträglichen Absolutismus gesteigert hätten, wie er auf weltlichem Gebiete nicht vorkomme.

Nach einer solchen Vorrede läßt sich schon einigermaßen auf die Theorie schließen, die nunmehr in dem Werke des Febronius zur Entwickelung kommt. Die päpstliche Gewalt, wie sie damal war und wie sie seit einer langen Reihe Jahrhunderte gewesen, meinte er, sei eine nicht rechtmäßige; dieselbe sei, nachdem sie achthundert Jahre eine sehr gemäßigte gewesen, allmälig durch widerrechtliche Schmälerung der Gerichtsbarkeit der Bischöse und Metropoliten zu einer monarchischen, ja absoluten gesteigert worden, unter welcher die Bischöse kaum mehr etwas Andres, als Vicare des Papstes seien. Die Hauptschuld dieser wesentlichen Veränderung, ja Fälschung der Verfassung der Kirche sei

ben Dekretalen bes Pseuboisibor im neunten Jahrhunderte zuzuschreiben, in Folge beren die Aristofratie des Episkopats zur Monarchie des Papstes ausgebildet worden sei; daß durch Schmälerung ber bischöflichen Jurisviktion die Kirchenzucht in Verfall gerathen, vielerlei Mißbräuche eingeschlichen seien, vor Allem aber ber päpstliche Stuhl durch sein absolutes Regiment in geistlichen Dingen die verschiedenen Landeskirchen geknechtet mb durch seine Uebergriffe in die Rechte der weltlichen Macht sich den haß der Regierungen zugezogen habe. Unter solchen Umständen könne die so wünschenswerthe, ja nothwendige Wiedervereinigung der Proiestanten mit der Kirche nicht zu Stande kommen. Die papstliche Gewalt musse vorher wieder in jene Grenzen zurückgeführt werden, innerhalb deren sie nach den Canones der acht ersien Jahrhunderte bestanden habe, und zwar durch Zurücknahme jener Rechte für die Bischöfe und Retropoliten, durch deren Entziehung die papstliche Gewalt zur Ungebuhr angewachsen sei. Das System bes Jebronius will hiezn die Berechtigung nachweisen und ben Weg angeben.

Heben wir nun die Hauptsätze seines Spstems aus. An ber Spite desselben steht:

Christus hat die Schlüsselgewalt oder die Gerichtsbarkeit nicht einer Person, sondern er hat sie der Kirche als Ganzen überstragen; und die Kirche übt dieselbe aus durch die Bischöse, unter denen der Papst der Erste ist. In andern Worten: dem Papste und den Bischösen kommt die Gerichtsbarkeit nur durch die Kirche zu, deren Diener sie sind behufs der Ausübung dieser Gerichtsbarkeit. Die Regierung der Kirche ist also nicht monarchisch, sondern ist aristoskratisch.

Ein General-Concil repräsentirt die ganze Kirche; solche Concilien sind acht Jahrhunderte hindurch von den Kaisern berusen worden; zur Zeit des abendländischen Schisma ist die Berusung durch die Cardinäle geschehen. Seit mehre christliche Reiche bestehen, ist durch die Umstände und stillschweigende Zustimmung die Besugniß, ein allgemeines Concil anzusagen, auf den Papst übergegangen. Aus diesen Thatsachen ergibt sich, daß ein General-Concil auch ohne den Papst berusen werden, und daß ein General-Concil auch ohne den Papst berusen werden, und daß ein gesetlich berusenes sich der unzeitigen Ausschlung durch den Papst widerseten könne.

Das General = Concil steht über dem Papste. Wenn Christus ein vom Leibe unabhängiges Haupt gesetzt und zum absoluten Monarchen gemacht hätte, dann würde es wahr sein, daß der Papst über dem Concil stehe. Dieser Annahme widerstreite aber die h. Schrift, anch beweise die Geschichte, daß wichtigere Controversen bezüglich des Glaubens und der Disciplin auf allgemeinen Synoben verhandelt und

entschieden worden seien, selbst nachdem der Papst bereits sein Urtheil darüber ausgesprochen hatte. Das ganze Thun der Päpste in der langen Reihe von Lehrstreitigkeiten seit dem vierten Jahrhunderte zeige, daß sie selber ein allgemeines Concil als eine über ihnen stehende Instanz anerkannt hätten.

Es gibt einen Primat in der Kirche, und zwar aus göttlicher Einsetzung. Christus hat dem Petrus denselben ver= liehen; auch sollte er, nach göttlicher Anordnung, fortbauern. nun auch göttliche Anordnung, daß es eine Nachfolge (successio) des Primates überhaupt gibt, so ist die Art und Weise der Nachfolge aber menschliche Einrichtung: so z. B., daß der Sitz des Primas zu Rom, und nicht zu Antiochien ist. Es könne daher auch der Primat mit seinem ganzen Vorrechte anderswohin transferirt werden. Auf Concilien habe die Kirche die Ausübung des Primates approbirt und die Kaiser hätten ihn confirmirt. Nach constanter Tradition habe berselbe in zwei Dingen bestanden: 1) barin, daß in wichtigen die Kirche berührenden Augelegenheiten an den Primas berichtet worden; und 2) in der Nothwendigkeit der Gemeinschaft mit ihm als dem Haupte. Wesentliche Rechte des Primates seien nur diejenigen, ohne welche die Einheit der Kirche nicht erhalten werden könne. Demgemäß seien die Rechte bes Primates aus göttlicher Einrichtung auf diese vier zu reduciren:

1) Zu wachen, daß die Dekrete ber Kirche bezüglich bes Glaubens und der Sitten unversehrt erhalten und beobachtet würden; 2) die Bischöfe zu schützen gegen Die, welche sie ungerecht brücken ober ihre Rechte schmälern; 3) der Papst ist Richter über Controversen in Sachen des Glaubens und ter Sitten, besonders wenn die Bischöfe nicht im Stande sind, dieselben zu schlichten; 4) Begnügen sich einzelne Kirchen nicht mit seiner Entscheidung, so hat der Papst das Recht, eine allgemeine Synobe zu berufen und barauf zu präsibiren. Diesen vier Rechten kann man noch hinzufügen das Recht zu bispensiren in Gesetzen, welche die Kirche gegeben hat, in den Fällen, wo eine allgemeine Synode dispensiren würde, und den Regeln gemäß, die von Synoden für Dis= pensationen festgestellt sind. In Glaubenssachen hat das Urtheil des Papstes zwar ein besondres Gewicht und gehen seine Entscheidungen alle Kirchen an: aber es ist nicht irreformabel, es sei benn, baß bie Zustimmung der Kirche erfolgt. Ebenso verhält es sich auch in Disciplinarsachen; ber Papst kann nicht Disciplinargesetze geben, welche die ganze Kirche banden, wenn nicht Reception und Consens ber Bischöfe hinzukommt.

Diesem gemäß sind als zufällige Rechte bes Papstes, als solche, die Jahrhunderte lang den Metropoliten zugestanden haben und

diesen auf verschiedene Weise, besonders aber durch die pseudo-isidorischen Detretalen, von dem Papste entzogen worden sind, zu betrachten: die Consirmation der Bischofswahlen, die Consecration, die Postulation der Bischöse, Renuntiation, Absetzung derselben, Setzung eines Coadiutors, Errichtung neuer Bisthümer und Canonisation der Heiligen.

Rachten Febronius nun ferner noch andre vom Papste beanspruchte Rechte als geradezu salsche oder bestrittene bezeichnet hat, wie die Inssallibilität, die Gewalt in weltlichen Dingen der Könige, die mit den Bischöfen in allen Dingen concurrirende Gerichtsbarkeit, geht er über zur Aufzählung jener Rechte, die der Papst sich durch widerrechtliche Schmälerung der Gerichtsbarkeit der Bischöfe angeeignet habe. Solche seinen die Reservation von Sünden, d. i. die Vordehaltung des Rechts, von gewissen Sünden zu absolviren; die Eremption der Ordensleute von der bischössichen Gerichtsbarkeit, die Verleihung von Präbenden und Dignitäten; Beschräntung der canonischen Wahl der Bischöfe durch Vordehalte, die Annaten, die Ausübung einer unmittelbaren Gesetzgebung in den Discesen, die Reservation vieler Dispensationen, die Appellationen von den Sprüchen jedes untern Richters.

Durch alle diese Dinge ift die Kirche in eine häßliche, schmachvolle und höchst verderbliche Knechtschaft unter einem absoluten Regimente des römischen Stuhles verfallen. Alle (National=) Kirchen forbern daher ihre Freiheit zurück; die gallikanische und die deutsche fordern sie zurück, und die englische hat es gethan, als sie noch katholisch war. Bis auf Constantin den Großen seufzte die Kirche unter heidnischem Joche; später ist sie in eine neue Sklaverei unter jene gerathen, bie sie am allermeisten hatten schützen sollen, unter die römischen Papste. Jene Unfreiheit hat die Kirche befestigt und ausgebreitet; diese ist Anlaß zu großem Abfalle (im 16. Jahrhunderte) geworden. neue hat im zehnten Jahrhunderte angefangen, ist gestiegen bis zu den Synoben zu Constanz und Basel, wo sie etwas gemildert worden; allein weber die Florentiner, noch die Lateranensische, noch die Trienter Synode haben dieselbe ganz gehoben. Freiheiten der Kirche aber, die zurückverlangt werben, nennen wir die Rechte, welche aus Christi und ber Apostel Einsetzung und Anordnung der heiligen Canones allen Kirchen zustehen; und Beschwerben (gravamina) nennen wir Schmälerungen dieser Rechte, die entweder durch die falschen Dekretalen ober andre traurige Geschicke zum Nachtheil der Kirchenzucht, zur Beschwerung ber Völker und besonders zum Prajudiz der Bischöfe eingeführt worden sind.

Die Sewalt der Bischöfe, unmittelbar von Christus herrührend, ist die höchste und in Bezug auf jede einzelne Diöcese unumschränkt; nämlich in Entscheidung von Glaubenssachen, Spendung der Sakramente,

Einsetzung von Dienern der Kirche und in richterlichen Dingen; und wo der Bischof seine Pflicht erfüllt, ist dem Papste kein Recht gelassen, irgend eine Gewalt über seine Heerde auszuüben oder jene des Bischofs in irgend etwas zu beengen. In diesem Rechte aber haben die Papste die Bischöfe vielfältig beeinträchtigt und thun es noch, besonders durch die vorgebliche Gewalt mit den Bischöfen in der Gerichtsbarkeit zu concurriren, entweder selbst oder durch ihre Legaten. Die Wahlen der Bischöfe haben durch Jahrhunderte dem Clerus und Volke frei zuge= standen; danach haben die Päpste dieselben unter mancherlei Vorwänden sich gezogen; Postulationen, Translationen, Depositionen von Bischöfen, Beigebung von Coadjutoren sind durch die Provinzialspnoden vorgenommen worden; auch biese haben die Papste alle an sich gezogen. Die Bischöfe konnten Provinzialsnnoben halten, ohne dazu eine Erlaubniß des Papstes nöthig zu haben; die falschen Dekretalen (benen jetzt noch hierin die Congregation der interpret. Concil. Trid. folgt) fordern bazu Autorisation und Genehmigung des Papstes. Die Provinzial= synode war das höchste Gericht in einer Provinz und von diesem war eine Appellation an die römische Curic nicht gestattet; durch die Dekretalen ist diese Appellation zu großer Beschwerung der Nationen eingeführt worden. Alle Diöcesanen, besonders Clerifer, sind in kirchlichen Dingen ihrem Bischofe unterworfen; Rom hat alle Ordensleute, ja auch manche weltgeistliche Capitel von der bischöflichen Gerichtsbarkeit eximirt. Die Bischöfe haben, gleichsam aus natürlichem Rechte, alle Beneficien verliehen; der Papst hat die Vergebung der meisten sich reservirt. Die Bischöfe haben dieselben ohne Belastung conferirt; ber Papst fordert dafür schwere Annaten. Die Bischöfe haben das Recht, von allen Verbrechen zu absolviren, haben zwar zuweilen große Verbrecher nach Rom geschickt, um durch Erschwerung der Absolution abzuschrecken; die Papste haben allmälig die Bischöfe von ihrem Rechte ganz ausgeschlossen. Ungefähr basselbe hat stattgefunden mit den Dis= pensationen. Shemal hatten papstliche Gesetze feine Rechtsgültigkeit, sofern sie nicht angenommen worden; heute richtet man aber zu Rom nach neuen Constitutionen, die nicht allein nicht angenommen (von den Bischöfen), sondern auch außerhalb Rom nicht einmal publicirt Die Concilien, namentlich die acht ersten, waren, wie sie sein sollen, völlig frei; auf den folgenden hat die römische Curie sich eine solche Herrschaft angemaßt, daß badurch die ersorberliche Freiheit gehemmt und die nöthigen Resormen verhindert worden sind. Endlich verlangt der Papst die Kirche zu regieren als' Monarch, als Alleinherrscher; dies widerstreitet aber der Einrichtung Christi und der natürlichen Freiheit der Christen.

Fragt es sich nun nach ben allgemeinen Freiheiten ber Kirchen (von besondern (National-) Kirchen reden wir hier nicht), so sagen wir, daß dieselben bestehen innerhalb der Grenzen der Gesetsammlung des Dionnsins (Erig.), den Carl d. Gr. von Papst Habrian I. unverfälscht erhalten und das Abendland unverssälscht aufgenommen hat. Alles, was diesem ächten Rechte zuwiderläuft, ist aus den falschen Briefen des Jödor aufgekommen, schmälert die Rechte der Bischöfe, oder beschwert die Bölfer und ist ungehörige knechtschaft. Unsere Freiheiten bestehen in der Beobachtung der alten Canones und der alten Gewohnheiten. Die Kirche hat nie aufgehört, ihre Freiheiten zurückzusordern; solches haben gethan Hinkmar von Rheims, Ivo von Chartres, der h. Bernard, Beter von Blois, Ludwig der Heilige, Wilhelm Durand, das Concil zu Constanz und jenes zu Basel. Es ist sonach eine rechtliche Forderung, das den Kirchen ihre Freiheiten zurückzestellt werden.

An dieser Stelle der Entwickelung angelangt, nimmt des Febromus Theorie jene Wendung, welche dieselbe den Regenten, Staatsmännern und fürstlichen Hösen so überaus angenehm, dagegen der Kirche in demselben Maße verderblich gemacht hat.

Nebst andern Schlüssen, die sich aus dem Bisherigen ergeben, sucht Febronius in dem Folgenden zu zeigen, ist in Betracht der Re= formen der Kirche und der Wiedervereinigung (der Getrennten) offenbar, daß dieses Geschäft, um einen glücklichen Erfolg zu gewinnen, weber der römischen Curie, noch — was weit mehr zu beklagen den allgemeinen Concilien allein (wenn sie in Bezug auf Reformen so gehalten werden, wie das lette) überlassen bleiben tonne, sondern von katholischen weltlichen Fürsten zugleich angegriffen werden musse. Auch stehe der weltlichen Macht das Recht zu, mit der kirchlichen in gewissen Dingen und Angelegenheiten pu concurriren, in solchen, "die auf des Volkes Wohlfahrt in irgend einem Betrachte Einfluß haben, oder seine bürger= liche Freiheit beengen oder die weltliche Regierung be= einträchtigen können." Und hierauf: "die weltlichen Fürsten können und müssen diese Freiheiten den Kirchen wieder berschaffen." In den Mitteln und Wegen, die sodann Febronius den weltlichen Fürsten zur Erstrebung dieses Zieles angibt, können wir das Programm sehen, nach welchem etliche Jahre später Kaiser Isseph II. die Kirche in den österreichischen Erbstaaten geknechtet hat. Diese Mittel leitet er in folgender Weise ein. Nicht allein als höchster Herrscher des Gemeinwesens, sondern auch als Schirmherr der Kirche babe ber König, der Kaiser, das Recht, Gesetze zu geben in Dingen

welche die Disciplin der Kirche betreffen. Zu diesem Schirmrechte welches eine strenge Pslicht in sich begreife, gehöre auch die Sorg dafür, daß die sehr heilsamen Dekrete der alten Bäterrein und unversehrt beobachtet würden; daß Alles, was mit Verletzung derselben zu großem Nachtheil in dieselbe eingeschlichen sei, entsern und so die Freiheit der Kirche aufrecht erhalten werde; daß die Recht der Geistlichen unangetastet bleiben.

Da nun, wie Febronius eingesteht, ein gemeinsames Wirke aller katholischen Fürsten zu jenem Ziele kaum gehofft werden könm so geht seine Ansicht und sein Rath dahin, jeder Fürst solle für sin seinem Lande alles Dasjenige anordnen und vornehmen, wodur i die Geltung des alten Rechtes wieder hergestellt werd Wittel hiezu sind:

1) Unausgesett muß man sorgfältig sachten und wachen über alle Schritte bes romischen Hofes, die dem achten Kirchenrechte zu wider und den Rechten der einzelnen Kirchen prajudicirlich find. 2) Das Bolt, insbesondre die Vornehmern in demfelben, muffen grundlich über bie rechten Grenzen ber papstlichen Gewalt und bie ben Bischöfen ih gegenüber zustehenden Rechte belehrt werden. 3) Gelehrte, welche bishe die Rechte der Bischöse und der Fürsten gegen die Satelliten de romischen Eurie in Schutz genommen, hatten Schaden gelitten, ohn von den Fürsten geschützt worden zu sein. Dies musse anders werden 4) Zu verwundern sei, daß außerhalb Italiens Bücher, welche bi maßlosen Anmaßungen der Romer vertheidigten, so ungehindert gebrud und abgesett würden. Dies muffe auch anders werden. 5) Ein allge meines Concil soll berusen werben, um die Beschwerden der ganger Rirche gegen den Papft zu heben; wolle der Papft ein solches nich berufen, so solle es ohne seinen Billen berufen werben hier seien die Fragen zu erledigen: ob und inwiesern mit Einwilligun ber Bischöfe und ber Fürsten ber romische Stuhl bie Rechte besitze die er habe. 6) Ein ferneres Mittel seien die Nationalconcilien, au benen auch, je nachdem es komme, Bersagung bes Schorsam! gegen ben Papft beichlossen werben tonne. Der gurft un die Pralaten eines Reiches sollen nur bie achten Kirchengesetze kennen der Fürst unerschrocken und für gute Ordnung geneigt sein; auf seine Seite fieben bann bie unterrichteten und guten Bijdbeje und Priefter ebrgeizige und widersenliche soll das Ansehen bes fürften in Respel Und bann roran und bie Sache ift abgethan 7) Ein gemeinsamer Beidluß ber katholischen frürsten unter Beirat von Beiftlichen. Hiebei soll man die Blipe ber Censuren nicht fürchten anch sei teine Gefahr eines Schisma's vorbanden; auch nicht einma

Die Ercommunication von Rom sei zu fürchten; denn damit diese binde, wisse sie gesetzlich sein. 8) Ein andres Mittel ist Zurückhaltung der apostolischen Bullen und Breven (das Placetum regium). 9) Ein allgemeines Mittel ist in dem gesetzlichen Widerstande zu suchen. 10) Das letzte Mittel wäre dann die Appellatio ab abusu.

Kritik der Grundgedanken. Febronius hat an die Spitze seiner Theorie die Behauptung gestellt, Christus habe die Schlüssel= gewalt ber Kirche als Ganzem übertragen, und diese übe dieselbe durch die Bischöse aus; der Kirche stehe die Gewalt zunächst, eigentlich und wesentlich zu; der Papst und die Bischöfe seien die Werkzeuge, die Diener, durch welche die Kirche jene Gewalt ausübe. Diese Behaup= tung war darauf berechnet, als Grundlage zu dienen, der Kirche den monarchischen Charakter abzusprechen und ihr dagegen einen aristo= tratischen zu vindiciren, d. i. die Rechte des Papstes als Primas ju schmälern, die der Bischöfe bagegen zu erweitern. Dies ist denn auch die Tendenz, die sich durch das ganze Werk des Febronius hindurch= jeht, obgleich er nicht selten mit sich selber in Widerspruch geräth, wie 3 B. wenn er, seiner obigen Grundlehre gegenüber, im Verlaufe bes Berkes wiederholt behauptet, die bischöfliche Gewalt sei un mittelbar von Gott 1). Jene Grundlehre des Febronius war gar nicht neu; dieselbe findet sich buchstäblich bei dem Gallikaner Edm. Richer, von dem Febronius sie entlehnt hat, und ist im Grunde genommen nichts Andres, als die Ehre, welche die Reformatoren im sechszehnten Jahrhundert über die Kirchengewalt aufgestellt hatten, nämlich, die Kirchengewalt ruhe ursprüng= lich in der Gemeinde, im Volke — als allgemeines Priesterthum —, und werbe von der Gesammtheit an Einzelne als Diener (ministri) über= tragen 2). Richer und Febronius haben nicht gemerkt, daß mit diesem Grundsatze nicht allein die Prärogative des h. Petrus und seiner Nach= solger untergraben, sondern auch die Rechte und die Gewalt der ganzen hierarchie zerstört werden, indem sie ursprünglich in die Gesammtheit ber Gläubigen gesetzt werden. Auch ist ihnen entgangen, daß sie con= sequent mit jener Grundlehre nicht dabei stehen bleiben dürften, ber

<sup>1)</sup> Es sind dem Febronius überhaupt in seinem Werke eine Menge Widersprüche mechgewiesen worden. Daß solche in Menge darin vorgekommen, war nicht zu verswudern, da das Werk aus vielen verschiedenen Werken zusammengetragen war, der Bersasser Behauptungen von Autoren, die sehr verschiedene Standpunkte eingenommen, wortiet hatte, die also unmöglich in Harmonie stehen konnten. Protestanten, Gallikaner, besonders Schmund Richer, Jansenisten, der Apostat Antonius de Dominis waren die Autoren, aus denen er die gegen den päpstlichen Stuhl gerichteten Doktrinen geschöpft hat.

<sup>3)</sup> So lehrt Nicher, dem Febronius folgt: "Sacerdotium Christi ecclesiae in commune creditum est, velut causa efficiens potestatis clavium et jurisdictionis ecclesiasticae.

Kirche den monarchischen Charakter abzusprechen, sondern ihr auc ben aristokratischen absprechen und sie als Demokratie bezeichner müßten, da ja Bischöfe und Papst auf gleiche Weise die Schlüsselgewal erhalten haben, nämlich von ber Kirche als Ganzem. Bei jener Grund lehre bleibt nichts andres übrig, wie ber gelehrte Martin Gerber Abt in St. Blassen im Schwarzwalde, Hontheims Freund, ausführt als fortzuschreiten zu bem revolutionären Syftem Gersons, das banac ben Vätern zu Basel zum Falle gebient hat: daß die Stände, di Ständeversammlungen jedes Reiches ober Fürstenthum über bem Fürsten selbst ständen; daß das Bolk, die Maff. eine höhere Autorität besite, als die Obrigkeit, und b Macht bes eigenen Fürsten beschränken könne. Rurz, jes Grundlehre ift auf tirchlichem Gebiete baffelbe, was auf politischem Gebie die Lehre von der Souveränetät des Bolkes ist!). Daher i benn auch die Sorbonne, nachdem das Concil zu Constanz auf Betreibe Gersons und auf Grund jenes Princips den Papst Johannes XXII abgesetzt hatte, wegen bes Verbachtes, jene Lehre zu hegen, bei be: Könige von Frankreich in Mißkredit und übeln Ruf gekommen. Die Consequenzen, welche Gerbert bem Richer vorhält und bie ben Ron von Frankreich mit Necht schon im fünfzehnten Jahrhunderte besor! gemacht haben, sind dem Febronius auch von seinen Gegnern vorg halten worden. Am beutlichsten hat dies Thom. Mar. Mamachi, d respektabelste Gegner des Febronius, gethan, indem er ihm nachweit daß er eigentlich auf dem Standpunkte Rousseau's stehe, gemäß welche Verfassung und Regierung der Gesellschaft von dem willkürlichen C messen bes Volkes abhange und banach verändert werden könne. Febronius Grundsätze müßten daher auch für die Throne gefährLi werben, besonders in Frankreich, wo die "starken Geister," t Afterphilosophen ihre verderblichen Grundsätze ausgestreut, der Kirc den Krieg erklärt, weil diese die Schupwehr der Throne sei. Mamas ahnete die Dinge, welche wenige (13) Jahre danach über Frankrei

<sup>1)</sup> Es kommt mir vor, als habe Gerbert Kenntniß von dem Borhaben sein Freundes Hontheim gehabt und ihn von demselben durch seine 1761 erschienene Schr De communione potestatis ecclesiasticae, wovon er ein Eremplar dem Honthei geschickt hat, abbringen wollen. Denn in dieser Schrift widerlegt Gerbert mit groß Gründlichkeit die ganze Theorie Richers, die Hontheim nur adoptirt und rücksichtslof fortgeführt hat. Allerdings war bei dem Erscheinen der Schrift Gerberts das Wedes Febronius im Manuscript ganz oder doch größtentheils vollendet, indem Hontheis dasselbes 1762 bereits seinem Freunde Krusst aus Wien in Frankfurt zum Orucke über reichte; hätte er auf Gerberts Werk Rücksicht nehmen wollen, dann hätte er das seinig ganz verwersen müssen, indem es auf einen von Gerbert als salsch nachgewiesene Grundsat gebaut ist.

eingebrochen sind. Allerdings ist Mamachi weit davon entfernt, dem Febronius eine solche Gesinnung zuzuschreiben, wie solche jene Feinde des Thrones und des Altares in Frankreich hegten: allein seine Grundsste, sagte er, wirkten in derselben Richtung!).

Der Lehre des Febronius von dem aristokratischen Charakter der Kirche entspricht die fernere Behauptung: Das General=Concil steht über bem Papste. Denn, sagt er als Begründung, wenn Christus ein vom Leibe unabhängiges Haupt gesetzt und zum absoluten Monarchen gesetzt hätte, bann würde es mahr sein, daß der Papst über dem Concil stehe. Hier, möchte man sagen, ist Febronius gerabezu über die Wahrheit gestolpert und hat sie nicht gemerkt. Christus hat Merdings kein vom Leibe unabhängiges Haupt, aber auch ebenso wenig einen vom Haupte getrennten Leib gesett; jenes hat Febronius mannt, dieses aber hat er übersehen; daher seine falsche Gegeneinander= stellung des Hauptes und des Leibes. So gewiß zur Kirche als einem lebendigen Leibe das Haupt gehört, so gewiß gehört zu einem allgemeinen Concil, das ja die ganze Kirche repräsentirt, auch das Haupt, und ist ein Concil ohne den Papst kein allgemeines, noch weniger ein Concil, das gegen den Papst steht. Auch unser gelehrter Landsmann Nicolaus bon Cues, den Febronius gut gekannt hat, ist zur Zeit der Eröffnung

<sup>1)</sup> Mamachi hat ex professo das Staatsgefährliche der Grundsätze des Febronius Dervorgehoben in seinem gegen ihn gerichteten Werke vol. I. p. 92-109. Ich bemerke Dieses besonders mit Bezug auf ein höchst merkwürdiges Urtheil Lessings über Gebronius. Derselbe sagte nämlich: "Es wäre eine unverschämte Schmeichelei gegen Die Fürsten, was Febronius und seine Anhänger behaupteten; benn alle ihre Grünbe Begen die Rechte bes Papftes wären entweber keine Gründe, ober fie gälten boppelt und dreifach den Fürsten selbst. Begreifen könne dies ein Jeder; und daß es noch Teiner öffentlich gesagt hatte mit aller Bunbigkeit und Scharfe, bie ein solcher Gegen= Pland gelitten und verbient, unter so vielen, die den dringenosten Beruf baju gehabt; Dieses ware soltsam genug und ein äußerft schlimmes Zeichen." Jakobi's Werke, II. Bb., C. 334. Offenbar dieselbe Kritik gegen Febronius, wenn auch verhüllt, liegt in des Johann v. Müller Worten: "Was ist ber Papst? Man sagt, er ist nur ein Bischof. Ebenso wie Maria Theresia eine Gräfin von Habsburg, Ludwig XVI. ein Graf zu Paris, der Held von Roßbach und Leuthen einer von Zollern." Die Kritik gegen die Grunbsätze bes Febronius war aber nicht so verhüllt, bag sie von ben Zeitgenossen micht herausgefühlt worden wäre. Unmittelbar an die Worte Lessings fügt Jakobi an: "Einer hat es endlich boch gesagt, und laut genug, um von Jedermann gehört zu werten, nur nicht mit durren Worten" — er meint aber: Müller, in seinen "Reisen ber Papste." Müller hatte Jakobi'n 1782 jene seine Schrift zugeschickt, und bieser wollte dieselbe durch eine umftändliche Anzeige in dem Hamburger Correspondenten empfehlen. Allein Reimarus konnte bie Aufnahme ber Anzeige nicht erlangen, "ba seine Obrigkeit sich scheute, ben Druck eines Aufsatzes zu gestatten, ber eine, bem Laiser Joseph wahrscheinlich mißsällige, Schrift empfahl. A. a. D. S. 327.

des Concils zu Basel jener Lehre von der Superiorität des Concils mit jugendlichem Feuer zugethan gewesen und hat dieselbe zu begründen gesucht; im Verlaufe der Verhandlungen dieses Concils aber, wo bi Consequenzen jener Lehre in der attentirten Absetzung des Papstes Eugen IV. ihm vor Augen traten und er in derselben ein Mittel zur Berreißung der Kirche, aber nicht zur Einigung und Befestigung erblickte, ist er in sich gegangen, hat jene Lehre reiflicher geprüft und dann auch vollständig die Verkehrtheit derselben erkannt und dieselbe zurückgenommen 1). Alleia, wie es zu geschehen pflegt, wenn Jemant Jahre lang an einer Theorie baut und sich immer tiefer in dieselbe hinein lebt, bann sieht er am Enbe ober beachtet nur mehr, was ir dieselbe hincinpaßt; so ist es bem Febronius mit dem gelehrten Car binal von Cues ergangen. Daß bieser die Superiorität des Concile über den Papst gelehrt habe, das hat Febronius angemerkt und erhoben: daß derselbe aber einige Jahre danach (1442) jene Lehre als falsch verworfen und ihr entsagt hat, davon wird keine Erwähnung gethan

In der Begründung seiner Ansicht von dem Verhältnisse des Concils zum Papfte bringt Febronius mitunter Beweise, bei beneu man sich wundern muß, daß er sie als Beweise ansieht. Thatsache, daß in den Jahrhunderten der Lehrstreitigkeiten (vom 4. bis zum 7. Jahrhunderte) allgemeine Concilien Dinge verhandelt unt entschieden hätten, nachdem der Papst bereits sein Urtheil darüber aus: gesprochen gehabt, zieht er ben Schluß, die Päpste hätten hier, durch Zulassung solcher Entscheidungen, thatsächlich eine allgemeine Synobi als eine über ihnen stehende Instanz anerkannt. — Ohne Zweifel hat Febronius nicht in Abrebe stellen wollen, daß den Aposteln einem jeben einzeln für sich Unfehlbarkeit zugekommen ist. Demnach hätte jeder Apostel allein, also gewiß auch der h. Petrus, die zu Antiochier aufgetauchte Controverse über die Verbindlichkeit des Ceremonialgesetzes endgültig, weil unfehlbar, entscheiden können. Und bennoch versammelter sich die Apostel zu Jerusalem zu einer Synobe und entschieden die Streitfrage gemeinschaftlich. Denn wenn auch objektiv hiedurch kein größere Sicherheit erzielt wurde, so hat doch die gemeinschaftliche unt einstimmige Entscheidung aller Apostel für die Aufnahme unt Durchführung bes Urtheils ein unvergleichlich größeres Gewich gegeben, als wenn dasselbe von einem Apostel allein ausgeganger gewesen wäre. Und bies findet auch in hohem Grade seine Anwendung au-Berhandlungen und Entscheidungen allgemeiner Concilien bezüglich solcher Angelegenheiten, über die der Papst bereits sein Urtheil abgegeben hatte

<sup>1)</sup> Siehe unsern 2. Band, S. 424-427.

Die Lehre des Kebronius über den Primat des apostolischen Stuhles ist der Mittelpunkt seines ganzen Werkes; alles Andre geht entweder in Prämissen oder in Consequenzen jener Lehre aus. Zwar erkennt Febronius einen Primat in der Kirche, und zwar aus göttlichem Rechte, an; allein derselbe wird in der Beschränkung, in die er ihn faßt, wirklich ein todter Primat, während die Kirche, als ein lebendiger Leib, einen leben digen und thätigen Primat nöthig hit. Er hat einen Primat der Ordnung (ordinis) — wonach der Bopft der Erste ist —, der Aufsicht (inspectionis) und der Leitung (directionis), aber nicht einen Primat der Gerichtsbarkeit; er hat einen Primat der Ehre (honoris), und in diesem ist allerdings ein wheres Ansehen (auctoritas) und ein größerer Einfluß (potestas) mthalten; aber eine Gerichtsbarkeit über die Kirche ist in dem Primate des Papstes, nach Febronius, nicht enthalten. Mit einem solchen Primate ist aber zur Erhaltung der Einheit in der Kirche md dies ist ja seine eigentliche, von Gott gesetzte Bestimmung, nichts anzufangen, wenigstens nicht auszureichen, und ist der Papst shue Gerichtsbarkeit nicht im Stande, auch nur jene Rechte auszuüben und Obliegenheiten zu erfüllen, die Febronius selbst als durchaus nothwendige und wesentliche ihm beilegt. Der Primas ist das centrum unitatis, sagt Febronius; wie kann er aber diese Be= stimmung erfüllen, wenn er nicht zur Aufrechthaltung der Einheit Anordnungen treffen und über Beobachtung derselben wachen, Abweichungen ahnden kann, d. h. keine Gerichtsbarkeit besitt? Er soll, nach Febronius, auch custos und vindex canonum sein; wie kann er dies, wenn er über Verletzer derselben keine Gerichtsbarkeit besitt? Auch lehrt Febronius, in der alten Kirche habe nach constanter Tra= bition der Primat in zweien Dingen bestanden; darin, daß in wichtigen die Kirche betreffenden Angelegenheiten an den Papst berichtet worden, und in der Nothwendigkeit der Gemeinschaft mit ihm. Nun muß man aber fragen, mas soll ber Papst mit den Berichten aufangen, wenn er keine Gerichtsbarkeit besitzt, ober, was soll er anfangen, wenn irgendwo man die Gemeinschaft mit ihm nicht halten will? Kurz, der Primat des Papstes ist bei Febronius ein gebundener, zur Unthätigkeit verurtheilter. Doch nein, einige Thätigkeit nach außen wird ihm zuge= standen, nämlich innerhalb jener Grenzen, in denen er sich historisch bis zum achten Jahrhunderte bethätigt hatte. Denn das ist des Febronius stre Jdee, dis zu Ende des achten Jahrhunderts sei die Verfassung und Regierung der Kirche in ihrer ursprünglichen Aechtheit upd Reinheit erhalten geblieben; durch das Auftauchen der falschen Dekretalen (des Pkuboisidor) aber sei dieselbe wesentlich alterirt, gefälscht worden;

bemnach müßten die alten Canones der Kirche, wie sie in ber ächte Sammlung enthalten, die Papst Habrian L Carl bem Großen in fränkische Reich geschickt, wieder hergestellt und der Primat des Papfte auf die Rechte beschränkt werden, die in diesen Canonen anerkan seien. Einer solchen Ibee gegenüber muß man wohl fragen: hatte fi mit dem Ablauf der acht ersten Jahrhunderte die Mission der Kird bereits erfüllt, so daß der Entwickelung ihres Lebens und ihrer Thätigk in ihrem damaligen Stadium für immer Stillstand geboten werde tonnte? Die Kirche, als göttliche Heilsanstalt bis zum Ende der Zeite hat in verschiedenen Jahrhunderten mancherlei Kämpfe zu bestehen ut mancherlei Thätigkeit und Einwirkung zu entwickeln. Das sichtba Haupt der Kirche muß natürlich immer an der Spite der zu jed Zeit nothwendigen Thätigkeit und Einwirkung stehen, die in ihr Formen und Modalitäten, je nach Zeitverhältnissen, wechseln musse Wie ware bies möglich bei Bannung bes Primates in diejenigen Rech die er historisch erweislich in den ersten Jahrhunderten ausgeübt u mit benen er in jenen Zeiten ausgereicht hat? Der Primat war nie berechnet und nicht bestimmt für etwa achthundert Jahre, sondern hat die Bestimmung, der Ausbruck und das Mittel der Einh der Kirche zu sein und zu bleiben bis zum Ende der Zeiten, und komm ihm baher auch alle jene Rechte wesentlich zu, die, je nach Eigenthümlicht der Zeiten, zur Erreichung jener Bestimmung erforderlich sind. Ausbruck der Einheit hat Febronius den Primat gelten lassen; alls er hat ihm die Ausstattung, auch Mittel derselben sein zu könnabgesprochen.

Mit allem Rechte ist dem Febronius auch seine Behauptul der Primat könne mit seinem ganzen Rechte durch kautorität der Kirche anderswohin verlegt, d. h. ein andern Sitze übertragen werden, gerügt worden. Der Prininhärirt dem Sitze des h. Petrus aus göttlichem Rechte; der resmäßige Inhaber dieses Sitzes kann, wenn es nöthig befunden wit anderswohin übersiedeln und dadurch den Sitz des h. Petrus tralferiren und damit zugleich die Prärogative desselben; allein den Prin von diesem Sitze des h. Petrus loszutrennen und einem andern Sizu verleihen, dazu hat selbst die Kirche nicht das Recht, weil sie eigöttliche Anordnung abzuändern nicht befugt ist.

Auf diese irrige Behauptung war Febronius aber hauptsächli gekommen durch seine Unterscheidung von successio und ratio su cessionis beim Primate; jene, sagt er, ist aus göttlichem Recht d. i. es muß immer einen Primat in der Kirche geben; die Art u Weise der Nachfolge darin sei aus menschlichem Rechte, wie z. L daß der Primat nicht zu Antiochien, wo Petrus vorübergehend seinen Sitz gehabt, sondern zu Rom sei. Demnach genügt es dem Febronius, wenn überhaupt nur ein Primas, Träger des Primats da ist; und dann könnte die Kirche beschließen, daß derselbe fortan nicht mehr dem römischen Stuhle eigen sein solle, sondern einem andern, den sie dafür ausersehen wolle 1).

Bei allen auffallenden Täuschungen und Jrrungen, in die Febronius in Betreff bes Primates, bes römischen Stuhles, gefallen ist, muß man aber zu einiger Entschuldigung anerkennen, daß er auch große Versuchungen zur Opposition zu bestehen hatte. darf man nicht, daß es zu seiner Zeit noch manche grobe Auswüchse an der Curie gegeben hat, über welche, namentlich in der deutschen Rirche, mit Recht große Beschwerde geführt wurde. Noch im Jahre 1769 den 13. Dez. haben die drei geistlichen Abgeordneten der Erzbischöfe von Mainz, Trier und Cöln, B. Deel, J. N. v. Hontheim und Carl Hillesheim, zu Coblenz im Namen ihrer Mandatare eine Aufstellung von Beschwerben gegen bie Curic gemacht und bem Kaiser zur Befürwortung zu Rom übersandt, die man alle für unwahr, fingirt Qusgeben müßte, wenn man in Abrede stellen wollte, daß es sehr gegründete Beschwerben gegen die Curie in Behandlung beutscher Kirchenangelegen= beiten gegeben habe 2). Allein um die Migbräuche einer Institution zu Entfernen, barf man das Wesen der Institution selber nicht aufheben.

## Kampf gegen ben Febronius.

Schon im ersten Jahre nach dem Erscheinen des Febronius sind mehre Schriften gegen denselben erschienen: eine in Form eines Briefes unter dem angenommenen Namen Justinian Frobenius, dann eine Schrift des Jesuiten Joseph Kleiner, Prosessor der Theologic an der Universität zu Heidelberg, und eine von dem protestantischen Masister E. Friedr. Bahrdt zu Leipzig. In dem Jahre 1765 erschien kerner ein akademisches Urtheil der Universität zu Cöln gegen Febronius und nebstdem ein größeres Werk in zwei Theilen von Georg Trautwein, ansangs unter dem erborgten Namen Antonius de Vigilibus, in einem ganz unwürdigen Tone geschrieben. Das Jahr darauf erschienen vier

<sup>1)</sup> Bei Darlegung obiger Behauptung hat Febronius sich sogar auf Bellarmin (De pontik. rom. libr. II. c. 12) berusen, während Bellarmin an der betressenden Stelle über die Frage: ob der römische Bischof als solch er den Primat aus göttlichem Rechte besitze, eine Antwort gibt, die das Gegentheil von Dem ist, n'ofür Febronius ihn citirt hat.

<sup>2)</sup> Man sehe diese Gravamina bei Le Bret, Magazin für Staaten= u. Kirchen= 9eschichte, 8. Theil. S. 1—21.

andre Gegner auf dem Kampsplatze: Sangallo, ein Minorit, der it italienischer Sprache geschrieben; dann Ladislaus Sappel, ebenfalli Franziskaner, von dem bis zum Jahre 1775 vier Bände erschienen sind; Joh. Godest. Kausmanns, Prof. an der Universität zu Cöln und der Jesuit Fr. X. Zech in Ingolstadt in seinem Kirchenrechte Dann trat 1767 der Jesuit Zaccaria auf mit einem Werke Antikobronius, von welchem bis zum Jahre 1772 vier Bände erschienen sind gerichtet gegen die solgenden Bände des Febronius, in denen dieser sic gegen seine Segner zu vertheidigen suchte. In den Jahren 1766 und 1768 trat weiter der gelehrte Priester Peter Ballerini in Verona in zwei Schristen auf; ferner Carl Traversari, Servitenmönch in Faenza unter dem erborgten Namen Ennodius Faventinus (von Faenza) (1771) und ein anonymer Schriststeller mit dem Schriftchen: Jugement d'un écrivain protestant touchant le livre de Just. Febron. 1).

Ferner Joh. Carrich, Professor zu Coln, der 1773 ein Werk is drei Büchern über die rechtmäßige Sewalt des Papstes herausgegeber hat. Schließlich ist in den Jahren 1776—1778 der in der Selehrten welt rühmlichst bekannte Dominikaner Thom. Mar. Mamachi in einen Werke von drei Bänden, in Form von Briefen an Febronius, aufgetreten. Außerdem sind noch mehre kleinere und größere Werke anonyn erschienen, wie z. B. Febronius abbreviatus mit Noten gegen din neuerungssüchtigen Theologen, Frankfurt und Leipzig, erschienen in Jahre 1785 in fünf Bänden, nebst dem Werke von Mamachi eines der besten, nach Gründlichkeit und würdigem Tone.

Daß eine so lange Reihe von Schriftstellern zur Bekämpfung bes Febronius ausgetreten ist, kam allerdings zum Theil von der Wich tigkeit des Gegenstandes und dem gewaltigen Ausschen, das das Werdes Febronius in ganz Europa gemacht hat, zum großen Theil aber auch daher, daß Febronius seit dem Jahre 1765 in neuen Auslager und in neuen Bänden sich gegen seine disherigen Gegner verkheibigt und dadurch auch immer wieder neue Gegner herausforderte, zumal essich in den folgenden Bänden in seinen Vertheidigungsschriften wieder neuer (angenommener) Namen bedient, so daß cs den Schein hatte es seien andre Autoren, die hier sich auf Seite des Febronius gestell hätten und seine Grundsäte vertheidigten. So hat er in der 1761 erschienenen 2. Auslage seines Werkes sich selber gegen Justinian Frober vertheidigt unter dem Namen Justinianus novus, gegen den Jesuiter

<sup>1)</sup> Berfasser war der Jesuit Feller, der sich auf den Standpunkt des Protestanten Bahrdt zu Leipzig versetzt und von diesem aus den Fedronius bekämpst hat. Bgl Neyen, Biograph. Luxemb. s. v. Feller.

Reiner als Joannes Clericus Palatinus, gegen Bahrb als Aulus Jordanus. In dem 2., 1770 erschienenen Bande, der aber nicht etwa eine Fortsetzung, sondern blos eine Bertheidigung seines Werkes enthält, spricht er in einer langen Vorrede als Ebitor (Herausgeber), wie wenn bieser ein Andrer als Febronius wäre: bann bekämpft er vier seiner Gegner, Kaufmanns, Trautwein, Sangallo und Sappel unter bem Namen eines Joh. à Calore Icti. Gegen den Berfasser italienischer Briefe und andre Gegner tritt er im 3. Bande (1772) als Daniel Bertonus auf und gegen den Jesuiten Zacharia als Theodorus a Palude, immer derselbe Febronius. Im Jahre 1777 gab er sein Werk in einem Auszuge heraus unter dem Titel Febronius abbreviatus 2c., dem später (1785) ein gleichnamiges zur Widerlegung entgegengesetzt worden ist. Im Jahre 1778 war er im Begriffe, gegen Mamachi, den letzten seiner Gegner, der Zeit nach, sein Werk öffentlich zu vertheidigen, als ihm vom Erzbischof Clemens Wenceslaus, wie wir weiter unten hören werben, Einhalt geboten worden ist.

Das Werk des Febronius hat sogleich bei seinem Erscheinen ein Aussehen in der Welt gemacht, wie nie ein andres. Schnell war eine weite Auflage nöthig; verschiedene Ausgaben wurden in mehren Län= dern veranstaltet und Uebersetzungen in's Deutsche, Französische und Italienische, in's Französische sogar brei verschiedene, angefertigt, in Spanien und Portugal Auszüge gemacht, so daß in Verlauf von drei Jahren das Werk in allen Ländern Europa's, an den Höfen, den Universitäten, von den Rechtsgelehrten, den Theologen, katholischen und protestantischen, gelesen, in gelehrten Zeitschriften und eigenen Traktaten besprochen wurde. Dieses Aufsehen hat nicht wenig dazu beigetragen, den Verfasser in seinen Ansichten, wie verkehrt sie auch waren, so fest zu bannen, daß er bis zu seinem Ende sich nicht mehr aus benselben zu befreien wußte. Man würde aber sehr irren, wenn man aus diesem gewaltigen Aufsehen auf einen eminenten wissenschaft= lichen Werth des Werkes schließen wollte; der Grund davon lag in ganz anbern Dingen. Das Werk war — dies konnte man bei seiner Pseudonymität immerhin erkennen — von einem katholischen Gelehrten ausgegangen, und bennoch war es gegen ben Papft, gegen ben Mittelpunkt der Kirche, gerichtet, und berührte also die Interessen aller katholischen und gemischten Länder. Es behandelte ferner das so wichtige und in seiner Grenzbestimmung seit Jahrhunderten so strittige Berhältniß zwischen der geistlichen und weltlichen Macht, berührte also die allgemeinen Interessen aller christlichen Reiche und mußte demnach die Aufmerksamkeit des Kaisers, der Könige und Fürsten, ihrer Staatsund Rechtsgelehrten auf sich ziehen. Bewegte sich ferner auch das Werk

hauptsächlich auf bem Gebiete bes geistlichen Rechtes, so mußte es auch zuweilen in die Dogmatik und sehr häufig in die Geschichte hinüberstreifen, was natürlich zur Folge hatte, daß die Rechtsgelehrten überhaupt, die Dogmatiker und Historiker demselben ihre Beachtung zuwenden mußten. Insbesondre aber hat die Sprache, die das Werk gegen die geistlichen Orden führt, sehr viel zu dem Aufsehen beigetragen. geistlichen Orden waren von der bischöflichen Gerichtsbarkeit eximirt; diese Exemtionen aber werden in dem Werke als widerrechtlich getadelt und verworfen, und bazu ben Schriftstellern aus den Orden der Borwurf gemacht, sie hätten, zum Danke für die Eremtionen, durch schmeich lerische und unwahre Erhebungen des Papstes sein Ansehen und seine Macht zu unerträglichem Uebermaß gesteigert. Nicht zu verwundern war es also, daß die so zahlreichen Ordensleute in allen katholischen Ländern bei dem Erscheinen jenes Werkes einen gewaltigen Lärm erhoben, wie dies schon aus der großen Anzahl Schriftsteller aus den Orden, die gegen dasselbe geschrieben haben, zu ersehen ist. Aber auch dies war noch nicht Alles. Das Werk gab in seinem Titel und in seiner Vorrebe als Ziel seiner ganzen Tendenz an — Wiedervereinigung der getrennten Christen mit der Kirche, enthielt also hierin eine dirette Provocation der protestantischen Gelehrten, von diesem Projekte Kennt: niß zu nehmen und ihr Urtheil darüber abzugeben; und dies um sc mehr, als seit dem sechszehnten Jahrhunderte der Wiedervereinigungs: vorschläge und Versuche so viele fruchtlos gemacht worden waren, und man also auf den des Febronius als einen ganz neuen gespannt sein konnte. Hiezu kam endlich ber Umstand, daß der Papst das Werl verurtheilte, viele Bischöfe dasselbe verboten; dagegen die weltlichen Obrigkeiten, weil es ihren Herrschgelüsten zusagte, dasselbe schützten, verbreiteten, oder doch zu dessen Unterdrückung nichts thun wollten!).

Ist nun auch das Aufsehen, das jenes Werk gemacht hat, ein so großes und allgemeines gewesen, so war aber dennoch die Billigung, der Beifall, den es gefunden hat, eine sehr beschränkte. Fassen wir

<sup>1)</sup> Nach einer Correspondenz aus Portugal in der (französ.) Zeitung von Lepden (1769) hatte die dortige königliche Regierung das Werk des Febronius höchlich gebilligt; der Bischof von Coimbra dagegen hat sich verpflichtet gefühlt, seinen Gerus gegen dasselbe zu warnen, hat es aber nicht anders, als vermittels einer handschrift: lichen Berordnung im Stillen, zu thun gewagt. Die Correspondenz sagt nun, wenn der Bischof das Werk verbieten zu müssen geglaubt habe, dann hätte er vorher die Erlaudniß dazu beim König einnehmen müssen. Dies bezeichnet wohl hinreichend die damalige Stellung eines Bischofs in Portugal gegenüber der weltlichen Macht. Doch nicht gemug: die Berordnung des Bischofs wurde von königlichen Censoren zur Berenichtung verurtheilt, als falsch, aufrührisch und infam, der Bischof selbst in's Staatsgefängniß abgeführt und ihm der Prozeß gemacht.

zuerst das Ziel in's Auge, das sich das Werk gesetzt haben will, näm= lich Wiedervereinigung der Protestanten mit der Kirche, und sehen wir einmal zu, welche Aufnahme bas Werk in dieser Beziehung bei den protestantischen Gelehrten gefunden hat. Was das Projekt an sich angeht, nämlich durch Beschränkung der päpstlichen Macht die Protestan= ten für Rückkehr in die Kirche gewinnen zu wollen, so scheint mir, als beiße es boch dem Hontheim eine allzu große Kurzsichtigkeit zuschreiben, wenn man annehmen wollte, daß er selbst an den Erfolg desselben geglaubt habe. Mir ist daher wahrscheinlich, daß Hontheim durch Borhaltung jenes allerdings höchst wünschenswerthen Zieles das allzu harte und Bittere, dessen sein Werk, ihm selber wohl bewußt, sehr viel enthielt, etwas zu milbern und zu versüßen. Allein nicht lange, und er konnte gründlich erfahren, daß die Protestanten von seiner Theorie als Vereinigungsmittel nichts wissen wollten. Des Febronius erster Gegner überhaupt war ein Protestant, Carl Friedr. Bahrdt in Lipzig, der in einer eigenen Schrift nachwies, daß zu einer Wiederreinigung noch viel, viel Anderes, als Verminderung der papstlichen Racht erfordert werde. Zudem aber lege Febronius ja eben die Macht, bie er bem Papste abspreche, der Gesammtheit der Bischöfe bei; gegen= wer der von den Protestanten geforderten Gewissensfreiheit bleibe sich die Sache völlig gleich, indem dieselbe sich überhaupt gar keine geistliche Macht gefallen lasse. In ähnlichem Sinne trat Joh. Friedr. Bahrdt, Vater des vorigen, gegen Febronius auf, und ebenso der General= Superintendent Hoffmann zu Wittenberg. Selbst der protestantische Kirchenhistoriker Walch, dem Hontheim selbst, bevor er noch öffentlich als Verfasser des Febronius bekannt war, die Gefälligkeit erwiesen hat, authentische Nachrichten über sein Werk zur Veröffentlichung in seiner "Neueste Religionsgeschichte" (I. Bb., S. 147—198) zu be= sorgen, hat, bei allem Lobe, das er ihm in andrer Hinsicht spendet, nicht unterlassen zu zeigen, daß die päpstliche Macht weithin nicht die einzige Ursache der Trennung der Protestanten sei, und daher auch nach beren etwaiger Beschränkung noch lange nicht alle Hindernisse der Bereinigung gehoben seien. Frappant ist endlich das Urtheil, das I. J. Moser, der unsern Houtheim persönlich kannte und hochschätzte, über bessen Vereinigungsprojekt gefällt hat. Nachdem er im Vorher= gehenden dessen gute Absicht, Treue und Redlichkeit gelobt hat, fügt er hinzu: — "Seine Unionsvorschläge aber werden so lange Träume bleiben, als er unsern cameralistisch=religiösen protestantischen Fürsten nicht zeigen kann, daß sie dabei gewinnen; eine Lotterie von ein paar hundert reichen Abteien würde eher ihren Beifall finden"1).

<sup>1)</sup> J. J. Moser, Reliquien, 2. Aust. (1766), S. 284.

Febronins besaß in seiner Bibliothek eine ungewöhnlich reich Literatur von Werken der Gallikaner, hatte diese Werke in ausgebehr tem Maße bei Bearbeitung seines Werkes benutzt und sich häufig a dieselben berufen. Sonach glaubte er auch bei den Gallikanern at sichersten auf Beifall rechnen zu können. Aber auch von den Gall kanern ist sein Werk entschieden mißbilligt und abgewiesen worde Bei Gelegenheit einer Versammlung des französischen Clerus zu Par im Jahre 1775 schrieb unser Erzbischof Clemens Wenceslaus an b-Erzbischof von Paris in Angelegenheit des Febronius, um die Aust jenes Clerus über dessen Werk zu vernehmen, indem der Verfasser F in vielen, der gallikanischen Kirche entgegengesetzten Meinungen 🔾 ben Beifall der französischen Geistlichkeit stütze. Der Präsident jem Versammlung ließ hierauf einen Auszug von Hauptsätzen aus ber Werke machen, ein Exemplar des Werkes auflegen und darauf burd eine Commission die in jenen Sätzen enthaltene Lehre sorgfältig prüfer um barauf unserm Erzbischofe im Namen ber Versammlung ein Urthei über des Febronius Werk abzugeben. Dieses Urtheil ging dahin, da die Versammlung "bem Eifer des hochwürdigen Churfürsten schuldig beipflichte und an seinen gerechten Besorgnissen Theil nehme; sie hat gewünscht, den ihn beseelenden Gifer aus allen Kräften unterstützen g können, um weit von seinem Kirchensprengel Alles zu entfernen, wa der Lauterkeit des Glaubens und der Reinheit der Lehre nachtheili sein könnte; — daß dies Werk in Frankreich kaum von wenig Theologe gekannt sei, und weit gefehlt, bort in Ansehen zu sein, vie mehr bei Denen, die es kännten, für ein solches gehalten werde, das ar Neuerungen ausgehe, in Gegenständen von der größten Bich tigkeit unrichtig sei, und sich besonders von jener Sprache en: ferne, die sich die Geistlichkeit immer zum Gesetze mache, so oft sie it Falle sei, sich über ben Primat ber Ehre und ber Gerichts barkeit, der dem Nachfolger des h. Petrus zugehöre, und über da Unsehen ber römischen Rirche, des Mittelpunktes der Ginheit ber Mutter und Lehrmeisterin aller Rirchen, zu erklären. Entschiedener noch ist das Verwerfungsurtheil, das der gelehrte Abb Bergier, und zwar mit Bezug auf die gallikanischen Schriftsteller, übe bas Werk ausgesprochen. "Was der Verfasser, schreibt er, Wahre sagt, das hat er von den französischen Theologen, besonders von Bossue in seiner Vertheidigung der Deklaration der französischen Geistlichkei im Jahre 1682 entlehnt; was er Falsches und Irriges lehret, hat e den Protestanten, Jansenisten und jenen Canonisten abgeborgt, die is verwirrten Zeiten bem römischen Hofe Verdruß zu machen suchten Diese verschiedenen Materialien, die nicht gemacht waren mit einande

zu gehen, sind von Februnius sehr ungeschickt zusammengesellt worden; er hat Fetzen und Lappen nebeneinander gesetzt, die einander selber zerreiben; da er nie von allgemein anerkannten Grundsätzen ausgeht, so sällt er beständig in Widerspruch; er läugnet an einem Orte, was er an einem andern bejahet.... Nur denen mag er gefallen, die aus den Schriften der Protestanten Grundsätze der Anarchie und der Empörung gegen die Kirche gesogen haben. Wer sich einbildet, daß dies die Gesinnungen der französischen Geistlichkeit seien, hat keine andre französische Theologen als Jansenisten gelesen und kennet nicht einmal Bossues Vertheibigung der Ocklaration der Geistlichkeit").

Daß ferner auch in der Gelehrtenwelt das Werk des Febronius mächtigen Widerspruch gefunden hat, haben wir oben aus der Menge Schriften, die gegen dasselbe erschienen sind, erkannt, obgleich damit nicht in Abrede gestellt werden soll, daß auch Gelehrte, namentlich in Staaten, wo seine Theorie von oben herab begünstigt wurde, demselben lauten Beifall gezollt haben.

Welche Aufnahme das Werk bei dem Papste gesunden haben werde, läßt sich aus der Tendenz desselben errathen. Nachdem der papstliche Kuntius in Wien Clemens XIII. durch einen Eilboten ein Exemplar des Werkes nach Kom geschickt hatte, ersolgte am 27. Febr. 1764 die Verurtheilung desselben, die danach auch dei den später erschienenen Vertheidigungen desselben erneuert worden ist. Außerdem det der Papst unter dem 21. Mai 1764 ein Breve an alle Vischöse Veutschlands gerichtet und sie zur Unterdrückung des Werkes aufgestordert. In zehn deutschen Sprengeln, jenen von Mainz, Trier, Cöln, Prag, Augsburg, Würzburg, Bamberg, Constanz, Freisingen und Regensburg, ist das Werk darauf (1764 und 1765) verboten worden.

Entschiedenen Beisall hat aber das Werk gefunden an den fürstschen Hösen von fast ganz Europa und bei den Jansenisten. Und in der That, es waren auch eben die weltlichen Machthaber und ihre Regierungen, die ein besondres Wohlgefallen an dem System des Tebronius haben konnten, indem er ihnen Grundsätze und Regeln an die Hand gab, ihre Herrschaft auch in kirchliche Angelegenheiten hinsüberzuspielen und sich so eine nahezu unumschränkte Gewalt anzueignen. Die Regel des Febronius, daß die weltliche Macht das Recht habe, mit der geistlichen zu concurriren "in jeglichen Dingen und Angelegenschien, die in irgend einer Weise auf das Wohl des Volkes Einstuß haben, oder die bürgerliche Freiheit desselben beengen oder endlich die weltliche Regierung schmälern könnten", — ist so allgemein, so weit

<sup>&#</sup>x27;) Blid auf den Emfer Congreß, II. Bb., S. 26-40.

<sup>3</sup> Rary, Geschichte von Trier, V. Banb.

und behnsam, daß eine herrschsüchtige Regierung alle kirchliche Ange legenheiten barunter begreifen und fast bie ganze geistliche Gewalt sich aneignen kann. Außerbem legt er ihnen nicht allein bas Recht, sonbert auch die Pflicht bei, der Kirche in ihren Ländern die von ihm geforder ten Freiheiten wieder zu verschaffen, b. i. die Geltung der alten Canonei wieder herzustellen, was ohne ein tiefes Eingreifen der weltlichen Mach in die ganze Regierung und Disciplin der Kirche unmöglich sein wurde Den Weg bazu zeigt er ihnen, indem er belobend Beispiele anführt wo Regierungen via facti solche Umgestaltungen vorgenommen habem Der König beiber Sizilien, sagt er, hat die Regeln der (römischer Canzlei aufgehoben, die Republik Venedig hat 1768 den Bischöfe die Gerichtsbarkeit über die Ordensleute wiedergegeben; die Raisers Maria Theresia hat im Herzogthum Mailand den Ordensleuten das selbe angekündigt und hat Nachsuchung von Ghedispeusen zu Rom untersagt. In dem Schlußworte des Febronius kommt endlich die unumwundene Aufforderung vor: "Siehst Du die Kirche zu ihrer Rettung sich in die Arme der katholischen Könige und Fürsten stürzen, so ziehe Dich nicht zurück, sondern folge ihr nach". Was Febronius gelehrt, das hat Kaiser Joseph II. in seinen Staaten in's Leben eingeführt und baburch die Kirche in Desterreich geknechtet, wie sie es nie in einem katholischen Lande gewesen ist. In Spanien, in Portugal, in Sizilien und in der Republik Benedig wurde sehr bald von den Regierungen nach des Febronius Grundsätzer verfahren. Dabei hat sich herausgestellt, in einer wie argen Täuschung derselbe befangen gewesen, daß er geglaubt hat, die Rechte, die er dem Papste abgesprochen, würden den Bischöfen wieder zufallen und dies freier werben; vielmehr ist seine Theorie in den Händen der weltlicher Machthaber das Mittel geworden, auch die Bischöfe und die ganz Geistlichkeit herabzuwürdigen. Selbst noch während bes Streites ber Theologen mit Febronius (1774) klagt einer seiner Gegner, Sappel daß sich zu Anfange viele Männer, Gelehrte und Halbgelehrte auf bes Febronius Scite gestellt hätten, Männer, die der Geistlichkeit überhaupt den Orden und dem Papste abgeneigt gewesen, seien durch die unge strafte Kühnheit des Angriffs auf das päpstliche Ansehen ermuthigs worden und hätten nun auch selbst eine Menge gehässiger Schriften gegen die Mönche, die Pfarrer und Bischöfe und die katholische Religion selber veröffentlicht. In dem Jahre 1785 schreibt ein andrer Gegner, das Werk des Febronius habe schlimme Früchte getragen; bei Staats männern, Höflingen, Ministern und Halbgelehrten überall habe es großen Beifall gefunden, auch bei Geistlichen; seit jener Zeit aber gingen eine Menge Schriften und Blätter aus gegen ben Papft, gegen

die Bischöfe und die ganze Geistlichkeit, mit Anmaßung und Feindselig= teit gegen dieselben erfüllt. Den Spuren des Febronins folgend nahmen sie dem Primate alle Rechte, nur noch ein Ehrenrecht ihm belassend; dadurch sei aber die Einheit der Kirche gelockert und gefährdet. Wäh= rend die Bischöfe ihre Rechte von dem Primate wiedererhalten sollten, wurden sie der weltlichen Macht unterworfen, frei vom Papste, knechte der Könige zu werben. In diesen Flugschriften werde ber Elerus mit Person und Vermögen der weltlichen Macht untergeordnet, der Regularclerus verachtet und verspottet. An einem Orden mißfällt die Armuth, bei einem andern weckt der Reichthum ihren Neid; allen wird Müssiggang vorgeworfen und Lockerung der Disciplin zur Last Solche Ansichten werden in Zeitungen, in deutscher Sprache, ansgestreut, so daß sie in alle Schichten des Volkes hindurchbringen. Die Philosophen, der Kirche feindselig, helfen dabei; sie behaupten, die Kirche sei ein Staat im Staate, und bies könne nicht mehr geduldet werden; sie arbeiten auf Unumschränktheit der welt= lichen Macht, auf Stlaverci der Kirche. — Dies waren Wir= tungen des febronianischen Werkes; und diese Wirkungen haben viele Decennien angebauert.

Auch die Jansenisten haben dem Febronius Beifall gezollt, weil sie in seiner ganzen Sprache über den Primat, den päpstlichen Stuhl, den Papst und die römische Eurie ihre eigene Sprache wieder erkannten. Seine völlige Uebereinstimmung mit ihnen in dieser Lehre, in der verkehrten und tief verlependen Behandlung des römischen Stuhles ist usächtlich aus einer großen Menge von der Hand des Febronius angestrichener Stellen in einem größern Werke über die schismatische Kirche m Utrecht, wo in den Correspondenzen, Aktenstücken und Vertheidigungssischisten der Jansenisten gerade solche Sätze, Behauptungen und Institiven über den Papst notirt sind, die sich auch eben bei Febronius wiedersinden; Sätze, wie dieser: "Glaubet nicht, daß ein guter Katholik iemal mit Rom in Frieden sein kann, es sei denn, daß es durch das Unsehen eines Generalconcils gedemüthigt werde."

Was die Protestanten angeht, so haben diese zwar das Werk des Fronius als Wegweiser zur Wiedervereinigung mit der Kirche entsieden abgewiesen; dagegen aber ist dasselbe ihnen als ein scharser ngriff auf das Ansehen des Papstes und des römischen Hoses ganz gewesen und hat sich selbst des höchsten Beisalls des Illuminaten siedlai in Berlin zu erfreuen gehabt. J. J. Moser schreibt rühmend: "sein Werk ist in vielsachem Betracht ein wichtiges Zeichen der Beit, er selbst ein Prophet in seiner Kirche, ein ehrwürdiger Zeuge der Wahrheit." Fried. Nicolai hat dem Febronius die Ehre erwiesen,

sein Bildniß dem 27. Bande seiner "allgem. deutsch. Bibliothet" vorz setzen, mit einem der verwegensten Sate seines Werkes barunter, h ihm einige besondre Abdrücke nach Trier geschickt mit einem sehr schm. chelhaften Begleitschreiben, worin es unter andern heißt: "Sie (je Stelle) enthält eine große Wahrheit, für deren standhafte Vertheibigu Deutschland Ew. Hochwürden Gnaben eine Chrenfaule aufrichten sollte! In dem Jahre 1787 hat der Freiherr Fr. Carl v. Moser eine Sch über die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland heraus, geben, worin er Säcularisation berselben, Einziehung ber geistlich Güter vorschlägt und der Unterwerfung der Kirche unter die Gewe der Laubesherren das Wort redet. Und auf der Titelvignette bief Schrift befinden sich die Brustbilber von Luther und Hus zur rechte und die des Ganganelli und Febronius zur linken Seite, in der Mil bas glänzende Bild der Aufklärung. Und auf S. 217 dieses Werks jagt Moser: "Columbus lag in Ketten, Huß ward verbrann Luther geächtet, Ganganelli vergiftet, Febronius gemarter und bas Werk ber Vorsehung kam, auch nach dem Untergang ber Wer zeuge, zu Stanbe u. f. w."

## Der Widerruf des Febronius.

War es bisher schon dem Verfasser dieses als einem warme Berehrer Hontheims, der mit Elemens Wenceslaus dessen "große Talent, außerordentliche Gelehrsamkeit, langjährige Ersahrung, Undscholtenheit der Sitten von Kindheit an, regen Eifer für Herstellun der Kirchenzucht und Verherrlichung der Kirche" mit Freuden anerkenn sehr unangenehm, die Irrthümer und Täuschungen, in die er in seiner Febronius verfallen, und den großen Schaden, den er dadurch der Kirch zugesügt hat, hervorzuheben; so wird ihm die nun solgende Darstellun der Geschichte seines Widerrufs noch peinlicher, indem wir am Enl derselben Hontheim in eine Lage versetzt sehen, in welcher seine öffen lich en Erklärungen und seine geheimen considentiellen in offenbare Widerspruche miteinander stehen.

Horn wir zuerst, wie die Autorschaft des Hontheim entdeckt we den ist. Hontheim hatte 1762 das Manuscript seines Werkes de Baron v. Krufft aus Wien, damal in Geschäften des kaiserlichen Ho

<sup>1)</sup> Die Stelle auß dem Jebronius lautet: Si papa gladium e vagina educ quem Petrus jussu Christi in ea recondit; si juramenta, quibus inita inspotestates foedera alligata sunt, propter politica sua commoda relaxat, spolla et annatas ex regnis colligit, quibus deinde utitur ad bella inferenciadem regnis, ex quibus illa percepit; non potest papa dici agere ex priviles Petri ejusdemque jure gaudere.

in Frankfurt a. M., seinem intimsten Freunde, zur Durchsicht unb zum Druckenlassen übergeben. Krufft hat danach bas Manuscript bem Buchbrucker Eglinger baselbst eigenhändig, unentgeltlich, übergeben, unter Auflegung der Verschweigung des Verfassers des Werkes und bes Ueberreichers besselben, und daß das Manuscript nach bem Abdruck an ihn wieder ausgeliefert werde. Letteres ist aber nicht geschehen, indem Krufft bei Vollendung bes Druckes nicht mehr in Frankfurt war und in Wien, in wichtige Geschäfte vertieft, vergessen hatte, das Manuscript zurückzufordern. Das Manuscript ist danach in die Hände eines protestantischen Gelehrten in Heibelberg (Ming) gekommen, der es noch 1792 besessen hat. Indessen ist doch nicht hiedurch, sondern auf einem andern Wege Hontheims Autorschaft entbeckt Bei der im Jahre 1764 zu Frankfurt abgehaltenen Wahl Josephs II. zum römischen Könige befand sich in dem Gefolge des papstlichen Nuntins Obbi ber Abbe Garampi, bem es, angeblich burch besondre Schlauheit, gelungen ist, den Buchdrucker Exlinger bahin zu bringen, daß er ihm bekannte, Hontheim sei der wahre Verfas= fer des Febronius. Der damalige Papst, Clemens XIII., begnügte sich damit, das Werk und die Vertheidigungsschriften, so wie sie an Die Oeffentlichkeit traten, zu condemniren. Sein Nachfolger, Cle= mens XIV., hat nichts in der Sache gethan, vermuthlich weil er, in beständiger Hetze von den bourbonischen Höfen behufs der Aufhebung des Jesuitenordens gehalten, keine Zeit hatte, mit Febronius sich näher zu befassen. Anders ist es unter bem Nachfolger, Bius VI., gekommen. Als dieser am 24. September 1775 den Carl Bellisomi zum Erzbischof von Thana i. p. weihte und zum Nuntius nach Cöln bestimmte, hat er ihn in der auf diese Festlichkeit gehaltenen Homilie auf eine Klasse verberblicher Werke in den Rheinlanden aufmerksam gemacht, unter denen offenbar Febronius an erster Stelle gemeint ist, obgleich er nicht genannt wird 1). Da nun Hontheim bereits seit 1764 am römischen Sofe als Verfasser des Febronius bekannt war, so erhielt Bellisomi Beisung vom Papste, bei dem Churfürsten Clemens Wenceslaus dahin du wirken, daß Hontheim sich zu einem Widerruf verstehe. Zwei Jahre Pater (1777) besuchte der Nuntius von Cöln aus den Churfürsten zu

<sup>1)</sup> Atque equidem ex perversa studiorum ratione non possumus non vehementer dolere ortam in illis regionibus eam librorum copiam, quibus non-nulli, qui tamen videntur catholico nomine gloriari, ac insuper etiam ecclesias-tica dignitate fulgere, universam Ecclesiae Hierarchiam subvertere atque in hanc sanctam sedem, in qua S. Petri apostoli vivit potestas et excellit auctoritas, armis omnibus conversis, profligatos dudum errores subdolis artibus instaurare conati sunt. Le Bret, Magajin, V. Thl., S. 356.

Carlich und bestimmte ihn, etwas gegen Hontheim zu thun. Bie c scheint, hat hiemit die Aufstellung eines Coadjutors für Hontheim als Weihbischof in der Person bes Franzosen d'Herbain in demselben Jahre in Zusammenhang gestanden, ein Att, der in dem Erzstifte großes Aufsehen machte, und zwar um so mehr, als es meines Wiffens ohne Beispiel ist, daß einem Weihbischof, der ja selber ein Coadjutor ift, ein Coadjutor gegeben worden wäre. Die eigentlichen Berhandlungen zwischen Elemens Wenceslaus und Sontheim über ben Febronius fint aber erst in dem darauffolgenden Jahre angetreten worden, und zwar veranlaßt durch ben Jscubiehl'schen Streit wegen Auslegung ber Pro phetie bei Isaias 7, 14, in den Hontheim durch ein für Fenkleh gunstiges Urtheil in einem Briefe an den Domkapitular v. Walberbor in etwas hereingezogen worden war. Der Churfürst, der dies in Er fahrung gebracht, und bereits länger wegen bes Febronius äußerf unzufrieden war, hat unter dem 4. April ein bitteres Schreiben at Hontheim ergehen lassen, worin er ihn beschuldigte, als trage et förmlichen haß und unversöhnlichen Groll wider bi Rirche im Herzen. Unter dem 9. d. M. antwortete Hontheim, lehn mit hoher Betheuerung jene Beschuldigung von sich ab, erklärt fic aber bezüglich seiner Aeußerung über Jenbiehl bereit zu Allem, was der Churfürst hierin von ihm verlangen werde. "Ich, schreibt Hom heim mit Bezug auf obige Beschulbigung, gnädigster Churfürst un Herr, der allstündlich bereit bin, Blut und Leben für die römisch-katho lische Rirche herzugeben." Und hierauf folgt Anspielung auf seiner Febronius, den er als Ursache jenes so bittern Borwurfs mit Rech voraussetzte: "Allein ich mache einen großen Unterschied zwischen be römischen Kirche und den übertriebenen Forberungen des römisches Hoses, durch welche so viele Uebel angestellt, die h. Religion bei unser Gegnern verunglimpft und die so sehr gewünschte, auch in ben Reichs satzungen selbst angehoffte Bereinigung unmöglich gemacht wird." Die mit war dem Churfürsten Anlaß geboten, auch die Angelegenheit dei Febronius zur Sprache zu bringen, den er auch sofort ergriff, inber er unter dem 21. April an Hontheim schrieb: "Wollte Gott, daß Herr Weihbischof mir die nämliche Biegsamkeit in Betreff seines berufene Tebronius hoffen ließ." Er könne sich zwar mit ihm nicht in eine gelehrten Streit einlassen; dennoch sei er überzeugt, daß jenes Bud so rein auch des Weihbischofs Absichten immer gewesen sein möchter der latholischen Kirche nicht nur bei ihren Feinden nicht das geringft Ansehen erworben, sondern dieselbe noch verächtlicher und verhaßte gemacht habe; daß dadurch teinem einzigen Uebel abgeholfen worber wohl aber viele neue baburch aufgekommen seien, namentlich viele Ein

Principien angenommen seien, die Bischöfe, deren Gewalt und Ansehen er doch nicht habe schmälern wollen, bald nicht mehr fortzukommen wüßten und sich nach einem geistlichen Rechte einzurichten hätten, das ein jeder Landesherr sich zu schmieden befugt glaube. Die Mittel, durch welche Febronius die Erniedrigung der ihm so verhaßten päpstelichen Nacht betreibe, seien so gewaltthätig, für katholische Ohren so übel lautend, daß er ohne Schaudern nicht wohl daran deuken könne.

Dies ist das wohl überlegte Urtheil des Churfürsten über das Buch des Febronius; dasselbe ist für die Gesinnung des Weihbischofs is schonend als möglich, im Uebrigen in Wahrheit vollständig gegründet. Der Weihbischof, heißt es dann weiter dem Sinne nach, könne hieraus ersehen, wie sehnlich des Churfürsten Verlangen sein müsse, das Aergermiß, das in seinem Erzstift entstanden und sich noch von da sast in die ganze Kirche verbreitet habe, gehoben und gebessert zu sehen. Dies sönne aber allein durch den Weihbischof selbst geschehen. Es salle zwar ihwer, das eigene Buch zu widerrusen und zu verdammen; allein, wo sein andres Weittel übrig, das Uebel zu heben und sonach seine Seele zu retten, was man dann Andres thun könne? "Bielleicht erhält Sie darum der grundzütige Gott auf ein so hohes Alter, damit er Ihnen Zeit gebe, in sich zu gehen, ehe Sie in die Hände seiner Errechtigkeit verfallen."

Der ganze Brief des Churfürsten ist in rührend väterlichem Tone geschrieben und hat auch, wie in seinem darauffolgenden Briefe (vom 8. Mai) zu ersehen ist, bei dem Weihbischof guten Anklang gefunden, indem dieser sich bereit erklärt hat, ein Abbitte- und Widerrufsschreiben an den Papst richten zu wollen. Für Ausarbeitung einer solchen Schrift wurden zwei Monate anberaumt; auch überschickte ber Churfürst dem Hontheim "als zweckdienlich zu dieser Arbeit" ein Promemoria eines gelehrten französischen Geistlichen (nach ber allgemeinen Bezeichnung besielben in dem Briefe des Churfürsten zu urtheilen — Abbe Bergier), das er sich hatte aussertigen lassen und in welchem sechszehn Sätze dus Febronius als falsch und verdammlich ausgehoben waren. Unter dem 14. Juni (1778) hat Hontheim sein Abbitteschreiben an den Papst und eine Retraktation an den Churfürsten eingeschickt; jenes war in so ehrerbietigem und unterwürfigem Tone gehalten, daß es den Churfürsten du Thränen rührte; die Fassung der Retraktation aber prüfte er noch näher, fügte hier und dort Noten zur Seite bei und überschickte den ganzen Entwurf einem französischen Theologen, mit dem Ersuchen, ihm ein Gutachten darüber, mit Bezug auf die Lehre der gallikanischen Kirche, auszusertigen. Inzwischen aber machte Hontheim nach einem Schreiben

vom 25. Juni Schwierigkeiten bezüglich ber in bem französischen Promemoria ausgehobenen 16 Sätze, suchte basselbe zu widerlegen und brachte bazu zwei Schriftstude zu Gunften seines Buches bei, eine Abhandlung, die von Wien ihm zugekommen, und einen Brief eines Benediktiners in Franken, so daß der Churfürst auf's Neußerste betroffen wurde und dem Weihbischofe bemerkte, daß er, ungeachtet seines ruh. renden Schreibens an den Papst, dennoch seine Schrift lieber vertheibige, als verwerfe. Endlich gab Hontheim eine Erklärung über sein Werk an den Papft ab, die, wie er selber an einen Freund geschrieben hat, größtentheils allgemein gehalten war, die daher auch, wie aus bem päpstlichen Breve vom 22. August erhellt, nicht ganz befriedigte und baher mit einem andern Breve vom 12. September mit "Emendationen" an den Churfürsten zurückgeschickt worden ist, mit der Forderung, daß dieselben von dem Weihbischofe recipirt und in seine Retraktation aufgenommen werben sollten. Sollte ber Weihbischof, ungeachtet seines Versprechens, in Betreff seines Glaubens und seiner Lehre immer aufrichtigen Gehorsam bem Papste erweisen zu wollen, diese Verbesserungen in seine Retraktation gar nicht aufnehmen wollen, so könne der Papst nicht anders denken, als daß seiner Verzeihung und seiner päpstlichen Gnade vom Weihbischofe aller Zugang verschlossen werde ').

Auf diese Drohung des Papstes und das dringende Zurcden des Churfürsten entschloß sich Hontheim, die ihm vorgelegten Emendationen, mit Ausnahme einer einzigen, in seinen Widerruf aufzunehmen und diesen mit seiner Unterschrift zur Uebermachung nach Rom dem Churfürsten zu übergeben (1. Nov. 1778)<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Quod si nihil ominus illis correctionibus nostris in suam retractationem eo quo praescripsimus modo omnino recipiendis repugnaverit, quid tunc aliud existimare poterimus, nisi locum omnem nostrae veniae nostraeque in cum Pontificiae gratiae ab illo nobis esse praeclusum?

<sup>2)</sup> Der von Hontheim nicht aufgenommene Sat bezieht sich auf die Regierungssform der Kirche und lautet: ut proinde merito monarchicum Ecclesiae regimen a catholicis Doctoribus appelletur. In dem Begleitschreiben an den Runtius sagt der Chursürst, er habe nicht auf der Aufnahme dieses Zusates bei dem Beihbischof bestehen wollen, um dessen Gewissen nicht zu beunruhigen, da jener Sat eine theologische Meinung sei, von deren Wahrheit er sich nicht überzeugen könne, dagegen aber auch jener Zusat in jenem Sinne, in welchem die Kirche uns zu seiner Annahme verzessehrt, in seinem Briese an den Papst schon enthalten sei, da nämlich, wo er dem h. Stuhle eine allgemeine über alle Kirchen sich erstreckende höchste Gerichtsbarkeit beilege. Auch gibt der Chursürst dem Hontheim darin Recht, daß er jenen Zusat in der vorliegenden Fassung nicht ausgenommen habe, indem seinziger französischer Theologe und unter den Deutschen äußerst wenige — voudroient admettre cette proposition telle, quelle est énoucée. Car encore que tout

Unter bem 15. November konnte endlich der Churfürst zu seiner großen Freude ben Wiberruf mit Begleitschreiben an den Papft und einem anbern an den Nuntius zu Edln zur Uebersendung nach Rom ebzehen laffen. Im December langte ber Wiberruf zu Rom an und hat eine so große Freude gemacht, daß der Papst am Weihnachtsfeste selbst nach dem Hochamte ein geheimes Consistorium hielt und unter großem Jubel dem Cardinalscollegium benselben verkündigte. In einer Anrede, die von großem Lobe des Clemens Wenceslaus überfließt, leitete ber Papft ben Wiberruf des Febronius ein, worauf Benedikt Stan, Secretär der Breven, hervortrat, zuerst das Begleitschreiben des Erzbischofs an ben Papft und sobann ben Wiberruf bes Febronius in ihrem ganzen Bortlaute vorlas. Hierauf ließ der Papst ebenso seine beiden Ant= wortschreiben, an den Erzbischof und an den Weihbischof, von dem Seretar verlesen, nach bessen Abtreten ber Papst seine Anrede an die Welchen Antheil ber Papst dem Erzbischof an Cardinale fortsetzte. bem Werke des Widerrufs zugeschrieben und wie hoch er denselben mgeschlagen habe, kann man aus ben Worten bes papstlichen Schreibens "Deine Verdienste, ehrwürdiger Bruder, um Uns, m ihn ermessen. um diesen heiligen Stuhl und um die ganze Kirche sind, wir bekennen es, sehr groß, und durch sie ist Dein voriger hoher Ruhm und Dein Ansehen mit der größten und immerwährenden Zierde einer wahren und vollkommenen Herrlichkeit vermehrt worden." Auch hat es der Papst an Belobung des Weihbischofs und des schönen Sieges, den er über sich selbst gewonnen, in den beiden Antwortschreiben nicht fehlen lassen. In einem fernern Breve des Papstes vom 2. Jan. 1779 an den Erzbischof wird noch ausführlicher der große Jubel, den der Widerruf zu Rom erweckt, und das große Lob, das ihm und dem Weihbischofc gespendet worden, geschildert. Darin sagt der Papst, er habe eben, um seine "unermeßliche Freude über den Widerruf" den Cardinälen mitzutheilen und um dies des Ruhmes, der Würde und der Verdienste bes Erzbischofs wegen mit dem größten Glanze und aller Pracht in's

catholique doive reconnoitre, que le gouvernement de l'église est monarchique en un certain sens, plusieurs cependant n'admettent point, que l'église soit une monarchie pure comme la proposition paroit le signifier, mais une monarchie temperée d'aristocratie. "Es würde, sett et dann hinzu, ohne zweisel sinte Schwierigseit gehabt haben, den Hontheim zu vermögen, sich sür diese lettere Ansicht zu erklären, die gewiß ganz orthodor sei; allein ich habe mich wohl gehütet, daranf hinzuwirken, weil ich geglaubt habe, daß man jene Phrase lieber ganz weggelassen als dieselbe nach französischer Weise ausstaffirt sehen würde — parceque j'ai eru, qu'on verroit encore plus volontiers cette phrase owise qu'habillée à la française.

Werk setzen zu können, ein Conststorium, und zwar an bem hochheilige Weihnachtsfeste unmittelbar nach dem Hochamte gehalten, noch ang than mit ben Pontificalkleidern, in der Vaticanischen Bastlika. wir bort zu unsren ehrwürdigen Brüdern rebeten und die frendig Aufwallung ihrer Gemüther über die unerwartete Rachricht einer wichtigen Sache erblickten, war inzwischen ein unglaublicher Zusammer lauf der Bürger in der Basilika und bei allen Ständen, die bor zusammengeströmt, eine gespannte Erwartung. Was innen geschehen konnte unsrer außerordentlichen Freude wegen nicht geheim gehalter werben, mußte vielmehr in's Publikum hinausbringen und von Alle Mund verkündet werden. O wärest Du doch, ehrwürdiger Bruder, zu dieser Stunde hier gewesen, um mit Deinen Augen schauen gu können, welche Freude, welcher Jubel hier geherrscht hat. Selbst bie heiligen Wände, der ganze Vaticanische Tempel, wie groß er auch ift, hat allein von Deinem Lobe und bem Preise Deines Weihbischeft wiebergehallt u. s. w." Weil er nun hieraus ersehen habe, mit welchen Begierde Jeber verlangt habe, ben ganzen Hergang zu erfahren, fe habe er beschlossen, die sämmtlichen Verhandlungen des Confistorium im Drucke erscheinen zu lassen. Der Druck erfolgte sehr bald und bei Uebersendung eines Eremplars an Hontheim hat der Erzbischof diesen den Vorschlag gemacht, die gebotene Gelegenheit, dem Publikum seim Sinnesänderung bekannt zu machen zu ergreifen, nämlich so, daß an bes Churfürsten Kosten die zu Rom gedruckten "Akten bes geheimet Consistoriums" hier zu Trier in vielen Exemplaren abgedruckt wurden und daß der Weihbischof einen kleinen Hirtenbrief beifüge, worin a die Motive seines Widerrufs angebe, seinen frühern Fehltritt berent, eine formliche Widerlegung seines Werkes in Aussicht stelle und endlich in des Erzbischofs Namen die Schriften des Febronius unter schwerer Sunde allen Denen zu lesen verbiete, die überhaupt verbotene Bucher zu lefen keine Erlaubniß hätten.

Bei Weitem nicht so rosenfarbig wie dem Papste und dem Erf
bischofe war es dem Weihbischof Hontheim bei allen diesen Dingen p
Gemüthe. Unter dem 17. Januar (1779) hat er über den Hergans
seines Widerrufs an einen vertrauten Freund geschrieben. "Sieh
hier den Borgang! Der h. Vater und der Churfürst standen seit einige Zeit durch Vermittelung des Nuntius zu Cöln in Relation zu einan
der, mich darauf anzugehen, 1) mich als Verfasser des Febronius z
bekennen und 2) mich zu einem Widerruf zu bestimmen. Anbelangen
das Erste habe ich, gesetzlich darauf angefragt, nicht gezögert, es einze
gestehen. In Betreff des Zweiten machte ich anfangs einige Schwieris
keiten; nach wiederholten starken Instanzen habe ich eine Erklärun Non geschielt worden, wo sie aber nicht befriedigte. Dieselbe kam baher jurid mit mehren Verbesserungen und Zusäten, begleitet von einem Breve an den Churfürsten, worin unter Androhung des Berlustes der Verzeihung und Gnade des Papstes die Forderung gestellt war, daß die Verbesserungen und Jusäte in die Retraktation aufgeswommen werden müßten. Dies, und noch mehr die dringenden Vorsstellungen (instances) des Churfürsten bestimmten mich, einen großen Beil davon anzunehmen und schließlich meine Erklärung zu geben, so wie Sie dieselbe bald von Rom aus gedruckt sehen werden, indem man von dorther berichtet, sie werde mit den dazu gehörigen Breven gedruckt werden."

Diese Beröffentlichung aber war es eben, die den Hontheim am ärgsten verdroffen hatte; denn er hatte gewünscht, daß der Widerruf in der Brust des Papstes verschlossen bleiben solle. Als die Akten de Confistoriums in neuem Abbrucke zu Trier die Presse verließen, hrieb Hontheim wieder an denselben Freund (4. Febr. 1779): "Die Alten des geheimen Consistoriums kommen so eben aus unsrer Druckerei. 36 hatte ein Pastoralschreiben zur Veröffenklichung mit jenen Akten ausgesetzt, einen Brief, von dem ich hoffte, daß er Dich und auch so siemlich Rom befriedigen köunte. Aber an eben dem Tage, wo ich benselben zur vorläufigen Einsicht eingeschickt hatte, siehe da erhalte ich benjelben zurück um eine starke Hälfte abgeandert, mit der Weisung, ihn is drucken zu lassen, corrigirt und verstümmelt in einer Weiss, die ich mich schäme, ihn Dir zuzuschicken. Aber, was wollte ich thun? 1) Wich nutlos weigern und nochmal mich lächerlich machen? Der Artikel wer die Constitution Unigenitus, den Du mit Recht in Deinem letzten Shreiben auffällig gefunden, ist einer von benen, die Rom meiner ersten Erklärung beigefügt und die es durchaus von mir eingefügt wen wollte. Du sagst richtig: Was für einen Rugen bringt dies der Religion? Ich sage dasselbe von fast allen Artikeln meines vorseblichen Glaubensbekenntnisses. Ich hatte den Churfürsten gebeten, M, wenn er meine Erklärung oder, wenn man will, meinen Wider= M, nach Rom schicke, er dahin wirken möge, daß sie in der Brust des heiligen Vaters verborgen bleiben möge.

Die Abänderungen, Zusätze, die der Erzbischof in dem Entwurf gemacht batte, wien sehr gegründet, wie in dem gedruckt erschienenen Brieswechsel deskelben mit Hontbin (S. 62—72) zu ersehen ist. An mehren Stellen seines Postveralschreitens ging houtbam was die kaulen Plecke berum, ohne sie rocht zu berühren; die Zusätze deskerzbischofs gingen auf die Sache ein.

ganz das Gegentheil geschehen gegen meine ganze Erwartung und w Vorstellung; sonst würde ich mich ganz anders benommen haben. Iv. Spangenberg schreibt mir, daß ohne Zweifel alle Nationen diese außerordentliche römische Ostentation betroffen sein werden

Lettes Stadium der Geschichte des Widerrufs.

Hontheim hatte sich erwartet, daß von seinem Wiberruf ni in die Oeffentlichkeit kommen werbe und hat er sich daher burch zu Rom geschehene Veröffentlichung tief verlett gefühlt und in Bri an seine Freunde in Wien, besonders Krufft, sich bitter über den ri schen Hof beklagt. Was Hontheim an Freunde geschrieben, ift bald in's Publikum gekommen und hat sich bei den Anhängern febronianischen Systems das Urtheil gebildet, als seien von Rom und durch den Churfürsten unehrenhafte Mittel und Magregeln a wandt worden, um bei Hontheim den Widerruf zu erzwingen. Gerk bieser Art sind selbst im Trierischen aufgetancht und haben sich u andern in dem Coblenzer Intelligenzblatt (vom 26. März 1779) nehmen lassen: — "bie Aften wegen des Wiberrufs bes berühr Febronius seien in Spanien und Desterreich zu brucken verboten, Widerruf selbst seie von Herrn v. Hontheim nicht aufgesetzt, nur ur schrieben"; und ferner: "als hätte sich gebachter Herr Weihbischof Furcht des ihm angedroht sein sollenden Kirchenbannes und sonst licher ihm bevorstehender Uebel und Strafen, ober auch aus sonkt eiteln Absichten zu dieser Widerrufung, welcher berselbe in Balbe geänderten Umständen selbst widersprechen würde, entschlossen." Sol Gerüchten ist ein officieller Artikel, im Namen bes Churfürsten verf in demselben Blatte, der auch im "Trierisch en Wochenbl." Ro erschienen ift, entgegengetreten.

Allein auch in ausländischen Zeitungen sind bald danach böswi Darstellungen der Geschichte des Widerrufs erschienen, die für Papst und den Erzbischof ehrenrührig und kränkend sein mußeine solche Darstellung ist unter andern im Mai 1779 in der dener Zeitung erschienen — "nicht allein für Se. päpstl. Heilisehr beleidigend, sondern auch meiner Ehre sehr nachtheilig" —, der Churfürst bei Uebersendung einer Abschrift des Artikels an H

<sup>1)</sup> Immerhin war es ein sehr verwunderlicher, wenn auch von dem Standp Hontheims aus begreislicher Wunsch, daß sein Widerruf in der Brust des Paverschlossen bleiben möge. Wie wäre dann auch nur irgend ein Theil des Aergern das Febronius gegeben hatte, gehoben und den verderblichen Wirkungen desselber Damm gesetzt worden?

heim bemerkte!). Eine ähnliche Darstellung war auch in den Nouvelles ecclésiastiques von Paris erschienen, in einer italienischen Ueberschung in die Gazetta universale von Florenz übergegangen und durch diese ju Rom bekannt geworden. Von dort ist dieselbe dem Nuntius in Win zugekommen, von diesem in einem Auszug dem Erzbischof, ber benselben mit einem Begleitschreiben an Hontheim (ben 30. März 1780) überschickt hat, mit dem Bemerken, der Herr Weihbischof werde daraus "bie ohnverschämte und wahrheitswidrige Beschreibung, so die Gazetta universale zu Florenz No. 9 von Dero bekannten Widerrufung de Febronius gemacht, mit nichrerem entnehmen. Das höchste Ober= hupt der Kirche sowohl, als ich sind darob in den gerechtesten Un= willen versetzt, da man den apostol. Stuhl in dieser Sache eines gewaltsamen und mit Bedrohungen begleiteten Betragens beschuldigen will." Bereits am folgenden Tage (ben 31. März) folgte ein neues Schreiben bes Churfürsten an Hontheim mit einem abermaligen Artikel ähnlicher Kijung in Abschrift, und mit der Aufforderung an denselben, durch me entschiedene öffentliche Erklärung endlich einmal den Entstellungen kr Sache Einhalt zu thun; "im Weigerungsfalle würde der Weih-Moof ihn in die unangenehme Rothwendigkeit versetzen, bei dem Pubstum mit der ganzen Correspondenz aufzutreten, welche ganz klar an den Tag legen werde, was von denen vorgeblichen Bedrohungen und Swaltsamkeit, wodurch man will, daß Ihr Widerruf erpresset worden, ju halten sene."

Dies war nun allerdings eine Drohung, aber doch jedenfalls eine sanz berechtigte, weil sie zum Zwecke hatte, den wahren Hergang der Sache gegenüber den Entstellungen offen zu legen. Viel ärger, und offenbar dem Inhalte der beiden Briefe des Churfürsten nicht entsprechend.), ist die Darstellung in einem Briefe Hontheims an seinen Freund Krufft in Wien vom 6. April, wo er schreibt: "Mit Recht sagst Du, daß die letzten Briefe aus Rom interessant seien; sie sind es nur allzu sehr. Von dem Augenblick au, wo ich sie gelesen, hatte ich die Ahnung, daß der Unwille des Papstes Folgen haben könne, die

Der Artifel lautete. S. M. l'imperatr. Reine ayant été par plus d'un Canal exactement informée de tout ce qui s'est practiqué pour arracher à Mr. de Hontheim la rétractation prétendue volontaire de Febronius, qu'on mit aujourd'hui avoir été minuté à Rome dans les principes du 10me siècle contraire aux droits des Souverains, S. M. J. R. et A. a jugé à propos d'intredire dans ses Etats toute introduction, réimpression, débit et distribution des actes de la rétractation de Febronius etc.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Tert derselben ist abgedruckt in den Gesta Trevir. vol. III. addit. p. 57—59.

schließlich auf mich zurückfallen würden. Was ich vermuthete, bas it in Wirklichkeit am verflossenen Samstag eingetroffen, indem ich a diesem Tage zwei Briefe vom Churfürsten erhielt, der eine vom 3C der andre vom 31. März, Briefe, die absolut von mir eine neue öffen liche Erklärung, besouders gegen die Gazetta universale von Floren in No. 9, die der Nuntius zu Cöln Bellisomi an den Churfürstgeschickt hat, verlangen 1); eine Erklärung zum Einrücken in die 3 tungen, und von welcher ber Churfürst vorher die Fassung sehen wolk um darin Bemerkungen und Correkturen, die er für nöthig erache würde, vorzunehmen 2). Was jest thun? Nach so gemessenen Befehlen jebe Erklärung verweigern, würde mich mit meiner Famis ich weiß nicht welchen Eventualitäten (auroit pu m'exposiavec ma famille à je ne sais quoi) haben aussen tonne Es ist begreiflich, daß ich in der Deffentlichkeit und wo sonst ich nich vorbeikommen kann, davon zu sprechen, auch keine andre Sprache (fil jest) führeu kann, als in ber Retraktation. Etwas Anbres ist es für Diejenigen, die sich nicht in meiner Lage befindes und die diese Sache nicht direkt berührt; ihnen steht es frei, zu denken und zu reben über die Sache ganz ben Gebanken gemäß, die sie sid vernünftigerweise davon bilben. Ich schicke Dir keine Copie ber öffent lichen Erklärung, wie sie der Churfürst von mir verlangt, weil is nicht weiß, ob die Fassung, die ich eben an ihn abgehen lasse, sein Billigung erhalten wird 3).

In No. 28 bes Coblenzer Intelligenzblattes (7. April 1780) is barauf Houtheims Erklärung veröffentlicht worden: . . "daß besagt Wiederrufung, die ich unter Vermittelung Sr. Kurfürstl. Durchlauch meines gnädigsten Landesherrn und Erzbischoffen abgegeben, meine Seits ganz freiwillig gewesen sepe, und daß ich Willens bin, selbe is einem Werke, so ich bereits angefangen, und unter göttlichem Beistan

<sup>1)</sup> In den Briefen waren bloß sachliche Gründe für die Nothwendigkeit eine Erklärung Hontheims aufgeführt, und das Berkangen einer solchen in keiner schärfer Form ausgesprochen, als daß im Weigerungsfalle der Churfürst die Corresponden veröffentlichen werde.

<sup>2)</sup> Ju dem Briefe des Churfürsten: "um alleufalls dem Herrn Weihbischof di nöthigen Eriunerungen darüber machen zu können" — ist wesentlich entstellt bei Hontheim

<sup>5)</sup> So übertreibt Hontheim in den Briefen an seine Freunde zum Nachtheil de Erzbischofs. Auch in den letten Worten hat er übertrieden; denn unter dem 6. Apr schickte der Erzbischof die von Hontheim ausgesetzte Erklärung ohne die mindeste Al änderung zurück, mit dem Begleitschreiben: "Mit dem neuleich von dem Herrn Well bischof eingeschickten Aussatz den vollkommen zusrieden . . . er erscheint heute i hiesigem Intelligenz-Blatt."

auszusühren hoffe, durch die geistlichen Satzungen und Kirchenzucht zu rechtsertigen und zu erläutern. Gegeben zu Trier den 2. April 1780."

Dieselbe Erklärung ist einige Tage später in andre Zeitungen, so in die gazette de Cologne unter dem 14. April, eingerückt worden.

Die in dieser Erklärung in Aussicht gestellte Schrift zur Rechtsfertigung und Erläuterung des Widerrufs ist in dem folgenden Jahre (1781) zu Frauksurt unter dem Titel: Justini Fedronii Icti Commentarius in suam retractationem. 312 Seiten in 4° erschienen. In den handschriftlichen Aufzeichnungen Hontheims liegen Nachrichten aus Rom vor, daß der Commentar zu seinem Widerruf dort nicht befriedigt, "der Erwartung nicht entsprochen hat," wie est in einem Briefe vom 26. Dez. 1781 heißt. Unter dem 2. Dez. 1782 wird von Rom geschrieben, "daß der Commentar nicht befriedigt hat, und man gewünscht, daß Hontheim weiter nichts mehr über seinen Widerruf geschrieben hätte; in dem die gelehrtesten Männer in Rom überzeugt sind, daß Herr v. Hontheim bei seiner ersten Ansicht und seinen Grundsätzen verharre."

Daß Hontheim nicht von seinen Ansichten abgegangen gewesen, ik auch von dem Baron v. Krufft, seinem intimsten Freunde, ausgesigt worden. Derselbe schreibt nämlich über die Entstehung des Febronins, dies Werk sei von v. Hontheim nicht aus Rachsucht geschrieben, dem er war nie beleidigt worden; nicht aus Geringschätzung der Kirche, nicht aus Ruhmsucht; "also bloß aus Ueberzeugung, in welcher er auch bis an sein Ende geblieben ist, wie ich durch unumstößliche Beweise darzuthun im Stande bin."

Dies scheint ferner auch aus dem Umstande hervorzugehen, daß hontheim auch nach der Veröffentlichung seines Commentars Alles, was in Schriften, Zeitungen und Correspondenzen für ihn als Versass in Schriften, Zeitungen und Schmeichelhaftes ihm zu Gesichte setommen ist, in sein Exemplar des Commentars oder auf besondre Vapierstücke niedergeschrieben hat. So sindet sich denn hier die Notiz: "In einem Antwortschreiben des Kaisers (Joseph II.) aus dem Mönat September 1781 von Prag an den Chursürsten (Elemens Wenceslaus) bedient er sich des Ausdrucks — Vorthodoxe Febronius ("1"). Ferner sindet sich aus Schlözer ausgehoben: "Wir stehen isto überhaupt, des kebronischen Widerruss ungeachtet, an der Dämmerung einer großen Revolution; und ich denke, in 50 Jahren werden sich die päpstlichen

<sup>1)</sup> Den unwürdigen Charakter des bezüglichen Briefes werden wir weiter unten bei einer andern Gelegenheit kennen lernen. Aber auch schon an und für sich das Lob der Otthodorie aus dem Munde Josephs II., insonderheit bezüglich des Verhältnisses der geistlichen und weltlichen Macht!

Breven und Constitutionen in theologische Responsa verwandeln. Da ware notorisch ehedem, bis der berüchtigte Pseudoisidor im IX. sascu seine falschen Urkunden schmiedete."

In seiner Art ist interessant, was Hontheim aus den zu Flore damal erscheinenden Annales occlésiastiques (Jahrg. 1784, No. 2 ausgezogen und notirt hat. Hier heißt es: "Es sei uns gestattet, zu Ehre unsres h. Baters Pius VI. hier in Erinnerung zu bringen, de als im fünsten Jahre seines Pontisicats ihm ein berühmter Orden mann eine Aufstellung der vornehmsten Thaten, die er dis dahin vo bracht habe, überreichte, Se. Heiligkeit mit eigener Hand Jenes ausg löscht hat, was auf die Retraktation des Febronius und die Ercommunication des Bischofs von Harlem Bezug hatte 1)."

Schließlich wollen wir den Hontheim selbst hören und vernehmen wie er selber seinen Widerruf betrachtet haben wollte. Brief an einen Freund schreibt er: "Ich habe einigermaßen mein Schrift "Justini Febronii etc." widerrufen, jo wie ein viel gelehrteren Pralat, Kenelon, widerrief, um Bankereien und Widerwartigkeiten gu entgehen . . . Aber mein Widerruf ist der Welt und der christlichen Religion nicht schädlich und bem römischen Hof nicht nützlich und wirt es auch niemahl senn. Die Sätze meiner Schrift hat die Welt gelesen geprüft und angenommen; mein Widerruf wird denkende Köpfe st wenig bewegen, diese Sate zu verläugnen ober zu verwerfen, als si manche Wiberlegung, welche bagegen Theologaster, Mönche und Schmeich ler bes Papstes geschrieben haben." Dies sind Hontheims eigene Worts Dieselben waren in einer Frankfurter Correspondenz der Hamburge Zeitung vom 18. August 1781 wiedergegeben, und Hontheim hat fic auch den Commentar der Zeitung zu jenen seinen Worten notirt, be da lautete: "Bleibt nicht Justinus Febronius noch immer auf viele katholischen Universitäten zum Grundsatz? Und bringen nicht in unser Tagen die weisesten und christlichsten Regenten das zur Vollziehung was Febronius lehrt, und Houtheim widerruft? Wenigstens wird ba so berufene Werk des Febronius noch immer in den Buchläden gesuch und die deutsche Uebersetzung desselben, welche in Hildesheim gemach

<sup>1)</sup> Bermuthlich hat Hontheim diesen Bericht so verstanden, als sei es den Papste gewissermaßen leid gewesen, jene Atte vorgenommen zu haben. Ich glaul aber keineswegs, daß in dem Thun tes Papstes, angenommen, daß es mit dem Berich seine Richtigkeit hat, jener Sinn gelegen habe; sondern daß er jene beiden Akte nic als Großthaten aufgesührt und angesehen haben wollte, weil sie ihm viel Schme verursacht hatten. Und in der That, wie kann es als etwas Großes und Ruhmreich sür einen Papst ausgegeben werden, daß er von seiner Strasgewalt hat Gebran machen müssen?

sein soll, ist abermal unter der Presse." — Dies Alles aus Hontheims Feber dürfte wohl keinen Zweifel bezüglich seiner Gesinnung zur Zeit seines Widerrufs und unmittelbar nach demselben übrig lassen.

In dem Jahre 1788, d. i. zwei Jahre vor seinem Ableben, wo er inzwischen den Kaiser Joseph II., gestützt auf Grundsätze seines Febronius, die Kirche in den österreichischen Erbstaaten knechten, und serner den Emser Congreß, gestützt auf dieselben Grundsätze, eben bei dem Kaiser Schutz für die Rechte der Hierarchie suchen gesehen, der dieselben sich angemaßt und usurpirt hatte, scheint v. Hontheim das Berkehrte und Verderbliche seines Werkes eingesehen und jetzt seiner Retraktation auch innerlich zugestimmt zu haben. Ein, wenigstens indreckes, Zeugniß hiefür ist enthalten in einem Briese des Abtes Martin Gerbert in St. Blasien, der unten bei Besprechung des Emser Congresses mitgetheilt werden wird, und der, nach Hontheims letzter Willensmeinung, nach seinem Ableben als Beweis seines bewährten Glaubens (prodatae sidei) veröffentlicht worden ist.

Der Erzbischof Clemens Wenceslaus gegenüber ben tirchenfeindlichen Neuerungen Josephs II. (1781).

In Kaiser Joseph IL, dem seiner frommen Mutter Maria Theresia b unähnlichen Sohne, erscheinen alle kirchenfeindlichen Zeitansichten der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, des Rationalismus und oberflächlicher Aufklärerei im Illuminatenthum, des Jansenismus und Febronianismus, wie in einem Brennpunkte vereinigt, und sind in ihm, unter der trügerischen Masque des Wohlwollens gegen die Rirche, zu einer Staatskirchenrechtstheoric zusammengeschmolzen, die auf eine gänzliche Knechtung der Kirche unter der Staatsgewalt ab= Bielte und als Josephinismus mit Recht in der Kirchengeschichte und im Kirchenrechte gebrandmarkt ist. Ist auch hier der Ort nicht, Die lange Reihe von Hoftekreten und Maßregeln zu besprechen, die der Raiser in den österreichischen Erbstaaten der Kirche mit hochmuthigem Dunkel aufgebrungen hat, so können wir aber jene nicht umgehen, denen das Herzogthum Luxemburg mit betroffen worden ist, und Die daher, weil diese Provinz größtentheils unter die geistliche Gerichts= barteit von Trier gehörte, unsern Erzbischof, sowie die Bischöfe Belgiens, dur Vertheibigung der Rechte der Kirche herausgefordert haben.

Wohl hatte Joseph II., seit 1764 zum römischen Könige gewählt und gekrönt, nach des Vaters Tode 1765 mit der Kaiserwürde bekleidet, ichn einigen Einfluß auf die Regierung ausgeübt, ist aber erst bei dem Ableben der Mutter Maria Theresia den 29. November 1780 dur selbstständigen Regierung der österreichischen Kronländer gelangt.

<sup>3.</sup> Marg, Gejdichte von Trier, V. Band.

In großer Gutmuthigkeit, der es aber an der nöthigen Staatsweish fehlte, hatte sich Joseph ein wunderliches Ibeal von Volkswohl gebild und wollte jett seine Erbländer zwingen, sich nach seinen vorgefaßI Meinungen glücklich machen zu lassen. Vollständige Uniformit aller österreichischen Erbländer in politischen, bürgerlichen und socia-Einrichtungen, möglichst starke Population, allgemeine Auft rung und Industrie schienen ihm die alleinigen Bedingungen Volkswohles zu sein. Zubem hielt er sich als Staatsoberhaupt rechtigt, Alles zu thun und anzuordnen, was seiner Ausicht nach ; Erzielung jener Bedingungen bienen könnte, selbst jahrhundertelaz und beschworene Einrichtungen, Freiheiten und Rechtsgebiete auf losen, wenn sie seinem rabikalen Reformplane im Wege stande Soldjes aber war nur daburch zu ermöglichen, daß Joseph so handelte als sei die Fülle der weltlichen und geistlichen Gewalt in seiner all des Staatsoberhauptes Hand vereinigt. Dieser Weg führt aber aus politischem Gebiete zum vollendetsten, alle Freiheit vernichtenden Polizeistaate und auf dem kirchlichen zu schmachvoller Knechtung der Kirche

Wenn es noch irgend eines Beweises dafür bedürfte, daß Joseph II. an der nöthigen Staatsweisheit gänzlich gefehlt habe, so würde hiefür die überstürzende Hast hinreichen, mit welcher er bereits im zweiten Monate nach seiner Thronbesteigung angefangen hat, schnek nacheinander eine Menge der weitgreifenbsten Reformdekrete auf kirch lichem und socialem Gebiete zu erlassen. Gin erfahrener französische Politiker in jener Zeit hat dem blinden Fanatismus für Freihe gegenüber die warnenden Worte geschrieben: "Die Zeit eine Reform ist eine Zeit der Krise; jede Krise aber ist ge fährlich; man kann nicht absehen, welchen Ausgang i nehmen wird. Zebes alte Gesch ist ctwas Geheiligte und darf man nur mit zitternder Hand dasselbe berüt ren. Nur in Krankheiten muß man zu Arzneien seim Buflucht nehmen, indem jede Arznei vom Uebel ift Wie einfach und einleuchtend auch die hier ausgesprochene Wahrhe und wie leicht die Ginsicht in dieselbe zu gewinnen ist, bem Rais-Joseph II. war diese Einsicht nicht aufgegangen, und erst auf seine Sterbebette 1790, als er die bittern Früchte seiner unüberlegten P formen reifen gesehen, ist dieselbe in ihm aufgedämmert 1).

<sup>?)</sup> In dem Sommer 1787, wo eine unübersebbare Menge von Gesetzen us Resormdekreten in allen Zweigen des öffentlichen Lebens von dem Kaiser schnell nas einander ausgegeben worden waren, erschien in öffentlichen Blättern eine Parabel, welcher des Kaisers politische Unklugheit bandgreislich gezeichnet und nach Gebühr stüchtigt war. "Ein asiatischer Gesetzgeber, hieß es, in der Absicht, wirkliche und von

Dem Rathe bes Hollanders van Switen, eines Jansenisten, ber vorerst Leibarzt des Kaisers war, dann Rektor magnificus der Unis versität zu Wien und letztlich Unterrichtsminister geworden, wird der Erlaß zweier folgenschwerer Dekrete zugeschrieben, mit denen Joseph II. seine Regierung begonnen hat; des Toleranzediktes und des Berbotes der papstlichen Constitution Unigenitus gegen die janse= nistische Lehre. Als wenige Monate nach der Veröffentlichung dieser Defrete ber Kaiser die niederländischen Provinzen besuchte, haben die Bischöfe Belgiens und die Stände bieser ganz katholischen Provinzen gegen dieselben Remonstrationen erhoben und den Kaiser bringend ersucht, das Toleranzedikt für die Niederlande außer Kraft zu setzen. Insbesondere haben auch die drei Stände des Herzogthums Luxemburg ben 15. Dezember 1781 gegen Einführung von Protestanten in bas Land remonstrirt, indem sie folgende Gründe geltend machten: 1. Seit der Entstehung des Protestantismus hätten alle Behörden gleichermaßen für ausschließliches Bekenntniß und Reinerhaltung der katholischen Religion im Lande gewacht. 2. Alle Reglements und Statuten, welche von den bisherigen Souveränen den Städten und Ortschaften bezüglich der Handwerke, Gewerbe, des Zunftwesens u. dgl. gegeben worden seien, hatten als erste Bedingung das katholische Religionsbekenntniß. 3. Während die von der Häresie angefressenen niederländi= ichen Provinzen sich in den vorhergehenden Jahrhunderten gegen den Regenten empört hätten, sei das Herzogthum Luxemburg stets Gott und dem Könige treu geblieben und habe alle mögliche Opfer Bebracht, um dem Könige seine Krone zu erhalten. 4. Daraus musse man ben Schluß ziehen, daß diese göttliche Religion die festeste Stütze des Throncs sei; sie erblicke in dem Fürsten das Abbild Gottes, und Rebe es keine, die mit ihr in dem Jesthalten an diesem Sittengesetze Derglichen werden könne. 5. Endlich, Scktirer in dieses Land ein= Tuhren, hieße nichts Andres, als diese Gleichförmigkeit der Religions=

meintliche Mängel der Landesverfassung zu verbessern, hatte eben eine große Menge neuer Gesetze veröffentlicht. Als er sich nun eines Tages unwohl fühlte, ließ er seinen Arzt rusen, einen Mann von Geist, der dabei auch den Einrichtungen seiner Vorsahren sehr zugethan war. Dieser verordnete dem Kranken eine Menge verschiedener Arzneien, die er alle auf einmal nehmen sollte. Darüber ward der Patient ausgebracht und fragte den Arzt, warum er eine solche Menge von Medikamenten verschwende. Dies Beschieht, erwiederte der Arzt, um möglichst schnell die Gesundheit wieder herzustellen. Ihre bei so vielerlet Arzneinitteln, bemerkte der Kranke, ist da nicht zu besürchten, daß solche darunter sind, welche die Wirkung der andern hemmen oder gänzlich ausheben? Sie haben Recht, entgegnete der Arzt, dies kann wohl der Fall sein; ich gestehe mein Unrecht. Allein meine Absicht war, Ihr Unwohlsein in der Weise zu behandeln, wie Eie unsere Landesversassung behandeln."

lehre, die seit den ersten christlichen Jahrhunderten ununterbrochen die Bewohner bes Landes in einem und demselben Geiste an dem Fuße der Altare versammelt hat, zerreißen, hieße ihnen den Frieden und die Ruhe rauben, sie mit den neuen Ankömmlingen in ewigen Zwiespalt versetzen 1).

Bereits in den ersten Monaten besselben Jahres hatte der Raiser eine Menge andrer Dekrete erlassen und Magregeln angeordnet, welche wesentliche Rechte der geistlichen Gewalt tief verletzten und von keinem Bischofe, wenn er sich nicht in die Reihe der Miethlinge stellen wollte, anerkannt werden durften. Mit Ausnahme bes belgischen Episkopats waren es leider nur wenige Bischöfe, die zu thun wagten, was heilige Pflicht von ihnen forderte. Um so ehrenvoller war das Vorgehen unsres Erzbischofs Clemens Wenceslaus, ber nicht allein in seiner Eigenschaft als geistlicher Oberhirt des Herzogthums Luremburg, sondern auch als Bischof von Augsburg, zu bessen Sprengel ein Theil der österreichischen Oberlande gehörte, dem Kaiser die lebhaftesten Vorstellungen gegen seine Eingriffe in die Rechte und Freiheiten ber Kirde gemacht und ihm dieselben als Versündigungen dargestellt hat\_\_\_\_ bei deuen sein eigenes Seelenheil die augenscheinlichste Gefahr laufe\_\_\_

Die Correspondenz, in welche der Erzbischof unter dem 1. Jun-1781 mit dem Kaiser in dieser Angelegenheit getreten, ist zu wichtig und zu bezeichnend für den Charakter dieser beiben Männer, als da --wir nicht länger dabei verweilen sollten.

Zum Voraus muß bemerkt werden, daß es nicht das nahe Be-wandtschaftsverhältniß unsres Erzbischofs mit dem Kaiser 2) geweseist, das ihn zu seinem Auftreten gegen benselben ermuthigt hat; ben er spricht immer nur als Bischof und mit Berufung auf sein Gewisser und seine Pflicht; nur am Ende des Hauptbriefes, wo er seine Bo 💳 stellungen allseitig begründet und die äußerst schlimmen Folgen d-Edikte des Kaisers geschildert hat und nunmehr sich an das He Josephs wendet, berührt er die Blutsverwandtschaft vorübergehen aber nur um zu sagen, daß er durch sie des Kaisers Großmuth beffer tenne, als andre Bischöfe.

Die Remonstrationen des Erzbischofs bezogen sich aber auf 🖛 1 eben erlassenen Edifte des Kaisers bezüglich 1. des Placetum regiu-2. der Exemtion der geistlichen Orden, 3. der Bestrafung von Gestiff

DE

les pays-bas catholiques, vol. II. pag. 2-9.

<sup>\*)</sup> Maria Josepha, vermählt mit Friedrich August, Churfürst von Sach Tex und König von Polen, Mutter des Clemens Wenceslaus, war eine Coufine Maria Theresia, ter Mutter Raiser Josephs II.

chen durch Entziehung der Beneficien, 4. der Bulle In coena Doini, 5. der papstlichen Constitution Unigenitus. 6. der Censurcomission in Wien für religiöse Schriften, 7. der Ehedispensen. Der amps gegen die Generalseminare in den niederländischen Provinzen t später (1786) hinzugekommen.

Unter dem 26. März 1781 hatte nämlich der Kaiser ein Edikt classen des Inhalts: Da alle Bullen, Breven und andre Dekrete, ie von dem päpstlichen Stuhle ausgehen, auf die öffentlichen Lebens= erhältnisse Einfluß ausüben können, so haben wir es für nöthig erchtet, daß ber Inhalt berselben uns zuerst vorgelegt werben musse, evor sie publizirt werden; jedesmal, ohne Ausnahme, um unsre Aerhöchste Zustimmung, das Regium exequatur, zu erhalten. ach wird allen Erzbischöfen und Bischöfen als Ordinarien in allen irbstaaten, sowie auch allen andern geistlichen Superioren besohlen, de papstliche Verordnungen, Bullen. Breven, Defrete, Constitutionen nd wie sie immer heißen mögen, sie mögen an das Bolk, an geist= che ober weltliche Corporationen, ober an Private gerichtet sein, lezug haben auf Verleihung von Pfründen, Pensionen, Ehrenausichnungen, Macht, Rechte, Säcularisation von Professen ober auf ogmatische Materien, firchliche oder disciplinäre Gegenstände, or ihrer Veröffentlichung jedesmal dem weltlichen Gouvernement der Areffenden Provinz in authentischer Abschrift vorzulegen. Dasselbe erfahren gilt für Berordnungen, die von auswärtigen Ordinarien, ren Diöcesanrechte sich in kaiserliche Erbländer erstrecken, ausgehen, e also auch alle und jebe vorher vorgelegt und das Placet erhalten ten mussen 1).

Ferner hat der Kaiser durch ein Edikt vom 24. März desselben ahres alle Bande der Klöster in den österreichischen Erbstaaten mit ven respektiven Ordensobern und mit den Klöstern derselben Orden andern Ländern und Provinzen aufgelöst, allen und jeden Verkehr it denselben, den des Gebetes füreinander allein ausgesommen, verboten, und zwar so weit, daß es nicht einmal einem Voster gestattet war, Breviere, Meßbücher, Antiphonarien, Chorbücher nd andre Werke, die sich auf Ordensdisciplin und Gottesdienst besiehen, aus dem Auslande kommen zu lassen oder anzunehmen. Ohne aiserliche Erlaubniß sollte Niemand irgend eine noch so kleine Geldsendung, wie Ressitipendien, in's Ausland machen dürsen. Der Schluß lautet: Telle est notre volonté et notre bon plaisir!

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung traf also auch unsern Erzbischof bezüglich des Herzogthums Urremburg und als Bischof von Augsburg bezüglich der österreichischen Oberlande.

Gin andres Defret befahl den Geistlichen, die Bulle In coe Domini aus allen Ritualen herauszureißen und zu vertilgen; eben verbot dasselbe, die Constitution Unigenitus zu gebrauchen und vor zulesen.

Eine das von Christus übertragene Lehramt der Kirche, di Autorität und die Ehre des Episkopats noch tiefer verletzende M- astregel des Kaisers war die Bildung einer Censurcommission in Wellen, meistens aus Laien bestehend, die fortan alle religiöse Schr ifzten zu censuriren habe, und nach deren Urtheil sich Die Bischöfe zu richten hätten, wenn es sich um Zulassung, Gebrauch oder Verbot solcher Bücher handle.

Endlich wurde unter bem 25. Dezember 1781 ein Defret für 30. die Niederlande erlassen (für die andern Erbstaaten schon den bei Sept.), das die Nachsuchung von Chedispensen zu Rom oder päpstlichen Runtien verbietet. Bon allen Chehindernissen, die aus ober natürlichem Rechte hervorgehenden ausgenomraten, göttlichem sollten fortan bloß die Bischöfe, denen dieses Recht unmittel: bar von Gott zustehe, dispensiren. Jebe andre von auswärts erhaltene Dispens werde hiemit für null und nichtig erklärt; wer eine solche nachsuche, werde mit 1000 Gulden gestraft; auch durfe kein Geistlicher sich unterstehen, auf Grund einer anbern Dispens 3u copuliren.

Es war am 1. Juni 1781, wo Clemens Wenceslaus in Correspondenz mit dem Kaiser über diese Detrete eingetreten ist und ihm die dringendsten Vorstellungen gegen dieselben gemacht hat. er im Eingange seines ersten Briefes an die Wahrheits= und Gerech tigkeitsliebe des Kaisers erinnert, wie auch an seine Willigkeit, Der katholischen Kirche jenen Schutz fortzuerhalten, den seine glorreichen Vorfahren ihr stets gewährt hätten, geht er über auf die jungst von seinem Throne ausgegangenen Dekrete in Betreff ber Religion, bei den Katholiken so ernste Besorgnisse erregt hätten, und unfehlbar hieraui die betrübtesten Folgen für die Religion haben würden. wendet er sich speziell zuerst gegen das Placitum regium und zeist, daß dasselbe gänzlich überflüssig und dazu äußerst gefährlich für Kirche und Staat zugleich sei. Wenn wir in Zeiten lebten, führt er aus, wo die Kirche von Eroberungssucht besessen, und das Placitum regium das einzige Mittel wäre, sich gegen ihre Uebergriffe sicher zu stellen, dann könnte man vernünftigerweise nichts gegen ein Geset vorbringen, das ein solches Mittel aufstellte ober dessen Anwendenna ausdehnte, wie gefährlich es auch sein möchte. Allein es ist bereits lange her, seit die Päpste auch nicht mehr einen einzigen Schritt get ban

Ben, der die Souverane hatte beunruhigen konnen. Ihr ganzes rachten ist einzig dahin gerichtet, das zu erhalten, mas ihnen auf rund ihres Primates und der Zugeständnisse der Kaiser und Könige .tommt. Und selbst diese Politik gelingt ihnen noch schlecht genug. nd was die auswärtigen Ordinarien angeht, deren Gerichtsbarkeit h in Erbstaaten des Kaisers erstreckt, jo ist es unglaublich, daß diese rwegen genng sein sollten, irgend etwas gegen seine geheiligten echte zu unternehmen. Jedenfalls würde es Gr. Majestät nicht Mitteln fehlen, ihrem Unsehen mit Erfolg entgegenzutreten td ihren Confratern die Lust, ihnen nachzuahmen, zu benehmen. iese für die Kirche so erniedrigende Formalität ist daher weber irgend thwendig, noch auch von irgend welchem Nupen. Eine einzige ernste seisung an die Bischöfe durch den Kaiser, sich in den Grenzen ihrer erichtsbarkeit zu halten, die Androhung der Ungnade, des Verlustes r Temporalien oder andrer von der Liberalität der Fürsten gewährter echte würden hinreichen, diejenigen bei ihren Pflichten zu erhalten, e irgendwie versucht sein könnten, sich von denselben zu entfernen. asselbe Placitum ist aber zudem auch unendlich gefährlich. as beniselben Grunde, aus bem es gegen Alles, mas aus bem Ausinde kommt, aufgestellt wird, kann man es auch, wenn es nicht etwa hon geschehen ist '), gegen alles das vorkehren, was die Bischöfe der staaten des Kaisers an ihre Heerden gelangen lassen wollen, und 'schieht dies, dann ist doch offenbar von demselben Augenblicke an e Kirche weiter nichts mehr als eine Sclavin der weltlichen Gerichte. Men wir die Glieder dieser Gerichte großentheils von dem modernen ocinianismus angestectt sein, ober, was auf basselbe hinauskommt, n Indifferentismus in Religion, der in unsern Tagen so erschreckliche rtschritte macht, so ist gewiß, daß dieselben sich jeder Belehrung wider= ien können, welche die Papste und die Bischöfe an die Gläubigen zu hten für nöthig erachten werden, um sie gegen dieselbe Berirrung zu Man wird darin einige Stellen zu finden wissen, von benen n vorwenden wird, daß sie für die Souverane bedenkliche Folgen ten; ober man greift weiter und sagt, diese Bulle ober diese Ber, nung bringt Aufregung unter ben Unterthanen Gr. Majestät her= c, demnach muß sie unterdruckt werden. Daraus wird dann nothndig Entmuthigung der geistlichen Hirten hervorgehen, die sich für

<sup>4)</sup> Es war wirklich schon geschehen, und zwar durch ein Edikt vom 2. April 31, welches auch den Bischösen verbot, gedruckte oder geschriebene Erlasse, Hirzbriese und Verordnungen ohne Erlaubniß bei der Landesstelle in ihre Diöcesen ehen zu lassen.

entbunden halten werden, ihre Stimme gegen das Laster zu erheben, bie Häresie zu bekämpfen und sich bem Strome ber Gottlosigkeit zu widersetzen. Aber was noch mehr ist, als dies: welchen Begriff wird sich das Volk von der Religion machen, wenn es sieht, daß der Unterricht im Glauben der Oberaufsicht weltlicher Gerichtsbehörden unterworfen ist, die denselben nach ihrem Belieben abandern und untersagen, und dabei erklären, daß fortan die Entscheidungen der Rirche selbst im Wesen des Dogma's nicht für katholisch gehalten werden dürfen, es sei denn, daß die weltliche Macht sie durch Aufdruckung ihres Siegels mit ihrer Genehmigung versehen habe. Wird dann das Volk nicht denken mussen, daß die Religion eben nur ein Gegenstand der Politik sei, und daß man ihr höchstens nur äußerlichen Respekt schulde? Könnten nun aber wohl alle Nachtheile, welche die Fürsten von der Kirche etwa zu erleiden hätten, Nachtheile, die sicher übertrieben, und, mas die gegenwärtige Zeit angeht, eingebildet sind, auch nur entfernt mit jener Ansicht des Volkes von Religion in Bergleich kommen, von welcher eine ber natürlichsten Folgen sein würde, \_\_\_\_, daß die vorgebliche Gewissenspflicht, der weltlichen Obrigkeit zu gehorchen und geduldig ihr Joch zu tragen, selbst wenn man straflo und mit Vortheil dasselbe abwerfen könne, nicht so sehr Wirkung de durch das unfehlbare Organ der Kirche verkündigten Gesetzes Gottes als vielmehr der selbstsüchtigen Politik der Fürsten sei? Eine Con sequenz, welche die festesten Grundlagen der Throne untergraben muß

Demnach also wäre zu wünschen, daß Se. Majestät entwede sanz Abstand von dem Placitum reg. genommen, oder wenigstents salls man es für wirklich nothwendig erachtet, so modificirt hätte, dat sie Ehre und die Autorität der Kirche geschont geblieben wären.

Ist auch das Edikt, durch welches Ew. Majestät aus Machtvollstommenheit, und ohne Mitwirkung der geistlichen Gewalt, die Erenstion der Ordensleute aufgehoben hat, nicht gerade so präjudicirlich sürstien Kirche, wenigstens in Anbetracht des Gegenstandes, so ist es doordimmerhin schmerzlich für dieselbe, daß eine Angelegenheit, die sorwährend als zu ihrer Competenz gehörig unbezweiselt gegolten hard den Kaiser ganz allein, und ohne irgend vorhergegangene Corespondenz mit ihr, ist abgethan worden. Wenn die Eremtion vordensdeuten irgendwie präjudicirlich für Unterthanen des Kaiserschein sollte, so ist anzunehmen, daß die Kirche, welche dieselbe eingeführt, ohne daß die Fürsten etwas dagegen einwenden zu müssen glaubt, nicht ermangelt haben würde, auf Grund von Vorstellungssche

Ferner aber ist die Entziehung der Beneficien, mit welcher =in

andres Dekret diejenigen Geistlichen bedroht, welche Meßstipendien, wenn auch in ganz geringer Quantität, an Priester außerhalb der taiserlichen Staaten geben würden, eine Sache, welche die Kirche schwerzlich berühren nuß. Nie haben Fürsten das Recht in Anspruch genommen, einen Geistlichen unmittelbar und ohne Witwirtung der geistlichen Gewalt, einer Gerichtsbarkeit zu berauben, die sie ihm nie haben verleihen können; sie haben sich begnügt, denjenigen, die ihren Anordnungen zuwider handelten, die Temporalien zu entziehen. Das war genug, sie zu strasen; der Verlust des Zeitlichen, wenn er andauernd war, hatte mittelbar jedesmal den des Geistlichen zur Folge; allein es blieb dann doch wenigstens Alles in dem geschlichen Wege und die Fundamentalprincipe der geistlichen Gerichtsbarkeit waren respektirt.

Haben diese Edikte bereits mit vollem Rechte alle guten Katholiken mit Besorgniß erfüllt, so haben die über die Bulle In coena Domini, bie Conftitution Unigenitus und das Urtheil über religiöse Bücher ihnen das Herz zerrissen. In Betreff der Bulle In coens Domini ware allerdings zu wünschen, daß die Papste dieselbe gemäßigt hätten, und wurde ein Fürst, ber seinen Ginfluß bei bem h. Stuhle zu biesem Ende verwenden wollte, der Kirche einen Dienst erweisen. Denn man kann sich nicht verhehlen, daß Papst Bonifacius VIII., wenn er wirklich Urheber jener Bulle ist, sich Rechte beigelegt hat, die ihm nicht zutanben, wie da, wenn er unter Strafe des Anathems die Einführung Leuer Abgaben verbietet. In Bezug auf diese Dinge, die zur geist= Gen Gerichtsbarkeit nicht gehörten, sei der Kaiser berechtigt, jene Dulle als nicht ergangen zu betrachten. Allein diese Bulle enthält Dere Anordnungen, die, weil ergangen von der gesetzlichen Autorität, Pit je von Seite der Gläubigen volle Unterwürfigkeit und alle Ehr= urcht erheischten; Anordnungen, die nun und nimmer von Fürsten, er Macht sich offenbar nicht so weit erstrecken kann, zu lösen, was Rirche gebunden hat, annullirt werden können. Da die geistliche Bewalt durch die Einsetzung von Jesus Christus ebenso souverän und unabhängig in dem Gebiete der Religion ift, wie ce die weltliche ber Sphäre weltlicher Dinge ist, so konnte man Ew. Majestät den Eath nicht geben, die genannte Bulle zu unterdrücken, sie sogar aus Ritualen herausreißen zu lassen, ohne ihr zugleich damit zu then, eine der Fundamentallehren der katholischen Religion zu zer-Bren, jene nämlich, die da gegründet ist auf die Worte, die Jesus Shriftus, der König der Könige, der Richter der Richter, der Herr Belt, an die Apostel gerichtet hat: "Alles, was ihr binden rtet auf Erben, wird gebunden sein im Himmel." Es

ist nicht glaublich, daß Ew. Majestät auf der Aussührung eines B
fehles bestehen werde, deren Folgen selbst Die, welche sie ihr eing
geben, offenbar nicht erkannt haben. Wenigstens schmeichle ich mi
daß sie nicht darauf bestehen wird, daß die Geistlichen gehalten se
sollen, die genannte Bulle selbst herauszureißen oder herausreißen ;
lassen und so einem Gesetze des Oberhauptes der Kirche eine solt
Schmach aufzudrücken. Wenn es Ew. Majestät gesiele, die Amtleu
damit zu beauftragen, so werden sich die Pfarrer ohne Zweisel erinner
daß, wenn es Fälle gibt, wo das Gewissen nicht gestattet, den Königs
zu gehorchen, es aber doch keine gibt, wo das Gewissen uns zur Pflic
machte, einen weiter gehenden Widerstand der Ausführung ihr
Willens entgegenzusezen.

Die Constitution Unigenitus ist offenbar eine dogmatische Co: stitution des h. Stuhles, die ausbrücklich ober stillschweigend von alle katholischen Bischöfen angenommen ist; sie ist demnach ein Urtheil i letter Justanz und ein unfehlbares der allgemeinen Kirche. Alle kath lischen Fürsten, namentlich auch Ew. Majestät Ahne, Carl VI., habe es als ihre Pflicht erachtet, sich berselben zu unterwerfen und sie i ihren Staaten publiciren zu lassen. Und in der That, wie hatte dieselben auch einer Lehrentscheidung der allgemeinen Kirche beizutrete verweigern können, ohne unter das Anathema zu verfallen, das Jest Christus selbst gegen Die ausgesprochen hat, welche die Stimme sein Kirche nicht hören würden; die Autorität der Fürsten, wie groß au immer, wie ehrfurchtgebietend, wie souveran sie sein möge, vernt nichts gegen diesen Beschluß des Allmächtigen. Da die Päpste u die Bischöfe aus göttlichem Rechte die Hirten und Lehrer der Gläubie find, so kann keinerlei menschliche Macht das Recht haben, sie zu hindeihre Stimme vernehmen zu laffen, um sie in Angelegenheit der Relig= zu leiten. Wäre es anbers, bann müßten bie heibnischen Kaiser, sie bas Evangelium zu predigen verboten, ganz in ihrem Rechte gewe sein, und die Apostel, die in allen andern Dingen ihren Gesetzen unwürfig waren, nur in diesem Ginen nicht gehorchten, würden bc Rebellen und gemeine Verbrecher gewesen sein, die, weit entfernt Stelle auf unsern Altaren und unsere Berehrung zu verdienen, äußerste Strafe verwirkt gehabt hätten. Das Verbot, für ober ge die Bulle Unigenitus zu sprechen, würde ein Triumph für den Irri sein, der sich dadurch mit der Wahrheit auf eine und dieselbe L gestellt sähe.

Endlich bekretiren Ew. Majestät, daß die Bischöse bezüglich Bücher, welche sie zulassen ober verbieten wollen, sich in Zukunft er dem Urtheile zu richten hätten, welches das Cenfur=Collegium zu ber dieselben aussprechen werbe; das heißt, daß das Urtheil über teligionslehren fortan nicht mehr den Bischöfen, zu denen Christus esagt: Gehet und lehret, und denen er zu diesem Ende den Beistand des h. Geistes bis zum Ende der Zeiten verheißen hat, ustehen solle, sondern einem Collegium, das keine andere Sendung und eine andere Autorität hat, als jene des Fürsten, einem Collegium, as größtentheils aus Laien besteht, und das kaum mehr competent ein würde, wenn alle seine Mitglieder Geistliche wären; denn die Bischöse ind es und an erster Stelle der Papst, denen Christus das Lehramt ibertragen hat. Fürwahr, ich scheue mich nicht, Ew. Majestät zu sagen, aß kein Bischof in diesem Falle Ihnen gehorchen kann, ohne Verrath n seinem Amte zu begehen und am Glauben Schissbruch zu leiden."

Gegen ben Schluß seines Briefes erinnert dann ber Erzbischof, r sei fern davon zu glauben, daß der Kaiser die Absicht habe, durch ene Edikte Jemandes Rechte zu kränken, am allerwenigsten jene der Arche, beren Schirmherr zu sein er sich ohne Zweifel zur Ehre rechne; Uein er möge bebenken, daß auch die besten Absichten die Religion uch der aufgeklärtesten Fürsten nicht gegen Jrrleitung sicher stellten. Der Kaiser werbe hoffentlich nicht zugeben, daß, während seine gluckichen Unterthanen sich der Früchte einer weisen und wohlwollenden Regierung erfreuten, einzig die Diener der Religion in Seufzen und Ehränen sitzen sollten. Er solle die Religion schützen gegen ihre Feinde, Ind ganz besonders gegen eine feindselige Sekte, die für die Rirche um verderblicher sei, als sie hartnäckig in deren Schooße verbleiben volle, um desto grausamer ihre Eingeweide zerreißen zu können, und vie vielleicht in den Staaten, die unklug genug sein könnten, ihr Auf-Iahme zu gewähren, jene höchst blutigen Scenen erneuern werbe, die nan dort von den Häretikern der letzten Jahrhunderte zu erleiden Iatte'). Er zweiste nicht, viele, ja vielleicht alle Bischöfe ohne Aus= Ichme würden wünschen, ihre Seufzer und Bitten an dem Fuße des Thrones Er. Majestät auszugießen, wenn sie nicht von der Furcht,

<sup>1)</sup> Unser Erzbischof meint hier ben Jansenismus. Auch be Maistre bezeichnet es als etwas Eigenthümliches an dieser Sette, daß sie, obgleich von der Kirche ausgestoben, diese zu verlassen sich hartnäckig weigere. "Der Jansenismus ist eine Reperei den ganz eigener Art, und etwas ihm Aehnliches hat die Kirche seit ihrer Gründung nicht geseben. Alle übrigen Setten trennten sich stets von der Gemeinschaft der Katholiken, settem selbst einen Ruhm darein, der Kirche, mit der sie nicht mehr übereinstimmten, nicht mehr anzugehören. Der Jansenismus läugnet, von der Kirche getrennt zu sein, wäre bereit in Schristen zu beweisen, wie durchaus nothwendig die Einheit der Kirche sein, und obschon die Kirche das Anathema gegen ihn ausgesprochen hat, behauptet er dennoch ohne Schaam und Scheu, daß er ein Glied dieser Kirche sei n. s. w." Die gallisan. Kirche, deutsche lebers. S. 21.

Ihr mißfällig zu werben, abgehalten würden; er aber habe das Glad, ganz unmittelbar die Gesinnungen seines großmüthigen Herzens zu kennen, könne sich, ohne dem Gefühle der Hochachtung, die er Ihm schulde, zu nahe zu treten, rühmen, mit ihm durch die Bande der Blutsverwandtschaft und die innigsten Beziehungen verbunden zu sein, und darum habe er geglaubt, etwas mehr als Jene wagen zu dür sen, und zwar aus eigenem Antriebe, ohne von irgend Jemand dazu angegangen zu sein, sondern einzig in Absicht auf die Ehre Gottes und die geistliche und zeitliche Wohlfahrt des Kaisers zur Beruhigung seines Gewissens.

Diesem Schreiben, das von dem Erzbischofe bis zum 17. Juni zurückbehalten worden, damit es nicht bei dem Kaiser zu einer Zeit eintressen sollte, wo er keine Muße hätte, sich mit demselben zu befasser, war unter dem vorstehenden Datum ein Begleitschreiben beigeschlossers worin er den Kaiser bittet, er möge doch diese seine lebhaften Besors nisse, von denen sein Herz gequält werde, in seinem Gemüthe woh erwägen, Besorgnisse, die nicht allein die äußersten Uebel, von dene die Kirche bedroht sei, beträsen, sondern auch die augenscheinlichster Gesahren, denen das Seelenheil des Kaisers selbst ausgesetzt sei.

Man wird zugestehen müssen, daß die Sprache in diesen beider Briefen eines Bischofs würdig ist, daß Clemens Wenceslaus darie Gott gibt, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Di Antwort aber, die ihm Joseph II. gegeben hat, ist unstreitig kaum eines gebildeten Mannes überhaupt, viel weniger eines Kaisers würdig. Diesellerfolgte unter dem 25. Juni, datirt aus dem Feldlager bei Hoppetir und wimmelt von Ansang dis zu Ende von Spott, zuweilen Muthwille und höchst leichtsertiger Behandlung der wichtigsten Angelegenheiten.

Inmitten seiner militärischen Beschäftigungen, schreibt der Kaiser, habe er die beiden Briefe des Erzbischofs erhalten. Er könne gant nicht sagen, wie viel er dem Erzbischof schulde für den außerordentlichem Antheil, den derselbe an Allem, was er thue, nehme, sogar an der gukünftigen Heile seiner Seele. Unglückicherweise habe er aber nicht bei sich, als die Instruktion Friedrichs des Großen an seine Generaldie Schwänke des Marschalls von Sachsen und ähnliche Schnurren, Meine Quesnelle's, meine Busenbaume und sogar de sorthodore Febronius sind in meiner Bibliothek (zu Hause) generaldeblieben. Wie werde ich daher irgend eingehend auf die wichtige

<sup>1)</sup> Quesnelle, als Jansenist, Busenbaum, als Jesuit und Gegner der Jansenisterm. sind in spöttischer Weise in Bezug auf die Bulle Unigenitus aufgeführt; Febroniumist als orthodox bezeichnet in hochmüthiger Neberhebung gegen Elemens Wenceslaumen, der vor Aurzem sich so viele Mühe gegeben, daß Hontheim den Fehronius widerrusen ha

Fragen antworten können, die Ew. königl. Hoheit an mich gestellt haben? Ich würde dazu nicht einmal die Zeit haben, wenn nicht ein Platregen mich in die Lage versetzte, einen Augenblick mit Ihnen moralisiren zu können, anstatt zu exerciren."

"Was das Placetum Regium angeht, so scheint mir, daß, wenn das Haupt, Sie nennen es das sichtbare — der Kirche vom Vatikan aus eine Verordnung an die Gläubigen meiner Staaten ausgehen läßt, ihr ganz greifbares und reelles Haupt, wie ich es din, Kenntniß davon erhalten und auch etwas dazu zu sagen haben müsse.

· Ch. FP

"Die Ausbebung der Exemtion von Religiosen läßt sich mit der Autorität des Staatsoberhaupts allein aussühren, ohne daß es dazu nöthig wäre, mit einem Compliment die Erlaubniß des h. Vaters nachsusuchen. Ich würde mir es ewig nicht verzeihen, wenn ich den Papst um etwas bäte, was ihm nicht zusteht, und ihn so auf den irrigen Sedanken brächte ober darin bestärkte, daß ich meine Rechte nicht kännte.

"Was ferner die Entziehung von Pfründen im Falle der Ueberstretung von Gesetzen betrifft, so haben Ew. königl. Hoheit selber die Süte, anzuerkennen, daß ich indirekt dazu berechtigt sei, daß ich durch Entziehung des Einkommens jene erzielen kann; indessen da das Indirekte (der Umweg) immer der Gang des Schustes oder des Schwächslings ift, so gehe ich lieber das Direkte (geradeaus), weil ich Keines den Beiden bin.

"Unbelangend die beiden Bullen In coena Domini und Unige-Ditus, so mißbilligen Ew. königl. Hoheit selbst die erstere von Boni= facius VIII. und lassen ihm also die Gerechtigkeit widerfahren, die er Derdient hat. Allein die Worte (im Edift), dieselben aus den Ritualen herausreißen, scheinen Sie zu beängstigen. Sie mögen der meinetwegen an die Stelle des Herausreißens in Ihrer Didcese ein andres Verfahren setzen, nämlich über die Bulle ein Blatt weißes Papier aufkleben und barüber diese vier Worte schreiben lassen: Ge= Dorsam ist besser als Opfer, eine Sentenz, die, wenn ich mich But erinnerc, Samuel zu Saul wegen einiger zu wenig getöbteter malekiter gesprochen haben soll. Die Bulle Unigenitus ist, wie mir Icheint, später als irgend ein ökumenisches Concil und aus diesem Srunde weit entfernt von der Unfehlbarkeit einer Entscheidung der Algemeinen Kirche... Glücklicherweise kennen meine guten Dester-Teicher und meine braven Ungarn weber den Molinos, noch den Jansenius, und wenn man ihnen von denselben sprechen wollte, würden sie den Sprecher fragen, ob dies römische Consuln seien und sagen, sten dieselben in ihren lateinischen Schulen gar nicht nennen

hören. Ich selbst, ich habe einen Windhund Molinos gekannt, hanz allein seinen Hasen gefangen hat. So wenig weiß man den Disputen über die Gnade. Sonach also wird man bei mir da von schweigen, und man würde wohl daran gethan haben, seit ber eits dreißig Jahren überall davon zu schweigen.

"Endlich scheint das Censurcollegium zu Wien Sie zu beun-Es würde mir selbst ebenso ergehen, wenn ich die Menschen nicht genug kannte, um zu wissen, daß es berer wenige gibt, bie lesen, noch weniger solcher, die verstehen, was sie lesen, und äußerst wenige, die anwenden oder wissen, was sie gelesen haben. Ich kenne sogar solche, die nicht wissen, was sie schreiben. Bei so beschaffenen Wesen, muß man da nicht das Verbot (von Büchern) mehr fürchten, als die schlechten Bücher selbst? Denn cben das Verbot ist es, das dann zus Lesung der Bücher anreizt. Ohne das verhängnisvolle Verbot, de sclbst unsern Stammvater in Versuchung geführt hat, würden wes noch ganz nackt in dem irdischen Paradiese lustwandeln, und würde wir nie etwas von diesen wichtigen fünf Fragen reben gehört haber auf die ich jetzt eben Ew. Hoheit antworte, nicht als Geschgeber, nicht als Moralist, sondern als braver Soldat, der seinen Köhlerglaube und seinen gesunden Menschenverstand zur Hand hat. In der Tha 🔳 ich glaube fest und mit Freudigkeit. Ihre Freundschaft kann barübe unbesorgt sein. Kurz, ich schmeichle mir, daß wir mit einander de 3 geradesten Weg unser Heil zu wirken gehen, wenn wir die Pflichte desjenigen Amtes, in welches uns die Vorsehung gesetzt hat, erfülle und so dem Brode Ehre machen, das wir essen. Sie essen das Br der Kirche und protestiren gegen jede Reuerung; ich esse de Staates, und vertheidige oder revindicire seine ursprünglichen Rechte.

So Joseph II. an seinen Better Clemens Wenceslaus. So am wäre der juvenilen Leichtsertigkeit im Briese selber nicht genug gewese ist ihm noch ein Postscript angehängt, des Juhalts: "Der Abbe Bemöge so viel Antheil an des Kaisers Erkenntlichkeit erhalten, als vier beigetragen habe, ihm diesen schmeichelhaften Beweis von dem Jeteresse des Erzbischofs an ihm zu Stande zu bringen"; was ohm Umschweif ausgedrückt so viel hieß, als: der Abbe Beck, Exjesu Generalvicar des Clemens Wenceslaus zu Augsburg, habe des Schreiben an den Kaiser verfaßt, Elemens Wenceslaus dasselbe blemunterzeichnet.

Es wird nicht nothwendig sein, durch einen Commentar zu der Schreiben auf das Verständniß der Antwort vorzubereiten, ber Erzbischof sehr bald folgen ließ und die dahin lautete.

"Erst nachdem ich im Angesichte Gottes reislich die Pflicht=

meines Standes erwogen hatte, habe ich mich entschlossen, Ew. Majestät meine ganz ehrfurchtsvollen Gegenvorstellungen bezüglich der Edikte, die Sie veröffentlicht haben, vorzutragen. Der Gegenstand war allzu-wichtig, um leichtfertig behandelt zu werden; dies ist ein Vorwurf, den ich mir nicht zu machen habe; und welches auch immer die Idee sein mag, die Sie Sich immer von mir gemacht zu haben scheinen, ich bin vollkommen überzeugt, daß ich wußte, was ich die Ehre hatte, Ihnen zu schreiben.

"Wie dem aber auch sein mag, Sir, so habe ich über dem Lesen des Brieses, mit dem Sie mich beehrt haben, mich, nach dem Borgang der Apostel, recht herzlich gesreut, für würdig befunden worden zu sein, einige Berachtung um des Namens Jesu Christi willen zu ersleiden. Meine Freude würde aber ganz vollsommen gewesen sein, wenn ich mir in diesem Augenblicke die gar schrecklichen Uebel, von denen die Kirche bedroht ist, und die bitteren Reueschmerzen, die Ew. Majestät sich bereiten, hätte verhehlen können. Ja, Sire, ich sage es mit der Freinüthigkeit meines Amtes, das mir anvertraut ist: Wie immer es gegenwärtig mit der Festigkeit bestellt sein mag, mit der Sie entschlossen zu sein scheinen, auf dem betretenen Wege sortzusschen, es wird ein Tag kommen, wo Sie darüber unströstlich sein werden. Wögte dieser Tag nur nicht jener der Ewigkeit sein seit sein.

Ohne auf den Gegenstand der Correspondenz selbst einzugehen, antwortete Joseph kurz dahin: er sehe, daß sie Beide nicht auf demsielben Boden tanzten; der Erzbischof nehme die Form für die Sache, wogegen er sich in Angelegenheit der Religion genau an die Sache balte, und nur Mißbräuchen, die sich in dieselbe eingeschlichen und ihre Reinheit entstellt hätten, entgegentrete. Des Erzbischofs Briefe seien ganz tragisch, die seinigen seien ganz komisch.

Dies ist wörtlich der Inhalt des kaiserlichen Schreibens, mit dem die Correspondenz über jene höchst wichtigen Fragen abgeschlossen worden ist. Die Bischöse in den österreichischen Erbstaaten, geistlos und verweltlicht, wie sie, mit wenigen Ausnahmen, waren, blieben stumm und ließen sich ruhig das Sklavensoch der Staatsomnipotenz auslegen, und so mußte denn wohl die vereinzelte Stimme unsres Elemens Wenceslaus bald verhallen. Aber nicht eben auf lange, da erhoben sich der ganze Clerus und die Stände Belgiens wie ein Rann gegen die unsinnigen Resormen Josephs II. in der Religion, in der Justiz und allen öffentlichen Verwaltungszweigen, haben für ihre Rechte und Freiheiten, die der Kaiser selber beschworen hatte, mit Frimuth und Ausdauer gekämpst, bis die unbegreissichste Verblendung

des Kaisers Belgien zum Aeußersten getrieben, die Abschüttelung der österreichischen Herrschaft herbeigeführt und so unsres Erzbischofs Sorhersagung wahr gemacht hat, daß der Kaiser eines Tages über sein Vorgehen untröstlich sein werde.

Einstweilen aber und noch einige Jahre hindurch schritt ber Raiser rücksichtslos auf der Bahn willkürlicher und gewaltthätiger Reformen voran, und hat auch schon wieber unter bem 30. Sept., resp. 25. Dezember 1781 eine Ordonnanz gegeben; von der unser Clemens Wenceslaus berührt worden ist. Diese Ordonnanz betraf nämlich die Chedispensen. Als neuer Canonist lehrte der Raiser jest, den Erzbischöfen und Bischöfen stehe aus unmittelbar von Gott verliehenem Rechte zu, von allen Ghehindernissen (ausgenommen die, welche aus göttlichem ober natürlichem Rechte hervorgehen) zu bispen-Demnach verbot er in seinen Erbstaaten, zu Rom oder bei irgend einem papstlichen Nunting, Ghedispensen nachzusuchen und untersagte allen Geistlichen strenge, eine Ghe einzusegnen auf Grund einer andern als von dem eigenen Bischofe gegebenen Dispens. bem 25. Dezember wurde diese Ordonnanz auch für die Riederlande gegeben, mit der Erklärung, daß jede andre als vom eignen Bischofe ausgestellte Dispens null und nichtig sei, und daß, wer beim Papfte ober einem papstlichen Runtius eine Chedispens nachsuche, in eine Strafe von 1000 Gulben verfallen solle.

Unsrem Erzbischofe war, in seiner Eigenschaft als Oberhirt bes Herzogthums Luxemburg, jenes neue Edikt durch Albert, Herzog vo Sachsen=Teschen, seinen Bruder, und dessen Gemahlin, Erzherzogi I Marie = Christine, scine Cousine, Statthalter der Niederlande, and kaiserlichen Befehl zugekommen. Abermal in die Lage versett, gegen seine Ueberzeugung handeln zu sollen, wandte er sich an ben Paper mit der Bitte, ihm die gewöhnlichen Quinquennal-Fakultäten auf and Chehindernisse auszudehnen, die nicht in göttlichem Rechte enthalt seien, und zwar nur bezüglich der österreichischen Unterthanen sein Sprengels. Auf sein besfallsiges Schreiben vom 15. Dezember 17 hat der Papst unter dem 2. Februar 1782 in einem Breve die Grundargelegt, aus denen er auf das Gesuch nicht eingehen könne. Den , wollte er ihm die verlangten Fakultäten, bei allen Chehinderniss aus menschlichem Rechte zu dispensiren, um sie etwa im Stillen aus zuüben, gewähren, so würde Jeder glauben, der Erzbischof dispense Te auf Grund des kaiserlichen Dekretes; und dies würde ben Staat 3: männern Anhalt geben, sich auf bas Beispiel des Erzbischofs v -n Trier zu berufen. Im Uebrigen könne er jene Dispensen verweiger 7, indem Niemand ein Recht habe, solche zu verlangen, da dieselben vielle

Sahrhunderte hindurch unbekannt gewesen seien!). Der Cardinal v. Frankenberg, Erzbischof von Mecheln, hatte sich in derselben Angelegenheit und mit derselben Bitte an den Papst gewandt, und hatte auch eine gleichlautende Antwort erhalten. Clemens Wenceslaus wandte sich baher jetzt -- im Monat März 1782 -- an die Statts halter mit einer entschiedenen Remonstration gegen obiges Ebikt und einem vermittelnden Vorschlag bei dem Kaiser. In seinem Schreiben an Albert und Marie-Christine erflärt der Erzbischof, er würde sicher ber Erste gewosen sein, den übrigen Bischöfen ein Beispiel prompter Unterwürfigkeit unter bes Kaisers Willensmeinungen zu geben, wenn cs sich um jede andere Sache, nur nicht darum, gegen sein Gewissen zu handeln und so Gott zu beleidigen, gehandelt hätte. Run aber sei die vom Kaiser anbefohlene Handlungsweise offenbar gegen die Praris der Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten. Er habe die Sache ihrer großen Wichtigkeit gemäß reiflich geprüft; allein es sei ihm nicht möglich gewesen, sich bavon zu überzeugen, daß die Bischöfe ursprünglich die Gewalt gehabt haben sollten, solche Ehedispensen zu geben, wovon in achtzehn Jahrhunderten sich kein einziges Beispiel ausweisen lasse; und so scheine es ihm so gut als evident, daß, da die Ehehindernisse durch Gesetze der allgemeinen Kirche aufgestellt worden seien, ein Widerspruch darin liege, daß ursprünglich jeder Bijchof das Recht, darin zu dispensiren gehabt haben solle, indem es eine Grundregel bes natürlichen Rechtes sei, daß der Untergeordnete nicht dispensiren kann in dem Gesetze des Obern, ohne Zustimmung biefes Lettern.

"Es ist also nicht der Papst, der die Bischöse des Rechtes zu dispensiren beraubt hätte; auch haben die Bischöse nicht selbst sich desselben begeben, da sie es nie besessen. Um indessen auf des Kaisers Absichten, die, wie ihm scheine, dahin gingen, zu verhindern, daß seine Unterthanen kein Geld mehr (für Dispensen) nach Rom schickten, einzugehen, habe er sich wiederholt an den Papst um Ausbehnung seiner Dispensirfakultäten gewendet. Zwar habe der Papst ihm seine Bitte nicht gewährt; allein er würde, sollte er auf des Kaisers Edikt eingehen, die Gesetze der Gerechtigkeit verletzen, die er Bezen keinen Wenschen in der Welt, am wenigsten gegen den gemeinsichstlichen Vater der Gläubigen, brechen wolle. Alles, was er demsnach thun könne, um dem Kaiser zu bezeuzen, wie sehr er ihm zu Willen zu sein wünsche, sei, daß er sich anerbiete, auf seine eigenen

<sup>1)</sup> Dies Breve findet sich in dem Recueil des représentations, protestations et réclamations etc., die von den österreichischen Niederlanden dem Kaiser Joseph II. Regen seine "Reformen" gemacht worden; im VI. Theile p. 220-225.

<sup>3.</sup> Marg, Geschichte von Trier, V. Banb.

Kosten alle jene Dispensen (von Rom) kommen zu lassen, zu benen ihn sein Judult nicht ermächtige, jedesmal, wo solche von des Kaisers Unterthanen nachgesucht würden, auf Grund von Motiven irgend eines öffentlichen Bedürfnisses oder Nutens, ganz übereinstimmend mit dem Geiste der alten Kirchendisciplin, und in jedem Falle wo er selber dispensiren würde, salls er die Macht dazu hätte. Schließlich hittet der Erzbischof die Statthalter, den Kaiser für günstige Aufspahme dieser seiner Erklärung zu stimmen, "und denselben zu des schwören, daß er ihm nicht weiter zuseke, ihn zur Ausstellung von Dispensen auf eigenen Namen zu bewegen, die nach seiner und vieler Andern Ueberzeugung ungültig seien, ebenso wie die darauf einges gangenen Ehen ungültig sein würden.

Noch entschiedener hat der Erzbischof, in denselben Tagen, En derselben Angelegenheit an den Erzbischof und Cardinal von Mechel m geschrichen und ihn zu festem Widerstande gegen das unbefugte Editt aufgemuntert. "Sie (die Bischöfe) müßten festhalten und die etwo daraus entstehenden Folgen der göttlichen Providenz anheimgebert. Eringern wir uns ber seligen Apostel, beren Nachfolger zu sein wir uns rühmen, und jener heiligen Bischöfe, beren Site wir einnehmert; sie hatten ganz andre Kämpfe zu bestehen. Wir haben noch nicht, wie sie, bis auf's Blut widerstanden, um die Sache der Kirche auf recht zu halten, die ja auch zugleich die Sache Jesu Christi ist. Eine gereiht in ihre Kriegsschaar, lebend von ihrem Golde, verbunden mit ihr durch die heiligsten Gibe, mussen wir bereit sein, unser Leben fur sie hinzugeben. Und so viel wird man von uns nicht fordern . - . Mehr als einmal hat besonnene Festigkeit der Bischöfe die Kirche gerettet; unwürdige Weichlichkeit ihrer B 15 ichofe dagegen ist ihr immer verberblich gewesen"1).

Clemens Wenceslaus empfängt ben Papst Pius VI. 3 u Augsburg (1782).

In dem Verlaufe des einzigen Jahres 1781 hatte Joseph II. in den österreichischen Kronländern so viele in die innersten Angelege vie heiten der Kirche einschneidende Editte erlassen, unbestreitbare Rechte der geistlichen Sewalt so schnöde gekränkt, daß der Papst darüber wit steigender Besorgniß erfüllt wurde. Um dieses begreislich zu sinden, mird &s an dieser Stelle nicht nothwendig sein, noch andre Editte des Laisers namhaft zu machen, als in den vorstehenden beiden Correspons

<sup>1)</sup> Siehe Le noveau triomphe des lettres d'un chanoine pénitoncier e c. p. 22—44, wo die Correspondenz mit dem Raiser und mit dem Cardinal v. Frank en berg abgebruck if.

velche ihre Bedrängnisse und Klagen dem Papste in Briefen vorstrugen, haben nicht unterlassen, die vielen guten Eigenschaften des Kaisers belodend hervorzuheben und seine Jrrleitung in Behandlung tirchlicher und religiöser Angelegenheiten dem grundverkehrten Einslusse mehrer Männer seiner nächsten Umgebung zuzuschreiben. Daher mochte der Papst die Hoffung schöpfen, eine Reise nach Wien und ein persönliches Zusammentressen mit dem Kaiser werde viel dazu beitragen, denselben wieder in die rechte Bahn zurüczusühren. Sehen zu der Zeit, aus welcher der letzte Brief unsres Erzbischofs an die General-Gouverneure (Albert und Marie-Christine) in Betress der Gebeidspensen datirt ist, hatte der Papst bereits seine Reise nach Wien anzetreten, den 27. Februar nämlich.

Am 25. Februar hatte Pius VI. in einem geheimen Consistorium dem Cardinalscollegium seine Reise nach Wien angekündigt. In seiner Allocution sagt er, er nehme Riemand aus dem Collegium mit sich, vorerst, weil er ohne Aufwand und Gepränge, einfach, wie es dem Beistlichen zieme, reisen wolle; dann, weil er alles Ungemach allein auf seine Schultern zu nehmen wünsche, und endlich, weil ihm die Bahl unter den Cardinälen, die ihm alle theuer seien, schwer gefallen kin würde. Die Reise eines Papstes, namentlich in ein fernes Land, ist etwas sehr Seltenes, und, wie aus des Johann v. Müller kleiner Abhandlung "Reisen der Päpste" zu ersehen ist, galt es immer einer äußerst wichtigen Angelegenheit, wenn ein Papst sich zu einer solchen Reise entschlossen hat. Der Wichtigkeit seines Vorhabens sich wohl bewußt, begab sich daher Pius VI. Tages vor seiner Abreise in die Gruft der Apostelgräber und feierte über denselben das h. Meß= Offer; Tages barauf, den 27. Nebruar, stieg er abermal in die Gruft hinab, assistirte der h. Messe, verrichtete dann noch sein Gebet daselbst, und bestieg sodann einen Reisewagen, begleitet von Franz Anton Marcucci, Patriarch von Constantinopel, Statthalter der Stadt Rom, und Joseph Maria Contessini, Geheim-Elemosinar, während sonstige Bedienung des Papstes in drei Chaisen folgte. Am 22. März langte der Papst in Wien an, wohnte in der Hofburg und widmete den Unterredungen und Verhandlungen mit dem Kaiser einen vollen Monat, nämlich bis zum 22. April, wo er, vom Kaiser bis Mariabrunn begleitet, seine Rückreise angetreten hat '). Er nahm jest seinen Beg nach Plünchen, wo er von dem Churfürsten Carl Theodor über-

<sup>&#</sup>x27;) Eine marmorne Cenksäule bezeichnet die Stelle, wo Pius VI. und Joseph II. unter Umarmungen, unter Thränen der Umstehenden, von einander geschieden sind.

aus ehrenvoll und glänzend aufgenommen wurde und vom 26. April ab fünf Tage dort verweilte. Daß er von München aus den Umweg nach Augsburg genommen und mehre Tage bort sich aufgehalten bat, war einzig den Bitten des Clemens Wenceslaus und beffen hochge= schätzten Verdiensten um den römischen Stuhl zuzuschreiben, wie ber Papst selbst zu Augsburg und vor den Cardinalen zu Rom ertlart hat. Bald nach des Papstes Eintreffen zu München hatte sich Clemens Wenceslaus an dem bortigen ihm verwandten Hofe eingefunden und ben Papst gebeten, seine bischöfliche Stadt Augsburg mit seiner Gegenwart zu beehren.

Wir haben oben gehört, wie hoch es unserm Erzbischof zu Roun zum Verdienste angeschlagen worden, daß er den Widerruf des Febres nius bewirkt hat; und zudem hatte derselbe sich eben neuerdings geges über dem unkirchlichen Vorgehen Josephs II. in höchst rühmliche Weise hervorgethan und dadurch sich allerdings einer Auszeichnur & durch den Papst würdig gemacht. Am 2. Mai brach daher der Pap von München nach Augsburg auf, wo er bereits Alles auf de Glänzendste zu einem ehrenvollen Empfange vorbereitet fand. der Churfürst Clemens Wenceslaus von Uns dringend sich erba sprach später im Consistorium zu Rom der Papst, das haben Witter ihm gewährt, indem Wir bei ihm zu Angsburg eingekehrt sind, wo Wir Alles nach der Würde des Gastgebers, dem Glanze der Stabund der Verehrung gegen Uns auf das Herrlichste bereitet fanden indem dorthin auch angeschene Bischöfe benachbarter Sprengel un Aebte kamen und des Churfürsten und der Stadt Ehrenerweisunge gegen Uns erhöhten".

"Gegen Abend den 2. Mai, berichtet das Feller'sche Journs historique, ist der Papst glücklich zu Augsburg angekommen; Auwar zu würdiger Aufnahme dieses so ehrwürdigen Gastes vorbereite ===t. Zwei Compagnieen Bürgergarde waren ihm bis zur Grenze entgeger gezogen, während die Truppen des Fürstbischofs an der Straße in Parade aufgestellt waren. Se. Durchlaucht der Churfürst von Trie- = 1, der zugleich unser Fürstbischof ist, begab sich, sobald ihm die Annah rung des Papstes gemeldet worden, mit einem prachtvollen (achtspären: nigen) Galawagen zu dem rothen Thore, wo die gesammte Welt- ur-Orbensgeistlichkeit versammelt war, um Ge. Heiligkeit zu empfanger Bald traf nun auch der Papst ein, bestieg den Wagen des Churfürst und nahm allein Plat auf dem Rücksite. Sodann bewegte sich b Zug nach der Stadt unter dem Dröhnen vieler Kanonen und de Belaute sammtlicher Glocken. Der Clerus, der vorauszog, sat Freudenhymnen; die katholischen Glieber bes Magistrats, die Gericht

n.

er

— m

behörden und die Kaufmannschaften bildeten, gedeckt von mehren Abstheilungen Reiterei, den Schluß des feierlichen Zuges. In der Stadt ausgekommen, wollte der heilige Vater vor Allem sein Gebet in der Omkirche verrichten, wo das Te Deum gesungen wurde, worauf der Papst den Anwesenden den Segen gegeben hat. Hierauf begab er sich in die für ihn im bischöslichen Pallast bereitete Wohnung, wo er die Begrüßung des Domkapitels und des katholischen Theiles des Masgistrats entgegennahm").

"Sieben Jahrhunderte und sechs Luftra (730 Jahre), redete die Deputation des Stadtmagistrats Pius VI. an, sind verstossen, seit die Itadt Augsburg das Glück gehabt hat, den Papst Leo IX. in ihren Mauern zu verchren; daß es uns heute gegönnt worden, Pius VI. zu verehren, darum wird die Nachwelt uns beneiden u. s. w." Auf die Begrüßung erwiederte der Papst: "Daß wir hierher nach Augsburg gekommen sind, ist den wiederholten Dienstleistungen des trefflichen Chursürsten von Trier, Eures Bischoss, zuzuschreiben, der Uns Wegen seiner hohen Tugenden und seiner ausgezeichneten Verdienste um den römischen Stuhl und unsre Person Uns, wie es nicht anders sein kann, sehr theuer ist; und deshalb werden Wir auch immer auf seine Würde und sein hohes Ansehnen alle mögliche Rücksicht nehmen"<sup>2</sup>).

Ein Brief aus Augsburg an den Redakteur des bereits citirten Iournals berichtet weiter über den Aufenthalt des Papstes. "Freitags den 3. Mai las der h. Bater die Messe in der Domkirche und nach Be= endigung derselben ließ er in die Sakristei die Damen zu, ihm die Hand Der vielmehr den Handschuh von Baumwolle, den er trägt, zu kussen. Seine Vorbereitung auf die Messe dauert immer eine kleine halbe Stunde, und die Messe, welche er mit außerordentlicher Auferbanung Teiert, ungefähr 35 Minuten, worauf er noch die Messe seines Beicht= vaters zur Danksagung hört. Die übrige Zeit des Tages brachte er mit Audienzgeben und Segenspenden über das Volk zu; auch erhielt er an diesem Tage von der Stadt die Ehrengeschenke verehrt, die man den Kaisern zu machen pflegt. Man erinnere sich, daß die Stadt und der Magistrat zur Hälfte protestantisch ist; der Syndik, der den Papst anredete, nannte ihn Heiligster Bater, Hochmächtiger Fürst. Der Papst antwortete ungefähr eine Viertelstunde, unvorbereitet, aber mit so viel Geistesgegenwart, Angemessenheit und Beredtsamkeit, daß alle Anwesenden darüber höchlich erstaunt waren. Am Samstag den

<sup>1)</sup> Journal histor, et liter, de Luxemb, 1782, vol. II. p. 197 et 198.

<sup>3)</sup> Bullarium roman. Contin. Tom. VI. p. 449 soq. In demselben Bande, von pag. 446 ab bis 468 findet sich Alles abgedruckt, was auf die ganze Reise dis auf die Rückehr und das Consistorium zu Rom Bezug hat.

4. Mai las der h. Vater die Messe in der St. Ulrichskirche, und gibann an das Grab dieses heiligen Bischofs lange beten, dieses Bes gen, welcher der Erste war, der seierlich canonisirt worden ist. da ging er die Bibliothek der Stadt besichtigen, wo er wieder = einem Deputirten des Stadtmagistrats mit einer Anrede empfans wurde. Hierauf trat der Bibliothekar und Rektor des Inmnasiun ein Lutheraner, heran, warf sich vor dem Papste auf die Knie w hielt eine Anrede an ihn, die einem katholischen Glaubensbekenntre ganz ähnlich war, der Art, daß ich fürchtete, die (protestantische Magistratsherren und Prediger würden einen Folianten aufgreif und ihn damit todtschlagen. Er nannte den Papst unter andern -"Rachfolger des h. Petrus, des Apostelfürsten, ba Oberhaupt ber ganzen dristlichen Kirche, den Stellver treter Christi auf Erben" - 1). Bei biefer Gelegenheit konn man erkennen, wie außerorbentlich bewandert ber Papst in dem Fad der Bibliographie, der Geschichte und Alterthumskunde sei . . . D Sonntag, der 5. Mai, das Fest des h. Pius (V.), des Patrons de Papstes, war ein Tag, der für die Domkirche zu Augsburg für imm unvergefilich bleiben wird. Der Papst assistirte in Pontifikalorn dem Hochanite, das der Churfürst sang; der Dienst wurde genau n zu Rom gehalten. Beim Austreten aus ber Kapelle, wo er sich a gekleidet und zurücktehrend in dieselbe hatte der Papst die Tiare a dem Haupte, ein überaus hehrer Anblick. Es gab Niemanden, d nicht gerührt und erbaut gewesen wäre. Nach dem Hochamte gab d Papst, noch immer im Pontifikalschmuck und mit der Tiare auf de Haupte, von dem Balkon des bischöflichen Pallastes über einen weit freien Plat, der aber kaum die Hälfte der von allen Seiten berbeiftrömten Menschenmenge fassen konnte, dem Volke, unter bem Donk ber Kanonen, den Segen und Allen, die sich nach Vorschrift darc vorbereitet hatten, vollkommenen Ablaß. Als er auf dem Balkon schien, knieten die fünfzig= bis siebenzigtausend Menschen in tief Schweigen nieder. Dann fang ber Papst die üblichen Gebete, t

Der Bibliothekar hieß Mertens. Seine ganze (lateinische) Anrede an Bapst auf der Bibliothek ist abgedruckt in dem angesührten Journal (1782. vol. p. 278 et 279) unter dem Text. Dieselbe ist in der That als Anrede eines Ptestanten, namentlich zu Augsburg, an den Papst sehr merkwürdig. Die Eingarworte lauten: O me keliedem terque quaterque beatum! cui Pontisiem maxims Plum VI., delicias generis humani, Patrem Sanctissimum, summum Religie christianae antesignanum, ad tollenda mortalium incommoda natum, se sidere urbe nostra transeuntem, intimis medullis commoto, intueri, et pe illius sanctissimos osculabundo bibliothecae augustanae templum reser contigit etc.

Domkapitel, die Prälaten und die den Papst begleitenden Bischöfe sangen die Responsorien; Thränen der Freude, der Rührung und Ersbauung seuchteten Aller Augen; wahrhaftig, in meinem Leben habe ich nie etwas so Ergreisendes gesehen. Noch eine halbe Stunde nach dieser seierlichen Handlung habe ich viele der guten Leute auf dem Plate auf den Anieen liegen sehen, die Augen gerichtet und die Hände erhoben gegen den Balton, von wo Se. Heiligkeit ihnen seinen Segen degeden hat. Danach wurden die Pfarrer, die Canonister, die Seminaristen, die Ordensleute, der Adel, das Militair, die Dienerschaften, ja alle Welt zum Handlusse zugelassen, was zwischen 3 und 4 Stunden dauerte.

"Montags den 6. Mai, in der Kreuzwoche, reiste der Papst, unter Paradirung des bürgerlichen Militairs und dem Donner der Kanonen, ab. Er nahm seinen Weg auf der Hochstraße, die Aberall von dem Landvolke besetzt war, nach Italien. Clemens Weitekslaus begleitete ihn dis Füssen, wo sich beide hohe Kirchenhäupter unter keurigen Segenswünschen voneinander trennten. Pius hatte durch seint leutseliges, sanstes und herablassendes Benehmen Aller Herzen gewonnen und mit sich genommen. Sein Andenken wird bei den Augsburgern fortbauern").

Der 5. Mai, ein Sonntag, das Fest des h. Papstes Pius (V.), ist, wie zu sehen, der Glanzpunkt des Aufenthaltes zu Augsburg ge-wesen. Diese Festlichkeit, begangen von dem Papste zu Augsburg, gemeinschaftlich mit Elemens Wenceslaus, einem sächsischen Prinzen, erschien dem Papste so merkwürdig, daß er dieselbe durch eine eigene Denkmunze verherrlicht und unvergeßlich gemacht hat. Hören wir ihn selbst in dem Consistorium zu Nom darüber sprechen.

"Es traf eben das Fest des h. Pius ein und wohnten Wir bem Hochamte bei, das der Chursürst=Bischof mit großer Feierlichkeit geshalten hat. Von dort aus gingen Wir in den nahen bischöslichen Pallast, wo ehmal am 5. Juni 1530 jene häßliche Augsdurger Consession Luthers, von Melanchthon redigirt und geseilt, vor Kuiser Carl V. und dessen Bruder Ferdinand, dem römischen Könige, dem Chursürsten Johann von Sachsen und dessen Sohne Johann Friedrich und andern Chursürsten und Reichsständen in deutscher Sprache seierlich verlesen und veröffentlicht worden ist. Von dem geräumigen Balton eben desselben bischöslichen Pallastes haben Wir einer unzähligen Menge Menschen, die sich auf dem großen Marktplate versamtemelt, unter Beisein von Bischöfen, namentlich jenes von Constanz,

<sup>&#</sup>x27;) Journal histor. etc. 1782. vol. ft. p. 276—281. Egl. Braun, Gesichichte ber Bischöfe von Augsb., 4. Theil, G. 543—548.

von Fürsten und fürstlichen Gesandten ben Segen ertheilt, der in une: beschreiblicher Freudigkeit von Allen, die mit Uns in Einheit verburz: den sind, aufgenommen worden.

"Die Churfürsten von Sachsen haben von Anfang an die Augsburgische Confession sich ganz besonders angelegen sein laffen, bieselbe in Schutz genommen und gefördert, was denn auch später Johan II Georg (von Sachsen) durch ein öffentliches Dokument bekundet, indexx Wir habe N er zur Säkularfeier eine Denkmunze hat prägen lassen. daher zum Danke gegen die göttliche Huld für die seither erfolgte Fo glückliche Wendung ber Dinge in Sachsen zum Gegenstande der jahrlich am Feste des Apostelfürsten zu vertheilenden (päpstlichen) Den 🗲 munze unsere zu Augsburg gehaltene heilige Festseier gewählt. das feierliche Hochamt hat, wie gesagt, unter Unfrer Ussistenz, ei =1 vortrefflicher Prinz aus eben jenem sächsischen, nunmehr ganz gottesfürchtigen, Fürstenhause gehalten. Auch hat er an allen übrige 📨 Ceremonien viel Theil mit Uns genommen, insbesondere dadurch, da 🐨 er von eben jenem Balkone dem Volke den von Uns zugestandene 💷 vollkommenen Ablaß verkündigte. Wer sollte daher jett nicht der Fügung der göttlichen Rathschlüsse höchlich bewundern, wenn ma diese für unsre Religion so rühmliche Beränderung der Dinge a 💶 eben diesen Orten betrachtet! Wir sind von dort in so zufrieden = r Stimmung abgereist, daß Wir öffentlich bezeugt haben, wie angenehund ehrenvoll für Uns jener Abstecher nach Augsburg gewesen ist" 1

Kehren wir nunmehr zu dem Gegenstande, von dem wir ausz gangen sind, zurück, zu den Edikten des Raisers, die unsern Erzbisch zu seinen Remonstrationen und den Papst zu seiner Reise nach Wieveranlaßt haben, und fragen wir, was bei dem Kaiser erreicht worde==n

in

ne

<sup>1) —</sup> cuso nuper numismate Nostro, quod festo principis Apostoloru die distribui solet, perennem esse voluimus peracti apud Augustanos sac== -111 memorium. Die mertwürdigen Gegenfaße, die bier zusammentrajen und von de Papfte burch eine Penknunge verherrlicht wurden, waren also: 3m Jahre 1530 ift bem Pallast bes Bischojs ven Augsburg bie nach bieser Stadt benannte lutheris-- ic Confession vor dem Raiser und den Reichsständen seierlich verlesen worden, bis Schrift, die, für den papstlichen Stubl febr iniuriok, einen großen Theil der deutid-Nation von der katholischen Kirche losgerissen bat; jest (1782) seiert ber Papft \_\_\_ Augsburg im Dome bas Best eines beiligen Papstes und ertheilt von bem Ballo bekselben bischöflichen Pallastes einer ungabligen Menge von Gläubigen ben Segund einen vollsommenen Ablaß. Die Churfliesten von Sachsen waren von 1530 bis jur Rudffehr August II. (1697) jur fatbolischen Religion bie eifrigsten Beidut- er und Förberer ber Augsburgischen Conscision ober bes Lutberthums; jetzt aber ift b fachfische Churfürstenbaus tatbolisch, und ein Prin; tieses Saufes, Glemens Wencestau ausnehmend fremm und bem apostolischen Stuhle gan; ergeben, seiert als Bischof re-" Angsburg bie beiligen Mofterien vor bem Papfte.

Sehen wir ab von der außerordentlichen Belebung des religiösen Sinnes unter dem Volke, der Zerstreuung mancher Vorurtheile unter dem Protestanten gegen den Papst, namentlich aber der Befestigung macher Bischöse in kirchlicher Treue, so müssen wir bekennen, daß in der Hauptsache wohl Einiges, aber eben nicht viel erzielt worden ist.

Eines der unberechtigtsten und für den Epistopat verletzendsten Soitte war das Verbot der Bulle Unigenitus gewesen. Wie sich aus MI Lem ergibt, hatten Jansenisten, namentlich van Swieten, den Kaiser wit dieser Bulle gröblich belogen, hatten ihm aufgebunden, diese Bulle Exeise "das Ansehen, die Macht und Unabhängigkeit der Könige an", während sie doch rein dogmatisch ist. Im Jahre 1782 fragte Joseph einen angesehenen Erzbischof, mas doch diese Bulle, von der un ihm so viel spreche, sei; er habe sie nie gelesen. Und als der Erzbischof ihm gesagt, was die Bulle enthalte, erwiederte Der Raiser, man habe ihm gesagt, dieselbe behaupte die weltliche Ober= hoheit des Papstes über die Könige. Und als ihm bemerkt wurde, davon stehe nichts in der Bulle, diese sei blos gegen ein ketzerisches Buch gerichtet, sagte Joseph: "Das ist etwas ganz Andres; un an hat mich also getäuscht". Bei Anwesenheit des Papstes zu Bien ift die Angelegenheit mit dieser Bulle dahin geschlichtet worden, 🕨 🕳 f der Kaiser durch ein Rescript frei gab, die Bulle wie früher als Eine dogmatische zu lehren, nur mit dem Hinzufügen, daß keine Dis= Pute über den Inhalt angestellt werden sollten!).

Außerdem hat der Papst den österreichischen Bischösen am 20. Pril (1782) zu Wien mündlich in Betreff der Shehindernisse, der Ungelegenheiten der Klöster, die durch kaiserliches Edikt von aller Verdindung mit ihren Obern losgerissen worden, und einiger andrer Vortommenheiten ausgedehnte Fakultäten übertragen, um sie der Nothmedigkeit zu überheben, zu Rom oder bei einem Runtius Dispensen nachzususchen, mit dem Hinzusügen, das dieselben nicht von fünf zu kunf Jahren erneuert zu werden brauchten, sondern bis auf Wisderruf gelten sollten. Bezüglich des Verbots der Verlesung der Bulle In coena — eröffnete der Papst den Bischösen auf ihre Anfrage, sie konnten hierin der Forderung des Kaisers nachgeben, um so mehr, als selbst in Rom seit einigen Jahren die am Gründonnerstage übliche Publikation dieser Bulle unterbleibe<sup>2</sup>).

Was den Kaiser selbst angeht, so hat er nach wie vor Edikte auf Stikte in kirchlichen Angelegenheiten erlassen, Jahrhunderte hin=

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Recueil des représentations, protestat. etc. vol. II. p. 110 unb 141-143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Recueil etc. vol. VI. p. 252-256.

durch allgemein gültige Kirchengesetze außer Kraft gesetzt, Klöster umb Convitte aufgehoben, Bruderschaften und Prozessionen verboten, Ablaß: breven zur Ertheilung des Regierungsplacet an Hof eingefordert, den Geistlichen Controverspredigten unterfagt, dagegen befohlen, alle lattdesherrlichen Verordnungen ohne Unterschied ihres Inhalts und Gegentstandes dem Volke beim Gottesdienste von der Kanzel zu verkündigent; ebenso, daß die Pfarrer das Volk von der Kanzel von Viehkrankheiten belehren müßten, und dergleichen unzählige Dinge, die absichtlich darauf berechnet zu sein schienen, alle Achtung und Ehrfurcht gegedie Geistlichkeit, die Kirche und die Religion unter die Füße zu trete Was namentlich die Eheangelegenheiten betrifft, so war zwar in Folst der Reise des Papstes in den Niederlanden unter dem 29. August 1782 eine Additionalordonanz in Betreff der Dispensen erschienen, dahar lautend, daß Diejenigen, die in einem nähern als 3. und 4. Gra te heirathen und zu diesem Behufe Dispens erhalten wollten, vor der Berwendung an ihren Bischof die Erlaubnig hiezu bei dem Raif = nachzusuchen hätten. Zu diesem Ende hätten sie sich an tas Genera gouvernement zu wenden, ihre Gründe anzugeben, und wenn sie baren die Permission des Kaisers erhalten hätten, sollten sie sich mit Bo T legung dieser an ihren Bischof wenden, der dann die Dispens in Rom nachzusuchen habe. Hier schien der Kaiser eine Concession gemacht zu haben, die nämlich, daß für die nächsten Grade der Verwandtichenst Dispens zu Rom nachgesucht werden dürfe; im Grunde aber hing bie Entscheidung vom Kaiser ab und die Bischöfe waren zu bloßen Bri Cf schreibern herabgewürdigt. Aber auch dies dauerte nicht lange; de un zu Aufange des Jahres 1783 erschien ein ganzes System von Gesets en über die Ehe für die österreichischen Erbstaaten, in welchem die Eh ausschließlich als Contrakt behandelt und der Staatsgewalt demn alle und jede Gerichtsbarkeit in Ehesachen beigelegt war. Der Kirche nar nichts mehr belassen, als die Proklamationen, von denen aber auch weltliche Obrigkeit dispensiren konnte, und die priesterliche Einsegnu = 18-

Lassen wir aber diese Angelegenheiten bei Scite liegen und fat En nur noch die eine in's Auge, von der unser Erzbischof wieder mittelbar berührt worden ist, nämlich das Institut der Generals seminare, dieser Ausgeburt heimtückischer Feindschaft gegen die Kir

Joseph II. war insoweit auf die antichristlichen Grundsätze Fr & etrichs II. von Preußen und Voltaire's eingegangen, daß er eixxen großen Theil der Religionslehren und des kirchlichen Lebens als AS erglauben, Mißbrauch und Ausgeburten des Fanatismus betrachtete \*).

<sup>1)</sup> Voltaire schreibt an d'Alambert: "Grinm versichert, daß der Kaiser (Joseph II.) einer der Unserigen ist". Dasselbe schreibt er an Friedrich II., und Friedrich bezeugt

AUe diese Uebel glaubte er gründlich aus seinen Staaten beseitigen und alle seine Unterthanen in seinem Sinne aufklären zu muffen, und schuf als Mittel hiezu die Rormalschulen und die General= feminare. Durch jene sollte aller Ginfluß der Geistlichkeit auf die Bolksschulen beseitigt oder wenigstens in die Zwangsjacke der Staats-Censurbehörde eingeschnürt, durch biese sogar die Bildung der Geist= Lichen den Bischöfen aus den Händen gerissen und "zu einem un= m ittelbaren Staatsgeschäfte gemacht werden", wie in der Borrebe zu dem Entwurfe der Generalseminare ausdrücklich gesagt ist. Dem im Jahre 1784 zuerst zu Wien erschienenen Plane über Einführung der Generalseminare gemäß sollten die bischöflichen Priester= seminare in den Kronländern aufgelöst und dagegen für jedes Kronland ein Generalseminar errichtet werden, in welches sämmtliche Bischöfe der Provinz ihre Candidaten zur Heranbildung einzuschicken hätten. Die Anstellung der Vorsteher und Professoren, die ganze innere Gin= richtung, der Lehrplan, die Lehrbücher und die Anordnung der Lebens= weise und Disciplin sollte einzig von der kaiserlichen Regierung aus= Alls Zweck dieser Seminare war angegeben Gleichförmig= keit der Bildung der Geistlichen, die, charakteristisch genug, als "Volkslehrer" bezeichnet sind. In diesen Anstalten sollten daher nicht allein die Welt=, sondern auch die Ordensgeistlichen ohne Unter= schied ihre theologische und geistliche Bildung erhalten. "Joseph, heißt es, macht die Bildung des künftigen Geistlichen zu einem unmittel= baren Staatsgeschäfte." Die Zöglinge sollten sechs Jahre hindurch in den Generalseminaren bleiben, fünf für den theologischen Cursus, das sechste auf praktische Uebungen verwendend. Die Hydra des Aberglaubens, des Ultramontanismus ist noch nicht dernichtet —, die Generalseminare sollen dies Werk erzielen. Das ist der Gedanke, der in dem Plane dazu deutlich ausgesprochen ist.

Selche Generalseminare wurden nun errichtet zu Wien, zu Pesth, Pavia und Löwen; von diesen Hauptseminaren sollten abhängige Filialseminare bestehen zu Prag, Olmütz, Gratz und Luxemburg, letzteres, das uns hier besonders angeht, als Filiale des Seminars zu Löwen. Waren jene schon im Jahre 1784 errichtet, so ist ienes zu Löwen mit seiner Filiale zu Luxemburg erst im Oktober 1786 angeordnet und eröffnet worden; die theologischen Borlesungen in letzterm selbst haben erst mit Reujahr 1787 ihren Ansang genommen.

den Boltaire: "Der Kaiser liest Deine Schriften gern und ist nichts weniger als abergläubisch". Zeder weiß, was diese Worte aus dem Munde Friedrichs II. zu bedeuten haben.

Hatten nun bis zum Jahre 1786 die Candidaten des geistliche Victorandes im Herzogthum Luxemburg größtentheils ihre geistliche Victorand dieselben ietzt in das kaiserliche Filialseminar zu Luxemburg eintreteren, das von jenem zu Löwen ganz abhängig, welches selber zu Borsteher und Prosessoren lauter Jansenisten und erklärte Feinde des Papste hatte. Nicht allein mußte in allen österreichischen Ländern an alle Behranstalten der Prosessor des Kirchenrechts ein Laie sein, auch im den Seminaren, sondern es standen diese auch in letzter Instanz unter einem weltlichen Rathe.

Es ist hier der Ort nicht, näher auf den jahrelangen helder muthigen Kampf Belgiens gegen das Generalseminar und die übrige mwiderrechtlichen Neuerungen der österreichischen Regierung in geistliche mund weltlichen Dingen einzugehen.). Rur so viel wollen wir aus seiner Geschichte ausheben, als zum Verständnisse der Vorgänge und dem Seminar zu Luremburg nöthig ist.

Vorerst hat man, um den unerschütterlichen Widerstand der Niederlande gegen die josephinische Gesetzgebung, namentlich in Betre-ff des Generalseminars, richtig würdigen zu können, fest im Auge 🚗 u behalten, daß die Provinzen dieses Kronlandes seit Jahrhunderten ih we bestimmten Rechte und Freiheiten hatten, die ihnen von allen ihre n Regenten, den Herzogen von Burgund, bann ben Königen von Sp nien und nunmehr auch seit Nebergang jener Provinzen an Ocste reich von den Kaisern bei Uebernahme der Regierung feierlich 🗁 🥙 schworen worden sind. Auch Joseph II. hatte bei Entzegennahme 🗁 🥨 Huldigung in den Niederlanden 1781 jene alten Rechte und Freiheit beschworen. Damal aber hatte er bereits mehre Edikte für sammtliche Kronländer erlassen, die ebensoviele Rechtsverletzungen für die Niedlande enthielten, gegen die auch der Episkopat und die Provinzistände Verwahrungen einlegten, hat solcher Ebikte aber noch fo während ergehen laffen, welche die Unzufriedenheit und die Oppositi **MOT** SO täglich steigerten. Kaum aber hat ein Ebikt bie ganze Bevölkerung tief verletzt, wie jenes über Errichtung des Generalseminars zu Löwenn. Denn damit war zugleich die Vernichtung der alten berühmten Uzuni: versität Löwen, ein Bollwerk katholischer Wissenschaft und katholisch— en -tct Lebens, gegeben, indem auf ihren Trümmern das Seminar errich Ferner wurden damit die fämmtlichen bijchöflichen Semincere wurde.

<sup>1)</sup> Die Geschichte bieses äußern merkwürdigen Kampses ift aussübrlich dar eetlegt in dem Werke Aug. Theiners, "Der Cardinal J. H. Graf von Fra no fenberg, Erzbisch, von Mecheln und sein Kampf für die Freiheit er Kirche u. die bischöfl. Seminarien. Freiburg i. Br. bei Herder. 1850.

ufgelöst und den Bischöfen die Heranbildung der Priester gänzlich us ben Handen gerissen. Zudem mußten die Stiftungen, Stipendien, ensionen u. bgl. aus den einzelnen Diöcesanseminaren in das Ge= exalseminar übergetragen werden, was ohne Verletzung der privativen echte der Provinzen nicht geschehen konnte. Endlich hatte der Ueber= uth der am Hofe herrschenden Partei sich nicht geschent, bei Ver-Fentlichung bes Planes für das Generalseminar den Belgiern in's esicht zu sagen, das Sittenverderbniß und die Unwissenheit seien in elgien beim Bolke ebensowohl wie beim Clerus so groß und machten schreckliche Fortschritte, daß der Kaiser sich zum Wohl seiner Unter= anen genöthigt sehe, diesen Uebeln zu steuern. Das Mittel hiezu i das Generalseminar. Daher hat denn gleich von Anfang (1786) e Universität Löwen gegen ihre Auflösung remonstrirt, und zwar it Berufung auf ihre Nechte, die der Kaiser beschworen; es haben tgleich die Bischöfe remonstrirt mit Berufung auf ihr unbestreitbares echt auf Heranbildung des Clerus; es haben die Provinzialstände nd die städtischen Magistrate remonstrirt. Und kaum hatten die mit Biberwillen eingetretenen Alumnen einige Wochen ihre neuen Vorcher und Lehrer beobachtet, als sie völlig überzeugt maren, daß sie ch in einer völligen Corruptionsanstalt befänden, und jest auch sie tächtige Beschwerden erhoben und die Bischöfe und die Provinzial= ände in motivirten Remonstrationen um Hilfe anriefen. ummte Bevölkerung endlich mußte sich tief verletzt fühlen, remben, denen der Ruf der Häresie und offener Feindseligkeit gegen As Oberhaupt der Kirche vorausgegangen, und deren einige sogar en dieserhalb in ihrer eigenen Heimath verabscheut waren, sich ber Luwissenheit und Unsittlichkeit öffentlich beschuldigt zu sehen 1). Da= er wurde denn die Opposition gegen bas Seminar sehr balb eine Lationalsache und wurde nicht aufgegeben bis das verhaßte Institut emichtet war. War bas Seminar am 1. November 1786 eröffnet Drben, so hat es bereits in der Mitte desselben Monats tumultua= ische Auftritte gegeben, und waren am 25. Januar 1787 von 300 Söglingen nur noch etwa 20 zu Löwen, die übrigen waren alle aus= Jest wendet das Gouvernement Gewalt an und es wird Seminar im November 1787 zwar wieder eröffnet, aber in dem=

Derselbe war besonders mit Stöger, dem Direktor des Generalseminars, der Fall. Derselbe war früher Prosessor an der Universität zu Wien gewesen, hatte aber in gegen den Papst so seindseliges Buch geschrieben, daß Migazzi, Erzbischof von Bien, dei Maria Theresia Beschwerde führte, in Folge deren Stöger abgesetzt wurde. Der Jansenist van Swieten, Rathgeber Josephs II., erkannte natürlich in Stöger den dum Direktor einer geistlichen Bildungsanstalt geeigneten Mann.

selben Monate verlassen die Seminaristen basselbe auch wieder. Aber mal mit Gewalt im April 1788 eröffnet, wird es im Dezember wie selben Jahres wieder aufgelöst. Erbittert über diesen Wiberstand läß sich die Regierung zu immer größern Gewaltthaten hinreißen; be papstliche Runtius wird wie ein Verbrecher des Landes verwiesen, be Cardinal v. Frankenberg wie ein Hochverräther behandelt. Unter ber Eindrucke solcher Vorgänge, und zwar nachdem alle ehrfurchtsvo gehaltene und auf beschworene Rechte gegründete Reklamationen be Bischöfe, sämmtlicher Stände und Magistrate aller nieberländische Provinzen von der Regierung schnöde zurückgewiesen worden ware wird zum viertenmale die Eröffnung bes Seminars erzwungen, hat aber auch damit die Entrüstung des Volkes einen solchen Grad E reicht, daß eine Explosion erfolgen mußte. In Städten und auf de Lande pflanzt das Volk die Freiheitsfahne auf, das verhaßte Geners seminar wird demolirt (Februar 1789), eine Stadt nach der ande entzog sich der österreichischen Herrschaft, gleichzeitig, wo in dem 1 nachbarten Frankreich die Revolution ausgebrochen war. Jest ging dem bethörten Kaiser die Augen auf; unter dem 25. November (178 wird den Belgiern verkündigt, daß der Kaiser alle von ih jowohl in Angelegenheit der Religion wie des Staat getroffenen Reuerungen widerrufe; am Tage darauf folg Bestätigung dieser Proklamation und zugleich das Versprechen, b Allen, die am Aufstande Theil genommen, Amnestie gewährt wer Die Versprechungen sind aber zu spät gekommen, um gute Aufnah zu sinden. Die Vertreter der sämmtlichen belgischen Provinzen wax den 11. Januar 1790 in einen Bund zusammengetreten — "selb herrlicher Congreß der vereinigten Staaten von Be gien" — und hatten der Herrschaft Oesterreichs über dieses La ein Ende gemacht und Joseph II. aller seiner Rechte als Herzog v Brabant verlustig erklärt. Tages darauf wurde die ganze kirchlie Gesetzgebung des Kaisers abgeschafft, für null und nichtig erklä Die Nachricht hieven traf den Kaiser bereits frank, erschütterte il so, daß dadurch sein Ted beschleunigt wurde, der am 20. Februar (179 erfolgt ist 1). Der Courier, welcher am 26. Februar die Rachric

<sup>1)</sup> Sind in solcher Weise auch die Niederlande von dem despotischen Staat kirchenrechte Josephs II. befreit worden, so sind aber die übrigen österreichischen Länd leider dis in unsre Tage in der unwürdigen Zwangsjacke des nach ihm benannt Spstems stecken geblieben, nicht allein zu unberechenbarem Nachtheil der Kirche Desterreich selber, sondern auch zu versübrerischem Beispiele in andern deutschen Staate — Peter Joseph Rosen, Domprediger, Lehrer der geistlichen Beredtsamkeit, hat a 16. März 1790 im Dome zu Trier die Leichenrede auf Joseph II, gehalten und der

von dem Ableben des Kaisers unsrem Churfürsten überbrachte, "übers gab zugleich ein Handschreiben von weiland Ihro Kais. Maj. kurz vor ihrem Hintritt an Se. Churf. Durchlaucht gerichtet und in freundschaftlichsten Ausdrücken abgefaßt". Der Kaiser gedachte wahrscheinlich der prophetischen Worte in dem Briese des Churfürsten: "Es wird ein Tag kommen, wo Sie untröstlich sein werden u. s. w." Erst nach seierlichen Zusicherungen aller frühern Rechte und Freiheiten durch Kaiser Leopold II. und in Anbetracht der drohenden Zustände in Frankreich kehrten die Belgier 1791 unter die österreichische Herrschaft zurück; doch nur auf kurze Zeit, indem 1794 das Land von den Franzosen erobert worden ist.

Aehnlich waren inzwischen die Zustände in dem Filialseminar 3u Luxemburg und würden ohne Zweifel, wenn der Kampf noch länger gebauert hätte, Auftritte daselbst wie zu Löwen erfolgt sein. Zum Direktor des dortigen Seminars war Mayence ernannt worden, ein Mann nach bem Sinne des Jansenisten Stöger; Professoren waren: Quenon für Moral und Pastoral, Havelange für Dogmatik, Walter für das Alte und das Neue Testament und Vigneaud für kanonisches Recht und Kirchengeschichte. Erst mit Januar 1787 waren die Vorlesungen eröffnet worden, versteht sich, nach Lehrbüchern für alle Fächer, die von der Hofstudien-Commission zu Wien vorgeschrieben waren und auch zu Löwen gebraucht wurden. Bereits unter dem 10. Juni desselben Jahres erließ ber fromme und gelehrte J. J. Have-Unge eine Vorstellung an jene Bischöfe, zu deren Sprengeln Theile des Herzogthums Luxemburg gehörten, an erster Stelle an unsern Erzbischof Elemens Wenceslaus, worin er eröffnet, daß ihm sein Es seien Lehrbücher für Sewissen nicht gestatte, länger zu schweigen. das Seminar vorgeschrieben, die irrige, skandalöse und Reterei hegende Grundsätze enthielten. Er zeigt ferner an, daß er die Zöglinge vor diesen vergifteten Büchern gewarnt habe, und bittet, sofern die Bischöfe, unächst der Churfürst von Trier, dieses Uebel nicht abstellen könnten, ihn aus der Anstalt wegzunehmen, indem ihm sein Gewissen verbiete, auch nur durch seine Anwesenheit den Schein zu haben, als sei er mit den Dingen im Seminar einverstanden. Zehn Tage später richtet

klben ungemessenes Lob gespendet, seine Rede geschlossen mit dem Ausruse: "Joseph, der Große, Joseph, der Beste!" Wir sind zwar auch der Weinung, daß eine Leichenrede kein Gericht über einen Hingeschiedenen sein soll. Wenn aber nach Thaten und Borgängen, wie sie massenhaft in Josephs II. Regierung vorlagen, der Mund Leicheuredners von Lobeserhebungen überströmt, ohne die mindeste Andeutung von Risgrissen, übeln Rathschlägen und Jrrthümern, dann muß das Salz der Erde sade

er ein zweites Schreiben an Clemens Wenceslaus und weist aus be für bas Seminar vorgeschriebenen Büchern die unkirchlichen Grunbsat nach; vorerst aus Gazzaniga's Dogmatik über Unfehlbarkeit ber Kirch dann aus Lauber's Pastoral Lehren des Bajus, wie aus Pehem Kirchenrecht falsche Lehren. Schließlich bittet er abermal ben Erz bischof, Alles aufzubieten, um diese verderblichen Bücher aus ber Seminar zu verbannen. Ein ähnliches Schreiben hat er auch an bi Generalgouverneure in Brüffel abgeschickt, von bem er Copie ben Erzbischof beigefügt hatte 1). Aus einem andern Briefe von Havelang vom 18. Mai ersehen wir, daß er den Direktor ebenfalls aufgeforder hatte, seiner Pflicht gemäß dahin zu wirken, daß die verberblichen Lehrbücher entfernt würden. Er seinerseits werde nicht aufhören, di Seminaristen zu warnen und ihnen die Gefahr zu enthüllen, die st liefen, wenn sie sich jener Bücher bedienten 2). Anstatt nun aber au Entfernung jener Bücher hinzuwirken, hat der Direktor an bemfelbe Tage eine kurze Anrede an die Seminaristen gehalten, in welcher e die incriminirten Bücher in Schutz nahm und zugleich gegen Havelang wenn er auch bessen Namen nicht nannte, ehrenrühriger Bezeichnunge sich bediente. "Es könne ihnen, sagte er, durch die Aeußerung Einige die Meinung beigebracht sein, die Autoren, die ihnen bisher vorgetrage worden, enthielten falsche Lehren; er thue ihnen daher zu wissen, ba dieselben Bücher bisher an der Universität zu Wien explicirt worde und jetzt an der zu Löwen explicirt würden, und unter specielle Censur approbirt worden; deswegen seien sie frei von Irrthümer um so mehr von Regerei, wenn sie in richtigem Sinne erklart murbel Die Rede, daß ihnen eine neue und ungewöhnliche Lehre vorgetrage werben musse, konne nur von Unwissenheit und blindem Gife ausgehen".

Diese Unsprache war nicht geeignet, die Seminaristen zu beruh gen. Die Vertheidigung der Orthodoxie der Lehrbücher war höch einfältig und der verächtliche Seitenblick auf den hochgeschätzten Hav lange mußte die Seminaristen empören. Daher wandten sich dieselbe unter dem 10. Juni in einer Adresse an die Generalgouvernen (Albert und Christine), trugen ihre Beschwerden gegen die unkathol schen Vücher und den Direktor Mayence vor, mit der Bitte:

1) Daß dem Seminar ein andrer Director gegeben werde, vo dem sie nicht allein keine Gefahr der Verführung zu befürchten hättel sondern der sie auch im rechten Glauben befestige und in der Gottel furcht fördere.

<sup>1)</sup> Recueil etc. vol. II. p. 214-225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c. p. 225 seq.

- 2) Daß alle gefährliche Bücher für immer aus bem Seminar verbannt würden.
- 3) Daß ihnen gestattet werde, die Lehre des Glaubens und der Sitten nur von den Prälaten der katholischen Kirche anzunehmen, "die a wachen für das Heil unsrer Seelen, indem sie Rechenschaft darüber blegen müssen", und daß das Seminar der Leitung der Bischöfe urückgegeben werde.
- 4) Daß sie zu den höhern Weihen zugelassen und in den Weinerg des Herrn eingeführt werden möchten, so wie es die kirchlichen dern für nothwendig und nüplich erachten würden.
- 5) Endlich verlangten die Seminaristen Zufriedenstellung bezügsich der Kosten, die sie, gegen das Versprechen bei Eröffnung des Sestinars, hätten entrichten müssen. Schließlich erklärten sie, daß, wenn hie Beschwerden nicht gehoben würden, sie, wie die Seminaristen zu öwen, das Seminar verlassen würden.

Roch aber fanden die Seminaristen kein Gehör; ob und welche öchritte inzwischen unser Erzbischof in dieser Angelegenheit gethan abe, darüber habe ich keine Nachrichten sinden können. Einstweisen, o lange Havelange im Seminar war, hatten die Alumnen an ihm inen treuen Führer und Beschützer. Vom 16. Juni (1787) berichtet keller, daß die Seminaristen zu Luremburg, in denselben Verhältnissen ungesähr wie die zu Löwen lebend, dem Herrn Havelange eine besonsten Anhänglichkeit bewiesen, weil er durch seine gelehrten und ties urchbachten Vorlesungen viel dazu beigetragen babe, sie in den Grundsähen der wahren Theologie zu befestigen 2).

<sup>1)</sup> Recueil etc. vol. IV. p. 178-185.

<sup>21</sup> Bei Gelegenheit obiger Angabe wird eines Borganges aus bem Reforma: lionszeitalter zu Luxemburg gedacht, der für diese Stadt nicht ohne Interesse ist. "In befer guten Stadt Belgiens, beißt es, bat bie Fürsehung jederzeit Manner in Bereit. hait, die sich Neuerungen entgegenstellen, um sie im Entstehen zu ersticken. In der Men Zeit der Gabrung, die Luthers Häresie in den Geistern aufgeregt, hatte sich ein Bräbikant in Luxemburg eingeschlichen und bereits sanden sich etliche Bürger, denen bie Ohren nach Neuerungen juckten, in ber Pfarrkirche von St. Nicolas ein, um ihn Miten. War es Furchtsamkeit, sträfliche Gleichgültigkeit ober grobe Unwissenheit, Bfarrer und die Vicare ließen es ruhig geschehen, einige Magiftratsherren saben nicht ungern, bis ein alter Abt der Münsterabtei, im Auswallen eines Eisers, ber tines Phinees würdig, sich rasch aus seinem Kloster aufmacht, in die Stadt hinaufgeht, und sodann, ohne einen Menschen zu befragen, hastig in die Kirche eintrat, und ben Präbikanten mit einem festen "Hernnter ba!" anredete. Es ward ihm Folge geleistet; bie Bürger gingen auseinander und der Prädikant wurde aus der Stadt hin: ausgeführt. Bon diesem Augenblicke an redete man zu Luxemburg nicht mehr von ben neuen Kepereien, als nur um sie zu verwünschen." Journ. histor. 1787. vol. II. p. 385.

<sup>2</sup> Rary, Gefchichte von Trier, V. Banb.

Eine wirkliche Abhilfe ist zu Luxemburg nicht eingetreten be zur definitiven Auflösung des Seminars in Löwen und zum Widerreit aller durch Joseph II. aufgedrungenen Neuerungen.

Reformen unter Clemens Wenceslaus. Der Runtic turstreit und ber Emjer Congreß (1785-1790).

Wenn wir von den Reformen unter der Regierung bes Clemers Wenceslaus sprechen, jo dürfen wir dieselben nicht alle in eine um dieselbe Classe setzen und unter demselben Urtheile begreifen. dem Beginne seiner Regierung an hat er in unserem Erzstift wie i seinem Hochstifte Augsburg mande Reformen in dem firchlichen Lebe eingeführt, die vollständig berechtigt waren und durchaus nicht getabe An einem Baume gibt es von Zeit zu Zeit wilt werden können. Schößlinge, absterbende Zweige, Schmaroperpflanzen und Ungeziefe finden sich ein, und schaben der Gesundheit und Fruchtbarkeit bet Baumes, wenn sie nicht zeitig entfernt werben. Ebenso verhält es sich auch mit dem religiösen Leben in der katholischen Kirche; an den Glauben hängt sich, wenn er nicht sorgfältig rein erhalten wirt, Aberglauben, an fromme Uebungen und Gebräuche hängen sich all: mälig Mißbräuche. Solcher hat Clemens Wenceslaus vorgefunden, war also berechtigt, ja verpflichtet, dieselben zu beseitigen; nur hatte er sich an der kirchlichen Regel zu halten: "Der Migbrauch werbe gehoben, der Gebrauch verbleibe."

Was ber Churfürst von 1768 an, man kann sagen seine ganze Regierung hindurch, angeordnet hat, das Schul- und Unterrichtsweien neu zu gestalten und zu beleben, war durchaus zweckmäßig und hoch verdienstlich; allerdings hat er nicht immer und überall die geeigneten Personen gehabt, seine Verordnungen, Regulative und Wethoden in dem beabsichtigten Geiste auszuführen. Was dann ferner seine Reformverordnungen auf rein kirchlichem Gebiete angeht, so wird man benselben bis zu Ende des Jahres 1783, zum Theil noch in bas darauffolgende Jahr hinein seinen Beifall nicht versagen können, d sei denn, daß man sich zu der Marime bekenne, alles Alte und her gebrachte sei gut und beizubehalten, eben weil es alt und hergebracht ist. In dem Zahre 1785, das ist, mit dem Ausbruche des Runtiaturstreites und dem darauffolgenden Emser Congres ist der Churfurk mit seinen Reformen auf falsche Fährten verleitet worden, ist aber anch hier der Erste gewesen, der sich wieder eines Bessern besonnen und, was er verkehrt gemacht, jo gut es angehen wollte, wieder redreisirt hat 1).

<sup>1)</sup> Was las weltliche Regiment des Churfürsten anbelangt, jo find in den ver

Eine der erften Reformen auf kirchlichem Gebiete war die Berabernng der Festtage durch eine Cervednung vom 13. Rov. 1789. t ihm diese Maßregel auch bei blinden Eiferern übles Gerede veracht, so muß dieselbe doch als nothwendig und nütlich erachtet den. In dem vierten Decennium des siebenzehnten Jahrhunderts ten sich viele Bischöse an den Papst Urban VIII. gewendet und ige geführt, daß aus Devotion ohne höhere Anordnung die Zahl Feste sich allmälig so sehr vermehrt habe, daß man nicht mehr je, welche nach allgemeinem Gesetze und welche aus freier Bahl ziert würden. Zudem vilescire die Teier der Teste durch die zu pe Menge und die Armen klagten mit Recht über zu große Befankung der Arbeitstage. Hierauf hat der Papst im Jahre 1842 einem Breve die allgemeinen Feste bezeichnet, und bamit alle nicht unter begriffenen abberufen; und die bier vom Papste bezeichneten ren Keste in unfrer Erzbiscese bis auf Clemens Wenceslaus gewen, und zwar in einer Anzahl, die noch immer als eine große, übergroße zu betrachten ist. Denn es wurden, nebst allen Sonnen des Jahres, als Feste öffentlich gefeiert: Christi Geburt, Beneidung (Neujahr), Epiphanie, Oftern mit Montag und Dinstag, mmelfahrt, Pfingsten mit ben zwei folgenden Tagen, Dreifaltigkeit, ohnleichnam, Kreuzerfindung, Maria Lichtmeß, Berkunbigung, Aufbme, Geburt; St. Michael, Johann Bapt.; die Keste aller Apostel, m des Stephanus, der Unschuldigen Kinder, Laurentins, Sylvester, Fest des h. Joseph, der 1675 zum Neichspatren gewählt worden, L Anna, Allerheiligen. Endlich war jeit Kaijer Kerdinand II. das . ft der unbestenten Empfängnift seierlich zu begehen!). Demnach b es nicht weniger als 38 Feste im Jahre zu feiern, und barf man b nicht wundern, daß auch banach Beschwerben über Mißbräuche 1 Uebelstände bezüglich der Begehung der Feste erboben worden

koensien Zweigen besselben unter ihm eine große Anzahl Berordnungen erlassen üben, und wird man diesen insgesammt das Lob nicht versagen sonnen, daß sie stmäßig und auf wirkliche Berbesserungen gerichtet gewesen sind. Selten daß eine st gebörig durchdacht und in ihren Wirkungen nicht reislich erwogen gewesen wäre. ist einmal ein solcher Fall ein, dann solgte auch bald Nemedur. So batte der Ghurst 1779 verordnet, daß Niemanden Eingehung einer She zu gestatten sei, der nicht biweichendes Bermögen besitze oder sonst sich ausweisen könne, wie er sich und die sinzen ernähren könne. Dies Berbot hatte bei der unvermögenden Klasse große susstiedenbeit zur Folge; Unbewittelte instruirten ihre Kinder, daß sie in der Christenske auf die Frage, wie viele Sakramente es gebe, zur Antwort gaben: "Sieben it die Reichen, sech für die Armen." Im Jahre 1782 hat der Sburfürst welchkränfung wieder ausgehoben.

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. III. p. 272.

Auch waren die beiben unmittelbaren Vorgänger des Clemem Wenceslaus bereits veranlaßt worden, eine weitere Verminderum für die französischen, lothringenschen und luxemburger Antheile de Frzdiöcese vorzunehmen, und war dies eben ein Grund mehr st. Clemens Wenceslaus, dieselbe Verminderung für das Trierische Lax anzuordnen. Immerhin sind aber auch nach dieser Reduktion noch 1 rücksichtlich 20 Festtage verblieben; und so lange weniger auf b große Anzahl, als auf die würdige und heilbringende Begehung desestage gesehen wird, dürste sene Zahl als völlig ausreichend zu Strachten sein.

Bereits in dem Jahre 1777 hatte der Erzbischof das Musicir und Tanzen oder Springen bei den Prozessionen "der springe: den Heiligen" zu Echternach und Prum verboten und den Pfarre zur Pflicht gemacht, ihre Pfarrgemeinden nach bem Gottesbienste w der nach Hause zu führen, während er die Prozessionen selber u Alles, was daran rein religioser Natur war, bestehen ließ, wie 🗷 in der II. Abth. 1. Bb., S. 377—388 erzählt haben. Nach Angs einer Verordnung vom 26. Februar 1782 waren auch von Pfarre und Laien Klagen über Mißbräuche und Unfug bei andern PI zessionen und Wallfahrten beim Generalvicariate eingelaufen, in Fol deren von der geistlichen Behörde eine Aufforderung an alle Pfars des Erzstifts erging, eine Aufstellung aller in jeder Pfarrei üblich Prozessionen und Wallsahrten, mit Angabe der Tage des Ausgans von wo, wohin, in welcher Entfernung, mit welchen Gebräuchen, mit ober ohne Sanctissimum, und was jeder Pfarrer babei der Be besserung bedürstig crachte, durch bie Dekane ber Behörde einzusende Aus den eingesandten Berichten hat sich ergeben, daß vielerwät Pfarrer eigenmächtig solche Prozessionen eingeführt hatten, daß der eine große Menge, daß Prozessionen mit Sanctissimum in größe Fernen geführt wurden, als mit der Würde der Handlung vereinba und daß bei Weitem nicht Alles in schicklicher und erbaulicher Wei bei biesen Bügen vor sich ging. Daher wurden durch eine Berordnut vom 29. Movember 1784 die theophorischen Prozessionen auf wenige und auf die nächste Umgebung der Pfarrfirche beschräntt, die samm

Unter den verschiedenen Gründen für Berminderung der Feste führt baurfürst auch die höchst unwürdige Begehung derselben an. "Das ganze Bestommt schier nur auf die Hörung einer einzigen Messe an; die Feste werden dus unzulässiges Betragen, Müßiggang, Sauserei, Sviel und andre Beltgeschäfte entheilis der Arbeitsgewinn einer ganzen Woche wird mit derlei Uebelthaten verschlungen; is Lage, die mit Heiligkit bezeichnet sein sollten, werden durch unzulässige Ausschweisung schändlich besteckt u. s. w."

liden Prozessionen, die über eine Stunde Entfernung gingen, untersagt und nebstdem Weisungen an die Pfarrer gegeben, dafür zu sorgen, wiß alles Unschickliche bei solchen Bittgängen fern gehalten und Auferbauung gefördert werde!). In demselben Jahre (den 19. April) wurden auch die symbolischen Vorstellungen bei den Passionsprozessio= nen am Charfreitage untersagt. Zu Trier hatten nämlich die Jesuiten eine solche Prozession eingeführt, die jährlich am Charfreitag von 1 bis 4 Uhr aus ihrer Kirche durch die Stadt und in mehre Kirchen gehalten wurde, und in welcher die Studenten der fünf unteren Klassen die Hauptpersonen des Alten und Reuen Testamentes mit ihren darakteristischen Rennzeichen vorstellten. Sogleich an ber Spipe des Zuges ging Eva mit einem Apfelbaumeben, um bas eine Shlange gewunden war, in der Hand, ihr folgte Abam in einen Schafpels gehüllt; barauf Abel mit einem Tobtenkopf in ber Hand und dicht hinter ihm Cain, eine blutige Reule tragend; dann Melchi= sedech und Priester mit Opfergeräthen; Abraham mit einem ent= blößten Schwerte, das von einem Engel hinter ihm mit einem seidenen Bande zurückgehalten wurde, voran Naak mit einem Bündel Holz auf ben Schultern, Joseph, umgeben von jeinen Brübern, die ihn verkauften; Moses, Samson, David mit der Harfe und (Voliath, Jahel mit einem Hammer und einem Ragel, den sie dem Sisara in den Kepi geschlagen, Judith mit dem abgeschlagenen kopfe des Holophernes, der Prophet Jonas in einem Wallfische, getragen von mehren Gischern. Den Neuen Bund eröffnete der zwöltsährige Knabe Jeius u. f. w. bis auf Christus, wie er das Arenz trägt und Simon von Eprenä, worauf viele Personen folgten, die, in Bußsäcke gehüllt, aus eigenem Antriebe als Kreuzträger sich angeschlossen hatten. Hinter dieser Ecene wurde das Bild des entseelten Christus getragen, begleitet von Francemusit und Gesang, worauf ein geschmücktes Lamm, bas Osterlamm darstellend, von sauber gekleideren Metzgern getragen, folgte; den Schluß bildete die Sodalität der Frauen, ohne Zweifel die dem Hilande unter Weinen zur Kreuzigung folgenden Frauen darstellend.

In derselben Weise wurden Passionsprozessionen in mehren Städen des Erzstistes, z. B. zu Wittlich, gehalten, meistens von einem Kloster eingeführt. Ob wirkliche Uebelstände das Verbot der Vorstellungen rechtsertigten, ist aus der betressenden Verordnung nicht vonz ersichtlich, indem nur gesagt ist, man müsse sich angelegen sein lassen, Alles das zu beseitigen, "was zur Gewinnsucht oder sonst einem andern Migbranch das christliche Volk verseiten könne"?).

<sup>&#</sup>x27;) Statuta, vol. V. p. 396 seq.

<sup>2)</sup> Statuta, vol. V. p. 375.

Bereits das Jahr vorher mar der Gebrauch der Einführnn bes Palmesels in die Domkirche abgeschafft worden, und dies wot mit Recht, weil derselbe etwas zu kindisch und der Würde des Gottes dienstes nicht angemessen war. Ein Christusbild, sitzend auf einer Esel mit Rollen an den Füßen, wurde von der Jugend aus der Ga golphstirche, wo es beständig aufbewahrt wurde, am Palmsonntag über den Markt vor dem Hochamte in die Domtirche gezogen, und Bortragung von Zunftstäben, wobei die Jugend neue Kleiber angele haben mußte. Das Christusbild hatte eine Krone auf dem Haupl war mit einem Purpurkleibe angethan; der rechte Arm war beweglis und vermittels einer Echnur konnte derselbe in bie Bobe, wie gu Segnen, gezogen werden. Palmzweige und Blumen wurden auf be Wege gestreut; denn die Ceremonic sollte den Einzug Christi a König in Jerusalem sinnbilden. Es war noch ein Ueberbleibsel E jogenannten Ejelsfeste im Mittelalter, gegen die mehre Papste geeifs und die das Concil zu Constanz abgeschafft hatte').

Offenbar aberglänbische Ansichten hatten sich unter dem Bo bezüglich des üblichen Wetterläutens gebildet, indem dem Glockenläut die Kraft beigelegt wurde, boje Wetter vertreiben und vor Schab schüßen zu können. Außerdem waren, da Rirchthürme besonders t Gefahr, vom Blige getroffen zu werben, ausgesett find, öfter Me ichen bei jolchem Läuten verunglückt. Daher hat benn ber Churft unter dem 18. Juli 1783 dieses Läuten verboten und angeordnet, D beim Herannahen eines Gewitters mit einer kleinen Glocke drei ku! Beichen als Anfforderung zum Gebete für die Gläubigen um Abwi dung alles Schabens von Menschen und Früchten gegeben werk jollten 2). Dasselbe ist im Jahre 1784 den 18. Juni mit dem M läuten geschehen, das sich noch aus der unseligen Zeit des Her aberglaubens erhalten hatte. Da nämlich die Ansicht herrschte, E im Mai die Heren ihre Zusammenkunfte hielten und auf Verder! ber Gelber, Weinberge und Früchte fannen, und dazu in den Berhot der Zauberer die Glocken als "bellende Hunde" bezeichnet wi den, die den bosen Anschlägen hinderlich seien, so ist der Gebras entstanden, den ganzen Mai hindurch während der Rächte die Gloc au läuten. Bu Trier lösten sich die verschiedenen Kirchen stundenwe ab, jo daß die große Domglocke von 9 bis 10 Uhr den Anfang mach dann St. Simeon und barauf die Pfarrkirchen ihrem Range 11 folgten und St. Gervasius von 3 bis 4 Uhr gegen Morgen

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Trierisches Wochenbl. 1819. No. 19.

<sup>3)</sup> Statuta, vol. V. p. 360.

Edluß machte. Unfug gesellte sich mitunter zu dem Aberglauben, und hat daher der Churfürst sehr wohl daran gethan, dieses Läuten gänzlich zu verbieten und an dessen Stelle eine Maiandacht in den Abendstunden, den Rosenkranz mit der Litanei von allen Heiligen, zur Erbittung des göttlichen Segens über die zarten Erdgewächse, jedoch nech bei Tageslicht, anzuordnen, ein Gebrauch, der noch dis zur Stunde sontbesteht.).

Dieselben und ähnliche Gebräuche hat Elemens Wenceslaus auch als Bischof von Augsburg beseitigt; die Ostermährchen ober Erempelspredigten, die wegen lächerlichen Inhalts mit der Würde des Gottessdienstes unverträglich waren, theatralische Vorstellungen der Verfünstigung Maria dei den Engelmessen im Advente, das Kindleinwiegen an den Christseiertagen mit Absingen kindischer oder gar abgeschmackter Lieder dabei, der Palmesel mit ärgerlichen Scenen in der Kirche, das Wetterläuten u. dgl. 2).

Kann man sich mit diesen und ähnlichen Reformen des Churfürsten im Ganzen noch einverstanden erklären, so jehen wir ihn aber im Jahre 1785 über die Grenzen des Statthaften hinausgehen und tiner Richtung sich anschließen, die ihn mit sich selber in offenbaren Biberspruch gesetzt hat. Erinnern wir und seiner eifrigen und wahr= haft väterlichen Bemühungen, um den Weihbischof v. Hontheim zum Widerruf des Febronius zu bewegen, der großen Pietät gegen den apostolischen Stuhl, die aus seiner ganzen Correspondenz barüber sich ausspricht; dann seines Briefwechsels mit Joseph II. und seiner Ite: monstrationen gegen bessen firchenfeindliche Renerungen, und halten dann dagegen seine Theilnahme an dem Muntiaturstreite und dem Emser Congreß, dann mussen wir allerdings das Urtheil des Cardinals Pacca über Clemens Wenceslaus als vollkommen berechtigt anerkennen, wenn er von demselben ichreibt: "Clemens Wenceslaus war ein guter Mann, an bessen moralischem Berhalten nichts zu tabeln war, der aber bei seiner sowohl weltlichen als geistlichen Re-Bierung einen so schwachen und unbeständigen Charaker zeigte, daß er bei jedem Wechsel der Minister auch immer seine Grundsätze und Unsichten zu verändern pflegte"3).

Aehnlich verhielt es sich mit dem damaligen Churfürsten von Coln, Maximilian von Oesterreich, von dem der Austoß zum Run= tiaturstreite ausgegangen ist. Als Coadjutor hatte derselbe gute Hoss=

<sup>1)</sup> Statuta, vol. V. p. 377. Bgl. Trierisches Wochents. 1819. No. 18.

<sup>2)</sup> Braun, Geschichte ber Bischöfe von Augsburg, 4. Bb., S. 513-519.

<sup>&#</sup>x27;) Hiftor. Denfrourdigkeiten, 4. Theil, &. 14. 15. llebets.

nungen gemacht, indem er sich mit gutgesinnten Männern umgeber um von ihnen sich gesunde Grundsätze anzueignen. Gobald er abe in der Regierung gefolgt war (1784), haben Räthe, die der Set der Muminaten angehörten, ihn in jene Bahn eingelenkt, die Joseph 12 in den österreichischen Kronländern bereits seit etlichen Jahren b= schritten hatte. Schlimmer noch war es, was kirchliche Gesinnun angeht, bei den zwei letzten Churfürsten von Mainz, Baron v. Erthen und Carl Theodor v. Dalberg, bestellt, indem dieselben sowohl iihrer Regierung, als in ihrer Lebensweise gänzlich vergessen hatter daß sie Bischöfe seien. Leider war es durch den abscheulichen Unfumit den Coadjutorien an den Erz- und Hochstiften Deutschlands de hin gekommen, daß einzig hohe Abkunft der Bewerber nebst geistigem und materiellem Einfluß von Fürstenhäusern über Besetzung um Rachfolge zu entscheiben pflegte, daß baher der beutsche Epistope durchgängig aus Männern bestand, denen es an theologischer Durc bildung und festen Grundsätzen fehlte, und die baber in dem tirchliche Regimente gänzlich von ihren Räthen abhängig waren. Und an be Höfen der drei geiftlichen Churfürsten befanden sich in den achtzige Jahren nicht wenige Rathgeber, die den Grundsätzen des Febronit= und theilweise noch schlimmern, jenen der Illuminaten, zugethan warcs

Als Hontheim seinen Febronius schrieb, hatte die Regierung = Desterreich schon großentheils die Richtung eingeschlagen, in welch sich jenes Werk bewegte, nur nicht in der Ausdehnung und mit d Feindseligkeit des Febronius gegen Rom, sondern immer noch gezüge durch die fromme und weise Maria Theresia. Joseph II. wollte nu aber unumschränkter Gerrscher sein wie Friedrich II., adoptirte pr testantische Grundsätze in Behandlung kirchlicher Verhältnisse um Fragen, und hatte jest den mächtigen Vortheil, in dem Febroni eine wiffenschaftliche Formulirung, scheinbare Bewährung und ei Urt firchlicher Autorität für seine Grundsätze und Tendenzen zu besitz Daher war denn auch der Febronius von den Staatsmännern u Bureaufraten in Oesterreich mit Jubel aufgenommen worden; b-Verbot des Werkes ist dort nicht ausgeführt, dagegen aber ist des Widerruf des Gebronius der Eingang in Oesterreich verboten words Als Hontheim sich endlich mit Widerstreben zum Widerruf verstandhatte, glaubte er eine Urt Befriedigung in dem Gedanken zu finde daß die Welt die Grundsätze seines Werkes kenne und angenomm habe, und sein nunmehriger Widerruf an dem Laufe der Dinge nich mehr ändern werde. Und allerdings hat er es noch erlebt, daß Frück seiner Aussaat aufgegangen sind, die aber nicht geeignet waren, it ben Trost zu gewähren, bessen er für den Austritt aus biesem Leb

e. Er hat es erlebt, daß Clemens Wenceslaus im Jahre 1785 Theilnahme an dem Nuntiaturstreite und dem Emser Congreß undfätze in Ausführung zu bringen suchte, zu deren Widerruf : ihn bewogen hatte, und daß derselbe im Jahre 1790 sein bereuen und ebenfalls widerrufen mußte. Und auf seinem e Mont-Quintin, dicht an den österreichischen Riederlanden, sah 0 das seinem Glauben und seinem Regentenhause so treu er-Belgien durch febronianische Grundjätze und Dagregelungen sseph II. in die Flammen des Aufruhrs getrieben, in einem blicke, wo die in dem angrenzenden Frankreich ausgebrochene ition das deutsche Meich und sein Raiserhaus auf das Aeußerste ihrden begann. Echon das rücksichtslose Vorgehen Josephs II. Nichen Angelegenheiten und dann die darauffolgende Berblen= er vier deutschen Erzbischöfe beim Emjer Congreß, auf dem sie der bischöflichen Gerichtsbarkeit bei eben Demjenigen suchen zu glanbten, der dieselbe den Bischöfen mit Gewalt entzogen und ber angemast hatte bei Joseph II. nämlich —, hatten hin= , dem nunmehr siebenundachtzigjährigen Sontheim die Augen en, und ihn nicht mehr in den Grundsätzen seines Febronius, ı in jenen seines Wiberrufs, d. i. in seinem Commentar zu ben, Rube des Gewissens finden zu lassen. Der Beweis hiefür ist letten Willensmeinung und Grklärung enthalten, die Houtheim . Februar 1788, nahe zwei Jahre vor seinem Tode, eigenhändig eschrieben, unterschrieben und versiegelt hat, mit der Bestimmung, n Brief seines Freundes, des Martin Gerbert, des gelehrten von St. Blasien im Schwarzwalde an ihn vom 10. Februar en Jahres, nach jeinem Tode veröffentlicht werden sollte. In leiner letzten Erklärung sagt er: es sei sein Wille, daß nach Tode nichts zu seinem Lobe veröffentlicht werden solle, indem ein Grund vorhanden sei. Da er aber in mancherlei Wirksamid mit verschiedenen Schriften vor der Welt aufgetreten sei, ic, wie er wohl wisse, von den Einen so, von Anders eilt worden, einem Bischofe aber durchaus gezieme, nicht ohne zeugniß seines bewährten Glaubens aus biesem ı zu scheiden, jo solle als ein solches Zeugniß nach seinem n der von dem Abte Martin Gerbert, einem notorisch sehr geund sehr frommen Manne, an ihn unter dem 10. Februar te Brief veröffentlicht werden. In diesem Briefe aber miß= Gerbert den Convent von Ems, indem er sagt, "er wundere iß man auf demselben Schutz zur Wiederherstellung der bischöf= Rechte bei eben Demjenigen zu finden gehofft, der dieselben den Bischöfen mit Gewalt entrissen und sich selber angemaßt habe. Di über handle seine ziemlich große, bald im Druck erscheinende Abhar lung unter dem Titel: Die streitende Kirche das Reich Go tes auf Erden —, nach jenen Grundsätzen, die er (Hontheim) dem Commentar zu seinem Widerruf, der seinem Alter die Ruwiedergebe, aufgestellt habe" — 1). In der bedeutungsvollen Istimmung, die Hontheim diesen Briefe gegeben hat, liegt die förmku Unerkennung der darin ausgesprochenen Grundsätze, und verurthe also Hontheim mit seinem Freunde Gerbert das Versahren Josephs in kirchlichen Angelegenheiten, ebenso auch das Vorgehen des Em Congresses, der nach den Grundsätzen des Febronius handelte, ubekennt sich dagegen zu jenen Grundsätzen, die er in seinem Widern aufgestellt hat.

An den Höfen der drei geistlichen Churfürsten wie an dem S tes Erzbischofs von Salzburg muß es in den achtziger Jahren zie lich viel Anhänger der febronianischen Grundsätze gegeben haben, k eine so geringfügige Beranlassung, wie die Errichtung einer papftlich Runtiatur zu München, einen so heftigen Streit über die Runt turen und durch diesen den Emser Congreß zur Folge haben kont Gine geringfügige Beranlaffung war aber offenbar biefer Borgang, durch denselben eine seit zwei Jahrhunderten bestehende Praxis Wesentlichen gar keine Beränderung erlitten hat. Bis zum Ja 1785 batten nämlich in Deutschland mit Einschluß der Schweiz b orbinare Runtiaturen bestanden, ordinare genannt, weil an densell päpstliche Nuntien beständig residirten; nämlich die zu Wien, bet Gerichtsbarkeit sich auch über einen Theil des banerischen Terri riums erstreckte, die zu Luzern, der auch noch ein Theil von Bapt überwiesen war, und bie zu Coln, welche fich über bas übrige Deuts land, Rheinland, das Churfürstenthum Pfalz und die Herzogthun Berg und Jülich erstreckte. Als nun 1777 Marimilian, Churfu von Bavern, ohne Nachkommen gestorben war, folgte in ben bane ichen Landen Carl Theodor, Churfürst von der Pfalz und Her? von Berg und Julich, und wurden die beiden Churfürstenthumer 6 Churfürstenthum Pfalzbavern vereinigt. Da die Unterthan

<sup>&#</sup>x27;) — in quo (conventa Embdensi) miror potuisse sperari tutola, revocanda jura hierarchica in ordinem, ab eo, qui ea hierarchis extorta, sextra ordinem arrogat usurpatque. Facit huc lucubratio mea satis ami proxime prelo submittenda inscripta: Ecclesia militans regnum Chris in terris, iis principiis, quae in commentario in retractationem tuam stuisti, qui senectuti tuae tranquillitatem reddit, qua diutissis fruere. Statuta etc. vol. VI. p. 192 seq.

bieser jett vereinigten Staaten sich bisher an die drei Nuntiaturen in geistlichen Angelegenheiten hatten wenden müffen, so lag für Carl Theodor der Wunsch nahe, nunmehr zur Erleichterung des geistlichen Perkehrs einen eigenen geistlichen Mittelpunkt für seine Lande zu gewinnen. Sein desfallsiger Wunsch fand bei Pius VI. Eingang, indem derselbe eine neue Runtiatur mit der Residenz München errichtete und dieser dieselbe Gerichtsbarkeit zutheilte, wie solche die bisherigen Nuntien ausgeübt hatten. Berändert war daburch nichts, als nur die geographische Umschreibung der Runtiaturiprengel. Und deunoch gab dies die Veranlassung zu dem Runtiaturstreite, indem die vier Erzbischöfe von Cöln, Trier, Mainz und Salzburg sich erhoben und gar keine päpstliche Kuntien mehr aunehmen und anerkennen Dabei ist der Anstoß eben von jenem erzbischöflichen Site, dem colnischen nämlich, ausgegangen, auf welchem zwei Männer im Zeitalter der Reformation, der eine durch gänzliche Unfähigkeit, der andre durch sittliche Verkommenheit, Hermann von Wied und Gebhard Truchjeß, die Errichtung einer febenden Nuntiatur zu Coln gerabezu nothwendig gemacht hatten!). Daher hat denn Bius VI. in seiner Somilie bei ber Weihe bes Carl Bellisomi zum Erzbischof von Thana, ben er zum Runtius nach Cöln bestimmt (24. September 1775), ge-'agt: "Den Ursprung der Runtiatur am Rhein kann ich nur mit dem bittersten Schmerze von dem abschenlichen Verbrechen des Geb. Ard Truchseß, Erzbischof von Cöln, herleiten, den Gregor XIII., veil er mit Agnes von Mansfeld sich verehelicht hatte, abgesetzt hat. Dies war der Grund, daß, während früher nur bei besondern Veraula Tungen ein Runtins vorübergehend in jene Gegend entjandt worden, von jest ab ein stehender Nuntius hieher geschieft wurde, damit er

<sup>1)</sup> Hermann, ein Graf von Wied, Erzbischef von Göln, ein Mann, "dem es Urtheil, Selbstftänbigkeit und Wissenschaft gang und gar fehlte, ber stets benijenigen Acherte, ber eben mit ihm gesprochen batte," betrieb vorerst achte Resormen in seinem Bakifte, so lange Gropper und die Theologen der cölnischen Universität seine Rath: Beber waren. Seit bem Jahre 1541 oaben sich aber Bucer und Melanchthon bei ihm Pfinuitt und ihn zum Protestautismus verleiter, den er nun seinem Erzstifte aufdringen wollte; ein Beginnen, bas ihm Ercommunication und Absetzung (1547) zu= Aczogen hat. (Rbein. Antig. III. Abth. 3. 28t., S. 376-402). Gebhard Truchseß, Erzbifchof von Göln, ist noch weiter gegangen, hat bie Stiftsbame Agnes von Mans: feld verführt, geheirathet, wollte sodann in seinem Erzstift den Galvinismus einführen. dediche fäculoristren und sich als erblichen Churfürsten behaupten. Papst Gregor XIII. landte einen Legaten, der Gebhard absetzte und ben Ernst von Bavern als Erzbischof einsette; und hier war es, wo der genannte Papst beschloß, in den Rheinlanden be-Mindig einen apostolischen Nuntius resibiren zu lassen, damit ähnlichen Berirrungen Witig vergebengt werbe. (Pacca, Denkwürbigk. 4. Bb., S. 22 f.).

durch seine Anwesenheit Uebel verhüten ober wenigstens zeitig genug solchen abhelfen könnte."

Im Jahre 1785 geschah es, daß der genannte Bellisomi, bisher Runtins zu Coln, in derselben Gigenschaft nach Lissabon versett, zu \_\_\_ jeinem Rachfolger Barth. Pacca ernannt und zugleich auch Zollio für die nene Nuntiatur zu München vom Papste bestimmt wurde. In= 🚤 zwischen hatten aber die geistlichen Churfürsten bei dem Papste un dem Kaiser gegen die neue Nuntiatur remonstrirt, hatten von jenen .... den Bescheid erhalten, daß die neue Runtiatur ihnen keinen Rachthe = zufüge, von diesem, daß er auf Anlaß ihrer Vorstellungen sich en == 1 schlossen habe, dem römischen Hof in bestimmten Ausbrücken zu ewen -t fennen zu geben, daß er es nie dulden werde, daß die Erzbischöfe un-Bischöfe des Reiches in der Ausübung ihrer Rechte in ihren Didcese==== gestört würden; daß er zukunftig die Runtien nur als einfache G- -c jandte des Papstes für politische Angelegenheiten und für diejenigemen, welche direkt dem Oberhaupte der Kirche zuständen, ansehen werden-e: daß er aber nicht erlauben könne, daß die Runtien für die Zukun ====ft irgend eine Art von Gerichtsbarkeit in geistlichen Angelegenheitem ausübten und Vorsteher von rechtsprechenden Tribunälen seien.

Diese Antwort deuteten die Erzbischöse dahin, daß jetzt alle G----erichtsbarkeit der Nuntien im Reiche aufgehoben sei. Als dessen ugeachtet Zollio und Pacca im Mai 1786 in Dentschland ankame hatten die geistlichen Churfürsten mit dem Erzbischof von Salzbuauf die Radyricht davon den Entschluß gefaßt, in dem nassauischwen. Badeorte Ems von Deputirten einen Congreß halten zu lassen, wir über Art und Weise und Mittel zu berathschlagen, wie sie der Als übung der Gerichtsbarkeit der Nantien sich widersetzen und die der Erzbischöfen durch den römischen Stuhl allmälig entzogenen Recent wiedererlangen tönnten.

:n=

ZN,

\_rg

in

Auf Grund des taiserlichen Rescriptes erließ Clemens Wence == laus (18. Januar 1786) eine Berordnung, daß, da alle Gerichtsbekeit apostolischer Nuntien in Deutschland aufgehoben sei, er all Geistlichen und Ordensteuten ohne Ausnahme unterjage, jich in irge einer Sache an den Runtius zu Coln zu wenden und irgend 🖘 Dekret oder eine Verordnung anzunchmen. Dagegen hätten sie F f in allen wie immer beschaffenen Angelegenheiten an ihren Orbinari 🚁 i zu wenden und von ihm Gewährung ihrer Gesuche und Entscheidu entgegenzunehmen.

Dies war die Stellung, welche die vier Erzbischöfe gegen ======= Papit und die Nuntien eingenommen hatten, als im Mai Pacca

Edln eintraf. Als sein Vorgänger Bellisomi sich bei dem Churssürften in Bonn beurlaubte und das Eintressen Pacca's ankündigte, erhielt er zur Antwort: "daß der neue Nuntius nicht bei Hose anges wommen, noch jemals in dieser Eigenschaft und Repräsentanz anerkannt werden würde, wenn er nicht vorher die körmliche Erklärung ausstelle, daß er in seinem erzbischöstlichen Sprengel nie irgend einen Akt der Gerichtsbarkeit vornehmen wolle." Dieselbe Antwort erhielt einige Tage später Pacca selber, als er von Eslu aus seinen Eeremonienmeister an den Hos nach Bonn geschickt hatte, um die gewöhnliche Audienz zur Ueberreichung des päpstlichen Beglaubigungsschreisbens nachzusuchen.

In demselben Jahre traten nun auch die Deputirten ber vier Erzbischöfe in dem Badcorte Ems zusammen, für Mainz der Weihbischof Heimes, für Trier der Official Ludwig Jos. Beck, für Coln der geistliche Rath Tautphäus und für Salzburg der Consistorialrath Bonike, und haben in jogenannten Punktationen, 23 an der Zahl, Rormen aufgestellt, nach denen fortan die bischöfliche Gerichtsbarkeit im Verhältnisse zu dem Primate geregelt und ausgeübt werden sollte. In nun auch zu Eingang dieser Punktationen dem Papite ber Primat, nicht bloß der Ehre, sondern auch der Gerichtsbarkeit über die ganze Rirche zugestanden, so ist in den folgenden Artikeln aber den Biscobien eine so unumschränkte Gewalt zu binden und zu lösen beigelegt, und werben andrerseits die Primatialrechte durch Vorausjestungen oder natürliche Consequenzen vieler Punktationen stückweise jo eingeschränkt, daß, wenn dieselben zur Ausführung kamen, das Anschen des Papstes für die katholische Rirche in Deutschland und sein Ginfluß auf dieselbe 10 gut als vernichtet wäre und das Oberhaupt der Kirche bei Allem, vas die deutschen Erzbischöfe thun würden, nur noch das Rachsehen Mit derselben falschen Idec, wie der Rebronins, behaftet, daß durch die Defretalen des Pseudo Jsidor Versassung und Disciplin der Rirche wesentlich alterirt, den Bischösen aus göttlicher Anordnung Bustehende Rechte entzogen und dem Papste beigelegt worden jeien, Dute der Congreß zu Ems die seit vielen Sahrhunderten bestehenden aus naturgemäßer innerer Entwickelung hervorgegangenen Rechts-Derhältnisse auflösen und einen Zustand repristiniren, ber, wie er in den ersten Zeiten der Kirche natürlich gewesen war, ebenso jetzt un= Natürlich geweien sein würde. Rach diesen Punktationen hörte nämlich Aller Recurs an den päpstlichen Stuhl wie an päpstliche Runtien, borten alle Exemtionen von der bischöflichen Gerichtsbarkeit, die nicht auch die kaiserliche Bestätigung für sich hatten, gänzlich auf, aller Berband der geistlichen Orden mit ihren zu Rom residirenden Generalen ward aufgehoben, alle Bullen, Breven und Verordnungen bes
römischen Stuhls sollten ohne vorhergängige Annahme der Bischsfe
von keiner Berbindlichkeit sein, dagegen sollten die Bischsfe in Abstinenz und Ebesachen und von übernommenen Ordensgelübden aus
eigener Nacht dispensiren und die geistlichen Stistungen zu ander
der Religion oder dem gemeinen Wesen nüglichen Anstalten verwen
den können, ohne daß man dazu die Dispensation und Erlaubniß er
bei dem Oberhanpte der Kirche nachsuchen müßte. Die sogenannte
Duinquennalfakultäten sollten sortan von Rom nicht mehr verlang
sondern in den darin enthaltenen Fällen die ersorderlichen Dispense
menn canonische Gründe vorhanden, aus eigener Macht von dem
Pischsen ertheilt werden. Auch der Eid, den die Bischöfe bisher der
papsie geleistet hatten, sollte abgeschasse und ein andrer, den bisches
lichen Rechten entsprechenderer, eingeführt werden.

Nachdem der Congreß auf solche Weise in 22 Punktationen, wie alle wieder in mehre Untersätze als Consequenzen ausgegliedert waren, mit denen sie in alle Zweige des Kirchenregiments und der Disciplin einschnitten, die Primatialrechte in die möglichst engsten Grenzen wiesen hatte, erklärte derselbe in der Schlußsaung: "Werden die Enund Bischöse Deutschlands unter dem allermächtigsen Beistand kaisent Majestät in den Besitz dieser durch götkliche Anordnung ihnen Butommenden Gerechtsamen wieder eingesetzt, und von den Haupt schwerden gegen die römische Kurie besteit sein, so sind sie alsder erst vermögend, und wirklich entschlossen, die Verbessserung der Kirch entschlin durch alle ihre Theile nach gemeinschaftlichen Grundsalem alsdald vorzunehmen, wegen besserer Einrichtung der Scelserge, Stirften und Rlöster das Köttige zu verordnen und die bisder babei eine Arichtichenen Mängel und Missbräuche aus dem Grund zu heben."

Unter dem 25. August 1786 haben die Deputirten der in Grzbischöfe diese Punktationen unterzeichnet, die darauf im Jahre 1 287 im Drucke veröffentlicht worden sind. Der gelehrte Erjesuit Fesche das Borgehen der Erzbischöse auf jenem Congress und die Punktationen einer scharfen und wohlverdienten Kritit unterworsen. Die erste Weldung von dem Congress in seinem Journal (Dez. 1786) ist wond der Angabe begleitet, daß die Deputirten von Coln und Trier ge sen die aufgestellten Artikel protestirt hätten, was aber, wie es schesunt, nicht der Fall gewesen ist. Dagegen hat es mit der weitern Angabe seine Richtigkeit, daß der größte Theil der deutschen Lischöse entgegengesehen hat; denn es verlautete, daß man dort damit umgehe, die alten Reckte

der Metropoliten über die Suffraganbischöfe wiederberzustellen, Rechte, die beinahe ausgedehnter, als die der Bischöfe über die Pfarrer. Dieses Mißtrauen fand offenbar einen Anhalt in dem auffallenden Umstande, daß die Erzbischöfe bei so michtigen Berathungen die sämmtlichen deutschen Bischöfe ausgeschlossen hatten. Daburch ist denn auch unser Clemens Wenceslaus sehr bald in eine verwunderliche widerspruchsvolle Stellung hineingedrängt worden, indem er, wie Feller in seinem Journal (Mai 1787) meldet, allerdings in Folge einer energischen Vorstellung seines Generalvicariats zu Augsburg, als Bischof von Augsburg sich gegen den Emser Congreß ausgeiprochen und angeordnet habe, daß in dem Bisthum Augsburg Alles zuf dem frühern Tuße bleiben solle. Demnach hat er benn auch, wie er früher gethan, die Quinquennalsakultäten zu Rom nachgesucht, obgleich er bezüglich seines Erzbisthums Trier geglaubt bat, sich ben andern Metropoliten auschließen zu müssen!). Auch baben andre Bischöfe sich bald gegen den Congreß erhoben, jo der Bischof und die Seiftlichkeit von Lüttich in einem motivirten und energischen Schreiben an ben Erzbischof von Coln; der Bischof von Speier in einem Schrei= ben an den Raiser. Hiezu kam nun ferner, daß der Churfürst Carl Theodor von Churpfalz sich weder von den Emser Punktatoren noch von dem Schreiben des Kaisers über Richtanerkennung der apostoliiden Nuntien stören ließ und seinen Runtius in München in Ausübung seiner Gerichtsbarkeit schützte. Selbst die Antwortschreiben des Raisers auf die Zusendung der Emser Punktationen enthielt eine Stelle, durch welche die Erzbischöse auf wesentliche Schwierigkeiten ihres Unterfangens aufmerksam gemacht wurden und aus denen sie entnehmen konnien, daß ihre Sache bald in Rauch zerrinnen werde. "Ueber die dem gemeinschaftlichen Schreiben beigelegten verschiedenen Punkte, hieß es in dem kaiserlichen Rescripte, bemerke ich dermalen

In Augsburg hatte Clemens Wenceslaus einen Ersesulen, Namens Beck, wir Generalvicar, einen Mann, der an den firchlichen Grundsüßen sestbielt und längere Zeit einen guten Einsluß auf den Bischof ausgeübt bat. Thne Zweisel ist es seinem Einslusse zuzuschreiben, daß die Emser Punktationen dort entschieden abgelehnt wurden. Ein andrer Bed war der Official zu Goblenz, Ludwig Joseph Beck, der Vertreter des Gemens Wenceslaus auf dem Congreß zu Ems, sein Mainzer von Geburt, vir elemens, doctus et callidus. Feller hält (in seinem Werke "Blid auf den Emser Engreß") den Emsern unter Andern die Ungereimtheit vor, daß sie die Wiektheit der Pfründen resormiren wollten. Die Erzbischöse, die dort repräsentirt seien, hätten kehr mehre Pfründen; ebenso auch ihre Deputirten; jener für Trier, nämlich Ludwig Isl. Bec, habe eine Psarrei, Kempenich, von 3000 Flor. Einkünsten, wo er nicht wohne; ein Canonicat zu St. Paulin bei Trier, wo er nicht zu Chor gebe, und die Bopstei zu Oberwesel, wo er auch nicht residire.

nur so viel, daß deren mögliche Zustandebringung und ber davon ; erwartende Nuten von dem vorläufigen festen Einverständniffe n den Gremten sowohl, als ihren Suffraganbischöfen und jener Reich stände, in beren Lande sich die bischöflichen Sprengel erstrecken, zu großen Theile abhanget; daher es denn auch vor Allem wesentli darauf ankommen wird, daß hierüber von Ew. Liebden mit gebacht Bischöfen das nöthige nähere Concert vertraulich gepflogen werbe u. f. w Auch gerieth sehr bald ber Churfürst von Mainz in Schwanken, inde er, im Widerspruch mit den Punktationen, sich die Quinquennal vom Papste geben ließ. Der Baron v. Dalberg, zum Coadjutor v. Mainz gewählt, ließ ben Informationsprozeß, wie herkömmlich, v dem Nuntius zu Coln vornehmen, ebenfalls im Widerspruch mit t Punttationen; offenbar fürchtete er, es konnte jouft seine Wahl späals ungültig verworfen werben. Endlich wollten die Landeshern die erzbischöflichen Dispensen in Chehindernissen nicht anerkenn. indem sie befürchteten, daß danach Ungültigkeitsklagen erhoben u unentwirrbare Bermickelungen entstehen müßten, und zwar um mehr, seitdem der Papst durch den Nuntins in Coln erklärt ba1 daß Alles, was die Erzbischöse ohne papstliche Vollmachten thun wi den, nichtig sei. Dieses Schwankens in einzelnen Angelegenheit ungeachtet haben die vier Erzbischöfe aber im Uebrigen jeit dem Zal 1785, der eine mehr, der andre weniger, nach den Emfer Punfration gehandelt, unfer Glemens Wenceslaus insbesondere in Sachen ! Rloster und Orbensteute.

Die Mesormen in den Abteien und Klöstern des Erstifts (1785-1795).

Durch den Sturz des Jesnitenordens (1773), des gelehrtest thätigsten und einflufireichsten der Kirche, war die stärkte Schukmat der geistlichen Orden überhaupt gesallen; fühner waren dadurch Feinoe der Kirche in ihren Unternehmungen gegen dieselbe und lust ner nach den geistlichen Gütern die weltlichen Fürsten geworden, bließ sich ohne besondern Scharsblick voraussehen, daß bald auch Sturm gegen die übrigen religiösen Orden losbrecken werde. teinem deutschen Lande hatten die antichristlichen Grundsätze des Etairianismus so schnell um sich gegriffen, als in Preußen unter Regierung des Königs Friedrich II., des gelehrigen Schülers der friedrichen Usterphilosophen. Bereits in den sechsiger Jahren kriedrich II. mit Voltaire über einen Plan zur Säcularisation sechstlichen Besitzungen und Vernichtung der Klöster correspondirt, i dem er unter andern schried: "Gs würde sich darum handeln; d

Klöster zu vernichten, wenigstens anzufangen, die Zahl berselben zu Der Zeitpunkt hiefür ist getommen; denn die frangosische und die österreichische Regierung sind verschuldet, sie haben die Quellen der Industrie erschöpft, um ihre Schulden bezahlen zu können, ohne das Ziel zu erreichen. Der Reiz der reichen Abteien und der gut fundirten Klöster ist lockend. Stellt man ihnen das Uebel vor, das die Klosterleute der Bevölkerung ihrer Staaten bereiten, wie auch den großen Migbrauch dieser Menge Gekapuzter, die ihre Provinzen erfüllen, zugleich dann die Leichtigkeit, einen Theil ihrer Schulden zu tilgen, indem sie die Reichthümer dieser Convente, die keine Nachkom= men haben, dazu verwenden, so glaube ich, daß man sie dazu bringen kann, diese Reformen zu beginnen, und steht zu erwarten, daß, wenn sie einmal einige Wohlthaten der Säcularisation gekostet haben, ihre Begierlichkeit den ganzen Rest verschlingen wird. Jedes Gouvernement, bas sich zu diesem Werke entschließt, wird ein Freund dek Phi= losophen sein, und Partei nehmen für alle Schriften, welche den Aberglauben im Bolke angreifen und ben falschen Gifer, ber sich babei Siehe da ein kleines Projekt, das ich dem Patriarchen von Fernen zur Prüfung vorlege; an ihm als dem Vater der Gläubigen ift cs, daran zu verbessern und dasselhe auszuführen 1)." dies die Sprache der Rotte von Männern jener Zeit, denen jede Re= ligion als Aberglauben und jeder Eifer für dieselbe als Fanatismus 9alt, die nichts Höheres mehr kannten, als materielle Güter und Sinnengenuß, und die, wenn es in ihre Macht gegeben gewesen wäre, das Christenthum vernichtet haben würden.

Geblendet von dem trügerischen Glanze, mit dem die großen Feldherrentalente, bedeutende Evoderungen, ungewöhnliche Herablassung und Popularität, wie auch Verdienste in der Gesetzgebung den neuen Ihron jenes Königs umgeben hatten, versiel Kaiser Joseph II. auf den unheilschwangeren Gedanken, sich den königlichen Philosophen von Sanssouci zum Vorbilde zu nehmen und von dem Standpunkte des prostestantischen Staatskirchenrechts, der seichten Aufklärerei und der materialistischen Nüglichkeitstheorien jener Zeit eine völlige Umgestaltung seiner Erbländer vorzunehmen. Insbesondere aber hat er in Betress der Klöster den Rath Friedrichs II. befolgt, und im Lause der achtziger Jahre 624 Klöster in Desterreich aufgehoben. Staatsmänner und Listeraten in katholischen und protestantischen Ländern hießen diese Maßsteraten willsommen und suchten die Ausschedung von Klöstern vorzüglich damit zu rechtsertigen, daß sie dieselben durch Uebertreibung wirklicher

<sup>1)</sup> Barruel, memoires pour l'hist. du Jacobinisme. Vol. I. p. 116—118. 3. Warz, Geschichte von Trier, V. Band.

und Erdichtung unwahrer Gebrechen und frevelhaften Spott als v kommene oder von Ratur aus der menschlichen Bestimmung und bi Gemeinwohl widersprechende Institute mit Verachtung und Spott überhäufen suchten. Schon vor der Thronbesteigung des Kaisers, ben siebenziger Jahren, waren die "Briefe über das Monch wesen, von einem katholischen Pfarrer au seinen Freunt 4 Banbe, erschienen, in benen ber Seist bes Illuminatenthums, glei sam incarnirt als Schriftsteller, aufgetreten ist und mit rohem u frivolem Spotte, dem nichts heilig ist, das Monchswesen als Ursache alles Unheils in der Welt dargestellt hat '). Obgle sclber Katholik, natürlich nur bem Namen nach, legt ber 😆 fasser bennoch in allen Einrichtungen ber Staatsgesellschaft, c bie er zu sprechen kommt, bem Protestantismus unbedingt den Borg bei; Preußen ist ihm ein Musterstaat für alle katholische Länder; b achtzehnte Jahrhundert ist die Glanzperiode der Weltgeschichte, wo t menschliche Geift der Finsterniß aller Zeiten Meister wird, allen Ta schungen hinter das Licht kommt und überall die ungeschminkte, nach Wahrheit aufdeckt. In ähnlichem Geiste wurde unter der Regierur Josephs II. die Schrift "Monachologia" geschrieben, gegen weld ber Cardinal v. Migazzi, Erzbischof von Wien, Vorstellungen bei Kaiser zu machen sich gebrungen gesehen hat. Der in dieser Wei ausgestreuten Feindseligkeit gegen die Klöster kam die allgemeine v ligiöse Erschlaffung jener Zeit sehr zu statten; die zu große Mene von Klöstern, namentlich in den geistlichen Staaten des deutschen Reich die wirkliche Verkommenheit ganzer Klöster und mancher Klosterleut wie die Vorspiegelungen von materiellen Verbesserungen der Gesellicha halfen bazu, bas Klosterwesen in der öffentlichen Meinung in Mis tredit zu setzen.

Rlosterreformen sind von unsern Erzbischöfen auch in früher Jahrhunderten angestrebt worden; aber so allgemeine und so eingre

<sup>1)</sup> Der anonyme Verfasser bieses Werkes, bessen 1. Band 1772, ber 2. und 1780 und ber 4. 1781 erschienen sind, war der wirkliche Seheimrath und Kanslunseres Chursürsten Slemens Wencessaus Frank de la Noche, der aber späts meistens wegen jenes frivolen Werkes, des Dienstes entlassen worden ist. Man se über diesen Mann den Rhein. Antiq. II. Abth. 1. Bd., S. 93—107. Wyttensascheibt (Gymnas. Programm. 1829 S. 20), nur der erste Band sei von de la Roch die übrigen hätten Risbeck zum Verfasser. Wenn es dann daselbst weiter heißt: "De Ganze hatte die Tendenz: Schwärmerei und Aberglauben mit Spott und Scherzen; verfolgen," so hat Wyttenbach damit jenes Werk ebensowenig richtig charakterisitt, a wenn er sich derselben Worte über die Tendenz der Boltaireischen Anseindung dehristenthums bedient hätte. Die Briese ssind geschrieben in dem Geiste Lucians un Voltaire's.

sende wie unter Clemens Wenceslaus boch zu keiner andern Zeit. Fallen biese auch großentheils unmittelbar nach dem Sturme gegen die Klöster in den österreichischen Erbstaaten unter Joseph II., so kann ich aber nicht finden, daß unser Churfürst in Rachahmung des Kaisers gehandelt habe; denn dieser hob Klöster in großer Menge, ohne Rucksicht auf geistliche und materielle Zustände derselben, auf, namentlich Aloster beschaulicher Orden, die er, in rationalistischer Anschauung befangen, für ganz unnütze Glieder ber Gesellschaft betrachtete; unser Churfürst aber suchte durch, jedenfalls gut gemeinte, Reformen die Rlöster seines Erzstifts vor dem Untergang zu retten. Auch ist nicht wahrscheinlich, daß die oben besprochenen verrufenen "Briefe über das Mönchswesen" ihm Veranlassung zur Vornahme von Kloster= reformen gegeben haben sollten, da jene Briefe als Schmählibelle zu betrachten und keiner Beachtung würdig waren, und auch nicht auf Berbesserung, sondern auf Vertilgung des Klosterwesens abzielten. Auch find für ihn nicht die größern Besugnisse, die der Emser Congreß den Erzbischöfen in Ordensangelegenheiten beigelegt hat, wenigstens nicht Beranlassung zu den Reformen gewesen, obgleich dieselben ihm für einige Jahre bezüglich der Mannsklöster, die bisher von Ordensobern wistirt worden waren, etwas freiere Hand zum Gingreifen gewährt Denn die Reformen in den Frauenklöstern hat er bereits mehre Jahre begonnen gehabt, bevor an den Nuntiaturstreit und den Emser Congreß gedacht wurde. Vielmehr sind es eigene Beobachtungen über sehr mangelhafte Handhabung ber klösterlichen Disciplin, über zu nachsichtiges Verfahren der Ordensobern bei den üblichen Visitationen der Klöster und endlich auch von Klöstern selbst ausgegangene Klagen und Berichte über unleidliche Zustände gewesen, welche die Hirtensorg= salt des Churfürsten zur Abhilfe provocirt haben. Immerhin können Merdings auch die Briefe über das Mönchswesen dazu beigetragen haben, bes Churfürsten Aufmerksamkeit auf die Klöster zu schärfen; Micharferm Vorgehen bei den Mannsklöstern hat danach auch unbeweiselt die Weigerung der Abteien, zur materiellen Aufbesserung der Unterrichtsanstalten nach ihrem Vermögen zu contribuiren, nicht wenig beigetragen.

In den Frauenklöstern wurde der Aufang mit Reformen gemacht, theils weil bei diesen die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs weniger durch Ordensprivilegien beschränkt war, als bei den Manusklöstern, theils auch wohl, weil man bei jenen bereitwilligere Annahme der erzbischöfslichen Anordnungen erwarten konnte. Auch waren Reformen in diesen Klöstern an sich viel leichter, weil in denselben, mit Ausnahme von Stuben und Machern, nicht eben große Gebrechen in der Disciplin obwalteten.

Als der Churfürst im Herbste 1775 längere Zeit zu Trier berweilte, — es war bei Gelegenheit der Einweihung der neu erbaute Aula am Collegium und der Grundsteinlegung zu dem Priestersemino — brachte er in Erfahrung, "wie daß in benen basigen Frauenklöster " die regelmäßige Claufur in merklichen Abgang gekommen". Bald bara If erließ er an den Weihbischof v. Hontheim die Weisung, daß gesinnt sei, in diesem Betracht keineswegs von den Ordensstatzu: ten und Vorschriften abweichen zu lassen, und daß daher von dem Weihbischof hinfuro der sorgsamste Bedacht zu nehmen, auf daß, wie es sich allerdings gebühre, der Zugang und Zuspruch der Orte vermindert und alle aufsichtliche Unordnungen für die Zukunft vermieden Weiter ging dann aber eine Verordnung im Jahre 1779, durch welche die Aufnahme, Clausur und Hausordnung in den Frauenflöstern einer strengen Ueberwachung, die Beweggrunde ber Postulan: tinnen einer Prüfung durch bie geistliche Behörde unterworfen, Gastereien und Tanzen bei Einkleidungsfeierlichkeiten verboten und die vielen und häufigen Besuche von Verwandten und Freunden eingeschränkt In den drei ersten Jahren nach Ablegung der Professio sollte keine Klosterfrau einen Besuch bei Verwandten machen durfen Ueber Befolgung dieser Verordnung in den einzelnen Klöstern mußte jedes Jahr dem Erzbischof von den Commissarien ein genauer Bericht eingeschickt werden. In den Frauen- wie in den Mannsklöstern war die ursprünglich so löbliche Hospitalität allmälig durch unvernünftiges Uebermaß zu einem Unfug herangewachsen, der nicht nur den materiellen Wohlstand, sondern auch alle klösterliche Zucht und Ordnung untergrub, und die Klöster im Publikum in ben Ruf bes Müßiggangs und Wohllebens brachte. Auf Grund eingegangener commissarischer Berichte aus den Jahren 1881 und — 82 verordnete daher der Chut fürst, daß, um die klösterliche Disciplin unversehrt zu erhalten und die Klöster von dem unleidlichen Auswand der Fremden zu befreien, tein Frauenkloster, adelige wie nichtadelige, Anverwandte von Kloster frauen ober sonstige Gaste länger als drei Tage beherbergen ober bewirthen dürfe, es sei denn, daß solche aus einem fernen Lande kamen, in welchem Falle dann aber jedesmal Erlaubniß bei dem Churfürsten Außerdem aber durfte keine Klosterfrau selbst eingeholt werden müßte. fortan mehr einen Ausgang, einen Besuch bei Verwandten, eine Reise in ein Bad oder in ein anderes Kloster ohne beigebrachte bewährte Ursachen und Erlaubniß des Generalvicariats zu Trier oder des Offis cials zu Coblenz machen. In den jährlichen Berichten an den Churs fürsten mußten alle die Fälle specificirt werben, in denen solche Erlaubniß gegeben worden. Auch war die Aufnahme in ein Kloster durch

l i

t t

7.45

71

-11

≓2i1

1

un

याशा

ite

ten

٠...و

? ≕iı

Im

75

**1111** 

ा छ

H l

-(1

111

7

\_1

\*1

·. [

3

die neuen erzbischöflichen Verordnungen sehr erschwert und erfolgte nur nach scharfer Prüfung der Beweggründe und Bewährung des Berufs der Postulantinnen. Das Gesuch um Aufnahme mußte am Vicariat gestellt und motivirt werden; ein Commissarius hatte dann die Gründe zu prüfen und zu erkennen, ob ächter Beruf vorhanden, und der Chur= fürst hatte endlich Genehmigung zu geben. Diese Erschwerung tritt besonders in einem Falle aus dem Monat März 1787, hervor. Pater Magnerich Dräger von St. Martin hatte eine Supplik seiner Schwester Ugnes um Aufnahme in das St. Annenkloster eingereicht. Der Assessor Conrad prüfte darauf die Beweggründe und den Beruf; der General-Vicar Beißel v. Symnich berichtet an den Churfürsten und dieser rescribirt, daß er die Aufnahme gestatte, jedoch so, daß die Agnes Dräger erst nach zurückgelegtem 30. Jahre zur Ablegung ber seierlichen Gelübbe zugelassen werben könne, und daß dann die obige Prüfung vom Commissar erneuert und Erlaubniß bei dem Churfürsten nachgesucht werden müsse. Der Akt der Aufnahme solle still in der Kirche vorgenommen werden, babei aller Aufwand und alle Ergötlich= keit gänzlich unterbleiben, weshalb auch keine Fremden und Anver= wandten zuzulassen seien.

Die seit dem Ende der siebenziger Jahre von dem Churfürsten für die Frauenklöster erlassenen Verordnungen und die danach mehre Jahre hindurch von erzbischöflichen Commissarien abgehaltenen Visi= tationen haben offenbar gute Wirkungen hervorgebracht. Aus einer Menge von Visitationsprotokollen aus den achtziger Jahren ergibt sich, daß, mit sehr wenigen Ausnahmen, in den Frauenklöstern Zucht und Ordnung gänzlich untabelhaft, in manchen sehr rühmlich befunden Selbst in den reichern Frauenabteien der Benediktinerregel, Irminen, Niederprüm, Juvigny, Marienberg u. A. fanden die Visita= toren in der Disciplin nichts auszusetzen. Dagegen aber hat sich bei vielen Frauenklöstern ein bedenklicher Rückgang der ökonomischen Zu= stände herausgestellt, der zum Theil in der Ueberladung derselben mit Schwestern, in der Geringheit der eingehenden Doten und in mangel= lastem Geschick der Vorsteherinnen in wirthschaftlichen Dingen seinen Grund hatte. Frauen verstehen Haushaltung im Kleinen meistens vortrefflich, im Großen aber allzuwenig, um eine ausgebehnte Güter= verwaltung nützlich zu führen, Käufe, Verkäufe, Verpachtungen u. bgl. vortheilhaft vorzunehmen. Kam nun noch öfter hinzu, daß die Vor= steherin, ohne den Rath der erfahrenern Schwestern einzuholen, eigenmächtig verfuhr, daß selten gehörig Rechnungen gestellt wurden, dann war vielfältiger Schaben unausbleiblich. Wären die churfürstlichen Berordnungen und Visitationen etwa 20 ober 30 Jahre früher eingeführt worden, dann würden manche Frauenklöster auch noch ökonomischen aufrecht erhalten worden sein.

Wie ein solcher Rückgang im Vermögensstande herbeigeführen worden ist, bavon haben wir ein inftruktives Beispiel an dem Agneterm kloster zu Trier. Gemäß dem Visitationsprotokoll vom Jahre 17 lebten in diesem Kloster 21 Ronnen, Töchter aus Trier und verschim denen Ortschaften der Mosel und Umgegend. Von dem Convente gesagt: "daß das geistliche Wesen daselbst in bester Ordnung sei; Gottesbienst, das Stillschweigen, die Clausur, die Regel und die S= tuten werden mit punktlichster Genauigkeit gehalten; strenge Zuc untadelhaftiger Wandel, ächte Frömmigkeit und wahre schwesterli. 🕳 Eintracht scheinen fast den Grad der Vollkommenheit erreicht zu habem 7 Allein wie blühend die Disciplin in diesem Kloster war, so zerrütt und den schnellen Ruin drohend war der Bermögenszustand, wie 🐨 bei berselben Visitation herausgestellt hat. Gemäß einem zehnjährige Aktiv= und Passivzustande war die jährliche Einnahme 1612 Rt Sk 51 Alb., die Ausgaben hingegen mit Inbegriff der von Passivkapitakten zu entrichtenden Zinsen beliefen sich auf 3691 Rthlr. 33 Alb., so daß also die Ausgaben die Einnahme um 2078 Rthlr. 35 Alb. überstiegen. Die ungeheuere Schuldenlast von zinsbaren Kapitalien zu 19,855 Rthlr., von unzinsbaren zu 2326 Rihlr. 20 Alb., zusammen 22,181 Rthlr. 20 Alb., war hauptsächlich durch den 1749 unvorsichtigerweise von Grund aus neu aufgeführten Klosterbau verursacht worden. war gekommen, daß bei Aufnahme von Schwestern öfter statt bei bestimmten Dote in Geld Weingüter angenommen worden, die weger der schweren Bankosten und mancher Mißjahre wenig Zinsen einge Ueble Wirthschaft oder Verschwendung waren nich tragen hatten. Schuld daran; denn der Tisch war sehr einfach, bestand täglich einer Suppc, in Gemuse und einer Fleischportion, sodann, auße Sonntags Mittags und Freitags Abends, wo ein Schöppchen Weil gereicht wurde, in einem Trunk Bier. Dabei war nun der Visitato v. Pidoll der Ansicht, bei dem besten Willen könnten die Ronnen Di Dekonomie nicht immer vortheilhaft führen, es sei daher nothwendis einem Geistlichen die Dekonomie zu übertragen, der Sachkenntniß be sitze und der in allen Angelegenheiten der Temporalienverwaltung 81 Rathe gezogen werde. So besitze das Kloster 50 Morgen Ackerland auf der Eurener Flur, die seit lange einem Hofmanne daselbst geget 6 Malter Korn und Bearbeitung der dortigen Weinberge in Pach gegeben seien, mährend dieses Land wenigstens 25 Malter jährlich bringen könne. Indessen musse aber auch noch auf andere Mittel gesonnen werden, dem Ruin dieses Klosters vorzubeugen. Es sei zwar

der Visitation der Gedanke geäußert worden, daß vielleicht durch mahme neuer Religiosen ein Zuwachs des Vermögens erzielt wert könne; jedoch führe dies schwerlich zum Ziele, "da bei jetigen iten die Klöster keine reichen Postulanten mehr haben und nach enem Geständnisse der Nonnen keine Dote über tausend Rthlr. zu fen sei" —, diese aber nicht hinreiche, um von den Zinsen eine Rewse zu halten. Vielmehr, schlägt v. Pidoll vor, dürfte cs bem ister einige Erleichterung verschaffen, wenn die Zahl der Kloster: uen, so dermalen 21, auf etwa 15 oder 16 nach und nach reducirt Da aber auch dieses Mittel noch unzulänglich, dem Unter= ig des Klosters zu wehren, so sei kaum ein andrer Weg auszufin= , als Vereinigung mehrer Klöfter. Bekanntlich seien in hiesiger adt viele Frauenklöster, beren einige ganz verarmt und Unvermögens : halber nicht lange mehr bestehen könnten. Dies sei ein hinreiider canonischer Grund, die geringern Klöster, besonders von einem bemselben Orden, den ansehnlichern aus erzbischöflicher Machtvoll= imenheit zu uniren und die Gebäude zu andern heilsamen Zwecken Und da das Kloster St. Agneten von jeher wegen ing beobachteter Disciplin sich best verdient gemacht habe, auch nach . Irminen das vornehmfte und mit dem schönsten Gebäude versehene ister hiesiger Stadt sei, wo vor hundert Jahren die Klosterfrauen 1 Abel und unter diesen zwei Pfalzgräfinnen von Bayern gewesen, sei dieses Gotteshaus vor andern aufrecht zu erhalten und zu seinem stommen eine Einverleibung der Renten andrer nach und nach zu primirender Klöster vorzunehmen. Das Jahr darauf (1787) schlug Bidoll das Kloster Stuben an der Mosel zur Unirung mit Agneten , und zwar so, daß die abeligen Fräulein von Stuben daselbst pen= urt und die Renten mit Agneten vereinigt würden, zumal Stuben cularisation nachsuche. Vorläufig aber wurden die minder einträg= en Güter von Ugneten veräußert. Ebenso mußte vom Churfürsten, die nothigsten Bedürfnisse bestreiten zu können, die Erlaubniß, ein pital von 1000 Flor. aufzunehmen, ertheilt werben.

Ich sagte, mit sehr wenigen Ausnahmen seien Zucht und Ordzig in den Frauenklöstern gut gewesen. Jene Ausnahmen bildeten r das Kloster Stuben, dann Machern und St. Afra zu Trier. desperaten Zustände in Stuben haben wir bereits im IV. Bbe, 253—255 aus den Visitationsprotokollen geschildert. Zu Machern and 1793 der Convent nur mehr aus sechs Klosterfrauen und einer in, schwachen und gänzlich unfähigen Aebtissin, der Anna Philippine in von Falkenstein. Noch unter der Vorgängerin, der Aebtissin Kold, war, wie der Visitator v. Pidoll, Abt zu Himmerod, sagt,

"ber Zustand des Klosters noch im herrlichsten Flor, sowohl in geist lichen als in zeitlichen Dingen." Jetzt aber muß er gestehen: "Di-Rlosterfrauen haben den Prosessionseiser abgelegt, dagegen aber de Säcularisationsgeist angenommen . . . Ueberhaupt sinde ich in der Kloster Machern die klösterliche Ordensversassung völlig zersallen, keine Chordienst, kein klösterliches Stillschweigen, keine Clausur und keine Ordnung wird mehr gehalten." In Andetracht solcher Zustände sindenn auch seit 1789 zwischen Trier und Coln Berhandlungen gepflog worden, dieses Kloster in ein adeliges Damenstist umzuwandeln, wit Stuben wirklich geschehen ist. Dagegen machten die Trierisch alabsselbe in Trierischem und Colnischem Territorium Besitzunge hatte, wurden zwar beiderseits Güterverzeichnisse aufgestellt; aber aber Schwierigkeit, eine Ausgeleichung zu Stande zu bringen, sind beste Projekte in der Schwebe geblieben bis zum Einrücken der Franzos en

In dem Frauenkloster St. Afra (auf dem Breitenstein) zu Trie hat sich bei der allgemeinen Visitation 1785 nebst ökonomischer Zewüt tung auch ein gänzlicher Verfall ber Disciplin herausgestellt. In bem am 25. Dez. desselben Jahres erfolgten erzbischöflichen Aufhebungs dekrete heißt es: "Zu unsrem empfindlichen Mißfallen mußten Wir durch die commissarischen Berichte den unheilbaren Verfall des jung fräulichen Gotteshauses zu St. Afra in Trier wahrnehmen, allwo nicht nur das Dekonomiewesen durch schlechte Berwaltung ganz Lich herabgesett, sondern auch der unversöhnliche Geist der Zwietracht sich in die Herzen der Chorschwestern eingeschlichen, hiedurch die klösterliche Zucht verdorben und die ganze Gemeinde ohne Hoffnung einer tunk tigen Vermehrung auf fünf Klosterfrauen vermindert worden." Um nun noch den Rest des Vermögens zu retten, löste der Erzbischof Das Rloster auf, versetzte die Schwestern in andre Klöster desselben Ordens (Tertiarierinnen), die Chorschwestern Braun und Rosa nebst zwei Laienschwestern nach St. Nicolaus zu Trier, die Schwestern Joseph und Cäcilia nach Filzen, die Oberin Magdal. Saur aus Trier und zwei Laienschwestern, die bisher den Kranken= und Todtenwärterdienst in der Stadt versehen hatten, nach St. Markus am Pallaste. Chorschwester erhielt 100, eine Laienschwester 60 Flor. jährlicher Pens sion zugewiesen. Die Möbel bes Klosters murben versteigert, bas Rirchenfilber an andere Kirchen verkauft, liegende Guter verkauft, einträglichere verpachtet, die Schuld abgetragen und der Rest verwaltet. Da die Zinsen des reinen Vermögens, das nur mehr c. 6000 Rthr. betrug, nicht hinreichten, um die angewiesenen Pensionen zu entrichten, so schlug v. Pidoll dem Churfürsten vor, derjenigen wohlthätigen Anstalt, welcher er das Vermögen zur Zeit zu überweisen gedenke, dasjelbe jest schon zu übertragen, mit dem Belast, die jährlichen Pensionen auszuzahlen, welche Last um so weniger beschwerlich werde, als wegen sehr hohen Alters und kränklicher Sesundheitszustände einiger Chorschwestern allem Vermuthen nach verschiedene Pensionen in Kurzem eingehen würden.

Diese Verhandlungen waren noch nicht zu Ende geführt, als das Domkapitel eine Beschwerdeschrift bei dem Churfürsten einreichte, worin ie Aufhebung bes Klosters St. Afra und die Klosterneuerungen iberhaupt, die ohne Consens des Domkapitels vorgenommen worden, 113 eine Verletzung des canonischen Rechtes und des rechtlichen Her= ommens bezeichnet waren. Diese Beschwerbe mit ihren canonischen Brunden wurde den geistlichen Gerichtsstellen zu näherer Prüfung ibergeben. Das hierüber ausgefertigte canonistische Gutachten kann ticht in Abrede stellen, daß jede Art von alienatio rerum Ecclesiae hne den Consens des Kapitels nach dem canonischen Rechte verboten ei; ausgemacht sei ferner, daß unter diesen res Ecclesiae im eigent= ichen Verstande die res Ecclesiae episcopalis, d. i. die bischöflichen Tafel= oder Kammergüter begriffen seien; ebenso unbezweifelt, daß die Beräußerung der Territorialgüter und Gerechtsame hierunter gehörig Nicht so entschieden sei dagegen die Frage, ob und inwieweit ie Zustimmung des Domkapitels in Ansehung besondrer Kirchen, Moster, Stifte und beren Güterveräußerungen, Aufhebung, Unionen, Incorporationen und anderer Junovationen erforderlich sei. Es müß= en hier die Kirchen-Innovationen unterschieden werden; die Unionen der Incorporationen von Pfarr: ober Taufkirchen bei Klöstern bedürften allerdings des domkapitularischen Consenses, weil diese Kirchen ertes der Ecclesia episcopalis ausmachten. Veräußerungen einzelner Buter, die besonderen Kirchen, Klöstern und Stiften zugehörig, burften aber in Gemäßheit des canonischen Rechtes und hiesiger Lan= Edverfassung des alleinigen bischöflichen Consenses: denn wenn ein Hoster, Stift oder eine andre Kirche ein Gut aus canonischen Grün= en veräußern wolle, werde bloß die Zustimmung des Bischofs nach= lesucht. In Betreff der Frage, was bei Incorporationen der Klöster ober ganzer Stiftungen Rechtens sei, gingen die Canonisten sehr aus= einander; Friedrich Böhmer in Göttingen lehre, daß zu keiner Kloster= abanderung die domkapitularische Bewilligung nöthig, Michel Gottfr. Berner in Erlangen lehre das gerade Gegentheil, die Bewilligung sei bei allen Innovationen geistlicher Stiftungen ohne Ausnahme nöthig. Das Gutachten aber geht hier den Mittelweg und unterscheidet: jene Beränderungen, wo eine wahre alienatio vorhanden, als Aufhebung

bestehender Klöster, Stifte, Unionen und Incorporationen in and Stiftungen bedürften ber Bewilligung des Domkapitels; benn hier 1 überall eine alienatio, d. i. rei suae seu juris sui in alium tran latio; auch seien solche mit ordentlichen Stiftungen bestehende occlesie particulares als vera pars sive portio Episcopatus anzusehen. Si von aber seien auszunehmen solche Innovationen, die keine Beräuß rung enthielten, als da seien Umwandlungen in Rechten und in d Lebensart ober Institut unter ben Gliebern. Ist nun auch, sagt ba Gutachten weiter, bei Klosteraufhebungen der Consens des Kapitel nöthig, so finden dennoch die betreffenden Grundsätze bes Rechtes kein Anwendung auf die Aufhebung des St. Afraklosters; denn die Auf hebung sei nicht willkürlich, sondern wegen dringender Umstände un umgänglich nöthig und von sich selbst erfolgend gewesen; das geringe, mit Schulden beladene Vermögen habe, nach Abzug der Möbel, nicht 3000 Thaler erreicht; die Disciplin sei verfallen, nur fünf Professie nen mehr vorhanden gewesen, da doch nach Forberung des geistlichen Rechts zwölf zu einem Kloster gehörten, und wo defectus regularium vorhanden, seien die Bischöfe in canonischen Rechten ermächtigt, ba Kloster aufzuheben. Ganz in derselben Weise habe der Erzbisch Johann v. Baden 1477 das Nonnenkloster zu St. German aufgehoben, und Johann v. der Leyen das Gotteshaus zu St. Barbara dem Je suitencollegium überwiesen autoritate ordinaria, ohne Consens de Domkapitels. — In dem Sinne dieses Gutachtens ist dem Domkapitel Bescheid gegeben worden.

Zu einer andern Verhandlung hat die unter dem 7. Sept. 1787 im Trier'schen Wochenblättchen erfolgte Bekanntmachung, daß am 1. Oktob. die Gebäulichkeiten von St. Afra öffentlich versteigert werben würden, Aulaß gegeben. Die verschiedenen Armenhäuser und Hos pitäler der Stadt waren bereits mit ziemlichen Fonds versehen, we nigstens so weit, daß ihr Bestand gesichert war; nur das Mädden waisenhaus in der Hosenstraße war erft in seinem Entstehen begriffen konnte jetzt nur noch, nachdem es mit drei Kindern angefangen, zwöl unterhalten; und da nun bekannt wurde, der Churfürst werde in seine frommen und mildthätigen Gesinnung den St. Afra=Fonds nur 1 lange verwalten lassen, als die Pensionen für die Chor: und Laien schwestern des aufgehobenen Klosters ausgezahlt werden müßten, nac dem Absterben aller Schwestern aber den ganzen Fonds einer woh' thätigen Stiftung überweisen, wandten sich die Provisoren dieses Wa senhauses, Schwarz, Pastor zu St. Laurentius, und Gottbill, Bürges meister, an den Churfürsten mit der Bitte, daß, da das jetige Hau der Waisenanstalt bald zu enge sein werde, die ganze St. Afragebar lichkeit der Waisenanstalt überwiesen werden möge. Als ein Aequi= wlent boten dieselben, zum Besten bes St. Afrafonds, das bisherige Baisenhaus in der Hosengasse au, als welches zu jedem Gewerbe gut zelegen, vortheilhaft veräußert werden könne. Da indessen die beider= eitigen Gebäulichkeiten an Werth bedeutend von einander abstanden, nas Waisenhaus nicht über 1800 Thlr. werth, für die St. Afra-Geäude aber inzwischen 3000 Thlr. geboten worden, jo verstanden sich nie Provisoren des Waisenhauses zu den zwei Anerbieten, entweder ichst ihrem jetzigen Gebäude 1000 Thlr. oder die Zinsen davon p. O Thir. bis zum Ableben zweier Klosterfrauen zu geben, ober aber 1000 Thlr. für die St. Afragebäulichkeit, d. i. 120 Thlr. Zinsen der= pstalt jährlich auszuzahlen, daß nach jedesmaligem Ableben einer Mosterfrau 30, und somit bei dem Tode der vierten die ganze Schuld nilbest möge nachgelassen werden. Schien auch das zweite Anerbieten ns vortheilhafteste für den St. Afrafonds, so erhob doch v. Pidoll ngegen, daß bei Annahme desselben nach dem Tode der vierten Kloster= rau die noch übrigen aus dem Kapitalfonds selbst ihre Pensionen erplten müßten. Da nun auch außerdem die Provisoren des Waisen= mises die Chor= und Kirchenstühle und die Altäre der St. Afrakirche mitzuüberkommen wünschten, so modificirten sie ihr zweites Anerbieten whin, daß das Waisenhaus die St. Afragebäulichkeiten mit der Kirche und deren Möbeln erhalten solle, dagegen jährlich 120 Thlr. an den St. Afrafonds zu entrichten habe, bergestalt, daß bei jedem Todesfalle der 4 ersten Schwestern 30 Thlr. und zuletzt die ganze Schuldigkeit wegfalle, dazu endlich den Betrag des zu versteigernden Waisenhauses km St. Afrafonds zuzugießen habe. Unter bem 29. Febr. 1788 er= olgte für diesen Antrag die churfürstliche Genehmigung, und ist so St. Afra Mädchenwaisenhaus geworden. In Betreff der endlichen Zuweisung des Afrafonds selbst an das Waisenhaus erklärte der Churfürst unter dem 11. April, daß er für jett die Einverleibung nicht Benehmige, obgleich er vorkommenden Falles nicht ungeneigt sein werde, bieselbe zu gestatten 1).

I) Zehn Jahre nach der lleberweisung der St. Afragebäulichkeiten an das Rädchenwaisenhaus taucht die ehemalige Oberin dieses Klosters, Magdalena Saur aus Trier, noch einmal in unerquicklicher Weise, in den Akten auf. Dieselbe wandte sich nämlich an den Churfürsten, damals zu Augsburg, mit der Bitte, in ihren Klostergelübben behuss einer Verehelichung dispensirt zu werden. Der Churfürst übermachte das Gesuch an den Papst, damals (1798 im Juli) in der Carthaus zu Florenz, von wo unter dem 1. August 1799 die Autwort einlies, daß Se. Heiligkeit Anstand nehme, auf das Gesuch der Magdalena Saur einzugehen.

Bustande und Reformen in den Abteien.

War im Allgemeinen schon längst bie Erfahrung gemacht worben, daß die so nothwendigen Visitationen der Klöster von den betreffenden Orbensobern nicht mit der gehörigen Sorgfalt gehalten würden, badurch allerlei Uebelstände einschlichen und allmälig veralteten, so fand sich der Churfürst dadurch veranlagt, den Ordensobern Visitation ber Klöster nicht anders zu gestatten, als nach eingenommener Erlaubnis beim erzbischöflichen Generalvicariate und nach Instruktionen über Art und Weise derselben (1784). In demselben Jahr erfolgte eine andre Berordnung, dahin lautend, daß, "da eine der vorzüglichsten Ursachen, woraus der Verfall hiesiger Abteien und Klöster, sowohl in der Dis ciplin als Dekonomie, seinen Ursprung hat, unstreitig die willkürliche Annahme der Candidaten ist, wodurch entweder untüchtige Subjette sich einschleichen, oder die stiftungsmäßige Zahl der Mitglieder über schritten wird," in Zukunft männliche wie weibliche Klöster ohne aus brückliche Erlaubniß keine Candidaten aufnehmen, sondern für jeden einzelnen Fall Genehmigung beim Churfürsten einzuholen hatten. Ordensobern der Frauenklöster wurde (23. Mai 1785) eröffnet, daß, da die Frauenklöster des Erzstifts durch eine erzbischöfliche Commission meistens visitirt seien, und wo solches noch nicht geschehen, nächstens vollstreckt werden solle, die Ordensobern mit den Visitationen bis auf fernere Weisung einzuhalten hätten 1). Ging nun, wie schon aus diesen Verordnungen zu ersehen ist, die Absicht des Churfürsten bahin, die ganze Gerichtsbarkeit über die Klöster allmälig an sich zu ziehen, so wurde er hierin durch die Weigerung der Abteien, den von ihm geforderten Beitrag von 12,000 Rthlr. jährlich zur Aufbesserung ber Schulen zu gewähren, bestärkt, zumal die Abteien Geringheit ihrer Einkunfte vorschützten, während alle Welt von dem Gegentheil über Endlich aber fällt das entschiedene Vorgehen des Churfürsten gegen die Abteien in die Jahre 1785 und die folgenden, we die vier Erzbischöfe sich, im Sinne des Emser Congresses, die volle Gerichtsbarkeit über die sämmtlichen Klöster beilegten und keine Gremp tionen derselben mehr anerkennen wollten. Einen Schritt weiter in Aneignung der Gerichtsbarkeit über die Klöster geschah in einer Berordnung vom Jahre 1785, durch welche die Strafgewalt der Kloster obern beschränkt wurde. Waren nämlich Ausbrüche von Insubordis nation und Zuchtlosigkeit die gewöhnlichen Erscheinungen, welche 311 Klagen über den Zustand der Klöster Anlaß gaben, so müssen boch

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 14.

auch Fälle vorgekommen sein, wo Klosterobern ihre Befugnisse oder bas vernünftige Maß in Bestrasung der Untergebenen überschritten, statt väterliche Zurechtweisungen zu geben, sich einer nicht zu rechtsertigenden Härte schuldig gemacht haben. Klagen über solche Borstommnisse veranlaßten die Berordnung, daß Klostervorsteher in Mannsund Frauenklöstern sich aller Einkerterungen und körperlicher Strasen zu enthalten hätten und solche der erzbischösslichen und landesherrlichen Gewalt allein vorzubehalten seien. Auch schien es dem Chursürsten eine unbillige Beschränkung der Freiheit zu sein, daß bei den Franziskanern und in einigen andern Klöstern zwar von den Conventen der Beichtvater gewählt werden konute, dieser dann aber auch mit Ausschließung aller andern beibehalten werden mußte; weswegen er durch sein Vicariat den Provinzialen die Weisung zugehen ließ, nebst dem ordentlichen Beichtvater noch einen außerordentlichen zu gestatten.

Sehen wir uns nun die Prototolle über die in den achtziger Jahren in den Abteien abgehaltenen erzbischöflichen Visitationen und die darauf erlassenen Visitationscharten an, so begegnen uns, mit höchst wenigen Ausnahmen, überall, was geistliches Leben, klösterliche Zucht und Ordnung betrifft, die trostlosesten Zustände. Was von den Carsthäusern gesagt werden kann, daß sie sich ganz rein in ursprünglicher Einsachheit, Strenge und Zucht erhalten, und was der Cisterziensersabtei Orval nachgerühmt wird, daß sie sich dis zu Ende gut gehalten habe, das kann von keiner andern Abtei mehr gesagt werden. Diesselben waren vielmehr von dem Geiste ihrer Stifter und ihrer Ordensstegeln so sehr abgewichen und in der Lebensweise so verweltlicht, daß sie der Kirche zur Last und zu einer argen Deformität geworden waren.

Wir haben bereits oben in der Geschichte des von den Abteien Reforderten Beitrags zum Schulfonds gesehen, welch ein Geist bes Uebermuths und der Widersetzlichkeit zu St. Maximin herrschend geworden war, indem die dortigen Mönche eine Commission ihres Erz= bischofs und Landesherrn, zum Aergerniß des Landes, vor die Thüre Beset haben, obgleich der Churfürst die Bewilligung des apostolischen Stuhles zur Erhebung eines Beitrags für Aufbesserung der Schulen erhalten hatte. Die trotz jener Widersetzlichkeit bald nach jenem Auf= tritte abgehaltene Visitation hat Disciplinarzustände herausgestellt, denen gegenüber die Abtei sich zu einem jährlichen Beitrage von 3000 Blb. erboten, zugleich aber auch das Verlangen ausgesprochen und sormulirt hat, in ein Collegiatstift umgewandelt zu werden. Die Motivirung dieses Projektes durch die Maximiner Mönche eröffnet und einen tiefen Einblick in die damaligen Zustände jener Abtei und den Geist, der dort herrschend geworden war.

Jenes Projekt fällt in das Ende des Jahres 1785 und den Afang 1786, also in jene Zeit, wo Joseph II. in seinen Erbstaat Klöster in großer Zahl aufgehoben hatte. Die Abtei Maximin I nun zwar nicht auf österreichischem Territorium, allein sie besaß de viele Güter in dem (österreichischen) Herzogthum Luxemburg, un kounte daher bei dem Vorschreiten des Kaisers in Aushebung de Klöstern diesen Gütern ebenfalls Gefahr drohen, oder konnte wenigsten für das aus andern Gründen beliebte Projekt, die Abtei in ein Collegiatstift verwandelt zu sehen, eine solche Gefahr vorgespiegelt werden Das Gesuch um eine solche Umwandlung wurde daher in folgender Weise begründet.

Schon seit Jahrhunderten sei es vorgekommen, daß die reicheren Rlosterkirchen in Cathebral= ober Collegiatkirchen zu größerem Vorthei des Staates umgewandelt worden seien. In jetiger Zeit sei es ga zum Syftem geworben, ganze Stiftungen ber Orbensgeistlichen aufzu heben, und daher sei St. Maximin, so lange es in der Zahl bei Klöster bleibe, der größten Gefahr ausgesetzt, wo' nicht alle, so bod die meisten außerhalb bes Erzstiftes gelegenen Güter zu verlieren Wie leicht könne es im Herzogthum Luxemburg geschehen, daß di Religionskasse nach Aufhebung oder Beschränkung der im Lande k findlichen Klöster zur vollständigen Unterstützung der frommen Gin richtungen des Landesherrn noch nicht hinlänglich genug wäre, ba also berselbe sich gemüßigt sehe, auch ausländischen Mönchen, welch reicher in seinem Lande begütert sind, als einheimische, ihre Gute einzuziehen. Dieser Gefahr könne durch Umwandlung der Abtei i ein Collegiatstift vorgebeugt werden. Dafür sprächen denn auch not weitere Gründe. Die Stadt Trier und das Obererzstift würden be Vortheil haben, daß viele Familien, besonders von Professionisten, su ernährten; denn in der Abtei seien allerhand Handwerker und Profe stonisten, und diese seien, so lange Maximin Abtei sei, zur Erhaltun der klösterlichen Ordnung unentbehrlich. Das Obererzstift erhal dann den Vortheil, daß vierzig= bis fünfzigtausend Thaler jährlich i Umlauf kämen. Die Hospitalität sowohl in der Abtei als auf de drei Probsteien, Luxemburg, Sauberschwabenheim und Taben wurt dann aufhören, wodurch ein Merkliches erspart werde, was zu besser Zwecken, zur Dotirung der Landschulen verwendet werden könnte, ur ebenso das, was jest meistens an Auswärtige, zur Erhaltung de abteilichen Güter außer Landes, hingegeben werden musse. würden dann gewiß Subjekte dem Publikum dienen können, die be malen für den Staat unnütze Glieder seien. Biele Familien wurds wieder aufkommen, von einem Stiftsherrn schon Unterhalt habe

vährend sie von dem Mönche nichts zu hoffen hätten. Auch sei zu betrachten, wie gehässig dermalen der Klosterstand sei, und daher zu besürchten, daß die Abtei in Zukunft aus Noth mit untauglichen Subjetten versehen werde, wo dann Unzufriedenheit im Kloster selbst und andre Mißbräuche einschleichen könnten, da doch ein zufriedener Weltzeisslicher mehr die Ehre Gottes befördern würde, als ein unzufriedesner Klostergeistlicher. Es könnten dann auch die Geistlichen zu öffentlichen Diensten verwendet werden, der Kirche und dem Staate nühliche Slieder abgeben, und würde daher die Absicht der frommen Stifter vollständig erreicht werden.

So lauten die Beweggründe zur Umschaffung der Abtei in ein Collegiatstift. Aus dem anderswoher bekannten Zustande von St. Maximin ist aber nicht zu zweiseln, daß viele Mönche daselbst noch einen andern, hier verhüllten Beweggrund hatten: es war ihnen die Ordensregel zur Last geworden und wünschten sie derselben entledigt Die bamaligen Stiftsherren, z. B. zu St. Simeon und St. Paulin, unterschieden sich von Weltgeistlichen in nichts, als durch gemeinschaftlichen Chor; im Uebrigen lebten sie völlig frei, nur ge= bunden an die allgemeinen firchlichen Vorschriften über Lebensweise ber Geiftlichen. Außerdem gab es gelehrte Männer in diesen Stiften, die als Professoren an der Universität oder in der geistlichen Verwal= tung am Generalvikariate ober Officialate angestellt waren, und stan= den daher beim Publikum als der Gesellschaft nützliche Männer in Achtung und Ansehen. Das Verlangen nach größerer Freiheit bei den Maximinern ließ sich daher mit der Vorwendung größerer Nützlichkeit für die Gesellschaft gut decken. Daß dies Verlangen nach Rößerer Freiheit bedeutend mit im Spiele gewesen, geht aus einem Interimsplane hervor, wie bis zu definitiver Umschaffung in ein Stift die Hausordnung einzurichten sei, welcher Plan offenbar nicht von dem Abte oder Prior, sondern von Conventualen ausgegangen war. Darin ist vorgeschlagen, daß, da zu St. Maximin täglich auch das officium marianum gebetet werde, ohne daß man wisse, wie es einge= sührt worden, dieses abgeschafft und dafür Trier'sche Feste aufgenom= Ferner, die Metten des Nachts um 12 Uhr störten die sanze Tagesordnung; Keiner könne sich einem anbern Geschäfte wid= men, als dem Beten und Singen. Die Metten sollen baher Winters um 6 Uhr, Sommers um 5 gehalten werden. Der Chor sei so schwer, db nichts mehr hinzugefügt werden könne; jeder Prälat suche daher Berdienst darin, gegen einen Becher Wein ein neues Fest einzuführen. Die despotische Regierungsart unserer Oberen, welche wir tragen Unter dem Titel des Gehorsams und der Subordination, verhindert

und untertrucket all Unternehmen deren zum Studiren ober sonstiger nütlicher Arbeit aufgelegter Köpfe; anderns ist die Einschränkung zu viel überspannt, daß bei Veränderung tes Standes die geschwinde Abwechselung von einer überspannten Subordination zur Selbstherrichaft bei verschiedenen verschiedene Eindrücke machen würde. Es ware also für uns dienlich, wenn uns jett etwas mehr Freiheit zugelassen wurde. So könnte uns erlaubt werden, ohne etwas vom Chor zu versäumen, ohne vom Tisch oder der zur Ruhe bestimmten Zeit abwesend zu sein, Gefallen auszugehen ober zu spaziren. Dieser Freiheiten genießen die Benediktiner in Frankreich . . . . diese genießen der britte Theil unsres Convents, die Expositi nämlich und die Officianten .... Ein guter Eindruck auf unsere Denkungsart würde aus einer ite nomischen Veränderung erfolgen. Bei großen Festen folgen doch gleich große Gastmähler, alle Veränderungen bestehen in Fressereien. Da der Choreifer unserer Vorfahren uns fast alle Beschäfe tigungen untersagt hat, so ward an die Gastmähler viel Zeit und Unkosten verwendet. Weit besser wäre ce uns, wenn diese schwert Fressereien abgeschafft und mit gemeiner Kost Veränderungen außer ben Kloster verordnet würden, wodurch nicht der Bauch allein, sondern bas Gemüth und die ganze Natur Erquickung erhielte . . . . . Wie der Körper von den Mauern eingeschränkt ist, so wird der Geist von den alten Gewohnheiten und Migbräuchen unterbrückt. Diese abzuschaffen ist daher die beste Vorbereitung zum Weltpiesterstande." Die Verfasser dieses Planes wollen die Rasur abgeschafft haben; dieselbe werte ihnen bezeichnet als Zeichen des Stlavenstandes, woraus folge, daß der Mönch auf Ehre keinen Anspruch habe 1). Was die Clausur ans gehe, so ricfen zwar immer die Oberen und die Welt erfahre es: "Was der Fisch aus dem Wasser, das sei der Mond aus bem Kloster" —; allein, wer Fische essen wolle, musse selbe aus dem Wasser nehmen, denn keiner habe im Wasser sein Erschaffe ungsziel erreicht -- es sei denn der Wallfisch, welcher den Jones abgesetzet —; so sei der Klostergeistliche nach jetziger Verfassung seinen Nächsten gar nicht zum Genusse, dem er doch seine unmündigen Jahre zu verdanken habe. — Das ist offenbar die Sprache von Benediktinern, die von der Ordensregel des hl. Benedift nur mehr den Ramen trugen.

Zur Umwandlung in ein Collegiatstift ist es indessen nicht gekommen, obgleich der Churfürst nicht abgeneigt war, dieselbe vorzu

<sup>1)</sup> Auch die Mönche zu Prüm kamen um dieselbe Zeit beim Churfürsten um die Erlaubniß ein, das Haar wachsen lassen zu dürfen, gaben aber einen andern Grund dafür an, nämlich "bas grausame Eifelklima."

nehmen. Die Verhandlungen fielen, wie schon gesagt, in bieselbe Zeit, n welcher von Clemens Wenceslaus eine allgemeine Reform ber Wieien bes Erzstifts vorbereitet wurde (1786), in welche auch St. Ma= imin einbegriffen war. Bei ber allgemeinen Visitation aller Abteien mb Klöster beiden Geschlechtes durch erzbischöfliche Commissarien 1786 wren diese, sowie auch die Conventualen von St. Maximin, der Reinung, es sei rathsam, diese Abtei in ein Stift zu verwandeln. In den Statuten, welche der Churfürst in Folge dieses Visitationsbe= ichtes unter dem 18. August 1786 der Abtei gegeben hat, spricht der= elbe aus, daß es bei ihm feststehe, auf ben Rath ber Commissarien mb den Wunsch der Conventualen einzugehen. Indessen musse er ber die Ausführung dieser Umwandlung noch auf gelegenere Zeit erschieben; benn hiezu musse noch manches vorbereitet, andres entfernt verben; und wenn dieses auch nicht gar viele Zeit erforbere, so ließe s boch die Heiligkeit des Ordens und der Gelübde, die sie gethan, ucht zu, Meißbräuche, die sich eingeschlichen hätten, auch nur so lange estehen zu lassen, damit sie nicht inzwischen noch tiefere Wurzeln hlügen. Bis dahin also, daß jene Umwandlung stattfinden könne, ollten sie nach den Statuten, die er jetzt gebe, als Orbensgeistliche er Benediktinerregel leben 1).

Diese Statuten, in 47 Kapiteln abgefaßt, erstrecken sich auf alle zweige ber klösterlichen Disciplin, des Chorgebetes, der Studien, der lagesordnung und der ganzen gemeinschaftlichen Lebensweise, der Imtsbefugnisse, der Verwaltung der Abteigüter, und sind ganz berechnet uf die damaligen Zustände in der Abtei zur Entfernung jener Deformitäten, welche sich bei der Bisitation herausgestellt hatten, ober ms der täglichen Erfahrung bekannt waren. Statt des Ordensbre= viers wurde der Abtei das gewöhnliche Brevier der Weltgeistlichen legeben; der Chor wurde aus der Nacht auf 4 Uhr Morgens im Sommer, auf 5 Uhr im Winter verlegt, die vielen Prozessionen vurden reducirt. Ueberhaupt wurden in minder wesentlichen Dingen Rilberungen vorgenommen, dagegen aber Alles, was mit den brei tierlichen Gelübben zusammenhängt, bem Geiste der Benediktinerregel nehr conform hergestellt. Das peculium ist für jeden auf 2 rhein. klorin herabgesett; der Aufwand in kostbarem Hausgeräthe ist gerügt. Bürfel=, Karten= und andre Spiele sind verboten, Gemeinsamkeit des Lisches, auch für den Abt, eingeschärft; bloß der Abt und der Prior

<sup>1)</sup> Die Statuten, die damals für die Abtei St. Maximin gegeben worden ind nicht gedruckt, befinden sich aber in Abschrift in dem Domarchive unter der Rustik: Abbatia St. Maximini.

<sup>3.</sup> Rary, Gefcichte von Trier, V. Band.

burfen fortan ihre Namenstage feiern; jedoch sollen auch dann nicht viele Gäste geladen werden und der Tisch nicht verschwenderik sein. Die sogenannten spatiamenta in die Stadt, in andre Klösten zu Freunden und Verwandten sind verboten.

Sehen wir ferner, wie es in der Abtei Prüm zu jener Zei ausgesehen hat.

Die Abtei Prüm. Seit der Union der gefürsteten Abt Prüm mit ber erzbischöflichen Tafel und Einführung der Reform (sich I. Bb., S. 257—289 und IV. Bb. S. 506) haben die Churfürste als Abministratoren von Zeit zu Zeit Bisitationen "an Haupt un Gliebern" durch die Weihbischöfe halten lassen und den jedesmalige Zuständen in geistlichen und zeitlichen Dingen angemessene Bewet nungen gegeben. Die nach einer solchen Bisitation burch Franz Ent wig 1719 erlassene Visitationscharta hat recht weise Statuten ib Chorgebet, Gottesbienst, Meditation, geistliche Exercition, Claus Studien u. bgl.; von einem Verfall der Disciplin daselbst findet f aber noch burchaus keine Andeutung. Daß auch wirklich bamal b Alosterzucht in der Abtei sich in rühmlichem Zustande befunden 🌬 das bezeugen die beiben gelehrten Benediktiner aus Frankreich, Mar tene und Durand, die einige Monate vor jener Bisitation in Pri gewesen sind und den klösterlichen Tugenden der dortigen Mond hohes Lob sprechen. (Siehe den III. Bd., S. 318-320). Wenn fi nun sogleich nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ein arg Verfall der Klosterzucht daselbst herausgestellt hat, so ist gewiß d Aufführung eines ganz neuen Kirchenbaues seit 1721 und sobann be großartigen Abteigebäudes seit 1748, die sich durch eine Reihe w Jahren hindurchzogen und eine lange Störung ber Hausordnung ut Lebensweise nothwendig gemacht hat, nicht ohne nachtheiligen Einflu auf die Disciplin gewesen. Als daher der Stiftsbechant Berg ! Prum 1770 im Auftrag bes Churfürsten eine Bisitation gehalte haben sich "zu ganz besondrem Migvergnügen des Churfürsten grof Unordnungen und zum Theil schwere Laster einiger Conventuale herausgestellt." Bei fortbauernden Unordnungen wurde 1778 aberm eine Visitation gehalten, die aber auch noch nicht zum Ziele gefüh hat, indem 1784 der geistliche Rath v. Pidoll den Auftrag erhiel unangemelbet sich in die Abtei zu begeben, um Untersuchungen übe die schon so lange bauernden Unruhen und schlechte Disciplin anzi stellen. Pidoll fand "die Disciplin in einer besorglichen nicht geringe Zerrüttung. Das Dormitorium ist nicht geschlossen, die Fremde laufen aus und ein in die Zellen der Geistlichen, daß es vielmeh einem Jahrmarkt als Dormitorium gleichet, das Silentium nocturnu

wird schlecht beobachtet, es geschehen in ben Kammern post Completorium Conventikel, compotationes, im Refektorium Schwätzereien, Zänkereien, die jährlichen geistlichen Exercitien werben weder angesagt noch gehalten, die Religiosen, auch der Prior, gehen aus ohne socius, bie Statuten, Regel und erzbischöfliche Regulative werben nicht gehalten, nicht einmal verlesen, es kommen Aergerniß gebende nächtliche Schwärmereien vor, verdächtiger Umgang." Das Allerschlimmste in der Abtei aber war eine tief eingerissene Spaltung des ganzen Con= ventes in zwei auf's Aeußerste gegen einander erbitterte Parteien; ein Theil hielt es mit dem Prior, der andre mit dem Subprior und dem Kellner, und jeder Theil schob alle Schuld der schrecklichen Zerwürfnisse auf den andern, jo daß die Aussagen der abgehörten Conventualen über dieselben Personen und Zustände fast jedesmal das Begentheil von benen der andern Partei waren. An wissenschaftlicher Thatigkeit fehlte es fast ganzlich; war die vorgeschriebene Studienperiode für die jungen Monche vorüber, dann hörte alle Verlegung euf Studium und Lektur auf. Einer der Conventualen deponirte 1790 wörtlich: "Der Müßiggang ist hier zum Gebrauch geworben; anstatt stiftlicher Bücher werden die Zeitungen gelesen."

Nach Absetzung des damaligen Priors, der an vielem Unheil in der Abtei schuld war, und Erwählung eines neuen hat wenigstens eine Bersöhnung sämmtlicher Conventualen stattgefunden. Zwei Consentualen wurden wegen grober Vergehen mit harter Buße gestraft. Die Seneralordinate für die Abteien, von denen tieser unten Rede sein wird, haben zu Prüm keine bessere Früchte getragen, als in allen andern Abteien, und ist bald danach die gewaltsame Ausstösung erfolgt.

Müßiggang und Wohlleben waren offenbar die Hauptquellen bes innern Verderbnisses in den reichen Abteien. In den Visitationsetten über Prüm aus den achtziger Jahren findet sich auch ein Speisestel, in welchem eine solche Wenge von Fleischspeisen und so viel Bein auf die Person bei einer Mahlzeit ausgesetzt sind, daß man eher glaubt, den Speisezettel eines vornehmen Gasthofs, als den eines Alosters zu lesen. Beispielsweise stehe der Küchenzettel von dem Sonntage hier.

Mittags: Suppe, Erbsen mit Schweinenbeilage, Pastete mit Beiessen, Lebers und Bratwurst, Rindsleisch, Kalbs- und Schweinebraten, Schweinenkopf, Brustkern und westpfälischer Schinken.

Abends: Suppe, Schwarzwurzeln, Kalbstarbonnade, Kalbsbraten, und nebst der gewöhnlichen Flasche Wein ein Becher 74er Graacher. War es zu verwundern, daß sich vier Individuen in dem Convente befanden, die als unverbesserlich bezeichnet wurden und die zur Zeit der Blüthe der Benediktinerregel entweder mit lebenslänglicher Einsperrung oder mit gänzlicher Ausstoßung aus dem Orden bestraft worden wären?

Die Abtei St. Matthias. Bis zum Jahre 1780 wurden die Visitationen in der Abtei St. Matthias, weil sie zu der Burkfelber Congregation gehörte, von Orbensobern, b. i. von bem Prases dieser Congregation unter Zuziehung zweier zu berselben gehörender Alebte unsres Erzstists, gehalten. Die in unsrer Seminarbibliothet befindlichen Visitationsprotokolle klagen seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts über Mißachtung des Gelübdes der Armuth, daß nämlich Religiosen in Manns= und Frauenklöstern Geld für sich hätten; daß Mönche Stipendiengelder, Geschenke, Pfarrdiensthonorare für sich in ihren Zellen zurückbehielten und verwendeten; daß sie filberne Tabaksbosen und Taschenuhren sich auschafften. Ferner, daß viel Mißbrauch geschehe mit gar zu häufigen und langen Ausgängen zu Verwandten und Freunden. Weiter wird geklagt, daß das Kartenspiel in einigen Klöstern so eingerissen sei, daß oft eine namhafte, zuweilen eine excessive Summe zum Spiel verwendet werde. Das in den Ordensstatuten vorgeschriebene Silentium wurde gar häufig übertreten burch willkürlich eingeführte Colloquien, unter benen bie Studien und die Disciplin gar sehr litten. Wie die Churfürsten bei der Kaiserwahl, Domkapitel bei der Bischofswahl, durch Capitulationen sich gewisse Rechte zu erwerben oder erworbene zu sichern suchten, so war es in Abteien üblich geworden, während der Sedisvacanz, zwischen dem Ableben eines Abtes und der Neuwahl, Pakte unter sich abzuschließen, die dem Gelübde der Armuth zuwiderliefen und auf Beschränkung ber Gewalt des Abtes abzielten. Dann wird geklagt über enorme Greffe in Ausübung der Hospitalität, besonders in den Frauenklöstern bes Benediktinerordens; daß Fremde mit Pferden, Wagen und Diener schaft auf lange Zeit, selbst einen großen Theil des Jahres, zu großen Schaden der Klöster in materiellem und geistlichem Wohlstande, Auf enthalt fänden, wobei man solche arge Excesse mit der in der Regel des h. Venedikt vorgeschriebenen Gastfreundschaft zu beschönigen suche Einen Maßstab, wie weit bamal die Hospitalität von Klöstern geübt wurde, gibt die Verordnung der Visitatoren von 1764: Fremde, die weiter nicht, als zwei Tage Fußreisen weit hergekommen, nicht über vierzehn Tage, die weiter als zwei Tagereisen gekommen, nicht über drei Wochen zu beherbergen. Endlich wurde geklagt über ercessiven Aufwand bei Einkleidungen und Profesablegung; und zwar gingen

solche Klagen von Weltlichen aus, die solchen Festlichkeiten beiwohnten zu arger Diffamation der Klöster. Bei solchen Gelegenheiten wurden glänzende Mahlzeiten, drei volle Tage hindurch, mit vielen Sästen, sogar mit Musik, gehalten; und solche Festlichkeiten pslegten die Klöster mit dem Vorgeben zu beschönigen: Damit die Weltlichen sähen, wie die in das Kloster Eintretenden den Ergötzlichkeiten der Welt mit Freuden entsagten! In einigen Klöstern, hieß es, würden so viele Kleidungsstücke von den Eintretenden einzubringen verlangt, daß dieselben kaum in einem Jahrhundert abgenützt werden könnten.

Bei den Maßregeln, welche die Visitatoren, gegen diese Uebelkände nach Ausweis der Bisitationscharten ergriffen, ist fast überall halbheit bemerkbar; fast niemal wird entschieden durchgegriffen, sondern meistens dem Abte noch freigelassen, wenn er es für rathsam halte, Ausnahmen zu machen, wodurch den gerügten Mißständen immer noch eine Thüre offen gehalten und dem Abte selber, wenn er Ausnahmen nicht gestatten wollte, alles Odium auf den Hals gezogen wurde. Daher waren denn nach der Visitationscharte vom Jahre 1780, auf die sogleich der Churfürst zum erstenmal sich durch einen Commissarius bei den Visitationen zu betheiligen entschloß, die Zustände wesentlich nicht gebessert worden. Denn aus der Charta ergibt sich, daß Rela= ration in Haltung bes Silentiums eingerissen war; daß die Professen in sehr geringer Anzahl zur Metten in der Kirche erschienen, "daß bei einem so zahlreichen Convente seit langer Zeit außer ben jungen studirenden Novizen von den übrigen nur drei oder vier erschienen, die übrigen wegen ihrer bis in die späte Nacht gehaltenen Conventikel ausblieben." Hiegegen schritt nun aber allerdings der Bisitator entschieden ein, indem er für jeden nicht gesetzlich entschuldigten Fall 🚧 Ausbleibens Sipen bei Wasser und Brod an jenem Tage als Strafe ansetzte; und so oft ein Profeß in den Tagesstunden aus dem Chore bleibe, mußte er auf der Erde sitzend mit Wasser und Brod sich absinden lassen. Ein Profeß, Adalbert R. . . . . . . ist dmal wegen sehr grober Excesse zur Einsperrung auf Ehrenbreitstein berurtheilt worden. Schließlich ging die allgemeine Ermahnung der Harta bahin, die Conventualen sollten Sorge tragen, ihren frühern guten Ruf wiederherzustellen, quam per discordias perdidistis.

Zu dieser Visitationscharte hat nun der Erzbischof unter dem 12. Febr. 1781 einen Nachtrag — "erzbischöfliche Dekrete für die Wiei St. Matthias" — gegeben, denselben mit den Worten einleitend, daß er mit ziemlicher Befriedigung ersehen, wie die Visitationscharte der Ordensobern die Regel des h. Benedikt und die Bursfelder Statuten dergestalt zur Befolgung eingeschärft habe, daß dieselben verdienen,

Dennoch aber sei noch einiges zur Beilegung der jetigen Wirzur Verhütung solcher in Zukunft, wie zur Herstellung der gesunke Disciplin und Wiederherstellung der gegenseitigen Liebe zwischen Haund Eliedern als Anhang zu jener Charta auszudehnen und hir zufügen, mit Androhung der höchsten Ungnade gegen die Uedertre Und hierauf wird angeordnet, daß künftig jedes dritte Jahr e Vistation abgehalten werden solle, und daß jedesmal ein erzbischlicher Commissarius dem Ordenscommissar werde zur Seite gegel werden.

Diese Maßregel des Churfürsten hat offenbar zu St. Matth gute Wirkungen gehabt, indem sich bei der ersten danach durch! Abt Nepom. Gottbill von Mettlach und den Stistsdechanten v. Pil vom 17. Febr. 1783 ab vorgenommenen Bisitation herausstellte, "d wie der commissarische Bericht an den Churfürsten sagt, die klösterl Disciplin hier nicht eben verfallen sei, eigentliche Aergernisse sich n vorfänden; was Uebeles vorhanden sei, habe seine einzige Ursache dem Charakter und Benehmen des Prälaten."

Pralat war nämlich bamal Andreas Welter, gebürtig aus Clu Wie es gekommen ist, daß die Conventualen sich diesen M aum Abte gewählt hatten, ob sie sich so schlecht auf die Unterscheid der Geister verstanden, oder ob Welter, nach dem Sprüchworte: nores mutant mores, nach seiner Erhebung zur Abiswürde sei Charakter gänzlich verändert habe, ist aus den Akten nicht ersicht Das aber steht fest und ergibt sich aus den Verhören, welche Commissarien mit allen Conventualen und lettlich auch mit bem ? selber vorgenommen haben, zur vollesten Evidenz, daß Welter schrecklicher Starrkopf und Despot gewesen ist, mit dem kein Me in Frieden leben konnte, der aus Trot und mit kalter Berechn that, was seinen Conventualen Verdruß bereitete, der mit seinen G lichen nicht redete, bagegen sich mit seinem Bedienten bis spät in Nacht unterhielt, diesem bie Schlüssel von dem Keller und von Pretiosen anvertraute, die er dem Kellner vorenthielt. In biesen, allerlei Specialitäten belegten Klagen, stimmten alle Conventu vollständig überein, selbst der Prior Duintin Werner, aus Trittenk gebürtig, obgleich mit dem Abte verwandt, mußte dieselben im Wef lichen bestätigen. Und als letztlich die Reihe zum Verhör an den selber kam, hat er durch sein Benehmen das Siegel dazu gege' indem er, schon mehrmal citirt, vor den Commissarien zu erschei sich weigerte und lettlich, mit Schärfe bedroht, an den Churfür recurrirte, der aber den Commissarien die Weisung gab, sofern

Abt nicht persönlich erscheinen wolle, ihn von der Abministration zu suspendiren. Und als er nun endlich sich einstellte, hat er vieles ihm zur Last Gelegte in Abrede gestellt oder faule Entschuldigungen vorgesbracht; Andres hat er eingestanden, aber mit Zusätzen und Deutungen, die den Fehler bemänteln sollten.

Auf Grund der gepflogenen Verhandlungen, die sich dis in den Dezember (1783) hinzogen, ist der Abt, ohne Absetzung, weil hiezu die canonischen Gründe nicht vorhanden, der Abministration der Abtei enthoben und auf den abteilichen Hof Benrath mit einer jährlichen Pension von 1000 Flor. und zwei Fuder Wein gesetzt worden. Nur an Festtagen durste er sich in der Abtei einfinden, wo er sich aber aller und jeder Regierungsfunktionen zu enthalten hatte 1). Die Abministration der Abtei wurde dem Stiftsbechanten v. Pidoll von St. Paulin als Commissarius übertragen, der sie mit dem Prior und Convente zu führen hatte. Diese commissarische Verwaltung hat dis zum Einrücken der Franzosen (1794) fortbestanden.

In demselben Jahre (1783), wo jene lang dauernde Visitation abgehalten wurde, ist die Abteikirche, eine der merkwürdigsten unsres Landes, von einem schweren Unglücke heimgesucht worden. 9. September gegen 3 Uhr des Morgens, ist, wie man danach sagte, aus Unachtsamkeit einiger in der Küsterei sich aufhaltender Wächter, an der Kirche Feuer ausgebrochen, das, da erst langsam Hilfe zum Löschen herbeigeschafft werden konnte, bereits um 6 Uhr das ganze Dachwerk der Kirche, den Hauptthurm über dent Portale und die beiden östlichen Thürme mit der nebenstehenden Maternuskirche erstiffen hatte. Das ganze Geläute, bestehend aus neun Glocken, ist eschmolzen und nur eine kleine Glocke gerettet worden. Im Innern der Kirche ist indeß kein Schaden geschehen. Der hölzerne Sarg mit den Gebeinen des h. Matthias war aber sogleich Sicherheits halber hinausgeschafft worden; am 9. Juni 1786 hat der Weihbischof v. Herbain dieselben, nach der üblichen Anerkennung, in den nunmehrigen mar= morenen Sarg eingelegt. In demselben Jahre sind auch die Thürme bergestellt und ihnen, statt der frühern Helme, die jetzigen Gallerien aufgesett worden.

Während der commissarischen Abministration der Abtei durch den

<sup>&</sup>quot;) Der Starrsinn bieses Mannes muß sich bis zu völliger Geisteskrankheit gesteigert gehabt haben. Seit seiner Residenz auf dem Benrather Hose konnte kein Bedienter und keine Magd es mehr bei ihm aushalten; ebenso wenig ein Alexianersbruder. Er war zuletzt so mürrisch und eigensinnig, daß er sich am Ende durch Schnutz, Kälte und Elend, die er absichtlich hegte, dem Tode nahe brachte.

Dechanten v. Pidoll — es war zu Ende 1789 oder Anfang 1790 war von dem Churfürsten der Auftrag an das Generalvicariat ergan Mittel ausfindig zu machen, wie bas verschuldete Gotteshaus zur & gregation (Welsch-Nonnen) gerettet und ein Priesterhaus sive Do Emeritorum gegründet werben könne. Zuerst war man auf Gebanken verfallen, ein bemitteltes Kloster zu unterbrücken, die Mittel für jene Zwecke zu gewinnen, ist sodann aber, wahrscheit aus Bedenken gegen eine ganzliche Suppression, zu bem Projekte Umwandlung eines reichen Klosters in ein Stift übergegangen. dieses Projekt hat man eben die Abtei St. Matthias ausersehen, zwar aus folgenden Gründen: Weil diese nach St. Maximin reichste Kloster des Churstaates sei und daher zur Darstellung ei ausehnlichen Stifts von 18 bis 20 Mitgliedern mehr als hinreiche Mittel besitze, nebst dem, was für die angegebenen Zwecke zu verwen sei. Es besitze jene Abtei einen reichen Borrath an Wein, Früch Möbeln und Pretiosen. In Betreff des Priesterhauses schlug Referent vor, dasselbe mit dem Hospital Cues zu vereinigen oder ( das Lambertinische Seminar (in der Dietrichsgasse), so disponibel, dazu zu verwenden, wo sonach aus den Revenuen St. Matthias jährlich bie Kosten entrichtet werden könnten. Zu e solchen Umwandlung war nun aber der Consens des Convents n wendig. Der Referent in der Sache, v. Pidoll, hatte zur Zeit se Berichtes an den Churfürsten noch nicht förmlich bei jenem angefr jedoch so unter der Hand bei einzelnen Conventualen die Ansic über das Projekt erforscht und in Erfahrung gebracht, daß die C ventualen ihres Standes nicht überbrüssig seien und daher um Umwandlung in Stiftscanoniker nicht suppliciren würden. dieselbe höchsten Ortes angeordnet werden, so würden sie sich d zufrieden geben und sich erbieten, jährlich etwa 2000 Florin an Congregation und das Domus Emeritorum abzugeben.

Zur Aufstellung eines Planes für die Umwandlung hielt Referent eine ganz genaue Ermittelung des Vermögensstandes Abtei für nothwendig, den er sodann vorläufig, theils aus eig Kenntniß, theils aus summarischen Auszügen der Amtsrechnus folgendermaßen angegeben hat.

Die abteilichen Gefälle im jährlichen Durchschnitt und bei mitt Frucht= und Weinpreisen betragen:

Das Korn zu 4 Thlr. 27 Alb. das Malter, der Weizen zu 5 Thlr. 27 " " " " ber Hafer zu 4 Flor. " " " " " Wein 1. Klasse zu 50 Thlr. p. Fuder,

Wein 2. Masse zu 40 Thlr. p. Fuber,

m jährliches Einkommen von 25,000 Thlr.

Įį.

E. I

fie

II.

Für die Umwandlung in ein Stift könnte demnach als Grundslage angenommen werden — für die Temporalien:

Unvorgreissich 18 Mitglieber oder Canoniker, einem jeden jährlich . . . . 600 Thlr. = 10,800 Thlr.

Ferner 6 Vicare, einem jeden

| jährlich 300 Thir. =                         | 1800        | "       |    |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----|
| Dem Decan                                    | 400         | ,,<br>M |    |
| Dem Kellner                                  | 200         | "       |    |
| Dem Custos                                   | 66          | Thlr.   | 36 |
| Dem Cantor 100 " =                           | 66          | ,       | 66 |
| Dem Punktator 50 " =                         | 33          | "       | 18 |
| Dem Secretär 50 " =                          | 33          | ••      | 18 |
| Dem Organisten 100 " =                       | 66          | <br>#   | 36 |
| Für den Schulfonds der Congregation und für  |             | ••      |    |
| bas Domus Emeritor. 2000 Flor. =             | 1334        | 11      | 18 |
| Der Eleemosynarie statt des bisherigen       |             |         |    |
| Almosengebens                                | 400         | "       |    |
| Un Pfarrcompetenzen zu Pellingen, Crettnach, |             |         |    |
| Vilmar und Arfurt jährlich ungefähr          | <b>1200</b> | "       |    |
|                                              |             |         |    |

Jin Ganzen . . . 16,400 Thir.

Bereits zehn Jahre früher hatte der Churfürst sich mit dem Schanken befaßt, ein Emeriten= und ein Demeritenhaus für seine Spiöcese zu gründen und das Generalvicariat zu geeigneten Borstägen aufgefordert 1). Bekanntlich hatte aber die Suppression eines Losters große Schwierigkeiten und auf andrem Wege wußte man die Idhigen Mittel dazu nicht aussindig zu machen. Auch das Projekt Dit der Umwandlung von St. Matthias ist nicht zur Aussührung Bekommen, würde aber wohl dazu gekommen sein, wenn nicht der Ausbruch der französischen Revolution den Churfürsten von allen Reuerungen zurückgeschreckt hätte.

Die Abtei Echternach. In der Abtei Echternach standen die Dinge wesentlich nicht besser, als in Maximin und Prüm; der Sondent war in den achtziger Jahren in innerer Selbstaustösung begriffen, indem mehre Mitglieder sich säcularistren ließen und aus dem Kloster austraten, wie wir bereits im III. Bde, S. 372—375 berichtet haben. In der Abtei Tholey gab es Nergerniß über Nergerniß

<sup>&#</sup>x27;) Statuta et ordinat. etc. vol. V. p. 310 seq.

burch Insubordination, Streitigkeiten, Betrunkenheit und andre Arschweifungen 1). Auch hier war Müßiggang, "aller Lafter Ansankein Studium, keine literärische Beschäftigung; nebstdem daß me Glieder des Convents großes Aergniß weit umher gaben, war leinziger sur Uebernahme der Seelsorge befähigt; zwei mußten spendirt, Einer zur Strase in ein Franziskanerkloster abgegeben werd Springiersbach ist um dieselbe Zeit, weil aller klösterliche Seentschwunden war, in ein Ritterstift umgewandelt worden, wie pbereits im IV. Bde, S. 228—239 berichtet haben.

Wenn in der Prämonstratenserabtei Wadgassen die Zustän noch etwas besser gewesen sind, als sonst vielerwärts, dann war di gewiß dem Umstande zuzuschreiben, daß die meisten Witglieder t Convents auf vielen Pfarreien in der Seelsorge verwendet wurd wodurch sie in berufsmäßiger Thätigkeit erhalten wurden und Studien zu unterhalten genöthigt waren.

So waren denn Prüm, St. Maximin, Springiersbach, Echt nach und Tholen diejenigen Abteien, welche ben Visitationsprotokol gemäß als die verkommensten unsres Erzstifts bezeichnet werden musse Andre Abteien erscheinen wenizer gravirt, obgleich auch in ihnen alte Ernst der Disciplin erschlafft war; in noch andern, wie z. Mergen, wurde kein wesentlicher Mangel in der Disciplin vorgesunk Fragt man aber nach dem Ruten, den auch sie damal der Kirche 1 der Gesculschaft leisteten, so würde man sehr in Verlegenheit sie einen solchen ausfindig zu machen.

Die Abtei Rommersborf. In der Prämonstratensera Rommersdorf war durch willfürliches Schalten des Abtes in Aufführkosstspieliger Bauten, durch übertriebene Hospitalität gegen fremde Isonen aller Stände der Wohlstand so zerrüttet, daß den Conventudie nöthigen Kleidungsstücke nicht mehr verabreicht werden kom und dieselben weltliche (Geschäfte übernehmen mußten, um die gewilichen Bedürfnisse bestreiten zu können. Durch eine Visitationsch vom 15. März 1785 suchte baher Clemens Wenceslaus die Usstände daselbst zu heben, beschränkte die Jahl der Conventualen den stiftungsmäßigen Ansatz und verbot die Gastereien für Frei Jedes Vierteljahr mußte fortan die Abtei ein Verzeichniß der bewirth Gäste, mit Angabe des Standes, der Begleitung, ob zu Fuß, zu Pl

<sup>&#</sup>x27;) — per diversas monachorum inter se dissensiones, item per s dala in publico data, per varia inobedientiae erga superiores et laxi specimina disciplina in omnium oculis adeo intercidit, ut eidem nonvisi visitationem autoritate ordinarii instituendam occurri posse videatur — le der Bericht, der vor der erzbischöstichen Bisitation von 1785 eingegangen war.

mit Wagen und wie lange sie bort verweilt, dem Churfürsten einschicken. Und in den im Verlaufe des Jahres 1785 eingeschickten Fremdenlisten von Rommersborf zeigt sich, daß bort Menschen aus allen Ständen einkehrten, vereinzelt und familienweise, zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen, Kausseute, Babereisenbe, Offiziere, Pfarrer, Studenten, terminirende Capuziner, Prinzen, Staatsräthe mit Frauen und Töchtern, und dies saft jeden Tag. Da der Abt einen besondern Tisch geführt und dadurch eben eine Menge Gäste angezogen hatte, so verbot der Churfürst dem Abte, gesonderte Tafel zu führen, mit alleiniger Ausnahme, wenn benachbarte Fürsten oder Grafen oder sonst vornehme Familien ihn verhinderten, an dem gemeinsamen Tische Theil zu nehmen. hat er die unmäßigen Gaftereien und Trinkgelage an den Kirchenfesten und den Namenstagen der Vorsteher, wie solche gebräuchlich, untersagt; und da der Abt mißbräuchlich auch wichtige Angelegenheiten ohne Zuziehung der Conventualen vorgenommen hatte, so wurde ihm Zurathziehung derselben in allen wichtigen Dingen als Pflicht eingeschärft; alle sollten um ihre Meinung gefragt werden, und dann habe der Abt gemeinschaftlich mit den ältesten Brübern die Vota zu wägen und zu entscheiden. Nicht der Abt, sondern der Kellner habe die Revenuen des Klosters einzuziehen, die Ausgaben zu bestreiten und über diese wie jene Rechnung zu stellen. Abt und Prior haben, damit alle diese Berordnungen treu erfüllt werden, jedes Jahr im Januar dem Chur= fürsten genauen Bericht einzuschicken, mit welchem zugleich die Rechnung des Kellners eingereicht werden muß. Und da endlich von Feinden und Freunden der Klöster, wenn sie über Verfall der ursprünglichen Bollkommenheit Klage führten, diesen vorzüglich den großen Reich-Humern der Mönche zuschrieben, so erinnert der Churfürst die Berwalter der Klostergüter daran: daß diese das "Erbtheil Christi" seien, daß sie nur zur Unterhaltung der Brüder verwendet werden dirften, alles Uebrige zu frommen Zwecken bestimmt sei; daß sie daher einen Raub begingen, so oft sie solche zu andern Zwecken verwendeten.

Rachdem die Visitationen in den Abteien mehre Jahre hindurch solche Zustände herausgestellt hatten, wurde der Churfürst in seinem Vorhaben bestärkt, durchgreifende Maßregeln anzuwenden und Reformen nach einem umfassenden Plane durchzuführen.

Ginen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung besserer Zustände in den Abteien und Klöstern glaubte der Churfürst aber durch eine neue Beledung der Studien und durch ausgedehntere Verwendung der Klostergeistlichen in der Scelsorge thun zu müssen. Auf sein neu errichtetes Priesterseminar zu Trier und die daselbst eingeführte bessere Sinrichtung der theologischen Studien setzte er große Hoffnungen sur

Heranbilbung eines tuchtigen, ben höheren Anforderungen ber Zeit entsprechenden Curatclerus, glaubte aber, bas seiner Hirtensorge obliegende Werk nur zum Theil vollendet zu haben, wenn er nicht auch die Klostergeistlichkeit, die er ebenwohl zum Mitarbeiten im Weinberge des Herrn gebrauchen wollte, an der verbesserten Studieneinrichtung Theil nehmen ließe. Daher erfolgte unter dem 15. Dez. 1786 ein allgemeines Reglement für die Studien der Klostergeistlichen, mit den wichtigen Anordnungen: daß, da die Hauptvorbereitung zu jeder Wissenschaft in einer guten Philosophie bestehe, kein Canbibat je ums die Erlaubniß zur Aufnahme in ein Kloster nachsuchen solle, er habe benn seinen philosophischen Cursus gänzlich und mit gutem Fortgan 5 vollendet. Die Professen aller Abteien des Erzstiftes, welche die theo = logischen Studien noch nicht vollendet haben, sollen gleich den Welkgeistlichen nach Trier in das Priesterseminar geschickt werden. Habe aber Religiosen ihre Studien bereits abgemacht, so sollen sie boch nichals Pfarrer ober ständige Caplane in Zukunft angestellt werden, st. hätten sich benn nach Gutbefinden der Obern eine Zeitlang im Semina aufgehalten, durch Paftoraltheologie und Ausübung anderer Pfart verrichtungen sich vollkommen vorgebilbet und von ber Seminar Prüfungscommission ein Zeugniß der Fähigkeit erhalten. können sie wohl in Klöstern zu Trier wohnen, müssen aber alle Unter = richtsstunden und alle Uchungen im Seminar besuchen. Daffelbe gilvon allen in den Churlanden gebürtigen Religiosen der Mendikanten= Damit aber die Religiosen in der so vorgeschriebenen Beisden Studien obliegen könnten, wurden alle studirenden Professen am Schultagen vom Chorgehen, bei Tag und Nacht, von aller Verschickung in und außer der Stadt, vom Erzbischofe bispensirt. Weiter heißt esdaß in keiner Abtei und in keinem Kloster fortan jemand als Lektoangestellt werden dürse, der sich nicht an der Universität ebenwoh vorschriftsmäßig gebildet habe: die Lektoren aber, welche bereits ange= ftellt seien, hatten sich burch schriftliche wie mundliche Beautwortung ihnen von den Vicariaten vorgelegter Fragen über ihre Fähigkeiter= auszuweisen. Auch sollten die nach biesem Studien=Reglement herangebildeten Orbensgeistlichen nicht nach Willfur außer Landes versandwerden, sondern mußte für jede Versenbung specielle Erlaubniß be= ben Vicariaten eingenommen und durften diese nur aus wichtige Gründen gegeben werden ').

Bei einigem Nachbenken kann es dem Leser nicht entgehen, da durch diese Studienordnung für den Regular-Clerus die innere Selbs

<sup>1)</sup> Siehe Statuta etc. vol. VI. p. 56-58.

ständigkeit der Klöster so gut wie vernichtet war, daß mit denselben wohl Weltgeistliche für die Seelsorge, nicht aber Klostergeistliche im Sinne der Ordensregeln gebildet werden konnten. Alles der Regular= Disciplin der Rlöster Eigenthümliche, wodurch der specifisch klösterliche Seist gepflegt werben soll, war hier, nicht etwa untergeordnet, sondern geradezu den wissenschaftlichen Studien zum Opfer gebracht. aber bekundet sich eben der Geist jenes Zeitalters, wie auch der vielfaltige Verfall vieler Klöster zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts: Dieselben leisteten wirklich vielerwärts nicht mehr, was sie in ältern Beiten geleistet hatten, und wozu sie gegründet worden waren; abgewichen von dem Geiste der Regel erschienen sie als überflüssige, weil nuplose Anstalten, und glaubte daher ber Churfürst, influenzirt von den Ansichten der Juminaten seines Hofes, es sei nothwendig, den Ordensgeistlichen das mönchische Gepräge abzunehmen und durch Erweisung berselben in die Studien= und Erziehungsanstalten der Beltgeistlichen sie zur Verwendung in der Seelsorge zu qualificiren. In Vergleich mit ältern Zeiten war dieses die umgekehrte Erscheinung Don dem, was früher statt gefunden hatte: war eine religiös = sittliche Degeneration des Clerus überhaupt Bedürfniß einer Zeit, so ist sie Don einem Orden, entweder reformirten oder neu gestifteten, ausge= Bangen; ausgezeichnete Bischöfe, Lehrer der theologischen Wissenschaften waren aus den Klöstern genommen worden; nun aber war es dahin Sekommen, daß eine Reform und Regeneration der Klöster von den Weltgeistlichen ausgehen sollte, nicht nur hinsichtlich der Ausführung, Tonbern auch in den Principien, nach welchen dieselbe angelegt und bewerkstelligt werden sollte 1). Indessen soll damit nicht gesagt sein, de der Churfürst bei diesem reformatorischen Vorgehen nicht in seinem vollen Rechte gewesen sei; einer Reform bedurften offenbar die meisten Aldster, und zu einer solchen gehörte unstreitig auch eine neue Belebung der Studien, Verbesserung der Klosterschulen, damit diese den höhern Unforderungen entsprächen; und da die Klöster ihre Schulen und wissenschaftlichen Studien aus sich selbst zu regeneriren nicht im Stande ober nicht Willens waren, so mußten die Ordensgeistlichen in die Schulen des Weltclerus gezogen werden, wenn sie überhaupt ber Rirche noch irgend Dienste leisten sollten.

Gine fernere Maßregel zur Aufhebung der innern Selbstständigkeit der Klöster war die Anordnung, daß bei allen Wahlen der Vorsteher

<sup>1)</sup> Wie wir unten sehen werben, war ber ganze Reformationsplan aller Klöster im Trier'schen Erzstiste von bem Officialate ausgegangen, von lauter Männern des weltzeistlichen Standes.

und den Visitationen der Mendikantenklöster ein erzbischöflicher Co missarius zugezogen werden nußte '). Dem Wesentlichen nach wi diese Berordnung auch auf die Abteien des ganzen Erzstiftes of Ausnahme ausgebehnt. Eine andre Berordnung vom Jahre 17 verlegte in allen Abteien und Klöstern (mit Ausnahme der Carthauf wegen Länge der Chorzeit), in denen dieses nicht bereits früher dur besondre Visitationscharten geschehen war, die Metten aus der Nachtsp auf den Morgen ober sonst eine schickliche Stunde. Anzeigen ib die Unbequemlichkeit und Beschwernisse, womit der Nachtschor verbund sei, waren als Grund für diese Abanderung angegeben 2). Wie w oben gesehen haben, waren die Conventualen von St. Maximin förmli um diese Verlegung der Metten auf den Morgen (im Sommer um im Winter um 6 Uhr) eingekommen; es ist nicht zu zweifeln, d auch andre Klöster dasselbe gethan hatten. Bei einer allgemein Verlegung des Nachtschores in die Morgenstunden ist aber offenb der Geist und die Bestimmung contemplativer Orden verkannt, " benn dieses bei der oberflächlichen Anschauungsweise jener Zeit u ihrer vorwiegend materialistischen Richtung, die nur eine aktive, prakti nützliche Lebensweise zu schätzen wußte, nicht anders zu erwarten far

Fortsetzung der Klosterreformen. Die erzbischöfliche Statuten für alle Abteien und Klöster des Erzstift Trier von 1789.

Der Churfürst hatte sich der Hoffnung hingegeben, daß sei allgemeinen und besondern Berordnungen, die er im Laufe der letzt Jahre zur Reform der Klöster gegeben und die Visitationen, die er denselben hatte abhalten lassen, zu einem befriedigenden Resultate hreichen würden. Daß er dieselben aber als unzureichend erkannt ha zeigen die neuen Maßregeln und allgemeinen Statuten, die er sich 17 für alle Abteien seines Erzstiftes zu geben veranlaßt gesehen hat \*).

<sup>&#</sup>x27;) Die Berordnung ist vom 19. Jan. 1787. Statuta etc.: vol. VI. p. et 64. Das Motiv war: weil bei Wahlen und Bisitationen den Klöstern hat Unkosten verursacht und öfters willfürliche Anordnungen zum Nachtheil untergebenen Conventualen von Seite der Visitatoren vorgenommen würt

<sup>2)</sup> Sollten fortan die Klosternovizen ihre Studien außerhalb der Klöster mad die theologischen Vorlesungen an der Universität zu Trier hören und biezu entwim Priesterseminar oder in einem Kloster ihres Ordens zu Trier wohnen, und wnoch, wenn die Klostergeistlichen in der Seelsorge verwendet werden sollten, so ließ der Nachtschor mit ihrer Lebensweise nicht mehr vereinbaren.

<sup>3)</sup> Siehe diese Statuten bei Blattau, statuta, ordinata etc. Tom. p. 118-159.

Eingange berselben Klagt er, "daß im Verlaufe ber Jahrhunderte die Disciplin großen Theils verfallen, daß die brüderliche Liebe, die Künste und Wissenschaften (aus den Klöstern) entwichen seien." Eine der Hauptursachen hievon sei offenbar der Umstand, daß die Klöster der Aufsicht ihrer Erzbischöfe entzogen, sich selber überlassen gewesen, ober ausländischen Congregationen einverleibt nach fremden Gesetzen regiert würden, deren Beobachtung zu handhaben mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden sei. Daher beschloß denn der Churfürst auf's Neue, die Angelegenheit der Klöster mit Zuziehung aller Obern berselben in Erwägung zu ziehen, berief die Aebte und Obern, denen er aus jedem Kloster einen von den Conventualen gewählten Religiosen beigeben ließ, um desto zuverlässiger die Ansichten über die zwedmäßigsten Maßregeln zu erfahren. Unter dem Präsidium eines erzbischöflichen Commissarius wurden daher alle Angelegenheiten ber Klosterdisciplin, der Studien und der Verwaltung der Temporalien in reifliche Erwägung gezogen. Bei dieser gemeinsamen Berathung aller Rlosterobern stellte sich nicht allein bei Klöstern von verschiedenen Orben und Regeln, sondern auch in solchen, die demselben Orben und einer Regel angehörten, in wesentlichen Dingen eine große Ver= schiedenheit heraus, wie auch, daß in mehre Häuser verschiedene Gewohnheiten, Ritus, Milberungen, Berschärfungen und andre Mißbräuche eingeschlichen waren, die der Disciplin und dem ökonomischen Wohlstande den Ruin drohten und länger nicht geduldet werden durften. Damit nun für die Zukunft die Klöster einer solchen Gefahr nicht mehr preisgegeben wären, hat der Erzbischof mit dem Wunsche der Nebte und ihrer Conventualen alle Verbindung der Klöster des Erzstiftes mit Ordenshäusern des Auslandes (preces et suffragia ausgenommen) aufgehoben, dieselben den erz= bischöflichen Gerichten zu Trier resp. Coblenz unter= Beordnet und ihnen eine gleichförmige und unwandel= bare Lebensordnung und Handlungsweise vorgeschrie= ben. Dabei hat dem Erzbischofe ganz besonders als Ziel vorgeschwebt, diese geistlichen Institute den Verhältnissen und Bedürf= nissen der neuern Zeit entsprechend zum Nuten des Gemeinwesens einzurichten, zu denen subsidiarische Seelsorge mit Recht an erster Stelle gehöre. In 169 Baragraphen wird sodann allen Abteien eine gleichförmige Lebensweise für alle Zweige des klösterlichen Instituts vorgeschrieben, für das Chor= gebet, die Disciplin, die Studien, das Verhältniß der Vorgesetzten zu den Untergebenen und die täglichen Beschäftigungen. Wir werben uns begnügen, hier die Hauptmomente herauszuheben, auf die es zur

Beurtheilung des Zeitgeistes, dem diese Statuten entsprossen find, und des Erfolges, den sie sehr bald gehabt haben, am meisten ankommt. Vorerst springt in die Augen und ist es auch so gut wie ausbrücklich gesagt, daß bei Einführung dieser Statuten in die Abteien die Absicht vorgewaltet habe, die Abteigeistlichen in ihrem ganzen Wesen und Wirken den Weltgeistlichen möglichst nahe zu bringen, das contemplative und streng klösterliche Element in ihrer Lebensweise in ben Hintergrund zu bruden, um die Monche ber Abteien zu geeigneten Gehilfen für die gewöhnliche Seelsorge zu erziehen. Dics ist scon ersichtlich aus den Bestimmungen, daß die verschiedenen Ordensbreviere abgeschafft wurden und an beren Stelle in allen Abteien bas gewöhrtliche Trier'sche Brevier der Weltgeistlichen treten sollte; daß alle besondre Prozessionen der Abteien, die verschiedenen Observanzen Em Ausstellung bes Sanctissimum aufhören und die allgemeinen Statuten der Erzbiöcese in diesen Stucken überall auch in den Abteien Rorum sein sollten; ebenso sollte es in Betreff der casus reservati gehalten werden, und bezüglich der Sodalitäten in den Abteien war ebenfaus eine gleichförmige Norm für sie wie für die ganze Erzdiöcese 🖘 Aussicht gestellt. Weit wichtiger aber für den ganzen Erfolg bes Reformplanes und der aus ihm hervorgegangenen Statuten wie auch zur Charakteristik jener Zeit waren die Modificationen, welche in dem gegenseitigen Verhältnisse der Aebte und der Conventualen der Abteien vorgenommen wurden. Die Verfassung der Abteien war eine vor wiegend monarchische; wurde der Abt auch von den Conventualen gewählt und war er in Ausübung der ihm übertragenen Gewalt an die Ordensregeln gebunden, so war er doch das Oberhaupt und ber Regierer der Abtei, legte ihm die Regel alle zur Verwirklichung ihrer hohen Zwecke nöthige Besugnisse bei und waren die Conventualen burch bas feierliche Gelübbe verbunden, ihm in allen Dingen Gehorsam zu leisten. Namentlich legte die Regel und herkömmliche Observans dem Abte das Recht bei, den jungen Mönchen zur Uebung in ber Demuth verschiedene knechtliche Arbeiten in dem Kloster, wie Ofers' stochen, Auskehren der Kirche, des Kreuzganges, Schüsselspühlen u. 851 aufzuerlegen, wie auch das Strafrecht der Entziehung des Weines, des passiven und aktiven Wahlrechtes, stufenweise bis zur Einsperrung und Verstoßung aus dem Kloster. Diese ausgebehnte Gewalt des Abtes woll aber dem nach Unabhängigkeit lüsternen Geiste jener Zeit, der sich selb' in einige Klöster Eingang zu verschaffen gewußt hatte, nicht zusage und glaubte der sehr mildreiche Churfürst, den mancherlei Beschwerde die über harte und willkürliche Behandlung der Mönche seitens ih Aebie erhoben worden, abhelfen und Zufriedenheit in den Abtet -

wiederherstellen zu können, wenn er die Gewalt der Aebte beschränke und bei allen wichtigen Angelegenheiten zwischen Aebten und ihren Conventen oder einzelnen Conventualen einen Recurs der letztern an das erzbischöfliche Vicariat eröffne.

Daher lautete benn § 22 ber allgemeinen Statuten, — "um . die Gewissen nicht verstricken zu lassen, dürfen die Befehle der Obern fich nur auf jene Dinge erstrecken, welche zu ber Regel und bem Wesen der Lebensweise sowohl in (äußerer) Disciplin als der innern Ginrichtung gehören, und auch diese Gesetze sollen den Gewissen keine schwere Verpflichtung auflegen, da sie meistens unwichtige und unwesent= liche Bestimmungen enthielten." Sodann wurde den Obern verboten, in Zukunft aus irgend welchem Grunde niedrige und dem Stande der Brüder wenig ziemliche Arbeiten aufzugeben, wie das Ofenstochen und die oben weiter benannten Geschäfte. Bei Uebertretungen ber Disciplin waren dann Zurechtweisungen vorgeschrieben, zuerst burch den Prior zu halten, dann stufenweise durch den Abt und vor dem ganzen Convente; demuthigende Strafen aber, die bisher üblich gewesen, jouten, als dem Chrgefühle eines freien Geistes zuwider, durchaus verbannt sein. Nur mehr einige ber leichtern Strafen, Entziehung bes Beines, einer Speise, bes wöchentlichen Spazierganges und Auferlegung einiger Psalmen sollte den Obern gestattet sein; größere Strafen dagegen, wie Entziehung des passiven und aktiven Wahlrechtes, Unfähigkeit zu Alemtern im Kloster, Versetzung in ein andres Kloster, Säcularisation, Einkerkerung u. dgl. sollten von benselben nie ver= hängt werden dürfen, sondern dem erzbischöflichen Vicariate, und nur nach vorhergegangener Untersuchung, anheimgegeben sein. Glaubt sich etwa ein Conventual ungerecht ober hart behandelt vom Prior, so steht ihm der Recurs an den Abt offen; stimmt dieser mit dem Prior überein, so ist bei den kleinern Strafen kein Recurs weiter statthaft; handelt es sich aber um Anwendung größerer Strafmittel, so ist dem betreffenden Conventual Recurs an das erzbijchöfliche Vicariat gestattet **(§§** 23—28).

Die Absichten des Churfürsten bei Abhaltung der Visitationen der Klöster in den Jahren 1787 und 1788 und bei dem darauffolgenden Erlasse der Generalstatuten für dieselben waren durchaus edel: er wollte die Gebrechen der Klöster kennen lernen und durch ihm zwecksmäßig erscheinende Mittel denselben abhelsen; er wollte Gleichförmigkeit in den Klöstern desselben Ordens herstellen, durch Beschränkung der Sewalt der Obern die Klagen der Unterzebenen heben, durch mancherlei dem Zeitgeiste geforderte Erleichterungen der Tisciplin Zufriedenheit herstellen und mehr Liebe zu wissenschaftlichen Beschäftigungen wecken.

Aber er hatte die Ratur des Uebels, das er bekämpfen wollte, verkannt und ist es ihm daher mit seinen Reformstatuten ergangen, wie ben weltlichen Regenten jener Zeit mit den Concessionen an rebellische Unterthauen. "Es erfuhr, jagt ein späterer Bericht über jene Statuten, die bei erwähnten Ordinatis vorgewesene höchste Absicht ein ähnliches Schicksal, indem der Erfolg berselben nicht entsprach, und die Erfahrung, die beste Lehrmeisterin aller Dinge, bewies, daß das bezielte Gute nicht erreicht, vielmehr die ergriffenen Berbesserungsmittel zu größern Unordnungen gemißbraucht wurden: indem gemäß häuflich eingeloffener kläglichen Berichte und Anzeigen durch die Gestattung einiger Erleich= terungen und ber heutigen Denkungsart mehr anpassenber geringerer Freiheiten jetzt größerer Hang zu immer mehr auszudehnenden Freiheiten, durch die Einschränkung der obrigkeitlichen Gewalt, anstatt ber von den Untergebenen gehofften größern Liebe zu den Obern, dermalen Geringschätzung und Widersetlichkeit gegen die Vorgesetzten eingetreten. und auftatt burch verminderten Chordienst größerer Gifer zum Studiren erwartet wurde, nun mehr Luft und Trieb zum Spazirengehen, Spieles und Müßiggang vergrößert, endlich austatt Bruderliche Zwietracht, auftatt Berbesserung ber Zucht, Dekonomie und Ordnung die Dim fälligkeit berselben in vielen Klöstern erfolgt sind."

Es waren aber vornehmlich die Benediktinerabteien, und unter diesen besonders die von St. Maximin, welche einer Reform bedurften Bald nach dem Erscheinen jener Statuten veröffentlichte ein Morts einen anonymen Brief "Mondsbrief, betreffend die Rlofte Treform in unsrem Vaterlande", der von gänzlicher Zuchtlosis teit seines Verfassers, von dem gründlichsten Etel und Wiberwillen besselben gegen das Klosterleben Zeugniß ablegt. Das Schriftcen ist in ziemlich schlechtem Style geschrieben, in der oberflächlichsten Aufklärerei der Illuminaten jener Tage, gespickt hier und dort mit Brocken aus der Kant'ichen Philosophic, aus der französischen After weisheit und der josephinischen Schmähliteratur gegen die klöfterlichen Orben. Salzmann und Campe mit ihrer mässerigen Vernunftmoral gelten dem Verfasser mehr, als die heiligen Väter und bewährten Eine Stelle aus bem Gingange möge annäherungsweiße bem Leser einen Begriff geben, in welchem Geiste basselbe gehalten ift "Freund! wüßte ich nicht, wüßte ich es nicht mehr, als zu viel, das auch Sie von dem drückenden Last der Klostergelübden, wie ich, gebeugt, bis zur Erde gebengt, unter demselben schier erliegen, daß auch Sie über alte Vorurtheile hinweggesetzt, die Vernunft, das edelste Geschenk der Gottheit, zur Führerin Ihrer Gedanken, Ihrer Handlungen gerne nehmen möchten, daß auch Sie, von Herze abhold ber Fahne Rassino's,

rauf wir beibe, mit ihren unnatürlichen Verbindlichkeiten unbekannt, Irrwahne, und durch Berblendung getäuschet schwuren, nunmehr inschen, als ein wahrer Menschenfreund die Christuslehre in ihrer sprünglichen Reinheit, ohne allen ihre heilige Einfalt verunstaltenden tunk als ihre Lebensregel zu befolgen, daß auch Sie, in den scheuß= hen Klostergeheimnissen zwar eingeweiht, doch nicht von denselben rblendet, saufter Empfindungen noch fähig, unzufrieden mit Ihrem lande, in beständigem Leiden dem Tage mit Ungeduld entgegensehen, : Sie das Ende Ihres traurigen Schicksals wird blicken lassen, nn würde mir Ihre Schwermuth fremd und die Ursachen derselben Rathsel sein." Allen ascetischen Schriften ist der Verfasser des ells im höchsten Grabe gram, verlangt dagegen journalistische tür, meint, es sei rathsam, daß junge Klostergeistlichen ihre wissen= tftliche Ausbildung auf auswärtigen Schulen suchen dürften, und t in den Klöstern so wenig als möglich von Disciplin gefordert de. Gine Reform sei den Abteien rathsam, meint er; die Reform r, wie er sie verlangt, würde von klösterlichem Wesen nichts belassen, mehr die Abteien zu angenehmen Pensionaten gemacht haben. ießt mit dem Wunsche, "daß das Ende unsrer Sclaverei, in der : (Monche) noch immer schmachten müssen, ber Tag unsrer Erlösung it mehr ferne sein möge." Bald nach dem Erscheinen dieses für ganzen Mönchsstand äußerst ehrenrührigen Libells schöpfte das blitum zu Trier Verbacht gegen einige jungere St. Maximinische istlichen, bald auch erging von dem churfürstlichen Hofe aus die tisung an den Weihbischof, dem Verfasser nachzuspüren. rdacht des Publikums und die Indicien, welche des Weihbischofs ichforschungen herausstellten, trasen auf den St. Maximinischen oftergeistlichen Sanderad Müller zusammen, wenigstens so weit, k, wenn er auch nicht etwa Verfasser des Libells sei, so doch emplare davon massenhaft an Buchhändler zu Trier und Coblenz d an die Lesegesellschaften geschickt habe. Ob diese Indicien später völliger Gewißheit geführt haben, darüber schweigen die Akten bes omarchivs gänzlich und ist mir anderwärts über den weitern Verlauf ser Angelegenheit nichts begegnet. Dagegen aber ist sehr bald von tem Weltmanne eine geharnischte Antwort auf jenes Libell erschienen, ter bem Titel: "Gebanken eines Weltmannes über ben bdruck des Mönchsbriefs betreffend die Klosterreform isres Vaterlandes —," mit dem Motto Martials — Pro ptu lectoris habent sua fata libelli — und bem Datum — Bedruckt in diesem Jahr, "wie jenes Libell. Dieses Schriftchen mit großer Gewandtheit geschrieben, in weit besserm Style, und

wird darin schonungslos die Geißel über die zwei Monche, die jenem Libell redend aufgetreten, geschwungen. Treffend nennt Verfasser dieser Schrift ben Einen Pater Inquietus, ben Anbern Rosmophilus und hat damit den Charakter des Monchsichreibens richtig bezeichnet als das Produkt einer aus innerer Verweltlichung hervorgegangenen Unzufriedenheit mit dem Klosterleben. **E**§ waren aber die jüngern Mönche der Benediktinerabteien bei Trier, die von der scharfen Rüge des Weltmannes schwer getroffen wurden und es waren regelmäßig die als Arme in die Abteien aufgenommenen Professen, die sich durch Unzufriedenheit hervorthaten, ungemessene Forberungen machten und kaum delikat genug behandelt werden tonnten '). Der "Weltmann" schreibt darüber in Unwillen: "Und welche sind denn meistens diese Klosterfurien, ich habe es schon gefagt . . . solche, die in den Studentenschulen die Schanze so unwider stehlich vertheidigten, die Stuben= und Sefretenfeger, die Besen= und Ruthenbinder, die um einen Big in des Mitschülers Butterstück, ben sie jetzt mit dem Fernglase betrachten, ihn gern über die Bach trugen, kurz, Leinenwebers-, Peruckenmachers-, Bürstbinders-, Schwefelspäne= und Pinnschnitzers=Buben, denen Samstags der liebe hunger mit ausgespannten Armen durch den hohlen Bauch spazierte und aus allen Kräften Kyrie eleison rufte 2)." — Die äußerst scharfe Rise dieses "Weltmannes" erhält um so mehr Gewicht, darf nicht als ass Feindseligkeit gegen Geistlichkeit und Orden überhaupt ausgegangen betrachtet werden, als derselbe den Er-Zesuiten und den Mendikanten großes Lob spendet, namentlich jene als die Zierde des Cler 113 bezeichnet (S. 31).

Die letten Worte beziehen sich auf die bis zum Jahre 1780 zu Eriet bestehende Sitte, daß die armen Studenten unsgesammt jeden Samstag in Prozessenund und die lauretanische Litanei singend die Straßen durchzogen und Almosen einsammet Erie Seit dem Jahre 1780 aber beteten dieselben an Samstagen in der Muttergottessammen im Dom einen Rosenfranz für ihre Wohlthäter.

er sagt: non raro contingit detestanda perversitas, ut in monasterio, es bi quantum possunt sant divites laboriosi, sant pauperes delicati. Der geistliche Dichter Resler schreibt: Cernite mihi hominem mendicum et pauperem, qui, esuriem arceat, statum religiosum ingreditur, nullibi in mundo locum repeturus, ubi forte ei provideretur tam large, tam laute, hic incipit murmurate et conqueri, quod serculorum non expleatur numerus, condimentum abundet, vinum non spirituosum, sed mixtum etc. Raucedinem sentit gutture. angustiam in pectore, gravedinem in capite, accersitur medicale, praescribuntur pillulae, ordinantur catapotia, vocatur chirurgus . . . et minimum quid desit aut denegetur, murmur resonat et querimonia.

## Der Erfolg ber Reformstatuten.

Haben wir im Borhergehenden eine Partei des St. Maximinerers auftreten sehen, die keiner Reform mehr fähig, sondern für stoßung aus dem Orden reif war, die alle Disciplin entfernt en und Umwandlung der Mönche in weltliche Canoniker eingeführt sen wollte; so führen uns die weitern Akten die Rathschläge ber Mergesinnten bei dem Churfürsten vor, die das Mißlingen der intenten Reform auf seine wahren Ursachen zurückführen und die Wege id Mittel angeben, durch welche eine wirkliche Reform erzielt werden Die Männer, welche als erzbischöfliche Commissarien in den ahren 1787 u. 1788 die Klöster visitirt hatten und auf deren Berichte ie Reformstatuten gegründet worden, waren zu einem solchen Geschäfte mtanglich gewesen; der Abgang an Erfahrung und reiferm Alter varen bei ihnen noch als der geringere Mangel anzuschlagen, und krugen daher ihre Berichte das Ansehen, als hätten Vorurtheil und Leidenschaft dieselben in die Feder biktirt. Zwar hatte der Churfürst bor dem wirklichen Erlasse der Statuten noch die Aebte und aus jedem Aloster zwei Religiosen zu einer Berathung einberufen; allein als die Statuten danach erschienen, waren die Aebte bestürzt, zu sehen, daß ihre Vorstellungen bei Abfassung der Statuten so gut wie unbeachtet geblieben waren. Auf Grund der Berichte der Commissarien war die Sewalt der Aebte sehr beschränkt worden, in der Erwartung, dadurch un Zufriedene Untergebene zufrieden zu stellen; eine vierjährige Erfahrung Rigte aber sodann, daß das Hilfsmittel in Gift ausgeschlagen war, "Daß seit jener Zeit Unthätigkeit, Unfrömmigkeit, Gitelkeit, Egoismus Insubordination solchen Zuwachs in unsern Abteien nahmen, da B selbige beinahe bis zur Unverbesserlichkeit gestiegen." achten an den Churfürsten, ausgestellt im Jahre 1794 und vom Beihbischofe d'Herbain unterzeichnet, weiset gründlich nach, daß durch das Reform-Regulativ von 1789 nur ein Zwittergeschöpf von Geist= lichen erzielt werden könne, das nicht Mönch und nicht Weltpriester sei, daß die Absicht des Fürsten zwar gewesen, den Klostergeist wieder herzustellen, die Wirkung des Regulativs aber sein musse, die geringen Neberbleibsel besselben vollends zu ersticken. Um wieder Mönche aus den Klosterleuten zu machen, müsse vor allem wieder Clausur einge= führt, alles Ueberflüssige in Rahrung und Belustigung schonungslos abgeschnitten und alles Privat = Hausgeräth abgeschafft werden. Das Regulativ war von dem pseudosphilosophischen Standpunkte der Ju= minaten und Josephiner ausgegangen, ein Klostermann, der nicht durch Ausübung der Secksorge oder eine wissenschaftliche Lehrstelle

E C

# HT

אזנו

WITH.

· ins

::Ile

2'2

20 E

rat

ticht.

. No

17 · FE

n

ф

er

ober schriftstellerische Thätigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft wirke, der sei ein unnützes Glied der Gesellschaft: dieses Gutachten bes Weihbischofs sett dem richtig entgegen: "Der Weise, welcher allen menschlichen Thorheiten abjagt, nur mit Gott umgeht und seinen Mitbürgern nichts als praktische Lehren der Demuth und Gelbstverleugnung vorhalt, bieser Beise ist nie ein unnütes Geschöpf gewesen. Bewiesen sei und selbst in dem Regulativ vorübergehend zugestanden, daß die ausgezeichneten Mönche älterer Zeit in dem dunkeln Schatten ber Ginsamkeit, bei ber Sarte ber ursprünglichen Bugwerke und unter dem unerbittlichen Joche ber alten Klosterzucht gebildet Alle große Männer der Kirche seien Zöglinge und worden seien. Liebhaber der Einsamkeit gewesen; große, in der Ginsamkeit gebilbeke Männer habe man herangezogen und auf Bischofsstühle gesett; Mondo aber könnten unmöglich gebildet werden, wenn ihnen Gemeinschaft met dem Weltleben gestattet werde. "Dürfen wir hoffen, sagt das Gu 🎫 achten weiter, in treffenden Zügen die damaligen Abteizustände schildern Wissenschaft und geistliche Verrichtungen in unsern Klöstern aufblüheen zu sehen, wo Alles nach lleberfluß und Annehmlichkeiten schmede wo lustige Gesellschaften eine der andern auf dem Fuße folgen, n durch unaufhörliches Ausspazieren alle Gerüchte und Anekostcheeiner Stadt hereingebracht werden, wo Eingezogenheit, Ernsthaftigte und Stillschweigen als Mönchereien verlacht werden; wo jeder Religioan der Regierung und Einrichtung des Ganzen einen persönlicher thätigen Antheil hat; wo die Wahl zu so vielen Stellen und Aemter einen unerschöpflichen Stoff zu Parteiungen und Kabalen darbietet wo das Anspinnen neuer Ränke wider Prälatengewalt durch so manche guten Erfolg der frühern aufgerufen wird, wo es so verschiedene Zeivertreibe gibt, als nur immer in einem lärmenden weltlichen Hauf anzutreffen wären." Der Verfasser zeigt ferner, daß, ungeachtet de durch das Reformregulativ eingeführten akademischen Verfassung, wona bie jungen Mönche ihre Studien an der Universität und im erzbischö lichen Seminar zu Trier machen müßten, man den Wissenschaften i den Klöstern nicht aufhelfen werde, so lange man Zerstreuungen ur unreligiöses Wesen nicht daraus verbannt haben werde; daß hingegemen die strenge Klosterzucht eines h. Benedikt, Bernard, Norbert nic bälder wieder aufgebracht sein werde, als auch die nun verscheuchte Wissenschaften, ohne Beihilfe akademischer Zurüstung, in jenen Abtei wieder erscheinen würden, aus welchen ehemals so viele gründli gelehrte und zugleich tugendhafte Religiosen als Professoren auf d Trier'schen Universität aufgetreten. Er rüget sodann eine Men

ter Erleichterungen und Milberungen ber Disciplin, die, wenn vereinzelt ohne Nachtheil, unter den gegenwärtigen Umständen verberblich erscheinen müßten, weil zugestanden auf das ungestüme dern des Geistes der Eitelkeit, der Begierlichkeit und Insubordination Ausgelassenheit: "Gin Begehren von Rebellen eingehen ift Rebellion arten, und dem Begehren sich geneigt zeigen, das bei dem Verfalle Klosterzucht eingegeben worden, dieses ist dem Klosterleben den n Stoß geben —." Die verschiebenen Orbensregeln stellten einen zur Regierung der Gemeinde und werde dieser Abt angehalten, ichtigen Angelegenheiten den Rath der ältesten Mönche oder auch Rath des ganzen Capitels einzuholen, jedoch ohne an ihr Gut= n gebunden zu sein, sondern nur um die Sache reiflicher über. zu können. Solche Verfassung sei monarchisch und sei die inftigste und kräftigste Regierungsform, und die Erfahrung mehrer hunderte gebe den Beweis, daß sie für die Klöster die angemessenste Allein an die Stelle dieser monarchischen Verfassung habe das rmregulativ eine demokratische Form in Angelegenheiten von erster tigkeit gesetzt, eine aristofratische für Dinge ber zweiten Klasse endlich für tägliche Vorfälle einen unaufhörlichen Zweikampf hen zweien beiderseits unabhängigen Obern, bem Prior und bem Nach allen Seiten hin sei jett die Gewalt des Abtes beschränkt gehemmt, und eine so eingeschränkte, gelähmte Gewalt sei ein gar hwacher Zügel, um Leute in der Ordnung zu halten, die in ihrem .f so zu sagen fremd geworden, auf manchen über den Abt erlangten stolz und ber Abhängigkeit entwöhnt sind. Daher sei es gar zu verwundern, daß aus allen Verordnungen nur jene beobachtet en, welche die Abtsgewalt einschränkten oder Mönchengrillen ichelten, mährend alle andre Puntte, so bem Mönche im geringsten, es auch nur in der Kinderei, hübsch gepudert zu sein, wider= jen, gänzlich außer Acht gelassen würden! 1).

Nachdem so der Weihbischof das ganze Regulativ einer genauen ung unterworfen und dessen verderbliche Wirkungen hervorgehoben

<sup>1)</sup> Es geschah also leiber, wie, nach der Erzählung des "Weltmannes," ein niner beim Erscheinen des Regulativs verächtlich gesagt hatte: "Was uns darin, halten wir, was nicht, das steht auf dem Papier." Ein Andrer sagte ebenfalls schähig: "Wir sind um einige Bogen Papier reicher geworden; im Uedrigen zir Herr in unsrem Hause und lassen uns keine leges vorschreiben." — Ziemlich lich, daß, wo im Widerspruch mit dem Gelübbe der Armuth einem Benediktiner h fünfzig Thir. peculium (Spielgeld) zugestanden waren und jährlich c. 130 Fuder in der Abtei consumirt wurden, wie zu St. Maximin dei Trier, nur wenig von der Regel und dem Geiste des h. Benediktus übrig geblieben sein konnte.

hat, legt er in breizehn Punkten die Grundzüge eines neuen Regu-اجيل lativs ober Reformplanes für die Klöster dem Churfürsten vor. 1.13 Grundzüge eines neuen Planes wie die Kritik bes vorhandenen Regulativs bekunden große Erfahrung, Menschenkenntniß, religiösen Ernft ं नि ı. in und Energie mit der nöthigen Milde gepaart, und würde sein Plan Ting 5 jedenfalls zu erfreulichern Refultaten geführt haben, als der von 1789, X wenn dem Churfürsten Zeit gelassen worden wäre, denselben wirklich ::n einzuführen. Den festen Entschluß, dieses zu thun, hat er wirklich s **r**i gefaßt, sobald die übeln Folgen des Regulativs zu seiner Kenntniß n ie gekommen waren. "So wie ähnliche Erfahrungen unseliger Begeben-71 heiten, heißt es weiter in den betreffenden Akten, die Regenten heutiger Zeiten zur Ergreifung andrer Maagregeln und Grundsätze veranlaßt haben, so sehen sich auch Shurfürstl. Durchl. durch vorerwähnte Betrachtungen bewogen, die Abteien und Klöster in hiesigen Chit landen, unter noch näher zu bestimmenden Modificationen, auf ihrt Ordensregel, Constitutionen und überhaupt auf jene Regularverfassurs welche vor Erlassung der erzbischöflichen Berfügungen, Bisitation Regulativen und Ordinaten vom 4. Mai 1789 bestanden hat, zurū zuführen und die Klosterobern in ihre Regel- und Constitutionsmäßt 🚅 Gewalt und Ansehen, mit ausdrücklicher Zusicherung der schleunigst =1 und fräftigsten höchsten Unterstützung wieder einzusetzen." Es wort im Vorsommer des Jahres 1794, als der Churfürst einen neu -n Entwurf zu einem Regulativ anfertigen und benselben den drei Aebt en von St. Maximin, von Laach und Himmerod zur Begutachtung vor legen ließ. Durch dieses neue Regulativ wurde das frühere auf 5 hoben, die Klosterobern erhielten die ihnen nach ihrer Regel und ihr en Constitutionen zustehende (Bewalt wieder; jedes dritte Jahr sollte ei =10 allgemeine Bisitation gehalten werden und Rovizen, durch deren über mäßige und unvernünftige Aufnahme mehre Klöster zurückgegang 🖘 waren, sollten nur mehr mit Genehmigung des Ordinariats aufs Die drei Aebte gingen gern auf die Bestimmung en nommen werden. dieses Regulativs ein; am 21. Juli 1794 wurde dasselbe dem Vicariant zur schließlichen Begutachtung zugesandt; das Gutachten erfolgte 🗪 M 4. August, also nur fünf Tage vor dem Einmarsche der französisch en Truppen in die Stadt Trier, blieb aber wegen der gehäuften AL wanderung über den Rhein und der Entweichung des Churfürst en liegen, bis der Weihbischof v. Pidoll von Emmerichshofen (bei Hana D) ans im Juni des Jahres 1795 den Entwurf und die betreffent " Gleichzeitig har the Gutachten zu endlicher Entscheidung überschickte. der Weihbischof auch einen Bericht über die lateinischen Schulen die Gymnasien zu Trier und Coblenz eingeschickt nach Angsburg,

mc.

Ĭ,

j damals der Churfurst aufhielt und darin mancherlei Verbesserungen Porschlag gebracht. Der Erlaß des Churfürsten in den beiden tgelegenheiten hat keinen Erfolg mehr gehabt, indem die Hoffnung, 8 Erzstift bald von den feindlichen Truppen geräumt zu sehen, ht in Erfüllung gegangen ist. Doch verdienen einige Stellen bes lasses ausgehoben zu werden. "Ich will, sagt der Churfürst, den cbensvisitatoren keinen erzbischöflichen Commissarius beisetzen, um vorigen Collisionen zu vermeiben und nicht wieder Anlaß zu geben, ß widerspenstige Geistlichen die Achtung für ihre Klosterobern außer ht setzen; jedoch sollen die Bisitationsdekrete mir zur Begnehmigung igeschickt werden." — "Ich will gleichmäßig den Ordensobern die nrichtung ihrer Klosterstudien überlassen, da ich die übeln Folgen ngesehen habe, wenn junge Beistlichen außer ihrem loster auf bie Universitäten geschickt werben." — Gein ues Regulativ für die Abteien konnte nicht mehr eingeführt werden, das Churland beständig occupirt blieb und die sämmtlichen Klöster 02 aufgehoben wurden 1).

rktbauer des Nuntiaturstreits. Bedenkliche Zeichen r Zeit. Der Erzbischof entsagt dem Emser Congreß (1786—1790).

Während der Erzbischof in vorbeschriebener Weise eine gänzliche sorm der Klöster mit nur geringem Ersolge, den Emser Punktationen naß mit Umgehung der Ordensprivilegien, austrebte, war der intiaturstreit förmlich ausgebrochen und wurde in Schriften, in rhandlungen an der römischen Eurie, am Wiener Hof und vor dem ichstage zu Regensburg mit viel Animosität sortgesetzt. Der päpste Runtius Pacca saß zu Göln ohne von dem Churfürsten anerent zu sein, als im November (1786) der junge Fürst von Hohene Wartenstein in Rom um Dispens im zweiten Grade der Blutswandtschaft nachsuchte und erhielt, um seine Base die Gräfin unkenheim zu heirathen. Dem Pacca wurde als Runtius zu Göln Austrag von Rom, die päpstliche Bewilligung auszusertigen; und nun auf Erund der päpstlichen Dispens die Heirath vor sich langen war, richtete der Churfürst ein Schreiben an Pacca, worin

Dem Officialate vom Jahre 1789 gereichte es eben nicht zur Empfehlung, von ihm, wie der Churfürst in seinem letzten Schreiben sagt, das verunglückte Pulativ sür die Trier'schen Abteien aufgestellt worden war. Haupturheber wird der Official Bec, der Deputirte für Trier auf dem Emser Congreß, gewesen sein.

er an die Unstatthaftigkeit, daß ein fremder Bischof in dem Sprengel eines andern eine Gerichtsbarkeit ausübe, erinnert und ihn abuchnt, fortan irgend eine Gerichtsbarkeit in seinem Erzbisthum auszuüben. Zugleich führte der Erzbischof Beschwerde in Rom über das Vorgehen des Nuntius. War in dieser Angelegenheit der Churfürst von Colu allein aufgetreten, so folgten in einer andern ähnlichen auch balb die beiden andern durfürftlichen Erzbischöfe, indem sie keine Appellationen an päpstliche Runtien mehr gestatteten und Chedispensen auch in jenen Fällen ertheilten, die in den von Rom gegebenen Quinquennalfakultaten nicht einbegriffen waren, dies Alles auf Grund ber Emser Punktationen. Und so ertheilten denn die Erzbischöfe Chedispensen aus eigener Racht und die Pfarrer hatten die Weisung, auf Grund berselben zu copuliren. Und als der Nuntius in Erfahrung gebracht hatte, daß die Pfarrer, obgleich die Reuheit dieses Verfahrens erkennend, dennoch die von ihrem Erzbischofe ausgeübte Vollmacht so lange als berechtigt ansehen würden, bis ein förmlicher offentlicher Protest dagegen ergehen würde, so hat er, da es sich um die Gültigkeit vieler Ehen handelte, unter ben 30. Nov. 1786 auf Befehl bes Papstes ein Circular durch die Post an alle Generalvicariate und Pfarrer geschickt, worin die Vollmachten genau bezeichnet maren, welche bie brei durfürstlichen Erzbischöfe von dem Papste besäßen, mit der Erklärung, daß Alles, was dagegen ober über dieselben hinaus geschehen sei oder geschehen werde, ungültig sei. Dieses Circular machte gewaltiges Aufsehen in ganz Deutschland; die Erzbischöfe traten demselben als einer kühnen Verletzung der bischöflichen Gerichtsbarkeit entgegen, mit der Weisung an ihre Pfarm, jenes Circular an bessen Autor zurückzuschicken, wie denn eine solde am 27. Dez. 1786 von unserm Erzbischof in lateinischer Sprack ergangen ist, mit der kurzen Motivirung, daß ein Nuntius in Deutsch land nicht anerkannt sei, und der Einschärfung früherer erzbischöflicher Mandate, papstliche Bullen, Breven und Rescripte, ohne vorheige gangene Genehmigung des Generalvicariats, nicht anzunehmen 1). Zugleich wandten sich die Erzbischöfe mit Beschwerde an den Raiser, der die Sache an den Hofrath verwies, von welchem hierauf, ohne vorherige Vernehmung der Gründe des Papstes oder des Nuntius, am 27. Febr. 1787 das Rescript an die drei Erzbischöfe erging, worts die von ihnen angeordnete Zurücksendung des Circulars bestätigt, bas Gircular selbst als eine papstliche Usurpation enthaltend kassirt war, mit der Weisung, diese Kassation bekannt zu machen, und innerhalb zweier Monate, daß dies geschehen, Bericht einzusenden. Hiemit noch

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 58-61.

ht zufrieden wirkten die Erzbischöfe, besonders jener von Coln, beim iser, um ein Dekret der Aushebung der Gerichtsbarkeit der Runtien erhalten; da diesem aber ein solcher Schritt zu gewagt erschien, : er, um sich aus der Verlegenheit herauszuziehen, die Angelegenheit den Reichstag zu Regensburg verwiesen. Darauf richtete ber urfürft von Coln im Einverständnisse mit den beiden Andern eine hrift an die Deputirten der Reichsstände in Regensburg, in welcher ! beutsche Staaten aufgefordert waren, in Vereinigung mit bem iser ein Reichsgesetz zu geben, daß von nun an keine Runtiaturen Berichtsbarkeit in Deutschland bestehen und sonach jene zu Eöln d München aufhören sollten (1788). Und als nun auch der Erze hof von Salzburg eine ähnliche Zuschrift an den Reichstag einsandte, olgte eine Menge öffentlicher Schriften, für und wider die Nuntia= en, die meisten in höchst feindseligem Sinne gegen dieselben. m erschien, statt eines päpstlichen Breve's, unter dem Namen des pstes ein großes Werk — Responsio papae Pii VI. — an die vier zbischöfe von Cöln, Trier, Mainz und Salzburg —, in welchem Recht des Papstes, Nuntien mit Gerichtsbarkeit in die Länder dertzen Kirche zu senden, historisch und canonistisch nachgewiesen war. ährend dessen handelten die Erzbischöfe noch im Sinne der Emser mktationen, wie denn Clemens Wenceslaus noch am 28. Nov. 1788 üglich ber Ordinanden die Verordnung gab, daß der Recurs für spensen untersagt sei, und beim Mangel an gesetzlichem Alter für mfang der Weihen vom Erzbischof dispensirt werde.

Eine solche wirklich revolutionäre Stellung hatten die deutschen zbischöfe gegenüber dem Oberhaupte der Kirche eingenommen, als Deutschland und in den Nachbarländern viele Zeichen auf Sturmteten.

Schon in den vierziger Jahren war unter weltlichen Fürsten uischlands der Gedanke an Säcularisation geistlicher Staaten aufzucht. Friedrich II. von Preußen war Urheber und Förderer dieses ojektes, nachdem er der Maria Theresia Schlesien entrissen und der hörte Kaiser Carl Albert, mit Hilse Frankreichs, andere österreichische länder mit Krieg überzogen hatte, und nun "zur Pacification des iches," wie er vorgab, in Wahrheit, um seinen Raub zu behalten, einer anonymen Schrift den Borschlag machte, durch Säcularisation klicher Fürstenthümer in Deutschland die Königin von Ungarn und Kaiser zu befriedigen.). In den achtziger Jahren wagte man offener mit einem solchen Projekte aufzutreten, indem 1785, gerade

<sup>1)</sup> Barruel, hist. du Jacobinisme, vol. I. p. 85 et 86.

während des Nuntiaturstreites, als Preisfrage aufgestellt wurde: "Welches die Mängel geistlicher Staaten und welches die Mittel, ihnen abzuhelfen, seien —." Der Freiherr Friedr. Carl v. Moser veröffentlichte darauf 1787 seine Schrift "Ueber die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland," deren Tendenz schon aus der Titelvignette zu entnehmen ist, auf welcher die Kirche als eine kranke Matrone erscheint; auf der einen Seite wird ihr der Puls geprüft, auf der andern steht die Aufklärung personificirt und weist die Religion auf die Busten von Huß und Luther, denen gegenüber jene von Ganganelli (Clemens XIV., der den Zesuitenorden aufgehoben hat) und von Febronius stehen, mit dem Motto: Nosce te ipsum. In dem folgenden Jahre erschien auch von Schnaubert in Jena eine Schrift über benselben Gegenstand; beibe Schriftsteller schlugen Säcularisation der geistlichen Fürstenthümer Deutschlands vor. Und wenn Moser zu Ende seiner Schrift von der Durchführ barkeit seines Projektes handelnd schreibt: "Unläugbar ist, daß sich" in der Geisterwelt, wie in der politischen, zu großen Revolutionen zusammenzieht; cs rührt sich überall u. s. w.," so hat er darin aller dings die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Im Rorden von Deutsch land hatte Friedrich II. Unglauben und Frivolität ausgebreitet; im Süben hatten die Illuminaten in fluchwürdigem Hasse gegen alle Religion einen Bund geschlossen, der die schlechten Grundsätze eines Rousseau, Voltaire, Diderot und d'Alembert über Religion, Politik und Gesellschaftsverfassung verwirklichen sollte. Ganz Belgien wat seit 1781 in steigender Aufregung begriffen, indem es sich in Treue gegen die Kirche und seine Verfassung der gewaltsamen revolutionaren Aufklärerei Josephs II. zu erwehren suchte. In dem geistlichen Fürstenthum Lüttich erhob seit 1785 eine bemokratische Partei Streit gegen den Fürstbischof Constantin Freiherrn v. Honsbroeck, um größere Freihelten zu ertropen; und eben als in Frankreich die Revolution ausgebrochen und mit der Erstürmung der Bastille (1789) das Signal gegeben war, da brach in Lüttich ebenfalls die Flamme des Aufruhrs aus, flüchtet der Fürstbischof von seinem Sommerschloß Seraing und findet gastliche Aufnahme als erster Emigrant in der Abtei St. Maris min bei Trier. Gleichzeitig erfolgte der allgemeine Aufstand in ben österreichischen Niederlanden gegen den aufgeklärten Despotismus Josephs II., trafen die General-Gouverneure der Niederlande, Albert und Marie Christine, aus Brüssel flüchtig zu Coblenz ein (Rov. 1789), zu einer Zeit, wo auch schon französische Emigranten am Rheine ankamen. Und ähnlich, wie wir es 1848 in ganz Deutschland gesehen haben, ist auch damal in Rachahmung der revolutionären Erhebung

Paris, ebenfalls in Trier ein Aufstand gegen die Regierung ausrochen. Die Gesta berichten:

"Schon in den vorigen Jahren 1787 und 1788 waren zwischen städtischen Behörde und den Zünften mancherlei Klagen entstanden, rüber die churfürstlichen Commissarien, die Räthe v. Pidoll, v. Ane= n und ber Professor Willems, die Untersuchung einleiten sollten. e Sache verzog sich aber mit sehr vielen Protokollen bis ins Jahr 19, wo sich nun aus bloßen Zunftbeschwerben ein förmlicher Auf= id gegen den Fürsten entwickelte. Man fand nämlich im August mehren Orten aufrührische Schreiben verbreitet, theils an verschieen Häusern der Stadt angeheftet, deren Inhalt, voll Bigotterie unwissenheit, die Bürgerschaft zu Thätlichkeiten anzureizen suchte. ter andern Punkten, die man darin zur Sprache brachte, heißt es: n wolle die Universität von Trier nach Coblenz verlegen, die nten bes Hospitals und bes Seminariums auch bahin ziehen, sowie h das Trierische Stadtarchiv; auch wolle man das Stapelrecht chaffen; ferner wurde darin behauptet, man habe zu Trier die ozessionen verboten, und in Coblenz würden dieselben mit großer icht gehalten; auch würden die Steuern zu 36 Simpeln erhöht Am Ende folgten jenen leeren Deklamationen noch einige echt gereimte Verse, in welchen man sich nicht entblödete, geradezu das zu mahnen, was kürzlich in Paris (in Erstürmung der Bastille) hehen war 1)."

Unter dem 18. August erging im Ramen des abwesenden Chursten von der angeordneten Statthalterschaft in Coblenz die Erklärung, die Regierung niemal die ihr hier zugeschriebenen Absichten gehegt e, und setzte eine Belohnung von hundert Dukaten für Densenigen, der nur irgend einen Theil jeuer Beschuldigungen beweisen ne 2).

Waren nun auch jene Klagen falsch und geradezu erdichtet, so t sich aber die entferntere wie die nächste Ursache derselben leicht aussinden. Die Stadt Trier konnte es nicht verschmerzen, daß die urfürsten seit Jahrhunderten fast beständig auf dem Schlosse Chrenzitstein residirten und sich nur dann und wann auf einige Tage zu er einfanden. In Folge davon hatte sich auch fast der ganze idesadel nach Coblenz gezogen, war die Stadt Trier und die Metroze wie verwaist. Der unmittelbare Vorgänger des Clemens Wenzlaus hatte noch vor wenigen Jahren den prachtvollen südlichen

<sup>&#</sup>x27;) Gesta Trevir, vol. III, p. 310.

<sup>2)</sup> Trierisches Wochenblatt. 1789. No. 34.

Flügel des Pallastes zu Trier erbaut, und er wie seine Vorgänger residirte beständig am Rheine, und hat es sein Nachfolger nicht anders Hierin und in allen damit sich für Coblenz ergebenden gehalten. materiellen Vortheilen bie hat Stadt Trier als erzbischöf: licher Sit für sich eine nicht zu rechtfertigende Zuruckseung gesehen, die durch Beziehung des neuen mit königlicher Pracht ausgeführten Residenzschlosses zu Coblenz im Herbste 1786 gleichsam bie feierliche Bestegelung für immer erhalten hatte. Der neuen Residen sollte auch die Umgebung an Pracht entsprechen, und wurden daher ausgedehnte Privilegien als Aufmunterung zur Aufführung neuer und schöner Häuser an Private vom Churfürsten verliehen. Alm Tage der feierlichen Beziehung der neuen Residenz ließ der Chursuft 1200 Gulden an die Armen von Coblenz und 800 an jene im Thale Ehrenbreitstein vertheilen, und ist dabei jener von Trier so wenig gebacht worden, als wenn diese Stadt den Churfürsten nichts anginge So war Trier verlassen, wie vergessen, in Coblenz war der Hof, bet Abel, lebhafter Verkehr, weit mehr Erwerb und Verdienst; baher konnte bei der übeln Stimmung der Trierischen Bürgerschaft die Verdächtigung, man wolle jett auch die Trier bisher noch gebliebenen Unstalten und Stiftungen von hier wegnehmen und zu weiterer Berhert lichung der Residenz nach Coblenz verlegen, Glauben finden. Das hieraus geschöpfte Mißtrauen und die Unzufriedenheit über Zurus setzung der Stadt wurde durch die alarmirenden Nachrichten über de Vorgänge in Paris leicht zu förmlichem Aufruhr aufgestachelt.

Indessen waren die Verdächtigungen der Regierung und die versuchte Aufreizung des Bolkes nur von einigen unruhigen Köpfen ausgegangen, während der bessere Theil der Bürgerschaft großes Wißfallen an jenem Treiben hatte. Am 4. Sept. versammelten sic Abgeordneten der Zünfte auf dem Wollenweber-Amtshause und beschlossen eine Erklärung zu veröffentlichen, in welcher feierlichk betheuert werde, "daß die Bürgerschaft an solchen Ercessen nicht den mindesten Antheil, vielmehr den größten Verdruß daran geschöft habe," und ersuchten alle Witbürger gegen eine angemessene Belohnung den Urheber der Schmähschriften und Aufreizungsplakate aussinds zu machen, auf daß derselbe der Justiz zu verdienter Strafe übergeben werden könne 1).

Die churfürstliche Commission fuhr inzwischen fort, die Beschwerden der Bürgerschaft entgegenzunehmen und zu prüsen. Die vorherges gangenen Aufreizungen hatten aber schon bei einem Theile der Bürgers

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1789. Ro. 36.

gezündet, wie sich am 23. Oktob. gezeigt hat, indem mehre er sich auf bem Kornmarkte sammelten, ber Trommel der Bürger= sich bemächtigten, burch alle Straßen zogen und bie Bürger zu Baffen riefen. Es entstand gewaltiger Lärm und ein förmlicher hr, bei dem mehre hochgestellte Personen, wie der Dompropst v. Walberdorf und der Domkapitular v. Kesselstatt, gröblich gt worden sind. Mittags um 12 Uhr versammelten sich alle e auf dem Kornmarkte, wo die Wortführer der unzufriedenen rhitzten Partei die churfürstlichen Commissanien mit beleidigendem auf bas Rathhaus beschieben haben. Hier brachte man nun nultuarischer Gile zu den alten Beschwerden und Forderungen ine Anzahl neuer (wozu auch bie Wiedereinführung des Palmzehörte!), die augenblicklich entschieden, die Entscheidung sogleich lich abgefaßt und unterzeichnet werden sollten. Dabei wollte richt begreifen, daß die Commission so unumschränkte Vollmachten habe. Dabei dauerte der Lärm auf den Straßen mehre Tage vie Stadtthore waren gesperrt und die Bürger zogen auf Wache. so bedenklichen Umständen ließen sich die Commissarien zu isionen bestimmen, von denen sie wohl voraussehen konnten, daß 8 Churfürsten Genehmigung nicht erhalten könnten. Darauf n am 27. die Thore wieder geöffnet, und am 29. zog die Bürger= ab. Aber nur wenige Tage dauerte die etwaige Freude über me Errungenschaft; benn am 5. Nov. erschien ein Bote bes kammergerichts zu Wetzlar und heftete auf dem Markte an dem Hause zur "Steip" und an dem Eingangsthor zu dem Hofe bes iums ein unter dem 31. Oktob. erlassenes Kammergerichts= at an, worin die Trierische Bürgerschaft ernftlich aufgeforbert ,von allem Auflauf, von Selbsthilfe, Zusammenrottirung, Auf= und Empörung abzustehen und zu friedlichem und gehorsamem zen gegen den Landesfürsten, gemäß ihrem Hulbigungseide zurück= Sie sollten ihre vermeintlichen Beschwerben, zu beren lung bereits die tröstliche Zusicherung ertheilt, ja sogar schon ir getroffen worden, dem Churfürsten und bessen ernannten issarien zur Remedur in geziemender Unterwerfung vorlegen e Entschließung darauf ruhig abwarten. Sollte diese Ermahnung fruchten, so würde gegen die Aufwiegler die Strafe der kation, und nach bewandten Umständen auch Leib= und Lebensstrafe t werden." Zudem wurde in dem Mandate die am 23. Oktober urfürstlichen Commissarien von den Tumultuanten abgedrungene ung für null und nichtig erklärt und von amtswegen kassirt 1).

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1789. No. 45.

Nachdem dieses Mandat den auf das Rathhaus beschiedens Deputirten der Zünfte angekündigt worden, erklärten diese, sie seise bereit, die sämmtlichen Zünfte sofort zu versammeln und bei de Commissarien, bei dem Stadtmagistrate und dem Dompropste v. Walde dorf und dem Domfapitular v. Kesselstatt Abbitte zu thun.

Auf den Bericht des Stadtmagistrats an den Churfürsten üb den Verlauf und den nunmehrigen Stand der Angelegenheit erfolg das Rescript, der Churfürst wünsche den Vorfall vom 23. Oktob aus der Trierischen Geschichte auf immer auslöschen zt können. Es sehle zwar nicht an Mitteln, jene Störung der öffer lichen Ruhe mit allem Nachdruck bestrasen zu können; allein kUbbitte der Bürgerschaft und die über den Vorgang bezeigte Rehabe das Herz des Fürsten so gerührt, daß Niemand unglückligemacht werden solle. Derselbe verzeihe daher dem schuldigen Theile dBürgerschaft den Vorgang ohne den mindesten Vorbehalt. Die Bürgeschaft habe sich übrigens — was Beschwerden angehe — Alles versprechen, was immer mit der Billigkeit sich vereinbaren lasse; solle aber nichts verlangen, was ihr nach der Versassung nicht gestatt werden könne 1).

In benselben Tagen gestalteten sich die Dinge in den angrenzende Ländern immer bedenklicher; bereits waren aus Frankreich übe 800 Emigranten, meistens Prinzen, Abelige, Offiziere und Prieste eingetroffen; in Belgien war die Empörung förmlich ausgebroche und in Folge davon das österreichische Gouvernement von Brusk nach Trier verlegt worden; Kaiser Joseph II. stirbt zu Anfang be folgenden Jahres (1'190) in Reue über seine unüberlegten Reformen Dies Alles machte ben Churfürsten sehr nachdenklich und besorgt un sehen wir ihn daher seit Anfang 1790 viele Verordnungen und Maß regeln, die er seit 1784 hatte ergehen lassen, besonders in kirchliche und in Unterrichts= und in Schulangelegenheiten, abandern obe ganz zurücknehmen. Alle Ereignisse rings umber schienen ihm a das Rahen eines allgemeinen Freiheitsschwindels zu deuten, dem viel leicht durch Zurücknahme allzu freisinniger Reformen noch vorgebeug werden könne. Daher wurden denn durch eine Verordnung im Janua (1790) die Prozessionen wieder erlaubt; es wird eine Beschwerde be Bürgerschaft gegen die in und bei der Stadt gelegenen Klöster, 🜬 sie ihre Tuche sich von auswärts kommen ließen oder selbst mit Ind und andern Waaren Handel trieben, gehoben. Und wenn es bi heran seit unvordentlichen Zeiten üblich gewesen war, daß von ber

<sup>1)</sup> Gesta Trev. vol. III. p. 312.

schofe jährlich gegen die Fastenzeit nur eine Fastendispens ober werordnung erlassen wurde, in wenigen Sätzen und ohne sonstige lse Belehrung und Ermahnung, so begegnen uns jest für die izeit 1790 zwei eigentliche Hirtenbricfe, einer von dem Weihje für den französischen und lothringischen Antheil unsres igels und einer von dem Erzbischofe für das Erzstift, und zwar die das Gepräge jener verhängnisvollen Zeit tragen, und zwar agen über religiöse und sittliche Verkommenheit der Gesellschaft, esorgnissen um die drohenden Zeitereignisse, in Ermahnungen duße und Besserung, um bie bereits gehobene Strafruthe abzun, in Anordnung von besondern Gebeten für Erhaltung der und Eintracht zwischen Obrigkeit und Untergebenen. "Saget Beltkindern, daß ihre Verschwendung und Eitelkeit den Himmel iracht haben; saget jenen sogenannten Philosophen, jener unchrist= Rotte ber Feinde Gottes und ber Religion, daß sie vergebens ben Herrn und seinen Gesalbten sich auflehnen; saget den rtigen, daß sie ihren Nacken unter dem rechtmäßigen Joche ihrer skeit beugen sollen u. s. w." Dann wird in dem zweiten hinge= 1 "auf die Verwüstungen, die mit der immer weiter einreißenden eligion verbunden sind und auf den höchst schädlichen Gang, ine solche, nicht vom Himmel gekommene, sondern im Schooße leidenschaft und Blindheit erzeugte Erleuchtungssucht der chen bereits genommen hat. Kein allgemeines Wohl ohne allge= Ordnung, keine Ordnung ohne Unterwürfigkeit gegen die recht= ze Obrigkeit als Austalt Gottes denkbar." Es wird gewarnt Büchern, die Ungehorsam predigen, vor falscher Freiheit, die mit ung nicht verträglich.

Bei solchen Ermahnungen des Erzbischofs an die Gläubigen zum rsam gegen die Obrigkeit lag für ihn selber der Gedanke an seine ver andern deutschen Erzbischöse Haltung gegen den Papst allzu als daß derselbe ihm hätte entgehen können. Im Februar den Jahres eröffnete daher Clemens Wenceslaus seinem Sprengel ver eigenen Verordnung, daß er von nun an die Quinquennaläten zur Ertheilung von Dispensen bei Chehindernissen wieder em Papste einholen werde; ebenso erklärt er, daß er von den Punktationen zurücktrete, verordnet, daß in dem ganzen Lande für noch gegen die Sätze jenes Congresses disputirt oder ieben werde; daß die Chedispensen ganz nach dem Buchstaben ömischen Fakultäten ertheilt werden sollen und überhaupt die iche Gewalt des Erzbischofs nicht über jene Grenzen ausgedehnt n solle, die hergebracht und in ruhigem Besitze gewesen vor dem

Emser Congreß. In der Motivirung dieses Rücktritts sagt ber Erzbischof: "Da wir den Emser Congreß weder als ein Concilium, noch als eine unabänderliche Richtschnur, sondern nur als eine Punktation und unvollkommenes und nicht zu Stande gekommenes Werk immer angesehen und noch ansehen, da die Einigkeit zwischen dem Haupt und den Gliedern der Kirche dermalen ganz besonders nöthig ist, und ba Wir bei ben gegenwärtigen sehr bebenklichen Zeiten auch nur den geringsten Anlaß zu einem Aergerniß zu vermeiden und dem Unfrem Hirtenstabe untergebenen driftlichen Volke ein Beispiel der Unterwürfigkeit gegen die rechtmäßige Obrigkeit und der Achtung, welche der verjährte Besitzstand verdient, zu geben, als Unfre vorzüglichste Pflicht ansehen, so haben wir nach reifer Ueberlegung ben Entschluß gefaßt u. s. w." Hiebei hat es der Erzbischof bezüglich des Emser Congresses nicht bewenden lassen, sondern hat auch durch ein sehr bringendes und rührendes Schreiben die übrigen Theilnehmer an jenem Werke eingeladen, seinem Beispiele zu folgen und sich wieder mit dem Mittelpunkte der katholischen Einheit zu vereinigen 1).

In dem Monate April desselben Jahres wurde Vorstehendem zusolge von dem Erzbischofe eine große Anzahl von Verordnungen in geistlichen Angelegenheiten von dem Jahre 1784 an, die von dem Standpunkte der Emser Punktatoren aus erlassen worden, zurückgenommen oder modificirt <sup>2</sup>).

Den Stillstand in Neuerungen im Schul- und Unterrichtswesen in demselben Jahre haben wir bereits an andrer Stelle bezeichnet. Nach den schrecklichen Septembertagen des Jahres 1793 zu Paris hat der Churfürst sogar die Lesegesellschaften zu Trier und Coblenz und an allen Orten des Erzstists aufgehoben und keine solche mehr zu gestatten erklärt; die Verzeichnisse der in denselben gelesenen Bücher wurden eingefordert, die schlechten und gefährlichen zur Ablieserung an die Regierung mit Rothstist bezeichnet.

Hiemit sind wir mit der Geschichte unsres Erzstifts an der Stelle angelangt, wo die Geschicke desselben wie jene fast aller europäischen Länder von dem Gange der in Frankreich 1789 ausgebrochenen Revolution vollständig bestimmt wurden. Was diese seit 1789 in Frankreich in politischen, sirchlichen und socialen Ordnungen niedergeworsen, das hat sie auch seit dem Einrücken der französischen Heere in die Rheinländer 1794 bei uns niedergerissen; und was sie dort in eben jenen Gebieten neu geschaffen hat, das hat sie auch in unsrem

<sup>1)</sup> Blid auf den Emser Congreß, III. Bd., im Borberichte.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinat. Vol. VI. p. 189-191.

eu eingeführt. Sonach wird es für den nun folgenden Abschnitt Geschichte nothwendig sein, den Gang der französischen Revoson 1789 bis 1794, wenigstens in jenen Hauptmomenten darsohne deren Kenntniß und Würdigung die ganze nachherige te unsres Landes nicht verstanden werden könnte.



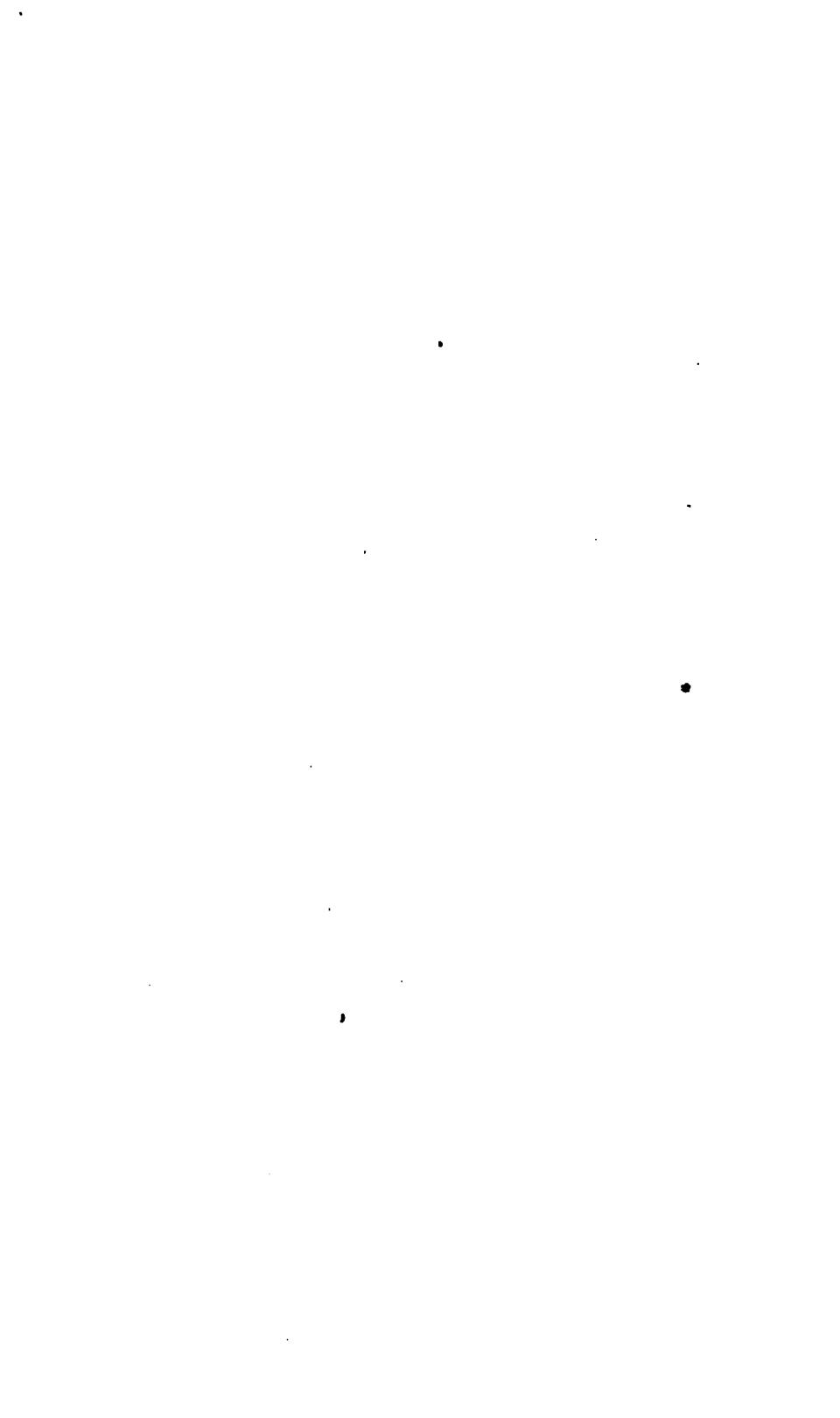

## Ausbruch der französischen Revolution (1789).

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts traten in Frankb auf politischem, literärischem und religiösem Gebiete Erscheinungen vor, die den aufmerksamen Beobachter das Herannahen schlimmer ten ahnen ließen. Unter der Reichsverwesung des Herzogs von Leans für den unmündigen Ludwig XV. wurde durch den Regenten, c Gemahlin, seine vier Töchter und den Minister Cardinal Dubois frechste Unsittlichkeit am französischen Hofe eingeführt; ber junge tig, unter dem Einflusse und in der verpesteten Atmosphäre der welgerei und Lüderlichkeit aufgewachsen und erzogen, bestieg als in Laster und Gottlosigkeit äußerst versunkener Mensch ben Thron, t welchem herab sich sobann zuerst am ganzen Hofe, bann weiter er dem Adel und einem Theile der höhern Geistlichkeit und endlich h unter dem Volke eine schreckliche Sittenlosigkeit in Frankreich breitete. Unsittlichkeit und Unglauben gehen aber stets Hand in nd, und so kamen denn unter derselben Regierung, angebahnt durch sittliche Versunkenheit und Fäulniß, die Grundsätze des frechsten glaubens aus England nun auch in Frankreich in Aufnahme, und ber englische Meister Locke in ben Franzosen Condillac, Bonnet, ple, Voltaire und Andern Schüler gefunden, die ihn selber an Gottigkeit überboten haben. Diese Männer, im Bunde mit D'Alembert, derot, Damilaville, Holbach (Verfasser des verrufenen Werkes instem der Natur"), Condorcet, Volney, Rousseau, verbreiteten mit führerischen Gaben des Geistes und Wipes die Grundsätze des Hiten Unglaubens, ber schamlosesten Unsittlichkeit, der Verachtung des Hasses gegen Religion, Christenthum, die Priester und "Ecrasez l'infame!" war ihr Losungswort gegen die kliche Kirche und das ganze Christenthum. Aller religiöse Glauben war ihnen Fanatismus und wurde von ihnen unter dieser hod gehässigen Bezeichnung mit diabolischem Hasse verfolgt. Die stärk Macht, welche diesem Bunde der Gottlosigkeit auf dem geistig Gebiete gegenüber stand, war der Orden der Jesuiten, der geboren Vorkämpfer der Autorität und des Gehorsams in Kirche und Sia der treuen conservativen Wächter des Altares und des Thrones ' dem Entstehen des Ordens in dem Zeitalter der abendländisch Glaubensspaltung. Gegen diesen Orden, als die mächtigste Sch wehr gegen die Ausführung ihrer Umsturzplane, wandte sich da die ganze Wuth der Afterphilosophen und Freigeister; sittenlose Wint und Mätressen am Hofe unterstützten dieselben gegen die Jesuil nicht allein in Frankreich, sondern auch an allen Bourbonischen St und die Könige ließen in ihrer Verblendung dem apostolischen Str nicht Ruhe, bis Papst Clemens XIV. die einzige Macht, welche Sturm gegen die Throne vielleicht noch hätte beschwören können, bi Aufhebung des Jesuitenordens 1773 vernichtete 1).

Als die Jesuiten gefallen waren, zeigte es sich bald, weswe sie hauptsächlich angeseindet worden waren und daß ihre Feinde, ihrem Sturze nicht zufrieden, nun auch das Königthum zu stürtrachteten; und so wie sie alle Religion unter den gehässigen Bene ungen Aberglauben und Fanatismus verfolgten, also schrissie nunmehr gegen das Königthum als Thrannei an mit eir Hasse, der sich seinen angemessenen Ausdruck selber gegeben in Devise: "Wit den Gedärmen des letzten Priesters d

<sup>1)</sup> Der Jesuitenorben ift, gemäß seiner Genesis und bem ganzen Beiste, ihn beseelt, zum Revolutionsbarometer geworden, an bessen Stande die hirten Rirche und Lenker ber Staaten bas Herannahen politischer Stürme und Orkane erker können. Gegen diesen Orben sind seit je die Pfeile der Menschen gerichtet, die katholischen Religion und Rirche, ben Gesetzen ber Sittlichkeit und Ordnung in R und Staat gram sind und auf Umsturz beiber ausgehen. So wie baber ber und die hete gegen die Zesuiten in ben Cabinetten, den Ständeversammlungen Rammern, in der Literatur, Journalistif und in der Conversation sich stark verneh lassen, barf man sicher barauf gablen, bag ein Sturm gegen bie Rirche und bestehende Ordnung im Staate im Anzuge ist. Schon König Heinrich IV. Frankreich hat ben Anklägern ber Jesuiten in bem Parlamente erwidert: "Ich fi teine Begner ber Resuiten unter ehrlichen und guten Chriften, sonb es sind meine Libertiner, meine Calviner und lodern Leute ut ben Beiftlichen; und freilich biefen find fie ein Dorn im Auge." König Friedrich II. von Preußen hat es erkannt, daß die Könige in den Zesuiter treuesten Wächter ihrer Throne vertrieben hatten. "Pauvres gens, schrieb er sog nach Aushebung des Ordens, ils ont detruits les renards, qui leurs ont cha 10s loups." — Wo eine Revolution im Anzuge ist, da werden die Jesuiten Gewalt vertrieben; so 1847 in der Schweiz, so 1848 in Frankreich, Sicilien und Italian

letzten König erwürgen." Diese Anseindung des Königthums mußte um so stärkern Anklang sinden, als die französischen Truppen, welche den englischen Colonialstaaten in Rordamerika die Freiheit gezen den Mutterstaat hatten erkämpsen helsen, mit republikanischen Gesinnungen in die Heimath zurückgekehrt waren und eine Vergleichung der neuen Freistaaten mit den öffentlichen Zuständen ihres Vaterslaubes zum Rachtheile des letztern ausschlagen mußte.

Wit dem Hasse gegen die Religion und das Königthum hielt der immer tieser greisende Berfall der Sitten gleichen Schritt; das Laster hatte seine Schande verloren, weil es auf dem Throne, am Pose, in den vornehmsten, reichsten und gebildetsten Ständen ungesscheut verübt wurde; und um nicht mehr an jene Schande erinnert zu werden, hatte die vornehme Welt dem Laster andre Namen gegeden. Frecher Unglaube, frivoler Spott über alles Heilige, hieß Geist, Austlärung, Freisinn; Immoralität galt als Thattrast, Chebruch und Hurerei hießen Galanterie und Liebenswürdigkeit; Stehlen und Betrügen hieß sein Schicksal verbessern, das Tödten des Beleidigers im Duell hieß pflichtmäßige Bravheit. Es gab ganze Fabritstätten, wo nichts als obseine Bilder und Schriften erzeugt und über ganz Frankreich ausgebreitet wurden; die schlechte Presse und über ganz Frankreich ausgebreitet wurden; die schlechte Presse und Sittlichkeit zu untergraben und alle Scham vor dem Laster zu zertreten.

Hiezu kam ferner der große Abstand zwischen den verschiedenen Ständen der Staatsgesellschaft in Vertheilung des Vermögens, der Rechte und der öffentlichen Lasten. Der Abel und die Geistlichkeit in Frankreich waren im Besitze großer Güter und Privilegien, wogegen die Masse des Volkes schwere Lasten zu tragen hatte. Clevus waren nämlich steuerfrei, der letztere wenigstens grundsätzlich; diese Steuerfreiheit aber, ganz besonders bei dem Abel, mußte ganz gehafsig, drückend, ja offenbar ungerecht in den Augen des Volkes er= scheitzen, indem derselbe bei aller Roth des Staates und allem Drucke Dolkes unbarmherzig bei biesem Rechte beharrte, wogegen die Geist= lichkeit das ihr in alter Zeit verliehene Recht grundsätzlich zwar beibehielt, dabei aber zur Bestreitung des Staatshaushaltes freiwillig große Summen unter dem Titel "dons gratuits" hergab. So hat die Geistlichkeit in Frankreich in dem Zeitraume von 1560—1575, also von fün köchn Jahren, eine freiwillige Abgabe unter jenem Titel von 60 Millionen Livr. an den Staat entrichtet. Fünf Jahre danach (1580) hat die Geistlichkeit wiederum auf sechs Jahre für jedes Jahr eine Abgabe von 1,300,000 Livr. bewilligt 1). In dem Zeitraum von

<sup>1)</sup> Siche Desing, opes sacerdotii etc. pag. 96-98.

1665 bis 1748, d. i. 83 Jahren, hat der Elerus unter dem Litel "freiwillige Gabe" 590 Millionen Livr., also jedes Jahr über siebe n Millionen entrichtet, während der Abel nichts hergegeben hat Dußerdem hat der Elerus sich von der im Jahre 1695 eingeführte n Kopfsteuer durch Entrichtung von 24 Millionen Livres losgekauft. Bei dringender Noth gab derselbe weit mehr als das don gratuit für de I Jahr betrug; so in dem siebenjährigen Kriege, statt der stehend gewordene und Gumme von 11 Millionen, 22 Millionen Livres, d. i. den achte 1 Theil seiner Scsammteinnahme, die auf 200 Millionen geschätzt wa

Allein, wie viel auch der Clerus entrichtete, wie sehr auch das "freiwillige Geschenk" zur stehenden Steuer geworden war, er ga Ti in den Augen der gedrückten Masse als bevorrechtet, und mußte e =, zum Theil wenigstens, die Mißgunst und den Haß des Volkes theile =1, ber sich allmälig gegen die bevorzugten Stände, insbesondre den Abe 1, in der Masse festsetzte. Die Abeligen schwelgten in Müßiggan S. Reichthum und Genüssen; erfüllt von übermüthigem Abelsstoll ze behandelten sie das Volk mit Verachtung. Die Abelsprivilegien, Die großen Reichthumer bieses Standes, seine Schwelgerei, die Sittenloft & keit unter vielen der Standesgenossen, ihr Uebermuth und ihre Ber achtung gegen das unter Armuth und Druck seufzende Volk mußt en endlich bei diesem einen glühenden Haß gegen die Ungerechtigkeit Der bestehenden Zustände und alle Standesvorrechte entzünden. Die Könkge hatten zu ihren Schwelgereien viel Geld nöthig, und verkauften daher ben Abel an reiche Bürgerliche, besonders Kaufleute; und sowie biese den Abelstand aufgenommen waren, mußten sie aller Arbeit un nich Thätigkeit entsagen, weil königliche Gesetze bem Abel bas Arbeiten als entehrend untersagten; zugleich wurden sie der Privilegien bes Abels theilhaft, namentlich steuerfrei, und die natürliche Folge war bann eine immer zunchmende Belastung bes britten Standes.

Endlich hatten sich seit den herrschsüchtigen Eroberun 3ketriegen unter Ludwig XIV. und den enormen Verschwendungen und er Ludwig XV. die Staatsschulden in's Ungeheuere vermehrt, so de ein völliger Staatsbanquerott zu befürchten stand. Frankreich hatte damals eine Schuld von c. ISOO Millionen Livres. Die Reformen, welche der Minister Turgot in Staats: und Nationalökonomie auststrebt hatte, indem er die privilegirten Stände zu den Steuern heranziehen, die Ungleichheit der Provinzen in der Besteuerung ausheben, die Feudallasten ablösen lassen wollte; die serner der Minister Maledheit in der Justiz versucht hatte, indem er die despotische Willkür,

<sup>1)</sup> Siehe Zallwein, jus ecclesiast. vol. III. p. 434.

rische Strafarten, die Folter u. dgl. abschaffen wollte, sind durch ebe des Abels und der höhern Geistlichkeit vereitelt und die Minister verabschiedet worden.

Nach ber Entlassung Turgots war Necker Finanzminister geworden, le Finanznoth bes Landes aufbeckte, ohne Mittel zur Abhilfe zu können, und baburch, ohne es zu wollen, der Revolution Als er 1781 entlassen worden, trat an seine Stelle ber wender Calonne, der für den Hof und die abeligen Sinecuristen ige Anleihen machte, bis er entweder den Staatsbanquerott en ober die privilegirten Stände zur Besteuerung heranziehen Eine Berufung der Notabeln im Jahre 1787, benen die liche Finanznoth des Reiches eröffnet wurde, hatte bloß Absetzung dinisters, nicht aber Abhilfe zur Folge!). Run wurde Brienne, chof von Toulouse, Finanzminister; seine dringenden Aufforder= an Abel und Clerus um Abhilfe blieben ohne Erfolg. neue Steuern bem Volke auferlegt werben, allein die Parlamente gerten die Einregistrirung. Diese wurde jetzt, nach einem alten nmen vom Könige gefordert, und es ging nun in der schon gespannten und gereizten Masse bes Volkes ein Schrei bes lens durch das ganze Reich. Unruhen brachen an verschiedenen aus; die Prinzen des Hauses Orleans, immerwährend feindlich ourbonen gesinnt, streuten geflissentlich Unzufriedenheit in den nzen und im Heere aus. Der Konig mußte nun auch Brienne en, den mehr populären Necker wieder annehmen (1788) und is folgende Jahr die Reichsstände wieder einberufen.

Nach dem damaligen Ständewesen war die Gesammtheit der stände getheilt in Deputirte des Clerus, in Deputirte des Innd in Deputirte des dritten Standes (des Bürgers) oder der Gemeinden, und jeder Stand hielt seine Sitzungen derathungen besonders. Obgleich, nun der Hof durch Berusung ppelten Anzahl von Deputirten des dritten Standes das Volkt meigt zu machen gesucht hatte, der Abel und Clerus sehr bald em Zusammentreten der Deputirten auf Steuerfreiheit verzichteten, r dennoch die Bewegungspartei in dem dritten Stande damit zufrieden, sondern sorderte jetzt, daß die drei Stände nicht

<sup>1)</sup> Bereits vor Eröffnung dieser Versammlnng hieß cs in öffentlichen Blättern, ze ein Gesetz gegeben werden, wonach der König ein Drittel der geistlichen an sich ziehen werde, gegen die Verpflichtung, die Kirchenbaukosten zu bestreiten. ar schon ein Wink, wohin man hinaus wollte. Im lebrigen waren als Gegens der Berathung bezeichnet 1) Erleichterung des Volkes, 2) Abschaffung aller suche, 3) Einsührung besserer Ordnung in den Finanzen.

mehr wie bisher, gesondert in eigenen Kammern tage sondern zu einem Körper sich vereinigen und auch nis mehr nach Ständen, sondern nach Köpfen stimm sollten. Das war der erste Schritt zum Umsturze der bisherig Reichsverfassung.

Als der größte Theil des Abels und Clerus dieser Forderu sich widersetzten, einen ganzen Monat lang fruchtlos verhandelt v gestritten worden, beredeten Mirabeau und Sienes den dritten Sta sich als Nationalversammlung zu erklären und als solihre Souveränetät als gesetzgebende Gewalt ausz fprechen. Der Hof, hierüber erschrocken, will die Versammlung unbestimmte Zeit vertagen; das gelingt nicht und nun trat un großem Jubel der größte Theil des Clerus zu dem dritten Sta: über, der sich als Nationalversammlung ohne Untersch der Stände erklärt hatte. Der Herzog von Orleans mit zei Fraktion des Adels trat ebenfalls bei, und nun wurde der I genöthigt, die Zuruckgebliebenen des Abels und Clerus ebenfalls 3 Beitritt zu bestimmen. Damit waren die alte ständische Verfasst und die Standesprivilegien aufgehoben; es gab keine Vertretung t Stäuden mehr, sondern nur mehr Vertretung eines allgemein nationalen Bürgerthums.

Diese Vorgänge erfüllten natürlicherweise den Hof mit steigende Mißtrauen gegen die Versammlung; unglücklicherweise trat dies start hervor, als der Hof die Stadt Paris deutschen Truppen and trante. Der wieder entlassene Minister Recker verläßt plötzlich de Stadt, die französischen Garden, beleidigt durch das in sie geset Mißtrauen und aus Haß gegen die deutschen Truppen, vereinigen siecht mit den Bürgern gegen den Hos. Camille Demoulins erhi die Köpse durch eine aufregende Rede an das Volk, das bereits wold zur Erregung eines Aufruhrs bestochen war, und plötzlierscholl aus dem aufgeregten Hausen der Rus: "nach der Bastille! und soson dem Gegen hieses Gesängn von Staatsverbrechern hinan und erstürmten dasselbe unter schreckliche und grausamem Blutvergießen. Das war die hell auslodernde Flamp der nun ausgebrochenen Revolution (14. Juli 1789).

Die Nationalversammlung war dadurch zu Stande gekomme daß der dritte Stand die beiden andern, den Clerus und den Adzu sich herabgezogen hatte. Was aber so in den Vertretenen vorz gangen war, das sollte nun auch in den Vertretern vollzogwerden; alle Stände sollten in ein allgemeines Bürgerthum ausgelödie verschiedenen Stande srechte ausgehoben und dafür (allgemein-

Menschenrechte aufgestellt werden. Demnach hebt die Nationalversammlung die Feudalherrschaft auf, erklärt alle Rechte und Bezüge, die dieselbe den Adeligen zuerkannt, und alle Pflichten und Leiftungen, die sie den Untergebenen auferlegt hatte, für erloschen. Ebenso hebt die Versammlung die Zehnten jeder Art an geistliche Corporationen -- an "bie tobte Hand" — auf, jedoch mit ber Erklärung, daß die Cultuskosten, die Unterhaltung des Clerus, Unterstützung der Armen, Bau und Reparatur von Kirchen, die Seminarien, Schulen, Collegien, Hospitäler, zu beren Unterhaltung die Zehnten bisher gedient hatten, anderswoher bestritten werden sollten. Nachdem in solcher Weise alle Standesunterschiede thatsächlich aufgehoben und die ganze Staatsgesellschaft in eine Masse sich einander völlig gleicher Individuen aufgelöst war, ging die Rationalversammlung daran, die Principien aufzustellen, nach denen nunmehr die Gesellschaft neu organisirt werden sollte. Diese Principien waren die sogenannten "Rechte des Menschen und des Bürgers." Art. 1: "Die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich." Art. 3: "Das Princip aller Souveränetät ruht wesentlich in der Nation. Das Volk ist souverän; diesem Princip entstießen alle Idechte. Reine Corporation, kein Individuum kann eine Autorität üben, die demselben nicht ausdrücklich entfließt." — "Das Gesetz ist der Wille der Regierten; also dürfen die Regierenden an seiner Abfassung in keiner Weise betheiligt sein." — "Das Gesetz ist der freie und feierliche Ausdruck des Allgemeinwillens; einem Bolke steht stets das Recht zu, seine Verfassung zu revidiren, zu resormiren und abzuändern. Alle Bürger haben das Niccht, persöulich oder durch ihre Vertreter bei der Abfassung besselben mitzuwirken."

Die Rationalversammlung sollte nun aber Mittel und Wege aussindig machen, wie der Finanznoth des Reiches abzuhelsen sei; denn dazu waren häuptsächlich die Stände berusen worden. Die Führer der Volkspartei warsen sogleich ihre Blicke auf die geistlichen Güter, das Kirchenvermögen, und warsen die verhängnisvolle Frage in der Versammlung auf, ob die Geistlichkeit Eigenthümer ihres Besithums sei, oder ob dieses nicht vielmehr als Nationalgut, als Eigenthum der Nation betrachtet werden müsse. Zu keiner andern Zeit würde diese Frage als eine verhängnisvolle angesehen worden sein, indem es nie Jemanden eingesallen sein würde, der Kirche das Eigenthumsrecht abzusprechen. Jeht aber, wo die "Nation" zum Gözen gemacht worden, der von den Volksrednern beständig im Munde gesührt, dem Weihrauch gestreut und die Rechte von Ständen, Corporationen und Individuen undes

denklich geopfert wurden, war sie eine höchst bedenkliche geworden, wie der Erfolg sehr bald gezeigt hat. Vier Jahre vorher (1785) hatke ber Finanzminister Necker die jährlichen Einkunfte der katholischen Geistlichkeit des Reiches auf hundertdreißig Millionen Livres, das Vermögen selbst zu viertausend Millionen, angeschlagen, wovon vierzig bis fünfzig Millionen bie Einkunfte ber Pfarrer bilbeten, bie zum Theil kärglich besoldet waren. Als die Frage nach dem Eigent= thumsrechte auf diese Guter in der Versammlung aufgeworfen wurde, traten Redner für und gegen das Recht ber Geistlichkeit auf urrb stellte sich sonnenklar heraus, daß die Majorität nicht so sehr nach dem Rechte fragte, als nach Vorwänden suchte, um das ganze Kirchen= vermögen einzuziehen. Der Abbe Maury vertheibigte mit schlagenden Gründen das Eigenthumsrecht aus Principien und Rechtsnormen, die bisher in allen christlichen Staaten anerkannt waren. Bischof von Autun, trat dagegen auf, mit dem Antrage, daß die Güter der Geistlichkeit als Nationaleigenthum erklärt werden sollten. Seine Rebe aber war ein wunderliches Gemisch von Sophistereien und Begriffsverwirrungen. Sein Antrag aber war noch nicht das Lette und Aeußerste; es sollte vielmehr noch bargethan werben, bag auch für den Fall, daß man den Clerus als wirklichen Eigenthumer annehme, cs dennoch nicht nur nicht unrecht, sondern auch politisch gut sei, die Expropriation auszusprechen. Zu diesem Beweise erbot sich der Abgeordnete Thouret. Zu diesem Ende machte er, in Beziehung auf das Recht, einen wesentlichen Unterschied zwischen Indipidue als natürlichen und Corporationen als moralischen Personers-Die Individuen sind nach ihm vorhanden und haben Rechte von Ratus aus vor ben Gesetzen; bas Gesetz spricht diese Rechte nicht erst aus schafft sie nicht, sondern erkennt sie nur an und schützt sie. porationen aber bestehen nur durch das Gesetz; daher hat das Gesets anch in Beziehung auf sie, auf ihre Rechte, selbst auf ihre Eristens. eine unbeschränkte Gewalt. Corporationen haben kein reelle Recht aus ihrer Natur, weil sie keine eigene Natur haben. Gie sin eine Fiftion, ein abstrakter Begriff bes Gesetzes, das dieselben gemacht hat, und, so wie es dieselben gemacht, also auch nach Gutbunken abandern kann. Das Gesetz kann also, da es dieselben geschaffen hat. jo auch sie wieder abschaffen. Die pouvoir constituante, die höchste Madyt der Ration, hat zu prüfen und zu entscheiden, in wie weil Corporationen die ihnen früher zugestandenen Rechte ferner noch genießen mögen. Aus demselben Rechte, aus dem 1749 den geistlichen Corporationen verboten worden, fernerhin noch Eigenthum zu erwerbett, aus demselben kann jetzt verboten werden, daß keine Corporation

rnerhin Eigenthümerin überhaupt verbleibe. Das Gesetz hat früher rneren Erwerb verboten; dasselbe kann ihnen jest auch allen e sit verbieten. En ce moment de régénération les personnes, schoses, tout est soumis dans l'état, à la nation exerent le plus grand de ses pouvoirs. Dem Redner fragt es sich mnach nur, ob es für bas Gemeinwesen nütlich sei, zu bekretiren, Balle Corporationen (bie tobte Hand) unfähig find, Grundzenthum zu besitzen. Die fragliche Nützlichkeit aber beweist er uptsächlich mit zwei Gründen. Frankreich hat, argumentirt er, eine geheucre Bevölkerung und baher liegt es in seinem Interesse, die ertheilung des Besondervermögens so weit wie möglich auszudehnen, t so die Zahl derjenigen Individuen zu vermindern, die, weil kein genthum besitzend, weniger an der bestehenden Ordnung festhalten .b barum in Zeiten bes Unglücks ober ber Gährung gefährlich sinb. ie Güter aber, die sich im Besitze von Corporationen befinden, sind Kamilien und den Individuen entzogen. Frankreich ist ferner uptsächlich ackerbautreibend; es muß also sein Augenmerk auf ermehrung der Produktion seines Bobens richten. Es ist ihm also n Wichtigkeit, seinen Ländereien wirkliche Eigenthumer zu ben, die mit mehr Anhänglichkeit an den Boden als ihr Eigenthum id mit größerer Betriebsamkeit die Cultur über alle Punkte des ächenraumes ausbreiten, als es bei singirten Gigenthümern, die of Verwalter und Nutnießer sind, der Fall ist. Diesen Gründen Bt der Redner noch einen dritten hinzu, daß nämlich die Cor= ration selbst auch bem Staate nütlicher werde durch Ppropriation. Alle diese Corporationen seien des öffentlichen Uhens wegen eingeführt worden; jett aber sei eben ihre Dotation Gigenthümern ein Haupthinderniß geworden, ihre öffentliche Rüts= Viele der geistlichen Institute seien durch Heit auszudehnen. Thäufung großen Vermögens ganz von dem Zwecke und dem ganzen eiste ihrer Stiftung abgekommen. Ueberhaupt aber musse ber Clerus 4 dem allen Corporationen gemeinsamen Gesetze fügen; die Modi= cation seiner Existenz und seiner Rechte unterliege der absoluten errichaft bes Gesetes.

Der Abbé Maury vertheidigte das Eigenthumsrecht des Clerus it folgenden Gründen. 1) Diese Güter gehören nicht der Nation, ndern dem Clerus, weil er sie erworben und man ihm sie geschenkt (d. 2) Wir (die Geistlichen) haben sie erworben als Ertrag unserer ekonomie, wir können die Titel unsers Erwerbs vorlegen. Wir ben sie erworben unter dem Schuße und der ausdrücklichen Geneh-Bung und Antorisation der Gesehe. Der Staat hat uns 1749

verboten, fernerhin zu erwerben; wir haben gehorcht, doch konnte aber ein solches Gesetzteine rückwirkenbe Kraft haben; und weit entfernt, uns unser früher erworbenes Gigenthum zu confisciren, hat es unsdasselbe vielmehr sanktionirt. Ober aber man hat uns unfre Guter geschenkt; sie waren also nicht der Ration geschenkt, die eben selbeauch nichts Andres ist, als eine moralische Person, eine Corporation so gut wie der Clerus, wie die Hospitäler und die Gemeinden sold find. Ja, es war nicht einmal ber öffentliche Cultus, bem bie Guten geschenkt wurden, vielmehr ging der ganze Akt zwischen dem Geber und einer einzelnen Kirche, welche bie Schenkung erhielt, vor sich. Ein großer Theil der Dotationen von Pfarreien ist hervorgegangen aus Stiftungen einiger frommen Pfarrkinder und konnen baber biese Güter nicht zurückkehren an die Nation, weil sie von ihr nicht her: Es gibt keine Schenkung, die der Kirche im Allgemeinen gemacht worden wäre; alle lauten vielmehr auf eine bestimmte einzelne 3) Unsere Könige und die großen Basallen haben der Kirche nicht ben zwanzigsten Theil ber Güter gegeben, welche sie besit; die sie aber gegeben haben, auf die findet die Marime Anwendung: Oportet beneficium principis esse permansurum; ihre Schenfungen muffen unwiderruflich sein.

4) Es ist ferner Grundsatz, daß jedes Eigenthum seiner Ratur nach bleibend sein muß; wenn unfre Besitzthümer vierzehn Jahrhunderte gesetzlich gewesen sind, dann müssen sie es auch für immer sein. Jedes Eigenthum ist nothwendig inamovibel; was gestern mir gehört hat, muß mir auch heute noch gehören, wenn ich es nicht veräußert habe. Haben unse Könige uns etwas geschenkt, so haben sie es uns geschenkt von ihren Krongütern (Domänen), nicht aber von dem Gebiete des Königreichs, das ihnen niemal als Eigenthum zugehört hat.

Der Deputirte Ronez, Pfarrer zu Chavannes, vertheidigte bas Eigenthumsrecht durch Darlegung der Zwecke dieser Güter bei ben Schenkungen.

Endlich trat Mirabean auf, bezeichnet die bisher auf der Rednerbühne gegen das Eigenthumsrecht der Geistlichkeit vorgebrachten Gründe als ungenügend und nicht stichhaltig, so daß man bei dem Eingange seiner Rede zu glauben versucht wird, er werde jenes angesochtene Recht mit noch triftigern Gründen in Schutz nehmen.

Die Einen, sagt er, haben einzig den öffentlichen Nupen in's Ange gefaßt und auf Grund dieses Untens Expropriation in Antrag gestellt. Allein l'intérêt public kann nicht entscheiden, wenn jene Expropriation ein Unrecht ist. Denn Alle müssen sich zu dem Srundsate bekennen: Nichts ist nütlich, als was gerecht ist.

— Andre haben gesprochen von dem öffentlichen Credit, der durch Zuwendung dieser Güter an die Nation dem Staate auf einmal erwachsen würde. Allein wie kann ein Credit entstehen aus einer Handlung, wenn diese eine Beraubung, eine Ungerechtigkeit ist? Die Berletung des Vertrauens in den Staat in einem Stücke muß Schwächung des Vertrauens überhaupt zur Folge haben. Aubre haben sich besonders darauf geworfen, daß Corporationen durch das Geset entstehen, demselben unterworfen seien und von ihm aufgehoben werden könnten. Aber, einmal angenommen, daß die geistlichen Corporationen aufgelöst werden könnten, so ist es noch nicht ausgemacht, ob dann nicht die geistlichen Güter als Besondereigenthum der einzelnen Individuen zu betrachten sind, welche gegenwärtig die Corporationen bilden.

· 日 山 山 谷 北 い は い 日 日 日 日

ľ

E B E E E E

Andre haben hervorgehoben, daß es einen wesentlichen Unterschied swischen Privateigenthum und Corporationseigenthum gebe; der Private, ein Individuum, habe das Necht, dasjenige, was er unter dem Titel "Eigenthum" besitze, zu veräußern, darüber nach Belieben zu verfügen. Dagegen aber dürse der Geistliche seinen Besitz nicht verlausen, selbst der Clerus als Ganzes, als Corporation, dürse das geistliche Bermögen nicht veräußern. Allein hiebei ist übersehen, daß das Princip, welches iegliches Gigenthum unter den Schutz des öffentlichen Bertrauens stellt, sich allgemein auf Alles erstrecken muß, das zu genießen der Bürger ein Recht hat, und daß in diesem Betracht der Besitz ebenfalls ein Recht ist und die Nutznießung ein gesellsichaftliches Eigenthum.

Andre haben nachzuweisen gesucht, daß unter den verschiedenen Arten der geistlichen Güter keinem die Eigenschaft eines Eigenthums zukomme. Allein diese haben nicht untersucht, ob Fundationen nicht, eben weil sie Fundationen sind, fortdauern müssen, und daß, den Regeln unsrer Civilgesetze gemäß, die Urheber der Fundationen frei über ihre Habe verfügen und Gesetze für dieselben für die Zukunft geben können.

So scheint Mirabeau der gründlichste Vertheidiger des Eigensthumsrechtes der Geistlichkeit werden zu wollen, weil er so treffend das Verkehrte und Oberflächliche der gegen dieses Recht vorgebrachten Sründe aufzudecken weiß. Allein, was Mirabeau bisher gesagt, war nur ein rhetorischer Anlauf, um seinen Gründen gegen jenes Recht einen desto größern Nachdruck verleihen zu können, in dem Scheine nämlich, als seien sie frei von allen Schwächen und Mängeln, die er an den von andern Rednern vorgebrachten nachgewiesen hatte.

Er selbst unterscheidet nun drei Arten von Fundationen oder

Schenfungen an die Kirche ober Geistlichkeit, solche, die durch die französischen Könige gemacht worden, solche, die von Gemeinden und solche, die von einzelnen Privaten ausgegangen sind. Sobann beweist er der Reihe nach, daß für alle drei Arten die Nation Unspruch auf bas Eigenthumsrecht habe. Die ersten seien im Namm der Nation gemacht; denn die Könige sind nur Organe des Voltes, die Nationen sind die Erbinnen der Könige; sie können alles bas zurücknehmen, was die Könige veräußert haben (!). Daher kann bie Nation sich als Eigenthümerin ihrer eigenen Güter erklären, die in ihrem Namen zum Dienste der Kirche geschenkt worden sind. Dasselbe gilt nun auch, fährt Mirabeau fort, von den Fundationen, welche von Gemeinden gemacht worden sind. Die Gemeinden bilden in ihrer Gesammtheit die Nation; dieselben sind unter sich solidarisch, indem jede einzelne einem Theile nach verpflichtet ist, wozu die Nation im Ganzen sich verpflichtet weiß. Der Staat ist aber verpflichtet zu den Auslagen für den Cultus eines jeden seiner Glieder, d. i. jeder Gemeinde; und so muß benn, was jede Gemeinde für den Cultus gethan hat, als eine öffentliche Auslage des Staates für den Cultus betrachtet werden. Alle Fundationen also, die von Gemeinden ausgegangen, sind als Eigenthum des Staates, der Ration zu betrachten. Unbelangend endlich die Fundationen, die von Privaten gemacht worden, so verlett der Staat durch Aneignung derselben, sofern er die auf denselben haftenden Verpflichtungen übernimmt, kein Eigenthumsrecht, noch auch verlett er die Intention der Stifter. "Denn was ift Eigenthum überhaupt? Es ist das Recht, welches Alle Einem gegeben haben, eine Sache ausschließlich 31 besitzen, auf welche, in dem Naturzustande, Alle ein gleiches Recht hatten. Und was ist nun, gemäß dieser allgemeinen Definition, Privateigenthum? Es ist ein in Kraft der Gesetze erworbenes Gut.... Es ist einzis das Gesetz, welches Eigenthum zu Stande bringt." 68 folgt nun natürlich, daß dieses Gesetz, welches Gigenthum allein schafft, auch Eigenthum wieder aufheben, dem Einzelnen entziehen und dem Ganzen wieder beilegen fann (Theorie des Communismus).

Die Tendenz und der Antrag Mirabeau's ging nun dahin, die Rationalversammlung solle als Princip aussprechen und sanktioniren: daß die geistlichen Güter Gigenthum der Nation seien; jedoch sei hiebei die Absicht nicht, den Elerus dieser Güter gänzlich 3<sup>11</sup> berauben und die Verwaltung in die Hände des Staatsfiscus 3<sup>11</sup> legen, sondern die Staatsschulden damit zu tilgen; dagegen solle vom Staate für das Auskommen der Geistlichkeit so gesorgt werden, daß

Pfarrer, selbst auf bem Lande, weniger als zwölfhundert is jährlich erhalte.

Mirabeau's Vorschlag wurde (2.—4. Nov. 1789) von der onalversammlung als Gesetz angenommen, vom Könige sanktionirt demnach verkündigt:

Die Nationalversammlung beschließt: 1) Alle geistliche Güter zur Verfügung der Nation gestellt (sont à la disposition de la m), mit der Verbindlichkeit, auf andre zuträgliche Weise die Cultuszn, Unterhalt der Geistlichen und Unterstützung der Armen zu eiten, unter Oberaussicht und nach Instruktionen der Provinzen.

2) In den Anordnungen für den Unterhalt der Religionsdiener das Gehalt keiner Pfarrei weniger als 1200 Livr. jährlich betragen, jnung und zugehörige Gärten nicht miteinbegriffen 1).

Das war die Säcularisation der geistlichen Güter in Frank, mit welchem Namen man seither die durch den Staat vorgemene Beraubung der Kirche euphemistisch bezeichnet hat.

Der weitere Plan der Nationalversammlung war nun, für Millionen Livres geistliche Güter zu verkaufen und für andre Mill. Ussignaten in Eurs zussetzen, denen die nicht verkauften er als Pfand dienen sollten.

Aufhebung der Klöster in Frankreich (1790).

Es stand zu erwarten, daß die Nationalversammlung, welche die lichen Güter als Nationalgut erklärt und der Nation zur Verfügung At hatte, allerdings mit Uebernahme der Verpflichtung für den erhalt der Religionsdiener zu sorgen, nun auch bedacht sein werde, Zahl der zu unterhaltenden Geistlichen so viel als möglich zu nindern. Daher wurde denn im Monate Februar der Antrag auf shebung der Klöster, sämmtlicher religiösen Orden zu geistlichen Corporationen gestellt. Auch bei diesem rage setzte es lange und mitunter heftige Debatten ab, indem reiser und Vertheidiger der Orden und Klöster stark gerüstet nder gegenüber standen. Aber in so bewegten Zeiten, wie jene en, siegt regelmäßig die kühnste und unternehmendste Partei.

In dem Berichte des Deputirten Treilhard, mit welchem die handlungen eröffnet wurden, begegnen uns die leitenden Gedanken. : Regeneration, welche die Deputirten zu vollenden berufen worden,

<sup>1)</sup> Siehe Hermens, Handbuch b. gesammt. Staatsgesetzg. über b. christl. ins . . auf dem link. Rheinuf. I. Bb. S. 91, 117—119.

<sup>3.</sup> Marg, Gefcichte von Trier, V. Band.

müsse sich über alle Zweige des großen Reiches erstrecken, weil Riemand sich rein zu bewahren gewußt von Erschlaffung und Mißbrauchen, welche die Zeit herbeizuführen pflege. Die Geistlichen hatten biesen schlimmen Ginfluß erfahren wie die andern Bürger. Die verkehrte Vertheilung der Ginfünfte, die nicht minder fehlerhafte Einrichtung mancher Institute, die Nachlässigkeit bei den Wahlen der Vorsieher, die unmäßigen Anforderungen vieler Geistlichen machten die Nation mit Ungeduld die Zeit erwarten, wo das Verdienst allein ben Titel zu Ghrenstellen gebe, bie Besoldungen mit den Dienstleistungen in Verhältniß gebracht und weise Bestimmungen die unverrückern Grenzen der beiden Gerichtsbarkeiten bezeichneten und daburch vielen Zuerst sei bie ärgerlichen Streitigkeiten ein Ende gemacht werbe. Aufmerksamkeit zu richten auf jenen großen Theil der Geistlichkit, ber sich rühme, seine Griftenz ber Liebe zur Vollkommenheit zu verbanken, deren Jahrbücher so viele berühmte und tugendhafte Personen zählen, und die so große Verdienste um die Religion, ben Ackerban und die Wissenschaft aufzuweisen haben — die Orbend = geistlichkeit.

Es ist das Loos menschlicher Institutionen, daß sie den Keixxx der Auflösung immer in sich tragen. Der Geist der Ordensstifter if entwichen; die Demuth und Zurückgezogenheit sind nicht mehr 311 sehen; Trägheit und Weichlichkeit sind allenthalben eingekehrt und haben Alles verdorben. Die frühere Hochachtung des Bolkes gegent die Ordensleute ist in Kälte, Gleichgültigkeit und häufig in Abneigung gegen sie übergegangen. Der Zeitpunkt für eine Reform ist alfo eingetreten, der immer auf jenen folgt, wo solche Institute nütlich zu sein aufgehört haben. Der Ausschuß (der diese Angelegenheit in Vorberathung gezogen hatte) macht den Antrag, einerseits die Klöster zu öffnen für alle Ordensleute, die austrete wollen, andrerseits aber Die, welche ihr Leben bari m beschließen wollen, barin zu lassen; ce solle also allen Meligiosen, männlichen und weiblichen, die volle Freiheit gewährt werden auszutreten oder zu bleiben unter ihrer Regel. Für bie Austretenden muffe eine Pension ausgeworfen werden, die Bedürfniff der Religiosen seien allenthalben dieselben, da alle durch ihre Rege! gehalten, mit dem Nothwendigsten zufrieden zu sein. Daher könnten die Glieder der verschiedenen Orden darin ganz gleichgestellt, neut hohes Alter, sofern dies nicht Bedürfnisse habe, etwas berücksichtist und einem Abte etwas mehr als dem einfachen Mönche ausgeworfen Diejenigen aber, welche ihr Leben unter der Ordenstegel werden. beschließen wollten, sollten aus allen Klöstern, wo sich solche fanden,

öbten zusammengethan und auf ihre ursprünglichen Einrichtungen rückgeführt werben. Auf diesem Wege gewinne der Staat reiche ittel in den Gütern der ausfallenden Häuser in den Hauptstädten. doch sollten aus diesen nicht alle Religiosen ganz ausgeschlossen z, wenn sie nämlich der Krankenpflege sich widmeten oder für i öffentlichen Unterricht oder die Wissenschaften nützlich ichtet würden.

Weiter aber, in dieser Zeit, wo Aller Augen und Wünsche auf eiheit gerichtet seien, dürfe der Staat keine ewige Gelübde tatten, "da die Unbeständigkeit der Gemüther und die Veränder= teit der Dinge solche nicht ertragen könnten."

So lautete der Antrag der Commission. Rochsoncankt sprach, leich darauf für Aushebung aller Klöster, den Antrag überdietend; egoire dagegen für Erhaltung einiger Klöster. Der Deputirte ha, General der Lazaristen, sprach für Erhaltung der Orden. Das irsahren, sagt er unter Andern, welches die Redner gegen die Orden rschlügen, gleiche dem der Wilden in Louissana, die den Baum hauen, um die daran hangenden Früchte zu bekommen. olch ein Versahren sei nicht das zärteste, nicht das weiseste und cht das der Versammlung würdigste. Die Fehler einiger Ordenstute dürsten doch nicht als Verbrechen aller angeschen werden. "Wan kt, die geistlichen Güter werden nur die Hände vertauschen; allein ehände der Capitalisten sind weder großmüthig, noch ohlthätig."

Der Deputirte Barnave sprach wieder ausnahmslos gegen die öster und Orden, von einem Gesichtspunkte aus, der sich hinreichend untlich gemacht in den Worten: "Die Eristenz von Mönchen ist werträglich mit den Meuschenrechten, mit den Bedürfnissen Edschlichaft, ist schädlich für die Religion und unnütz zu allen Zwecken, denen man sie hat widmen wollen." (Gemurmel auf rechten Seite der Versammlung).

Der Deputirte Garat sprach, wo möglich, noch kühner und versender. Wird die Religion, fragt er, durch die Auschehung der roen gewinnen? Ja; denn ausgetreten werden die Religiosen dem ultus dienen, ihre Frömmigkeit, die nur ihnen nützlich war, wird inn der ganzen Welt nützlich sein. Werden die öffentlichen itten gewinnen? Ja, denn bisher blieben ihre Tugenden verborgen Echatten der Einsamkeit. Wird die Nationalerzichung gewinnen? rüher würde sie verloren haben, jetzt aber gewinnt sie; denn ehemals ult es zu erziehen für die Unterwürfigkeit, jetzt nuß erzogen

werden für die Freiheit. Wird aber nicht die Dürftigkeit um die Liebeswerke kommen? Aus Ehrgeiz ober Empfindsamkeit will heut zu Tage Jeder human sein ober es wenigstens scheinen; Jeder strebt nach der Ehre oder der Seligkeit, wohlthätig zu sein. Werben bie Finanzen gewinnen? Darüber ist kein Zweifel. Werben die Menschenrechte dabei gewinnen? Tausende von Menschen, die diese Rechte verloren haben, werden sie wiedergewinnen, und bie Gesellschaft wird Tausende von Menschen wieder erhalten. hab't bekretirt, daß alle Menschen frei geboren werben und (frei) bleiben. Erklärt also auch, daß bie Religiosen keine Menschen sind, oder machet sie frei."

Im Verlaufe bieser verwegenen Rede entstand starkes Murren, Bewegung und Tumult. Während des Tumultes stellt, um so ver= letzenden Ausfällen gegen die katholische Religion ein Ziel zu seten, ber Bischof von Nancy mit mehren anbern Deputirten ben Antrag bei bem Präsidenten, die Versammlung solle anerkennen, die katholisch = apostolische und römische Religion sei die Rational= religion. Andre Deputirten aber traten sogleich auf und erklärter. es sci in dem Maße anerkannt in der Versammlung, daß die katholische Religion die Nationalreligion sei, daß jene Motion sogar als eine Beleidigung angesehen werden musse. Nur zweifelhafte Dinge konnter zur Besprechung vorgebracht werden.

Der Abbe Montesquiou betrat nunmehr die Rednerbühne; aufmerksam lauschte die ganze Versammlung, denn er stand in hoheme Ansehen. Er geht aus von den Worten des Herrn: "Man muß bem Casar geben, was des Casars ist, und Gott, was Gottes ift. Es fragt sich demnach, welche Gewalt die Gesellschaft in Betreff ber Mönchsorden hat. Was ist ein Gelübde? Es ist das Versprechen eines Menschen, Gott und seinem Gewissen abgelegt, nach bem won ihm gewählten Orden und in demselben zu leben. So weit liegt in diesem heiligen Vornehmen nur ein innerer geistiger Akt. Allein Est den katholischen Staaten hat das Gesetz geglaubt, dem Gelübde zur Seite gehen zu muffen; es hat gewollt, daß die Gesellschaft auf be Menschen verzichte, der eben auch auf sie verzichtet hatte. Jest gist es Gelübde. Konnte man Gelübde ablegen? Man konnte, weil bos Gesetz dieselben anerkannte und sanktionirte. Kann man Gelübbe verhindern? Ja, ohne Zweifel, "weil die Gesellschaft das kann, was sie will." Kann die Gesellschaft bereits abgelegte Gelübde auflöser ? Nein, weil dieselben unter bem Schutze des Gesetzes gemacht worden sind. Ich würde also den Religiosen sagen: Wollet ihr austreten, so tretet aus; wollet ihr nicht austreten, so bleibt; euer Gelübde ist ein

Contrakt, und ich (das Gesetz) habe nicht die Macht, einen Contrakt aufzuheben.

Hierauf lenkt der Nedner die Aufmerksamkeit der Versammlung besonders auf die Frauenklöster, in der Meinung, diese ganz retten zu können. Er sagt von den weiblichen Religiosen ohne Ausnahme, sie seien glücklich ohne Reichthümer. Er habe, sagt er, als Deputirter dis heran aus Frauenklöstern Frankreichs keine andere Briese und Adressen erhalten, als solche, in denen die Bitte vorgebracht sei, man möge sie in ihren Klöstern belassen. "Ihr könnet und dürset sie nicht nöthigen, ihren Lebensgewohnheiten zu entsagen; denn ihr dürset nicht vergessen, daß Gewohnheiten das Glück ausmachen und das ihr keine Unglücklichen machen wollet. Die Frauenklöster sollen dem mach ausgenommen sein von dem Dekrete, welches Bereinigung mehrer Häuser zu einem verordnet."

Nach allen Verhandlungen, die natürlich hier nur in den Hauptsumrissen gegeben sind, folgte die Formulirung des Beschlusses, entsnommen den Vorschlägen mehrer Redner, am 13. Febr. und am 19. d. M. ertheilte der König die Sanktion. Das Dekret lautete aber:

- 1) Das constitutionelle Gesetz des Reiches erkennt keine seierliche Alostergelübbe mehr an, weder für das eine noch für das andre Seschlecht. Die Regulärorden und Congregationen, in denen solche Selübbe abgelegt werden, sind und bleiben in Frankreich aufgehoben, so daß in Zukunft solche in diesem Neiche nicht errichtet werden können.
- 2) Alle Personen bes einen und des andern Geschlechtes, die sich in Klöstern und Religiosenhäusern befinden, können aus denselben austreten, indem sie bei dem Municipalamte des Ortes die Anzeige davon machen; und es wird sosort durch eine angemessene Pension für ihre Subsistenz gesorgt werden. Häuser werden auch bezeichnet werden, in welche Diejenigen von ihnen zusammentreten können, welche von der dargebotenen Freiheit des Austritts keinen Gebrauch machen wollen. Wir erklären aber, daß, für jetzt, keine Veränderung in Betress der Häuser vorgenommen wird, welche sich mit der öffentlichen Erziehung befassen und die Wohlthätigkeitsanstalten bedienen, dis später hierüber ein Beschluß gefaßt werden wird.
- 3) Die Nonnen können in ihren Häusern (Conventen) verbleiben, in denen sie sich gegenwärtig befinden, und sind ausdrücklich aussendmmen von dem Artikel des Dekretes, der Vereinigung mehrer Häuser in einem festgesett.

Dies Alles war im Februar 1790 zu Paris vorgegangen. Das Vorgehen der Nationalversammlung gegen den Adel, die Geistlichkeit und den Hof erregte mit jedem Tage steigende Besorgnisse in Frank-

reich selbst und in den benachbarten Ländern. Papst Pius VI. hattworker schon öffentliche Gebete für die gefährdete Kirche in Frankreit angeordnet. Am 29. März hält er in einem geheimen Consistoriu eine Allocution über den Nothstand der Kirche in diesem Reiche. Schon im Januar trasen zu Trier viele Herrschaften (Abelige) et n, die aus Frankreich ausgewandert waren (Emigranten).

Die brohenden Zeichen der Zeit mußten ganz besonders in unserm Trierischen Lande mit banger Besorgniß erfüllen, da die fünf Suffragandisthümer von Trier zu Frankreich gehörten, der Chursürst und viele geistliche Corporationen unsres Landes in Frankreich Güter und Gerechtsame hatten und außerdem unser Land seit Jahrhunderten von der eroberungssüchtigen Politik Frankreichs so viel zu leiden gehabt hatte. Diese Besorgniß bewirkte die beiden Hirtenbriese zur Fastenzeit, deren ernsten Inhalt wir bereits oben S. 225 angegeben haben 1).

Es sollte aber in Frankreich noch viel Aergeres kommen. Eine neue Versassung wollte die Nationalversammlung dem Lande geden, und um diese ganz nach den eben herrschenden, aus Rousseu's contrat social und andrer Afterphilosophen Werken eingesogenen Grundsten aufstellen zu können, wollte die Versammlung mit allen herzebrachten Einrichtungen und Zuständen der Staatsgesellschaft völlig auf räumen, um freies Terrain zu gewinnen, ihre Constitution von Grund aus neu zu gestalten. Frankreich war disher in 17 Provinzen eingestheilt gewesen, deren sede sich ihrer Eigenthümlichkeit erfreute, der Einheit des Ganzen undeschadet, ja eben in naturwüchsiger Einheit. Die Nationalversammlung hebt diese Eintheilung auf, zerreist die Provinzen und setzt eine neue, künstliche an deren Stelle, die Einzestheilung in 83 Departemente. Im Juli erfolgte sodann die Au Fehebung aller Nitterorden, der adeligen Titel, mit dem Besehle, aus Wappen zu beseitigen. Die Emigration des Abels nimmt zu.

Die bürgerliche Constitution ber Scistlichkeit (constitution civile du clergé) 1790.

Für eine neue Constitution war jett Nanm gewonnen. Die Verschiedenheit der Stände, Standesrechte, Privilegien, Auszeichnungen, Titel berselben waren aufgehoben; kein Titel sollte mehr gelten außer dem einen allen Staatsangehörigen gemeinsamen "citoyen" ("Bürger"). Alle Menschen waren als frei erklärt, ebenso alle als gleich in politischen, bürgerlichen und religiösen Rechten. Die Gesammtheit ist souverain und die Majorität entscheidet.

<sup>1)</sup> Siehe die Hirtenbriefe bei Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 170-176.

In der Constitution, die von der Nationalversammlung aufge-Ut und danach von dem Könige, der bereits zum Diener der Verzmulung herabgewürdigt war, angenommen worden ist, war das Mis souverain erklärt, der König als constitutionell; Mngestellten wurden der Wahl des souveränen Volkes unterzien. Erbliche Alemter waren in zeitliche umgewandelt. Jedes epartement, jeder Distrikt, jeder Ort, sollte seine Angestellten haben, von den respectiven Wahlcollegien gewählt wurden.

Sanz nach denselben Grundsätzen wurde nun auch in der Constution des Reiches die bisherige kirchliche Organisation und Verstung aufgelöst und eine neue, nach demokratischen Principien, aufstellt; und wenn daher durch die frühern Dekrete über die geistlichen iter das Kirchenvermögen säcularisirt worden war, so hat diese nstitution die Kirchengewalt selbst säcularisirt. Dieselbe hatte nämlich, weit sie kirchliche Dinge betraf, solgende Grundbestimmungen aufstellt.

#### Titel I.

- 1) Ganz Frankreich wird, ohne Mitwirkung der geistlichen walt, in 83 Bisthümer, entsprechend den Departementen, eingetheilt, runter 10 Erzbisthümer sein sollen 1).
- 2) Jeder Kirche und Person ist untersagt, das Ansehen irgend 1es Bischofs anzuerkennen, dessen Sitz gegründet worden vermittelst mennung durch eine "fremde Macht" oder ihre in Frankreich oder derswo residirenden Legaten 2); jedoch ohne Präjudiz der Einheit Glaubens und der Verbindung mit dem sichtbaren Haupte der ihe.
- 3) Der Bischof und die Departementsverwaltung schreiten sofort zu reuen Parochial-Eintheilung aller Gemeinden des Departements.
- 4) Die Cathebralen (Domkirchen) werden Pfarrkirchen und Idsliche Kirchen zugleich, und der Bischof ist Pfarrer seiner Kirche; ndern Geistlichen an derselben sind seine Vicare.
- 5) Jedes Bisthum hat bloß ein Seminar; vier Vicare sind die Iteher desselben; diese und die Vicare der bischöslichen Kirche bilden Rath des Bischofs, ohne dessen Zuziehung er nichts beschließen darf.
- 6) Städte und Flecken, die nicht über 6000 Seelen zählen, sollen eine Pfarre haben.

<sup>1)</sup> Statt ber 135 Diöcesen, unter benen 18 Erzbisthümer, die Frankreich bisher ibt, sollte es nur mehr 83 haben.

<sup>2)</sup> Der Papst ist nicht genannt, aber gemeint.

7) Alle andre Titel, Beneficien, Dignitäten, Capitel, Stifte, Caplaneien, Präbenben u. bgl. sind aufgelöst 1).

## Titel II.

Die Bischöfe werben vom Volke gewählt, d. i. von den Departsments = Wahlmännern, durch Scrutinium, mit absoluter Stimmersmehrheit, in der Hauptkirche. Sbenso der Pfarrer von den Districkswahlmännern. Die Wahl des Bischofs wird dem Könige angezeich, und der Erzbischof hat den Gewählten zu prüfen und ihm die canonische Institution zu geben. Der Bischof, welcher Consirmation erhalten soll, hat keinen andern Sid zu leisten und der consirmirende Bischofkeinen andern zu fordern, als den, daß er sich zur katholisch-apostolischen Tomischen Religion bekenne. Der Consirmirte hat dem Papste bloß Anzeige zu machen als dem sichtbaren Haupte der Kirche zum Zeusnisse der Einheit im Glauben und der Gemeinschaft mit ihm. Bot der Consecration schwört er einen seierlichen Sid der Treue gegen die Nation und den König.

Der von den Distrikts-Wahlmännern gewählte Pfarrer hat sich zur Prüfung, Bestätigung und canonischen Institution vor dem Bischofe zu stellen.

## Titel III.

Der Bischof, Pfarrer und die Desservants erhalten jeder von der Nation eine augemessene Wohnung und ein Gehalt in Geld, vierteljährig voraus zahlbar. Dagegen aber haben sie auch alle einzelne Funktionen unentgeltlich zu verrichten <sup>2</sup>).

## Titel IV.

Der Bischof, Pfarrer und alle Geistlichen sind streng zur Residens verpflichtet. Ohne dringende Noth darf der Bischof nicht 14 Tage nach einander außerhalb der Diöcese sein; und muß er, so ist Erlaubeniß des Departements-Direktoriums nothwendig.

<sup>2)</sup> Bischof, Vicarius, Kantonspfarrer, Succursalpsarrer, bas waren die Titel, die fortan einzig in der Hierarchie in Frankreich bestehen sollten; 10 Erzbischk, 73 Bischöse, 16 Vicare an jeder Cathedrale, 4 in jede:n Seminar, 1 Pfarrer an jeden Kantonsorte, Desservants oder Succursalpsarrer, so viel das Bedürsniß erheischt, sollten den ganzen Clerus von Frankreich bilden. Früher hatte der Clerus dieses Reiches über 400,000 Köpse gezählt, darunter 31,000 Mönche in 660 Klöstern.

Das Gehalt der Pfarrer war, mit Rücksicht auf die Einwohnerzahl ber Städte und Ortschaften, von 50,000 bis 1000 und darunter Einwohner, sestzestellt zwischen 4000 bis zu 1200 Livres. Für die Vicare ähnlich zwischen 1200 Livr. Warimum und 700 als Minimum. Siehe Hermens, I. Bb. S. 120.

Dies war die "bürgerliche Constitution der Geistlichkeit" Franks, wie sie von der Nationalversammlung, die sich jetzt, wo sie Constitution aufstellte, assemblée constituante nannte, beschlossen den ist. Dieser Constitution sollten nun auch alle Geistlichen des hes, insbesondere so weit sie die Angelegenheiten der Kirche betraf, heinen Sid beitreten, durch den Sid nämlich: Zu wachen mit restalt über die Gläubigen der Diöcese, resp. der irrei, die ihm anvertraut, der Nation treu zu sein, Sesetze und dem Könige, und mit ihrer ganzen cht die von der Nation beschlossene und vom Könige ehmigte Constitution aufrecht zu halten.

Das war der von allen Geistlichen geforderte Eid; und wer in : bestimmten Frist denselben nicht geleistet habe, war ferner angeet, der solle fernerhin nicht mehr als geistlicher Beamter angesehen en, seine Stelle sei als vacant zu betrachten und soll ein er Geistlicher, der den Sid geleistet, eingesetzt werden.

Es ist auf ben ersten Blick schon ersichtlich, daß jene Constitution wesentliche Rechte der katholischen Kirche, ja den Glauben selbst iste, wie solches auch von einzelnen Deputirten in veröffentlichten isten zur Orientirung der gut gesinnten Katholiken dargethan en ist. "Unglück über die Religion, schreibt der Marquis de la uille, die ehemals die herrschende war in diesem großen Reiche, ücklich alle Katholiken in dem ganzen Reiche, wenn diese zerstörenden ete zur Ausführung kommen . . Diese Dekrete tragen die uel an die heilige Stätte; sie zerstören, was unsre Väter stets in n gehalten, sie profaniren das Heiligste der Religion, sie greisen atholische Kirche in mehren Artikeln an, die als Glaubenssätze entschieden sind."

Der französische Clerus hat eine schwere Probe bestanden und ven Beweis geliefert, daß er in seiner großen Majorität nichts zer als verkommen war. Der ganze Episcopat, 135 Bischöfe, mit Ausnahme von vieren, den Eid verweigert 1).

Ebenso hat bei weitem die Mehrzahl der Pfarrer den Eid verrt; und so wie vorher schon wegen der gegen die Privilegien des
derlassenen Dekrete viele adelige Familien Frankreich verlassen
n und ausgewandert waren, so wanderten jest, als die Quälereien
n des Sides anfingen, auch viele Geistlichen, namentlich Bischöfe, aus.

<sup>1)</sup> Den Eid haben geleistet: Talleprand, Bischof von Autun, Lomenie be 1e, Erzb. von Sens, Savine, Bischof von Biviers und Jarante, Bischof von 18.

In Folge bieser Constitution und bes barauf geforberten Eidel wurde auch sofort schon der Churfürst von Trier als Metropolit von Lothringen von der Strömung der Revolution berührt. thumer Met, Toul, Berbun und die seit 1777 nen gegründeten bische lichen Site Nanch und St. Diez waren Suffraganbisthumer von Trier, obgleich fie unter der Krone Frankreichs standen, und außerben gehörte der zunächst an das Trierische Land angrenzende Theil Lette ringens unmittelbar unter die geistliche Gerichtsbarkeit des Trierischen Erzbischofs. Clemens Wenceslaus hat daher durch einen Hirtenbrief vom 26. Nov. (1790) jene Constitution als die Rechte der Hierarchie in ihrem göttlichen Fundamente verlegend bezeichnet, feierlich bagegen protestirt und sie in ihren kirchlichen Bestimmungen für null und nichtig erklärt. Demnach eröffnete er seinem Metropolitansprengel, daß er sich fortan wie bisher als den unmittelbaren Ordinarius dieses Sprengels betrachten und seine Hirtensorgfalt fortsetzen werde; daß seine Untergebenen keinen Bischof als ihren geistlichen Obern pu betrachten hätten, noch irgend welchen Verkehr mit ihm haben bürften und könnten, ber ihnen nur durch die weltliche Behörde ernannt worben; daß jede Absolution, die in Kraft einer von einem andern Bischoft, als ihm, erhaltenen und angenommenen Gewalt ertheilt worben, ungültig sei, mit Ausnahme ber Tobesgefahr, aus ganzlichem Mangel bet Jurisdiktion. Ferner, daß jeder Geistlicher, der sich unterstehen wurde, von einem andern Bischofe als ihm oder seinen Archidiaconen canonische Institutionen anzunehmen, anders nicht denn als ein Aufdringling (intrusus) zu betrachten und bemnach alle seine Funktionen nach ganzem Rechte nichtig und wirkungslos seien. Endlich dürfe auch keiner ber jetigen (rechtmäßigen) Pfarrer, obgleich canonisch eingeset. in Bestandtheilen andrer Pfarrsprengel, die ihm etwa nach der beabsichtigten neuen Circumscription zufallen sollten, irgend eine Juris diktion ausüben, unter Strafe der Suspension, auch in Bezug aus seinen jetigen Pfarrsprengel 1).

Unter dem 10. Dez. hat derselbe auch eine Beschwerdeschrift bestem Reichstage zu Regensburg einreichen lassen und die Hilfe des Reiches gegen das vertragswidrige Vorgehen der Nationalversammlums gegen die benachbarten Reichsfürsten in Anspruch genommen. "Des Herren und Euch, heißt es darin, sind aus mehren Druckschriften Beschwerden schon im lebermaße bekannt, welche die meisten Fürsten und Stände unsres deutschen Vaterlandes, deren Staaten an des

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 193-198.

inigreich Frankreich grenzen, gegen die Abschlüsse der französischen ationalversammlung öffentlich und laut zu erheben die gerechteste rsache haben; auch wir finden uns in diesem unangenehmen Falle, daß ihren Metropolitan= und Diöcesangerechtsamen und unsrer chursürsthen Hofrentkammer sowohl, als unserm würdigen Domkapitel und ihren zu unsrem Erzstiste gehörigen wichtigen Stiftungen und Abteien trächtliche Nachtheile und Schmälerungen bevorstehen, wenn sothane m der französischen Nationalversammlung aufgestellte Grundsähe gen den Inhalt allgemeiner Friedensschlüsse und besondrer zwischen r Krone Frankreich und Uns in ganz neuern Zeiten errichteten erträge so ganz unbedingt in Erfüllung gebracht werden sollten, und daß m Theil auch wirklich durch den erfolgten Vollzug einiger Schlüsse sentlicher Schaden und offenbare Verletzung zugegangen ist, u. s. w."

Wie groß bereits im Beginne dieses Jahres die Besorgnisse um t Borgänge in dem nahen Frankreich am Hofe unsres Churfürsten wesen sein mussen, geht noch aus einer andern Thatsache hervor. 1 Coblenz erschien in den achtziger Jahren eine Zeitung unter bem tel: "Allgemeines churtrierisches Intelligenzblatt auf chste Anordnung —," das auch viele politische Nachrichten zu ingen pflegte. Die Vorgänge in Paris und Frankreich überhaupt tten seit der Berufung der Notablen (1787), mehr aber seit jener : brei Stände (1789) die Aufmerksamkeit aller benachbarten Länder täglich steigendem Maße auf sich gezogen. Die genannte Zeitung fast in jeder Nummer des Jahrganges 1789 die erschreckenden rgänge in dem gährenden Frankreich, besonders aus Paris, mitge-Was in dem Sommer dieses Jahres daselbst vorgegangen, ilt. r schlimm genug, um das Aergste befürchten zu lassen. In einem rrespondenzartikel von Paris vom 19. August in der genannten itung heißt es unter anbern: "Das Wort Freiheit ist bei uns n Loosungswort der unbändigsten Zügellosigkeit geworden. er glaubt, er könne jetzt thun, was er wolle, und damit ist die herheit des Lebens, des Eigenthums und der Ehre auf einmal ver= htet." Es mochte dem Churfürsten bedenklich erscheinen, alle die rgänge in Paris, die anarchischen Grundsätze, die dort ausgesprochen b mit Zertretung ber bestehenden Rechtszustände in's Leben eingert wurden, in seinem Lande bekannt werden zu lassen. n Ende des Jahres 1789 ist gänzliches Stillschweigen über Frankh in dem Blatte eingetreten. Der Jahrgang 1790 nennt Frankh kaum, und in dem folgenden findet sich einzig die Nachricht von Flucht der königlichen Familie und der Wiederbringung des Königs der Seinigen als Gefangenen nach Paris.

Die durch ben geforberten Eid herbeigeführten A (1791).

Sleich zu Anfange bes Jahres richtet Clemens Wer abermal einen Hirtenbrief an die Gläubigen seines Metropolitans in Frankreich, um sie über die kirchenfeindlichen und schisn Tendenzen der Civil=Constitution zu orientiren. Dem Brief hinzugefügt Artikel aus Staatsverträgen, in denen Frankr Metropolitanrecht des Trierischen Erzbischofs über die loth französischen Bisthümer anerkannt und noch 1778 bestätigt ha

Auch in dem Fasten-Hirtenbriese an die Gläubigen des Tr Landes spiegelt sich der surchtbare Ernst jener Zeit ab, wenn andern heißt; — "anarchischer Unsinn hat die Staaten erschütt sinstrer Jrrthum waget sich selbst an die geheiligte Religion Fast alle Nationen sind von Blindheit geschlagen, die Re Menschheit werden ungestraft verletzt, die Throne wanken, 1 Heiligthum selbst ist vor den Angriffen der Schwärmerei 1 Unglaubens in Sesahr."

In Frankreich schritt man inzwischen zur Ausführt Civilconstitution der Geistlichkeit. Die Geistlichen, welche l nicht leisten wollten, wurden mit Gewalt von ihren Stellen ve und an ihre Stellen traten "geschworene Geistlichen", die v Volke, von Laien, Häretikern und Juden gewählt und von Lad oder einem der drei andern "geschworenen Bischöse" geweiht waren. Am 24. Febr. hat Tallehrand den Anfang gemacht, is zwei Bischöse weihte, so das Schisma vollziehend.

Unter bem 13. April erläßt nun Papst Pius VI. ein schreiben über die Vorgänge in Frankreich, worin er den Verlimmer seindlichern Aggression der Nationalversammlung ge Kirche darlegt, wie auch, daß er dem Könige abgerathen, der constitution seine Genehmigung zu geben, indem dieselbe ein Ehrbeisühren würde. Nach reislicher Prüfung aller Artikel bstehe das Urtheil des apostolischen Stuhles sest, daß die Con aus häretischen Principien hervorgegangen, in mehren Dekreten hem katholischen Vogma widerstreitend, in andern sacrilegischismatisch sei, die Rechte des kirchlichen Primates aushebe, dund neuen Disciplin zuwiderlause und in keiner andern Absichstellt worden, als um die katholische Resigion völlig zu zu Obgleich die Bischösse Frankreichs und viele Katholischen Entsides apostolischen Stuhles verlangt hätten, so habe er in ge Milbe noch zurückgehalten und nur seine Warnung wiederho

sfern nicht Jeber die bereits als falsch bezeichneten Jrrthumer verabcheue, ber papstliche Stuhl wider Willen genöthigt sein wurde, alle Diejenigen als Schismatiker zu erklären, die Urheber der Constitution seien ober ihr durch ben Eid beiträten, die sich danach als Hirten anstellen ließen, die die Gewählten consecrirten oder die von solchen wnsecrirt murben. Dessen ungeachtet aber murben jett in Frankreich bie rechtmäßigen Hirten verdrängt und durch die vier abtrunnigen Bischöse fortwährend räuberische Wölfe, schismatische Hirten ersten und zweiten Ranges an beren Stellen gesetzt. Jest könne er nicht mehr zurüchalten und erkläre nun, nach nochmaliger reiflicher Ueberlegung mit den Cardinalen: daß jeder Geistliche, möge er Cardinal, Erzhischof, Bischof, Abt, Vicarius, Canonicus, Pfarrer, Priester ober Cleriker überhaupt sein, Welt= ober Orbensgeistlicher, ber den Bürgereid einfach so, wie er von der Nationalversammlung vorgeschrieben sei, abge= legt, und benselben nicht innerhalb 40 Tagen von heute ab widerrufen habe, von jeder Ausübung der Weihe luspendirt, und sofern er die Weihe ausgeübt habe, irregulär sei. Außerdem erklärt der Papst die bereits vorge= nommenen Wahlen von acht Bischöfen für ungesetzlich, sacrilegisch und nichtig, die Consecration berselben für unerlaubt und sacrilegisch, die Bischöfe selbst für aller Jurisdiktion baar und ledig und suspendirt von jeder bischöflichen Funktion. Null und nichtig und sacrilegisch seien auch alle Wahlen, die nach der Constitution für Cathedral= oder Pfarrkirchen vorgenommen würden, sowohl für die alten als auch und noch vielmehr für die ungesetzlich neu errichteten Site. Die verirrten Beistlichen ermahnt der Papst sodann zur Sinnesänderung und Buße; widrigenfalls ihnen die strengern Strafen nach Weisung der Canones nicht ausbleiben könnten, das Anathem und die Publikation desselben berhängt werben müßte.

Als unserm Erzbischofe Clemens Wenceslaus dieser Hirtenbrief bes Papstes zur Publikation in seinem Metropolitansprengel zu Ansang Mai zugekommen, waren auch bereits die französischen Bisthümer besselben nach der Constitution umgewandelt. Aus den fünf Bisthümern waren, mit Unterdrückung von Toul, vier gemacht und diesen neue Namen, nach den Departementen, gegeben worden. Außerdem datte man den lothringisch=französischen Theil, der seit alten Zeiten dur Diöcese Trier gehört hatte, von dieser losgerissen und den Bläubigen und Geistlichen verboten, in irgend einer Sache sich an den Trierischen Erzbischof fernerhin zu wenden. Und ferner waren schon für jene vier Sitze Bischöse nach der Civilconstitution gewählt

worden, Nicol. Philibert für einen neuen Sitz in dem Departeme der Arbennen, Joh. Bapt. Aubry für Verdun, Nicol. Francin fi Met, Maudru für St. Diez und sollte nun auch einer für Ran gewählt werden. Auf alle diese Vorgänge mußte sonach das papsils Breve, das Clemens Wenceslaus publicirte, Anwendung sind mußten sie alle als null und nichtig erklärt werden, mit der Warns an Geistliche und Laien, von den aufgedrungenen schismatischen Hirt sich gänzlich fern zu halten 1).

In Folge ber bisherigen Magregeln waren schon seit Enbe 17 viele Prinzen, Abelige, Geistliche und Offiziere in großer Menge an gewandert, und hatten sich in Brüssel, Trier, Coblenz, Mainz, Won Da mit steigent und anbern Stäbten am Rhein niedergelassen. Gefahr für jene Stände die Emigration zunahm, so verlor der Kon und die conservative Partei immer mehr Anhänger und Vertheidig während auf ber andern Seite die Volkspartei aus den untern Schicht ber Gesellschaft immer neuen Zuwachs erhielt und zu größerer Ra So zogen sich benn Besorgnisse und Gefahren auch imm gelangte. näher um den König selber zusammen. Nachdem er am 18. Ap nach St. Cloub hatte ausfahren wollen und der Pöbel ihm den Wag festgehalten und zur Umkehr genöthigt hatte, und sodann am 20. d. 4 durch den Tod Mirabeau's seine einzige kräftige Stütze in der Natiow versammlung verloren hatte, sann er auf heimliche Flucht aus Pari um im Auslande Sicherheit, Rath und Hilfe für seinen Thron ! finden. In der Nacht des 21. Juni entkam die königliche Famili der König, die Königin, die Kinder und die Schwester, wirklich al Paris, war glücklich bis nahe an die Grenze gelangt, als der Kon in St. Menehould erkannt und in Varennes mit seiner Familie fe genommen und nach Paris zurückgeführt wurde, nunmehr Gefangen der Nationalversammlung. Diese suspendirte die königliche Gew bis zur Vollendung des Verfassungswerkes am 13. September, 1 der König demselben seine Zustimmung ertheilte und in seine W fassungsmäßigen Rechte wieder eintrat. Kurz vorher aber (w 25.—27. August) hatte in Folge des verunglückten Fluchtversuchs d Königs eine Zusammenkunft des Kaisers Leopold II. mit dem Kön Friedrich Wilhelm II. von Preußen zu Pillnit stattgefunden, die a den Gang der Ereignisse in Paris einen großen Einfluß ausgen und für das folgende Jahr bereits das linke Rheinufer großenthei in die Wirren der Revolution hereingezogen hat. Dort ist nämli von den genännten Monarchen beschlossen und den ausgewanderte

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 218-248.

kinzen erklärt worden, daß sie die Lage des Königs von Frankreich ls eine alle Souverane gleichmäßig berührende Angelegenheit betrachten, und nicht allein die deutschen Fürsten, sondern alle Regenten juropa's zum Beistande auffordern wollten, und daß sie bereit seien, hne Verzug und mit Nachbruck, nöthigenfalls mit den Waffen in der jand, die Souveränetätsrechte des Königs und seine persönliche Freiheit u schützen und wie die ihrigen zu erhalten. Diese Drohung, ber kine Rüstung folgte, und weniger noch Einmarsch, verschlimmerte bie lage des Königs; denn nunmehr wuchs der Argwohn gegen ihn, es teigerte sich der Haß gegen die Emigranten, deren Umtrieben an uswärtigen Höfen man die Einmischung des Auslandes in die Angeegenheiten Frankreichs zuschrieb, und die sich in solchen Massen am kheine häuften, daß sie ein "auswärtiges Frankreich" bilbeten, mit em Hofe ihrer Prinzen zu Coblenz, und sich zu bewaffneter Rücktehr uch Frankreich rüsteten. Hatte jene Erklärung gedroht, so hat unter em 20. April 1792 der König von Frankreich, gedrängt von der kationalversammlung, Oesterreich ben Krieg erklärt, wegen bes ben Smigrirten zugestandenen Schutes, wegen der Verbindung des Kaisers nit mehren Mächten gegen die Sicherheit und Unabhängigkeit Frankrichs und wegen ber Zurüstungen zum Kriege.

der verunglückte Zug ber Preußen in die Champagne (1792).

Nach ber Kaiserkrönung zu Frankfurt kamen am 19. Juli 1792 ter neue Kaiser Franz II., der König Friedrich Wilhelm II. von Breußen, der König beider Sicilien, die Churfürsten von Coln und on Trier mit mehren andern deutschen Fürsten in Mainz zusammen, im wegen bes Krieges mit Frankreich einen Beschluß zu fassen. iber bereits am 20. April die Kriegserklärung von Frankreich an Iesterreich ergangen war, die Armeen der Verbündeten sich seit dem Nonate Mai gegen den Rhein zusammengezogen und um Coblenz oncentrirt hatten, so konnte es sich jetzt nur noch um die Feststellung Blancs zum Einzug in Frankreich und die Formulirung des triegsmanifestes handeln. In dem Monate Juli gab es baher am theine, besonders in und um Coblenz ein nie gesehenes, viel bewegtes Am 11. Juli die Kaiserkrönung in Frankfurt, am 19.—21. er Fürsten= und Ministercongreß zu Mainz; den Rhein entlang simmelte es von Emigrirten, die ihr Hauptquartier bei Bingen hatten ind sich, gegen 20,000 Mann, zum Anschlusse an die Armee ber Mürten gerüstet hielten.

Sobald von Frankreich ber Krieg an Desterreich erklärt worden, war vorauszusehen, daß, nebst den österreichischen Niederlanden und dem badenschen Oberlande, das Churfürstenthum Trier zuerst bedroht werden wurde, theils wegen seiner gegen Frankreich ganz offenen und ungebeckten Lage, theils auch, weil die Nationalversammlung zu Paris wegen der in unsrem Lande besonders stark angehäuften Emigririen und des Hofes der königlichen Prinzen in Coblenz gegen Churtriex höchlich aufgebracht war. Daher benn auch das dringende Verlanger der Trierischen Landstände an den Churfürsten, die französischer Emigrirten aus bem Lande zu weisen; baher auch, ungeachtet be Anmarsches österreichischer Truppen zum Schutze unsres Landes, die zu Trier steigende Besorgniß vor einem Ginfalle der Franzosen, in Folge beren das Domkapitel ben Domschatz und das Archiv zu Wasse auf die Festung Ehrenbreitstein flüchten ließ, Klöster und reich = Familien zu Trier viele Weine versteigerten und Kostbarkeiten in

Sicherheit zu bringen suchten.

Gegen die Mitte Juli war die preußische Armee, c. 52,000 Mann stark, in fünf Colonnen allmälig heranziehend, um Coblen 3 concentrirt; am 23. Juli kam ber König von Preußen, dem auch bal' der Kronprinz, der nachmalige König Friedrich Wilhelm III., folgte, von Mainz nach Coblenz und sammelten sich nun um ihn am Hofe bes Churfürsten Fürsten, Prinzen, Generale und die Haupter ber französischen Emigration, um die letten Anordnungen für den Einzus in Frankreich zu treffen. Die c. 20,000 Mann französische Emigrirten wurden in drei Corps getheilt; c. 10,000 sollten der Hauptarmee der Preußen zum direkten Zuge nach Frankreich sich anschließen, 5000 der österreichischen Armee in den Niederlanden zugetheilt und andere 5000 mit den Oesterreichern im Breisgau vereinigt werden. 25. Juli unterzeichnete ber Herzog von Braunschweig, Feldherr ber preußischen Armee, zu Coblenz das Kriegsmanisest gegen Frankreich. in welchem er im Namen Preußens und seiner hohen Verbundeten die Franzosen auffordert, unter die alte Monarchie wieder zuruckzus kehren, mit der Drohung, alle Dörfer und Städte, ja Paris selber, in Asche zu legen, wenn sie sich dem Einmarsche des preußischen Hecres widersetzten ober das Leben Ludwigs XVI. in Paris gefährdet würde-Dieses verhängnißvolle Manifest, statt die Revolution in Frankreich zu erschrecken, wirkte in Paris wie ein Feuerbrand, der in eine Pulvers tonne geschleubert worden, entfesselte in der Nationalversammlung bie wildesten Leidenschaften und gab das Signal zu einer Reihe Kricge, die 24 Jahre hindurch über fast alle Länder Europa's verwüstend daherbrausten. Die Pariser Bevölkerung wird aufgebracht gegen ber

nig, wirft die Anklage gegen ihn, er sei ein Gegner der Freiheit, se fich heimlich auf die Hilfe bes Auslandes und wolle durch dieses frühern Zustände wieder herstellen. In den Niederlanden, wohin m bas ganze Frühjahr hindurch österreichische Truppen bei Trier übergezogen waren, hatte ber Kampf schon begonnen; zwei Tage h Unterzeichnung bes Kriegsmanifestes burch ben Herzog von Braunveig zu Coblenz brach die preußische Armee in mehren Colonnen i, jene mit dem Könige und dem Kronprinzen über Polch, Kaisers= ), Wittlich nach Trier, wo sie am 5. August eintraf und bei Conz Lager aufschlug, während die Emigrantenarmee — 10,000 Mann slend — von Bingen ausziehend über den Hunsrücken sich heran= vegte und unterhalb der Stadt bei Marien an der Mosel ein Lager Während sich hier vom 5.—12. August die Truppenmassen t allen Kriegsrüstungen sammelten, ist in Paris die Revolution in neues und schreckliches Stadium übergetreten. Auf das Kriegs= inifest und den Anzug der preußischen Armee gegen Frankreich hloß man mit der Entthronung des Königs zu antworten. . August nämlich wurden die Tuilerien vom Volke gestürmt und les, was Widerstand leistete, niedergemetelt; der König und die migin flüchten zu eigener Sicherheit in die Nationalversammlung, n welcher nach sechszehnstündigen stürmischen Verhandlungen die bsetzung des Königs und Einkerkerung besselben, der Königin Marie ntoinette, seiner beiden Kinder und seiner Schwester Elisabeth bekretirt Diesem Dekrete folgten zugleich mehre andre, durch welche inkerkerung und Güterconfiscation gegen die nichtgeschworenen Geist= hen, die Emigrirten und Alle, die mit der Revolution unzufrieden er ber Unzufriebenheit nur verdächtig waren, verfügt wurden. bann die Flucht Lafanette's, der in den Niederlanden gegen die esterreicher commandirte und mit der neuen Wendung in Paris nicht nverstanden war, und zugleich die Einnahme Longwy's durch die reußen (23. Aug.) in Paris bekannt wurden, erhob sich ein neuer turm und brachte Danton in der Nationalversammlung zwei Beschlüsse uch, die wenige Tage danach Gräuel in Paris zur Folge hatten, ber die ganz Europa sich entsetzt hat. Die Beschlüsse gingen aber hin: Die Preußen mussen um jeden Preis zurückgeschlagen werden. iezu ist nöthig: 1) Massenhafte Bewaffnung des Volkes, um die reußen burch Uebermacht und die revolutionäre Wuth zu erdrücken; ) Ein Revolutionsgericht, um alle Feinde der Revolution im Rücken, mächst in Paris selber, unschäblich zu machen, damit sie nicht etwa im Heranrücken des preußischen Heeres hinter der Vertheibigungs= mee eine Contrerevolution ins Werk setzen. Darauf hin wurden

am 28. Aug. die Thore von Paris gesperit; alle Häuser wurden unter sucht, alle Waffen weggenommen, alle "Verdächtige," Herren, Damen des vormaligen Hoses, Abelige, Geistliche, ehemalige Deputirte der Rechten, Beamte, Gelehrte, conservative Kausseute u. dgl, eingekerkent. Am 2. September begann darauf ein grausames Hinschlachten aller Eingekerkerten und dauerte dis zum 6. September. Den 21. September versammelten sich die neugewählten Deputirten und eröffneten den Convent, der am folgenden Tage schon das Königthum abschaffte und die Republik proklamirte.

Während dessen hat der Zug der preußischen Armee, die durch die Champagne nach Paris vorbringen und ben König aus ben Häuden ber Revolution erretten sollte, eine schmähliche Wendung genommen Nach ben Vorspiegelungen der Emigrirten sollte der Zug gleichsem nur ein "Spaziergang nach Paris" werden, und kaum irgend Widerstand sich erheben; auch befand sich die preußische Armee bei ihrem Aufbruche vor Trier in einem trefflichen Zustande und konnte insofern allerdings große Erwartungen rechtfertigen. Dics um so mehr, als den 52,000 Mann Preußen das Emigrirten-Corps mit 10,000 Mann und diesem noch 5000 Mann Hessen sich anschlossen, und sonach dem Herzog von Braunschweig eine mehr als breifach stärkere Macht zu Gebote stand, als der französische Feldherr Dumouricz ihm eutgegen zustellen hatte. Und bennoch ist von Thaten bieses so großartis begonnenen Zuges nach der Champagne sehr wenig, von Leiden Jammer und Elend gar viel zu berichten. Longwy und Verdun wurden von den Preußen genommen, Valmy (am 20. Sept.) vierzehn Stunden lang erfolglos beschoffen. Unverzeihliche Fehler Führung wurden begangen, es trat anhaltendes Regenwetter ein, großer Mangel an Lebensmitteln gesellte sich dazu, bald auch Krantheit im Heere; endlich liegt auch starker Verbacht vor, daß von den Unter solcher Franzosen Bestechung in's Werk gesetzt worden sei. Umständen wurden zwischen den beiderseitigen Feldherren Unterhand lungen gepflogen, in Folge beren bie preußische Armee mit bem Emigrirtencorps und den Hessen den Rückzug augetreten hat. schreckliche Zustand, in welchem die Armee seit dem 13. Oktober bis in den November durch Trier wieder zurückgekehrt ist, war ein anschanlicher Beweis, daß die Berichte über anhaltendes Regenwetter, Mangel an Lebensmitteln für Menschen und Pferbe, Durchnässung, Hunger und Krankheit, nicht erfunden und nicht übertrieben waren, und daß diese Calamitaten bereits in der Champagne angefangen haben mußten, ausonst dieselben ein solches Elend, solche Verwüstung noch nicht hatten angerichtet haben können, wie solche schon vor dem Eintreffen der

uppen zu Trier, bereits an der Obermosel und bei dem Durchzuge ch das Luremburgische, zum Vorschein gekommen waren. Tag und cht dem Regen ausgesetzt, durchnäßt bis auf die Haut hatten die Ibaten oft sich mit Kräufern, Wurzeln und rohen Gemusen auf a Felde nähren mussen; die Wege waren so tief aufgeweicht, daß len die Fußbekleidung in dem lehmigen Boden stecken geblieben. ter solchen Umständen mußte eine verheerende Krankheit einreißen; inderte von kranken Soldaten waren baher schon vor Ankunft der mee zu Trier auf den Transportwagen gestorben und zur Seite an 1 Wegen abgeworfen worden; andre Abtheilungen von Kranken nen zu Wasser die Mosel herab, starben massenhaft und wurden 8 Wasser abgeworfen. In dem Heere überhaupt herrschte bei seinem ntreffen zu Trier ein solches Elend, daß viele Goldaten in den traßen verschmachteten und tobt niederfielen. Kleiber und Waffen it Roth belegt und unkenntlich, die Menschen vermagert, blaß, elend, nfällig, daß sie sich nicht aufrecht zu halten vermochten. reußen solches zu ertragen gehabt, sagt Graf Kalkreuth; wir mar= irten nicht mit Soldaten, sondern mit Sterbenden; "Worte, e man in der zweiten Hälfte Oktober und Anfang November auf n Straßen zu Trier täglich sich bewähren sehen konnte. Zu all esem Elend kam noch die größte Erbitterung gegen die Franzosen, t allein gegen die Emigrirten, von denen die Preußen sich hinter= mgen glaubten, sondern auch gegen die "Patrioten" (wie sich die ionner und Kämpfer der Revolution nannten), gegen die sie ihren riegsmuth nicht hatten auslassen können. Bei den zurückkehrenden migrirten war, nebst dem gemeinsamen Elende, eine Art Berzweiflung Auf ben Zug mit den Preußen in die Champagne hatten e alle ihre Hoffnungen gesetzt, glaubten in ihre Heimath zuruckzummen und in ihre frühern Besitzungen und Rechte wieder eingesetzt 1 werben; jetzt aber war bas so glänzende Unternehmen völlig ver= nglückt; sie hatten die Waffen gegen ihr Vaterland getragen und die atrioten noch mehr gegen sich aufgebracht. Auf dem Rückzuge hatten Unbeschreibliches erlitten, waren vielfältig bestohlen worden, und sie in unsrem Lande wieder angekommen waren, meistens elend, ant und von Geld entblöst, erging von unsrem Churfürsten der kfehl, daß alle Franzosen, die nicht bereits vor dem Ausbruch der levolution im Trierischen gewohnt hätten, bis zum 1. November das and verlassen haben müßten. Gegen Ende Oktober haben dieselben her Pferbe, Taschenuhren, Kleidungsstücke u. bgl. um Spottpreise Rauft, um den Hunger zu stillen und einen kleinen Zehrpfennig If die Reise über den Rhein zu erhalten. Viele dieser Unglücklichen

haben sich aus Verzweiflung das Leben genommen; in Luxemburg haben sich solche erschossen; andre haben sich in die Mosel gestürzt. Nach Frankreich burften sie nicht zurückkehren, aus unsrem Lande mußten sie ber eigenen Sicherheit wegen ansgewiesen werben: und um im Innern Deutschlands das Leben fristen zu können, dazu fehlten jett vielen die Mittel. In Trier waren daher in jenen Tagen vom 13. Oktober bis zum 10. November — herzzerreißende Scenen = von Elend zu sehen und erzählen zu hören. Alle Klöster, Schullokale, öffentliche Gebäube waren angefüllt mit Soldaten; das Kloster St. Annen hatte 53 Mann, Irminen 50, bas Dominikanerkloster-100 Mann; auch in Privathäusern waren mitunter 100 Solbaten. einquartirt. In mehren Akostern waren Lazarethe, wie in Martin\_ = wo täglich viele Kranke starben und mit großen Rüstwagen in ber-Schießgraben zur Einscharrung gebracht wurden 1); in den Schul fälen in dem Zesuitencollegium lagen ebenfalls Hunderte von Kranken von wo aus fast jeden Morgen ein Wagen mit Leichen durch bimm Stadt zum Kirchhof auf dem Zuckerberge gebracht wurde. 7. November mußten die letten Preußen von Trier fortziehen, Gesunde Kranke, Halbtobte; einige mußten von zwei Mann geleitet, anbre mit Tragbahren auf Schiffe im Krahnen gebracht werden; mehre starbert sogleich auf den Schiffen und wurden eben nur zur Seite in's Waffer geworfen; Einer fiel beim Einsteigen in das Schiff aus Mattigkeit in das Wasser, und man ließ ihn unbekümmert liegen und ertrinken. So hatte das Uebermaß von Elend alles Mitleid, alle Theilnahme völlig abgestumpft.

Au derselben Zeit, wo der Durchzug der so schrecklich zerrütteten Armee stattsand, schwebte Trier in beständiger Besorgniß wegen eines Nebersalles der patriotischen Truppen. So wie im Frühjahre eine französische Armee unter Dumouriez gegen die Niederlande angerückt war, eine zweite unter Custine in die Pfalz gegen den Rhein operirte, so hatte eine dritte unter Bournonville sich von Saarlouis aus in Bewegung gesetzt, um in das Chursürstenthum Trier und das Zweisbrückische einzubrechen. Bei dem Ausbruche der preußischen Armee nach der Champagne waren sogleich österreichische Truppen zu Trier

<sup>1)</sup> Einmal wurde auch ein halbtodter Soldat unter einem Hausen Leichen in den Schießgraden gebracht; und als derselbe beim Peradnehmen vom Wagen stehte, man nidge ihn nicht miteinscharren, er sei ja noch nicht todt, erwiderte man ihm, er sei ja doch dem Tode nahe und nicht mehr zu retten, und : arf ihn mit in die Grube. Eben so hat man von den Schiffen auf der Mosel oberhald Trier und hier im Krahnen halbtodte Soldaten in's Wasser geworsen oder, wenn sie hineingefallen, nicht mehr herausgezogen; weil sie ja doch verloren seien.

zum Schupe bes Landes eingetroffen, während zugleich trierisches Militär ausschließlich zur Landesvertheibigung verwendet wurde. Den 29. Sep= tember haben aber die Franzolen von Saarlouis aus Merzig überrumpelt, das von den churtrierischen Truppen nicht gehalten werden konnte, und nach tapferer Gegenwehr übergeben wurde. Nachdem gleichzeitig die Preußen ihren Rückzug angetreten hatten, rückten die drei französischen Armeen weiter vor; Dumouriez in den Niederlanden mimmt Brussel, Luttich und andre Städte, Custine Speier, Worms und gewinnt durch Verrath die Festung Mainz (den 21. Oktober); und wenig hat gefehlt, so wäre auch Trier noch vor Ablauf bes Jahres in die Hände ber Franzosen gefallen. Denn seit Ende September hatten sie sich allmälig über ben ganzen Strich Landes von Saarlouis an über St. Wendel, Tholey und weiter bis Bernkastel und Trarbach ergossen, waren in die nahe bei Trier gelegenen Ort= fcaften, Gutweiler, Gufterath, Casel, Waltrach, Schöndorf, Fell, Long= wich, Rigol, Fastrau und Morscheid eingefallen, und hatten überall ausgeplundert, Geld, Bieh, Lebensmittel, Tucher, Kleidungsstucke, insbesondere in den Pfarrhäusern. Im Süden der Stadt waren sie vorgebrungen bis Cönen, Tawern, und hatten sich besonders in Saar= burg festgesetzt, von wo aus sie Streifzüge machten. Die Kaiserlichen, welche vor Allem auf Behauptung von Trier bedacht sein mußten, verschanzten sich auf der Pellinger Höhe, bei Conz, pflanzten eine Batterie bei Pfalzel auf, um die Landstraße gegenüber bestreichen zu können; auch hielten sie beständig den Grüneberg besetzt und hatten Schanzen auf dem Kreuzberge aufgeworfen. Waren die Vertheibigungsmaßregeln auch gut getroffen, so hatten bie Kaiserlichen boch eine boppelt schwierige und gefährliche Stellung. Schlimm war es für sie und gefährlich für die Stadt, daß nicht frühe und nicht streng genug Stadt und Umgegend von den Emigrirten gereinigt worden waren; benn es hat sich zu Ende dieses Jahres herausgestellt, daß viele Emigrirte, nach dem unglücklichen Zuge nach ber Champagne zu Trier nicht mehr wissend, wohin sich hinausschlagen, in das Lager ber "Patrioten" übergegangen find, und nun, mit ber Lage ber Stabt, der Unigegend, den Wegen und Stegen von langem Aufenthalte bekannt, ben Patrioten als Spione und Wegweiser bienten und die zugänglichsten Seiten verrathen konnten. Dazu kam denn weiter, baß es ben ganzen Herbst, besonders im Oktober und November, fast beständig regnete, den 4. Dezember Frost eintrat, und das kaiserliche Militär auf ben meiften Posten ohne Zelte allem Wetter ausgesett war, immer zur Wache und zum Schutze im Felde sein mußte, Tag und Racht, während der Feind seine Angriffe nach Belieben unter= nehmen konnte. Angriffe und Vertheidigung wurden fortgesetzt bist bie letzten Tage des Dezember, wo die Franzosen Saarburg verlief und sich nach Saarlouis zurückzogen.

Es wird meinen Lesern nicht unangenehm sein, wenn ich einzelnen Kriegsaffären und Vorfälle aus den letzten Monaten in ! Nähe unsrer Stadt mit den Worten eines Augenzeugen speciell erzäl

(Enbe Dezember.) "Nun sind endlich die Franzosen aus Sa burg vertricben; die Desterreicher haben ihnen so zugesetzt, daß ste n alle mit großem Verluste abweichen mußten. Trier wird nun gluck gerettet, und so mag es nicht unangenehm sein, in Kurze die beträc lichsten Vorfälle noch einmal zu übersehen. Mit Bewunderung ' man diesen Winter hier, was Kriegskunst vermag. Der kaiserli General Brentano kam im Monat Oktober hier an, nahm bas Han quartier auf der Carthaus eine Stunde oberhalb Trier, ließ jogle daselbst bis zur Conzer Brücke, wo die Saar in die Mosel flie vortreffliche Verschanzungen und Batterien errichten; dergleichen a. zu Pellingen, in der Olewig, auf dem Kurenzer-, dem Avelsbach und dem Grüncberge, auch zu Ruwer und auf linker Seite Mosel (bei Pfalzel), die gleichsam in einer Kette steiler, eng t bundener Berge mit so kluger Auswahl angelegt wurden, daß & Pässe, wodurch der Feind auf die Stadt vordringen konnte, bu diese verpaarten und sich durchkreuzenden Batterien versperrt war Hiedurch wurde hiesige offene und mit keinen Festungswerken verseh Stadt gleich einer der wichtigsten Festungen in vollkommenen L theidigungszustand gesetzt, wie es der glückliche Erfolg bestätigt 1 Um Ende des November, als der Anzug der frankischen Bourn ville'schen Armee gegen diese Stadt wirklich erfolgte, kam auch kommandirende General Prinz v. Hohenlohe hieher, welchem nach 1 nach mehre Truppenverstärkungen folgten. Der Prinz untersu sogleich die angelegten Batterien, fand dieselben meisterhaft, verordt mehre Vertheidigungsanstalten, ritt täglich morgens früh, ungeac bes äußerst ungünstigen Wetters, in die Verschanzungen und b daselbst bis in die Nacht, kommandirte in eigener Person an je Tagen, wo die feindlichen Angriffe auf die Berschanzungen tap aber fruchtlos gemacht wurden, auf dem Grüneberg und zu Rut am 6. Dez., wo ihm eine Stückfagel hart am Kopfe vorbeiflog. I 15. griffen die Franzosen zu wiederholten Malen mit hartnäcki Wuth die Berschanzungen zu Pellingen an, wurden aber mit beträ lichem Verlufte zurückgeschlagen. An demselben Tage fiel und Saarburg (es war bei Wawern), welige Stadt die Franzosen Voraus eingenommen, zwischen einem französischen bei achttaus r.

Mann starken Corps und einem Corps Desterreicher von etwa fünf= hunbert Mann ein blutiger Auftritt vor, wo letztere zwar zum Weichen aus dem Könener Walde gezwungen wurden, hingegen durch ein heftiges Kartatschenfeuer eine so starke Niederlage unter den Feind= Lichen anrichteten, daß diese des andern Tages nicht nur vom Kampf= plate, sondern auch aus dem Dorfe Könen nach Saarburg sich zurückzogen. Die folgenden Tage, nachdem noch eine Kanonade von der Moselseite auf bas Städtchen Grevenmachern, wo die kaiserlichen Magazine sind, ohne Wirkung gewagt worden, geschah der völlige Rückzug sowohl aus der Stadt Saarburg nach der französischen Grenze als der übrigen französischen Armee aus dem Hochwalde über Losheim und Merzig nach Saarlouis." (So die Frankfurter Zeitung vom Dez.) Ein Nachtrag bazu gibt ergänzend folgende Details. "General d'Himbert war es, der am 5. Dez., als die Kaiserlichen wegen Uebermacht ber Franzosen Saarburg verlassen mußten, diese Stadt mit 800 Mann besetzte. Er zog immer mehr Truppen an sich und unterstützte den General Bournonville bei allen so oft wieder= belten Angriffen kräftig. Täglich versuchte er auch allein sein Glück wurde aber immer mit seinem kleinen Truppencorps häßlich zurückgetrieben. Saarburg blieb ber Zufluchtsort. Am 16. hatten die Kaiser= lichen den Plan gemacht, die bei 2000 Mann starke Besatzung in Saarburg zu umringen und aufzuheben. Der Major, der auf der Leufener Seite commandirte, war aber zu voreilig und machte den Artgriff, ehe noch die andern am obern Thore angekommen waren; wurde zurückgetrieben und zog sich nach Wawern. Der Feind verfolgte ihn, wurde aber in und bei Bibelhausen sehr hergenommen. Den 17. u. 18. versuchten die Franzosen die Wawerner Verschanzungen überwältigen. Bei den Angriffen machten sie ein ungewöhnliches Seschrei und liefen so blindlings in das Feuer, als hätten sie sich an den Kanonen wärmen wollen, wurden aber von diesen so niedergestreckt, daß die ganze Erbstäche mit Todten besäet war. Den 19. wollten die Franzosen das Aeußerste magen; die Kaiserlichen hatten, vermuthlich um jene zu locken, die Wawerner Schanzen verlassen; die Franzosen bevrberten 400 Mann nach Tawern, um bort Batterien aufzuwerfen, wozu die Bauern aus Tawern und Fellerich aufgeboten waren. hievon Unterrichteten Kaiserlichen umringten das Dorf, säbelten die Borposten und die bei den Arbeiten postirten Franzosen nieder, stürmten dann in's Dorf, wo die übrigen im Kochen begriffen waren, welche alle, 7 Gefangene und 13 Verwundete ausgenommen, ihres Wider= standes wegen niedergemacht wurden; nur drei Husaren retteten sich durch Flucht. Hiebei wurden 50 Pferde, 8 Kanonen, alles Gepäcke

und Sewehre crobert. Nach diesen und des Tages zuvor auf Sreden machern vergeblich gemachten Angriffen geschah der völlige Rückzug, und auch General d'Himbert verließ am 20. Morgens 3 Uhr, nach einem vierzehntägigen Aufenthalt die Stadt Saarburg und den Saargau und marschirte gegen Sirk; die ganze Gegend ist nun von ihnem geräumt. Alle französische Officiere hinterließen die Versicherung, das sie künftiges Frühjahr, und vielleicht noch eher, mit verstärkter Nach zurückkommen würden."

War die niederländische Armee unter Dumouriez dis Aachen vorgerückt, die Rheinarmee unter Custine in Mainz eingezogen, so sollt die Bournonville'sche an der Saar durch die Wegnahme von Trischie Berbindung mit jenen beiden bewerkstelligen. An der Tapferke und bewunderungswürdigen Ausdauer der kaiserlichen Truppen inst dieses Vorhaben gescheitert. Dem Churfürsten, der nach der Uebe gabe von Mainz von Coblenz über Düsseldorf, Münster nach Aug durch gestücktet war, und dem Lande hat die, wenn auch nicht andauern Vettung der Stadt und des Churfürstenthums große Anstrengung und schwere Summen gekostet; letztere haben sich, allein im Jahre 1792, auf 1,095,000 Kthlr. besausen. Und hiezu hatten die "Privilegirteren" d. i. der Abel, die Malteser, Deutschherren und das Domkapitel, ungseachtet aller Aussorderungen, nichts beigesteuert.

Nach dem gänzlichen Abzuge der Franzosen aus unsrem Gebiete vernahm man schauerliche Erzählungen, wie arg dieselben überall gehaust hatten; alle erdenkliche Frevel hatten dieselben in Kirchen, an Heiligthümern, Bildern und Kreuzen verübt, Frauenspersonen geschändet, Raub, Plünderung, Schädigung u. dgl. nicht zu gedenken.

# Die Emigranten in unfrem Lande (1790-1794).

In bemselben Maße, wie die Nationalversammlung immer tiefer in die disherigen Rechtsverhältnisse eingriff, der Hof, der Abel und die Geistlichkeit immer mehr bedrängt wurden, und die Landbevölkerung vielerwärts rohe Sewaltthaten an abeligen Familien verübte, sind auch ansteigend immer mehr Familien aus Frankreich ausgewandert, um in benachbarten Ländern wenigstens Sicherheit ihrer Personen zu sinden und eine günstigere Wendung der Dinge in ihrem Vaterlande abzuswarten. Nahmen auch viele dieser Emigranten ihren Weg nach den österreichischen Niederlanden, namentlich nach Brüssel, und ebenso auch nach dem Oberrhein, nach Mannheim, Speier, Worms und Maintels sing ging aber der Hauptstrom der Auswanderung in das Churfürstersthum Trier, weil die königlichen Prinzen, die den Mittels und Sammen.

punit der ganzen Emigration bilbeten, als nahe Verwandten (Neffen) unfres Churfürsten, Coblenz zu ihrem Aufenthalte gewählt, daselbst ben Hofbes, auswärtigen Frankreichs" aufgeschlagen hatten. Schon im Dezember 1789 trafen zu Trier viele Emigranten ein, wie aus einer Ankundigung bes Stadtmagistrats hervorgeht, in welcher die Bürgerschaft eingelaben wird, disponible Wohnungen für Aufnahme von ausgewanderten Herrschaften anzugeben, damit dieselben nicht, wie schon geschehen, halbe Tage herumlaufen müßten bis sie Untertunft fänden. Anfangs wurden biese Emigranten gern gesehen und gut aufgenommen; "es erfordert nicht nur die Billigkeit, sagt unser Stadtmagiftrat, jedem der Beihilfe benöthigten Mitmenschen beizu= springen, sondern es werden auch der Stadt Trier hierdurch reichhaltige Rahrungsquellen geöffnet und fließt ihr ein beträchtlicher Vortheil zu." Dasselbe berichtet ein Augenzeuge in Coblenz in Betreff unsres ganzen Landes, indem er schreibt: "Die Aufnahme der Emigranten war allen Städten, Flecken und Dörfern wegen der baaren Zahlung außerst lieb und angenehm, ja einige Städte, Flecken und Dörfer supplicirten beim Churfürsten um Einquartierung von Emigrirten zu Natürlich, in den beiden Hauptstädten, besonders aber zu Coblenz, wurden für ganz gewöhnliche Wohnungen enorme Summen 9ezahlt; so hat der frühere Minister Calonne mit Gemahlin und einigen Verwandten für sein Quartier monatlich 40 Carolin gezahlt; Binimer für monatlich 10, 12, 15 bis 25 Carolin waren etwas ganz Gewöhnliches. Mitleid gegen die Emigranten als Unglückliche und eißener Vortheil vereinigten sich also, ihnen willige Aufnahme zu bereiten, und außerdem konnte auch damal noch Niemand ahnen, daß dus dem Aufenthalte berselben dem Lande irgend eine Gefahr erwachsen tonne.

Durch den Berlauf, den die Dinge in Paris genommen haben, mußte aber die Anhäufung der Emigranten in unsrem Lande bebenklich werden, zumal nach dem verunglückten Fluchtversuche des Königs im Juni 1791, der das höchste Mißtrauen gegen die Emigration in der Nationalversammlung zur Folge hatte. Gefährlicher für unser Land mußte der Ausenthalt der Emigrirten von dem Augenblicke werden, wo der König die Constitution genehmigt hatte (im Herbste 1791), seine Brüder und die gesammte Emigration zur Kücksehr nach Frankseich aufsorderte und die Nationalversammlung dekretirte, daß alle Ausgewanderte, die mit dem 1. Jan. 1792 nicht zurückgekehrt seien, als Feinde Frankreichs würden betrachtet werden. Die Gefahr stieg Feinde Frankreichs würden Brinzen, auf die in Pillnitz von Ekterreich und Preußen dem Könige in Aussicht gestellte Hilfe bauend,

statt nach Frankreich zurückzukehren, zu Coblenz einen eigenen frar zösischen Hof, eine eigene Regierung mit mehren Ministerien errichteten die ausgewanderte Mannschaft in Corps vertheilten, bewaffneten zwischen Andernach und Bingen zerstreut ungefähr 20,000 Mann, ur sich zu bewaffneter Rückkehr nach Frankreich und zur Wiederherstellne der alten Monarchie rüsteten, und letztlich in Folge davon am 20. App 1792 die Kriegserklärung Frankreichs an Oesterreich ergangen ist.

Ein Blick auf die geographische Lage des Churlandes und seine Geschichte zeigt schon, in welche gefährliche Situation dasset jedesmal gerathen mußte, wenn kriegerische Bewegungen von Franreich ausgingen. Nach der französischen Seite ganz offen, schmal to Mosel entlang gestreckt, mit nur einer Festung im Niedererzstift, un außerdem nicht reich und nicht mächtig, war es schnell von der concentrirten und starken Macht Frankreichs überzogen und den Bedränznissen des Krieges ausgesetzt. Es war daher auch seit je im deutsche Reiche anerkannt, daß das Chursürstenthum Trier, so lange dies meder Treue gegen das Reich vereindar sei, in der Neutralität gege Frankreich Schutz zu suchen, wenigstens sich außer direkt seindlicke Collision mit Frankreich zu halten habe.

Bu Unfange der Emigration konnte die gastliche Aufnahme de geflüchteten Familien in unsrem Lande nicht schon als eine gegel Frankreich feindliche Handlung betrachtet werden. Seit bem Fluch versuche des Königs und der den emigrirten königlichen Prinzen 31 Pillnig (1791) durch Oesterreich und Preußen gemachten Versicherung des Königs von Frankreich Sache als ihre eigene zu betrachters gewannen Aufnahme und Aufenthalt von Emigranten, insbesonds der Prinzen und einer großen Anzahl Generale und Offiziere, in be-Rachbarländern eine andre Gestalt, fing die Nationalversammlung in Paris an, die Gastfreundschaft gegen die Emigrirten übel anzumerker äußerte ihr Mißfallen in Reden, Zeitungen und drang endlich durc ihre Gesandten auf Zusicherung von Neutralität, und drohte lettlich diejenigen als Feinde Frankreichs zu behandeln, die sich weigerten, be1 Emigrirten Schutz-und Aufenthalt zu entziehen. Daß unter soldet Umständen die Trierischen Landstände, besonders des Niedererzstifte nicht mehr gleichgültig zusehen konnten, ist begreiflich, zumal sie mis ansahen, wie die Emigrirten mit bloßer Aufnahme nicht zufrieden, sic zu bewaffnen aufüngen, sich in Corps zusammenschlossen und so bo Trierische Land von Merzig bis Coblenz zum Schauplatze ber Organ Hierdurch geriethe sation einer Gegenrevolution machen wollten. nicht nur die Landstände, sondern auch die churfürstliche Regierum in eine peinliche Lage. Vor der täglich zunehmenden Gefahr eine

Einmarsches der Franzosen in unser Land war der von den Emigrirten erwachsende materielle Nupen bei ben Landständen gänzlich in den Hintergrund getreten und hatten sie keinen andern Wunsch mehr, als der Emigrirten recht bald bis auf den letzten Mann los zu werden. Run bente man sich in die Lage bes Churfürsten. Von Natur aus gutmuthig, mitleibig, bazu Oheim der königlichen Prinzen, brachte er es nicht über sich, den Emigrirten sofort allen Aufenthalt zu versagen; außerdem war die Zahl berselben in unfrem Lande, in allen Städten, Flecken und Dörfern so groß, daß der Churfürst, auch wenn er wirklich gewollt hatte, nicht im Stande gewesen sein würde, dieselben gegen ihren Willen aus dem Lande zu schaffen, abgesehen davon, daß eine solche Magregel gegen Frauenspersonen und Geistliche, von benen Frankreich boch keinenfalls etwas zu befürchten hatte, eine nicht zu billigende Härte gewesen sein würde. Dazu endlich glaubte auch der Churfürst längere Zeit eine Gefahr für unser Land nicht so nahe, wie die Landstände sich vorstellten, indem der Kaiser dem General v. Bender den Beschl ertheilt hatte, sobald das Trierische Land durch die Franzosen bedroht werde, sofort zum Schutze desselben einzurücken. Daher wurden denn vom Herbste 1791 an Verhandlungen zwischen Landständen und der churfürstlichen Regierung gepflogen, in denen iene verlangten, was der Churfürst theils nicht gewähren wollte, theils auch, beim besten Willen zu gewähren, nicht im Stande war. Zuerst wandten sich die Landstände an den Churfürsten mit der Bitte, die Emigrirten in die Grenzen ordentlicher (Kastfreundschaft zu verweisen und ihnen nichts zu gestatten, was bei Frankreich Aufsehen und das Trierische Land unglücklich machen könne. Unter dem 28. Oktober (1791) mhielten die Stände eine Resolution, aus welcher hervorging, daß ber hurfürst an eine Gefahr für unser Land gar nicht glaube, daß vielmehr die Franzosen einen Neberfall in ihr Land befürchteten; ja, er ber sichert, "die suge Bernhigung zu genießen, bas Erzstift größtentheils, ohne einige Besorgniß einer Gefahr, auf ein ganzes Jahr= hundert mit französischem Gelde bereichert zu haben. " Wie dankbar die Stände auch den von den Emigrirten bezogenen materiellen Gewinn anerkannten, so konnten sie sich bennoch burch jere Antwort nicht beruhigt finden, zumal eingestanden war, daß den Garben der Prinzen zu Coblenz Feuergewehre aus dem churfürstlichen Beughause geliehen worden seien, und zudem um Coblenz herum militärische Uebungen, öffentliche Ankäufe von Pferden zur Wagenburg und andere Kriegsrüftungen von den Emigrirten vorgenommen Daher wandten sich die Lausstände abermal unter dem 12. Nov. an den Churfürsten mit der Bitte, in Betreff der Emigrirten wenigstens bas vorsichtige Verhalten bes so mächtigen Generalgouve nements zu Bruffel zum Muster zu nehmen und solche Magregeln z ergreifen und bereits angeordnete zu handhaben, welche der franzöfisch Nation die Gelegenheit benähmen, das Erzstift Trier als einen fein lichen Nachbarstaat zu betrachten. Die unter dem 19. d. M. erfolgte Weisungen und Verbote neutralitätswidriger Handlungen der Emigrirt genügten inbessen ben Ständen so wenig, daß dieselben schon a folgenden Tage in ihrer Versammlung zu Coblenz eine neue Vr stellung bei bem Churfürsten einreichten, worin sie eine Menge neutra tätswidrige Vorgänge auf Seite der Emigrirten aufzählen und 1 dringende Bitte vortragen, der Churfürst möge, wenn die ganglie Entfernung der Prinzen und ihres Anhanges aus unfrem Lande nie mehr zu ermöglichen sei, wenigstens durchgreifende Mittel anwende alles neutralitätswidrige Verhalten im Lande zu beseitigen und bar die betreffenden Verfügungen durch Zeitungen und auf andern Wege bekannt zu machen, so baß Jeber erkennen könne, baß die Aufnahn ber Emigranten sich auf die engsten Grenzen ber Gastfreundscha beschränke, und nicht die entfernteste Theilnahme ober Begunstigun der vorhabenden Gegenrevolution zum Zwecke habe. Eine hierauf de Landständen im Auftrage des Churfürsten durch den Kanzler v. Hüge ertheilte mündliche Erklärung, die Besorgnisse ber Stände seien grunt los und sollten sich dieselben lediglich der Erledigung der Landtags geschäfte widmen, beruhigte durchaus nicht, und es erschienen date die Stände abermal unter dem 7. Dez. mit einer Vorstellung, wieder holten sie dieselben bringender unter dem 24. d. M., und sagten es hi endlich ganz unverholen heraus, daß sie den Staatsminister v. Dum nique ganz allein für den Urheber und Beförderer der Contraventione gegen die Versicherungen des Landesfürsten ansähen, und erklarte zugleich, daß sie bei fortgesetzter Nichterhörung ihrer Bitten reicht gerichtliche Hülfe suchen würden. Darauf erfolgte ein Reglement fü die Behandlung und das Verhalten der Emigrirten, das, wenn e genau durchgeführt worden wäre, die Landstände beruhigt haben wurd Es sollte kein militärisches Corps von Emigrirten im Erzstifte wohner jedes militärische Exercitium sei untersagt. Insbesondere ist für Trie und das Obererzstift die Verordnung am 30. Dez. ergangen, alle Franzosen der Statt Trier, (mit Ausnahmen der Franenzimmer, d Beistlichen, Civilpersonen und jener Privaten, die mit ihren Familie still lebten und zu keinem Corps gehörten) und allen Franzosen g Conz und darüber hinauf bis an die französische Grenze zu eröffnet daß sie sich innerhalb acht Tagen wegzubegeben hätten. Aemtern Saarburg, Merzig und St. Wendel sollten gar keine Fravofen, die Waffen trügen ober zu einem Corps gehörten, aufgenommen werden; alle Franzosen zustehende Feuergewehre seien abzunehmen und in Verwahr zu thun. Französische Edelleute, die aus den Niederslanden ankämen, sollten nicht über 20 Personen stark in Trier ausgenommen und nicht länger als eine Nacht hindurch geduldet werden. Werbungen der Franzosen im Erzstift waren wiederholt streng verpont, ebenso Lieferung von Seschützen, Gewehren und Munition; endlich war eingeschärft, daß die emigrirten Franzosen nichts Feindliches an den Trierischen Grenzen vornehmen sollten.

Haben diese Maßregeln das Land auf kurze Zeit etwas beruhigt, jo erwachten die Besorgnisse der Landstände aber in gesteigertem Maße, als unter dem 20. April die Kriegserklärung an Desterreich erging und in derselben Sitzung der Nationalversammlung der General Dumouriez harte Worte über die neutralitätswidrigen Hand= lungen des churtrierischen Hofes hatte fallen lassen. Die beiben landschaftlichen Direttorien berathschlagten fortwährend, was nun noch zur Rettung des Landes zu thun sein möge, glaubten endlich durch Veröffentlichung einer dokumentirten Denkschrift die französische Nation überzeugen zu müssen, wie redlich und thätig das Bestreben der Stände gewesen sei, um gegen das nachbarliche König= reich Frankreich die strengste Neutralität zu beobachten. Es wurde beschlossen, eine solche Denkschrift auszuarbeiten; inzwischen wolle man abermal eine Vorstellung an den Churfürsten einreichen; "im Richtgewährungsfalle des ständischen Antrags in Vetreff der Emigrirten sehe man sich genöthigt, die von Seite der Stände gethanen Schritte der Nationalversammlung zu berichten und derselben kundzugeben, daß der Aufenthalt und die Versammlung der Emigrirten im Erzstifte Banz wiber den Willen der Stände sei und diese hieran keinen Theil batten." Dies hieß in andern Worten, die Stände würden zu Paris den Beweis führen, daß die churfürstliche Regierung an allen neutra= litätswidrigen Handlungen im Erzstift Trier — und seit dem 1. Januar (1792) war der bloße Aufenthalt von Emigrirten eine solche — schuld Das war allerdings ein bebenklicher und mit der Treue gegen lei. den Landesherrn nicht gut zu vereinbarender Schritt; und dennoch, wer könnte denselben ohne weiteres verdammen, wenn es in der Macht bes Churfürsten gestanden hätte, die ganz berechtigten Wünsche der Stände zu erfüllen! Allein dies war um den Mai des Jahres 1792 bei weitem nicht mehr der Fall. Vom 2. Mai liegt eine Note des Churfürsten an die beiden Prinzen, Brüder des Königs, vor, in welcher er sich bitter beklagt, daß Massen von Emigranten gegen seinen ausdrücklichen Willen und seine den Landständen gegebenen

Bersprechen in das Land kämen; daß nach Berichten des Statthalters v. Kerpen zu Trier unaufhörlich Emigranten aus den Niederlanders ankämen und daß ihre Anzahl zu Trier die der Einwohner übersteisse und dazu bald 16 Compagnien weiter ankommen würden. Darausf hin eröffnet der Churfürst den Prinzen, daß er unnachsichtig alle Emigrirte, die zu Corps gehörten, in Zeit zweimal 24 Stunden auss Trier ausweisen und den angekündigten 16 Compagnien nicht einmel den Durchzug in das Zweidrückensche, viel weniger den Aufenthalt in seinem Lande gestatten werde.

Eine namhafte Nenderung ist dadurch nicht erzielt worden; fo t gesetzte Vorstellungen und Klagen ber Direktorien, benen ber Char fürst nicht abhelfen konnte, führten am Ende eine empfindliche Spak nung zwischen den Laudständen und bem Churfürften und seiner Regierung herbei, die sich zulett hauptsächlich gegen den Hofrath und landschaftlichen Syndifus v. Lassaulr und den Hochgerichtsscheffen Sonn in Coblenz entladen hat. War nämlich bis in den Sommer 1792 das gegenseitige Benchmen noch einigermaßen in den Schran Ten geblieben, so hat die Nachricht, daß die zu ihrem Zuge gegen Frank reich anrückende preußische Armee ihren Marsch durch das Trierische Land nehmen werbe, die Landstände auf's Neue aufgeregt und hingerissen, mit Heftigkeit vom Churfürsten zu verlangen, was M gewähren offenbar nicht in seiner Macht stand, nämlich ben Truppen durchzug zu verhindern. Dies Benehmen erfuhr nun auch die höchste Migbilligung des Churfürsten, mit der allerdings auch seinerseits nicht zu rechtfertigenden Drohung, daß man die Mitglieder der landschaft lichen Direktorien, die zu dieser Vorstellung den Vorschlag gemacht hätten, dem einrückenden Obergeneral, Herzog von Braunschweis, namhaft machen würde (zur Bestrafung); deshalb sollten sich bie Mitglieder nennen, die keinen Antheil daran gehabt hätten. Indeffen wurde doch diese Drohung nicht ausgeführt; die preußische Armee traf ein, machte ihren unglücklichen Zug nach der Champagne, und eben das gänzliche Mißgeschick dieses Zuges verschlimmerte nun erft recht die Angelegenheit der Emigrirten zwischen den Landständen und ber churfürstlichen Regierung. Denn die nächste Folge jenes Misse schicks war bas Vorbringen ber französischen Armee unter Dumourics in den Niederlanden bis nach Nachen, dann die verrätherische Einnahme von Mainz durch die Franzosen unter Eustine (21. Oft.) und bas Einrücken des Generals Bournonville in das Trierische Land, so bak also die frühern Besorgnisse der Landstände wegen eines Einfalles der Franzosen gründlich gerechtfertigt waren. Auf die Nachricht von bem Falle der Festung Mainz flüchtete unser Churfürst über Düsseldork

lugsburg, nachdem er in Coblenz eine Landstatthalterschaft zur hrung der Regierung eingesett hatte. Aber bereits unmittelbar er Rücktehr der preußischen Armee (14. u. 17. Oft.) hatte ber irst bis zum 1. Nov. alle Emigrirte — mit Ausnahme der chen des Trierischen Metropolitansprengels - aus dem Lande n; eine Maßregel, die immerhin noch wegen fortdauernder züge von Emigrirten im Februar 1793 eingeschärft werden nußte. ls im Verlaufe des Jahres 1793 die Kaiserlichen die Franzosen gänzlich aus den Riederlanden zurüchschlugen, die Preußen wiedernahmen und in Verbindung mit Defterreichern die fran-Armee in der Pfalz ebenfalls wieder gegen die Grenze zurück-, im Innern von Frankreich zu gleicher Zeit die Schreckens ng ausgebrochen mar, famen wieber neue Schaaren von Emin in unser Land und haben dasselbe auch nicht mehr ganz verbis in den Herbst 1794, wo das ganze linke Rheinufer von den sen erobert wurde.

Sehen wir aber vorher, welchen Ausgang die landschaftliche genheit zu Ende des Jahres 1792 genommen hat. Bereits im er bieses Jahres hatten die Landstände eine Denkschrift vorbein welcher unter Darlegung aller mit ber churfürstlichen Regierung jenen Verhandlungen bezüglich der Emigranten in unfrem Lande eweis geführt wird, daß sie alles Mögliche gethan, um die te Neutralität gegen Frankreich beobachtet zu sehen, und daß, vies Ziel nicht erreicht worben, durchaus keine Schuld auf die inte falle. Diese Schrift, betitelt: "Beurkundete Dar= ing bes Betragens der tur=trierischen geist= und ichen Landstände bei Gelegenheit der französischen lution" — mit achtzehn Aktenstücken, deren lettes vom t. datirt, ist von Lassaulr auch in's Französische übersetzt und, wie int, noch die letten Tage im Oktober oder anfangs November ucke vollendet worden. Jest schien die höchste Zeit gekommen i, von dieser Schrift Gebrauch zu machen, da Speier, Worms kainz den Franzosen bereits in die Hände gefallen waren und ch auch ein Angriff auf Coblenz befürchtet wurde. In dieser en Lage eilen v. Lassaulr und Haan mit jener Denkschrift nach ju Custine, um auf Grund der barin enthaltenen Darlegung ung für das Trierische Land zu erwirken. Der General Custine :e nun aber als Bedingung -- llebergabe der Festung Ehren= ein und der Stadt Coblenz. Wie Lassaulx später in einer Ber= jungsschrift erzählt, hat er diese Forderung wiederholt, als nicht ter Beiber Macht und nicht in der Macht und Vollmacht der Stände liegend, abgewiesen. Da aber der General gedrängt, so hat er wenigstens etwas für das Land thun wollen und dem General Einblick in die Denkschrift gegeben, um ihm zu zeigen, daß die Stäred Alles gethan hätten, um Neutralität gegen Frankreich zu beobachter und daß daher das Land verdieut habe, geschont zu werden. Der General, heißt es weiter, habe sich Einiges angesehen, dann die Denkschrift auf den Tisch gelegt, die von ihnen Beiden (Deputirten) wieder zurückgenommen worden sei.

Un dieser Stelle ist aber Lassaulr's Bericht aus bem spätern Verhör des Mainzer Clubisten D. Böhmer wohl zu ergänzen, ber nach der Wiedernahme von Mainz durch die Preußen (1793) auf die Festung Chrenbreitstein war gesetzt worden. Böhmer sagt nämlich, Lassaulr habe burch ihn die Dentschrift dem Custine überreichen lassen; und nicht dies allein, sondern derselbe habe auch später, als er bereits von Mainz nach Wetzlar abgegangen, an ihn und an Custine geschrieben und gebeten, die Denkschrift an die Nationalversammlung nach Paris zu schicken und dort bekannt zu machen, was allerdings die Anklage gegen Lassaulr bedeutend erschwert. Auf ihrer Rückreise von Mainz erfuhren die beiden Deputirten, daß die Preußen von ihrer Deputation an Cuftine Kenntniß erhalten, dieselbe sehr übel aufgenommen hatten und daß sie Beide bei ihrer Rückfehr in Coblenz wahrscheinlich würden verhaftet werden. Um dem auszuweichen, begaben sie sich nach Wetlar und berichteten von dorther an das landständische Direktorium, mit dem Ersuchen um die nöthigen Schritte bei der landesherrlichen Regierung, damit sie nicht vor ein fremdes Gericht, etwa ein Rriegs gericht des Königs von Preußen, gezogen würden. Die churfürstliche Regierung fand, wie auch ber König, Verfassungswidriges und Strof bares in dem Benehmen der Deputirten und verweigerte das verlangte sichere Geleite zu den einheimischen Gerichten. Der Anwalt der beiden Deputirten v. Sachs erwirkte ein Defret des Reichskammergerichts zur Erhaltung bes widerrechtlich verweigerten Salvus conductus, bas aber nur dahin lautete, daß die Verweigerung bes Salvus conductus von der Gerechtigkeitsliebe bes Churfürsten nicht zu erwarten stehe. Der Churfürst war aber abwesend, die Verhandlungen gingen an die Statthalterschaft, beren Chef v. Hügel, wo die Uebergabe der landständischen Denkschrift an Custine als eine landesverrätherische Handlung, als Majestätsverbrechen aufgefaßt wurde Denn diese Denkschrift war, wie mild man dieselbe auch auslegen mochte, eine Rechtsertigung ber Stände bezüglich ber zu haltenben Reutralität gegen Frankreich in Behandlung der Emigrirten; ihre Rechtfertigung enthielt aber mittelbar eine Unklage ber durfürst Rammergerichts bauend kamen die Deputirten nach Coblenz, ohne Entschließung des Churfürsten abzuwarten, und wurden nun, wie zer den gegebenen Umständen vorauszusehen war, arretirt und auf rendreitstein festgesetzt.

Dahin also war es .mit ber Angelegenheit ber Emigranten in rem Lande zu Ende des Jahres 1792 zwischen ben Landständen > dem Churfürsten gekommen. Prüft man unparteiisch die beiber= igen Verhandlungen in dieser Angelegenheit und erwägt babei, daß Unfange ber Emigration kein Mensch hatte ahnen können, baß bie nge so kommen wurden, wie sie burch den verungluckten Bug nach : Champagne gekommen sind, und zwar um so weniger, als alle roväischen Höfe die Sache bes Königs von Frankreich zu der ihrigen machen sich anstellten; so wird man für das Benehmen beiber beile, der Landstände und der churfürstlichen Regierung, der entschulgenben Grunde so viele anerkennen muffen, daß man keinen berselben rurtheilen kann. Die Ereignisse sind mächtiger gewesen, als der Mue bes Churfürsten; für die Stände waren die Besorgnisse berart ngewachsen, daß sie, in der Absicht, wo möglich, noch Schonung für 18 Land von Seite ber Nationalversammlung zu erzielen, einen ichtit gethan haben, der unter andern Umständen offenbar ein schweres kerbrechen gegen den Landesherrn gewesen sein würde. Unter dem 3. Juni 1793 hat v. Lassaulr eine Vertheidigungsschrift an den hurfürsten gerichtet und alle zur Entschuldigung ber Landstände und er Deputation nach Mainz bienenden Umstände bargelegt; indessen ut erst bie in Folge glücklicherer Wendung ber Kriegsoperationen im ömmer 1793 erfolgte Rücktehr bes Churfürsten nach Coblenz und r überaus herzliche Empfang besselben eine Versöhnung mit ben andständen herbeigeführt. Dem Reichskammergericht hatte aber wischen sein Mandat in Betreff bes Salvus conductus schwere drwürfe und Drohungen von Seite bes Königs von Preußen und 8 Raisers zugezogen, die aber, wie es scheint, in dem Drange ber riegswirren keine Folge gehabt haben.

Die Ereignisse in Paris seit Abschaffung bes Königthums im ieptember (1792), die Hinrichtung des Königs (im Januar 1793), e Verbannung der christlichen Religion aus Frankreich und die lutigen Gräuel der republikanischen Schreckensregierung waren nicht wignet, der Emigration aus diesem unglücklichen Lande ein Ziel zu eten. Wie streng daher auch die im Oktober (1792) gegebenen Verstenungen zur Entsernung der Emigrirten aus unsrem Lande gelautet satten, so sind dennoch nicht allein schon im Februar 1793 wieder

<sup>18</sup> 

amtliche Rügen über Contraventionen jener Verordnungen nöth gemesen, sondern es haben sich auch noch während des ganzen Sommer nach Ausweis vorliegender Listen zu Trier, viele Emigrirte at verschiedenen Ständen in unsrer Stadt aufgehalten. Eine Liste vo 18. Juli hat c. 111 Geistliche und Nonnen, denen allerdings Aufen halt nicht untersagt war; dagegen hat ein Verzeichniß vom 20. 31 67 Emigranten, Abelige, höhere Offiziere, und noch eine britte zal ungefähr 200 aus verschiebenen Ständen, Geistliche und Weltlich aus verschiedenen Provinzen Frankreichs. Die traurigen Erfahrunge bie nun aber auch die churfürstliche Regierung seit dem vorigen Herb in Betreff ber Emigrantenangelegenheit gemacht hatte, sodann auch 1 durch die churrheinische Kreisversammlung publicirten strengen taife lichen Verbote ber Aufnahme von Emigrirten hatten zur Folge, & der Churfürst sogleich nach seiner Rückkehr nach Coblenz (31. Oktober alles Bebauern mit ben unglucklichen Emigranten bei Seite setzen un fast ausnahmslose Entfernung berselben streng befehlen mußte, ! zwar, daß Polizeibeamte, welche dem Befehl zuwiderhandeln wurder für jeben einzelnen Fall mit 100 Rthlr., die Stadtmagistrate zu Trie und Coblenz mit 20 Mthlr. gestraft werden sollten. Mit bem 28. Rob. lautete der Befehl, muffen alle Emigrirte beiderlei Geschlechts, w immer im Erzstifte sie sich befinden mögen, das Land geräumt haben die in Zukunft ankommenden Franzosen in einem Dorfe gar nicht in einer Stadt oder auf einer Poststation nur über Nacht gedulds Ausgenommen waren nur Franzosen, die schon vor 178 im Erzstift gewohnt hätten, die, welche eine schriftliche landesherrlich Bewilligung aufweisen könnten, die, welche Vasallen des Erzstifts seie und endlich wirkliche Priester, die ben Bürgereid nicht abgelegt hatte und eine Bescheinigung vom Generalvicariat zu Trier ober bem Off cialat zu Coblenz beibrächten 1). Unter dem 13. Febr. 1794 wird au Befehl des Churfürsten und des Reichsmarschalls Prinzen von Sachses Roburg und auf Begehren bes k. t. General-Feldmarschalls v. Blanker stein den zu Trier noch vorfindlichen Emigrirten mit Ausnahme de Geistlichen, unter Strafe militärischer Execution befihlen, in Zei von zwei Tagen die Stadt zu räumen. Damit endigte bann bi Emigrantenangelegenheit in unfrem Lande; nicht lange, und bie Reih des Emigrirens kam auch an den Adel und die Geistlichkeit unfre Landes selbst.

<sup>1)</sup> Trier. Wochenst. 1793. No. 46; die Publikation des Besehles in deutschaund französ. Sprache das. No. 51.

e französische Republik. Abschaffung des christlichen Ltus. Die republikanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Kalender (1793).

Sehen wir nun in Kürze, auf welchem Wege die französische volution während des Jahres 1793 in jenes Stadium eingelaufen, welchem dieselbe im August 1794 durch die republikanischen Hecre rem Lande importirt worden ist.

So wie das Königthum abgeschafft war, mußte auch die Conution von 1790, die auf der Theilung der Gewalt zwischen König d Bolk beruhte, beseitigt und eine neue auf bemokratischer Grund= e aufgestellt werden. In dem Convente dominirte bereits eine ibe Demokratic, indem Männer der gemeinsten Gesinnung, deren n fich in ber ersten Nationalversammlung geschämt haben würde, benselben gewählt worden waren. Dieser Convent sah sich nicht tge nach Muftern einer republikanischen Verfassung um, indem seine ihrer ihren Grundsätzen und Sitten nach schon längst Heiben waren d baher auch ihre Borbilder nicht anderswo, als in den heidnischen publiken Athen, Sparta und Rom suchen wollten. An Athen gefiel ten ber Cultus des Schönen, und von dorther entnahmen sie Gin= htungen, welche der Sinnlichkeit schmeicheln. An Sparta gefiel die nsachheit der Sitten, die allerdings meistens Barbarei war; von ber entnahmen sie die gänzliche Hinwegsetzung über Regeln und udsichten der Wohlanständigkeit und urbaner Lebensweise. tte es auf Stärke, Macht und kriegerische Tapferkeit abgesehen, und n ber römischen Republik entnahm man entsprechende Ginrichtungen rüber. Demnach konnte wohl mit Recht Chateaubriand schreiben: I Frankreich, welch' eine Harlekinsjacke hat man dir über die hultern geworfen!"

Der Convent machte zu seiner Devise, die mehre Jahre auf allen sentlichen Erlassen figurirte: "Freiheit, Gleichheit, Brüderschteit ober Tod!" Und hiebei verfielen sie der Thorheit, sich eidnische Republiken zu Vorbildern zu nehmen, deren Grundlage kanntlich auf der Sklaverei beruhte, dem extremen Gegentheil von steiheit und Gleichheit.).

In dem Christenthum allein ist wahrhaft Freiheit, Gleichheit ub Brüderlichkeit; die französischen Nepublikaner aber schickten sich un, das Christenthum in Frankreich abzuschaffen.

<sup>1)</sup> In der Republik Athen gab es 20,000 Bürger und 400,000 Sklaven; zu thute 10,000 Bürger und 100,000 Sklaven; in Rom waren die Sklaven noch zahlreicher.

Vorerst aber wurde im Convente die Frage aufgeworfen: n soll aus dem gefangenen Könige werden? Robespierre faßte die R lution turz dahin: Ein Prozeß gegen ihn setzt die Möglichkeit Freisprechung voraus; die Republik kann ihn aber nicht freisprech weil sie Republik, und weil er König ist; der König muß vernid werben, sobald die Republik fertig ist. So ist es geschehen, int Ludwig XVI., jest meistens auch Ludwig Capet genannt, von t Convente zum Tobe verurtheilt und am 21. Jan. 1793 hingerid worden ist. So war die Monarchie in Frankreich gefallen; die fr zösische Monarchie aber mit ihren socialen Zuständen, sowie alle chr liche Länder überhaupt, welches auch ihre Regierungsform sein moc war auf ber religiösen und sittlichen Grundlage bes Chriftenthn erwachsen, in allen ihren Ginrichtungen von seinem Geiste durchbrun und beherrscht. Was sollte nun aus bem Christenthum werden? R bem Tobe bes Königs rief Dupont im Convente aus: "Wie? E Thron ist gestürzt und ber Altar steht noch?" und ba hatte er die Gesinnung der dominirenden Partei der Versammlt ausgesprochen, wie früher Nobespierre, als es sich gefragt, was 1 dem Könige anzufangen sei. Derselbe Dupont sagte weiter: "Rat: und Vernunft, das sind die zwei Götter des Menschen in jenem und in diesem hat der Convent gethan, wie Dupont ans beutet hatte, indem er das Christenthum proscribirte und dafür ein sogenannten Vernunft= und Naturcultus einführte. Die rech mäßigen Bischöfe und Priester waren emigrirt ober beportirt ob ermordet; die geschworenen Geistlichen waren von den Gläubig verabscheut und von den Ungläubigen verachtet; viele derselben, w sich aus ihren Präcebentien erwarten ließ, zum Abfalle reif. Par tyrannisirte damal ganz Frankreich; zwar erhoben sich Provinzen w die Vendé und mächtige Städte, wie Lyon, Marseille und Toulon, si das constitutionelle Königthum und die Religion gegen den blu gierigen Fanatismus und die Gottlosigkeit des Conventes; allein ih Anstrengungen waren zu vereinzelt und zusammenhangslos und konnt daher, ungeachtet des helbenmuthigsten Kampfes, nicht zum Ziele führe Der Convent betretirte bie Abschaffung bes Christenthum und Sieges erklärte bieselbe für die größte Wohlthat be Republik. Und so wie man früher nach Abschaffung bes Abel alle Standesabzeichen verboten, vertilgt, alle Wappen an öffentlicht Pläten zerftort hatte, um jedes Andenken und alle Erinnerung an d Abelsherrschaft zu vertilgen; dann ebenfalls nach Abschaffung be Königthums alle Zeichen und Benennungen, die an dasselbe erinnerte in dem ganzen Gebiete der Republik mit wahrhaft lächerlichem Fantismus zu vernichten gesucht 1); so wütheten die Republikaner jest nach Abschaffung bes christlichen Cultus gegen Alles, was von dem Christenthum im öffentlichen Leben geschaffen worden und was an basselbe erinnerte. Die Kirchen wurden geplundert, alles ihres Schmuckes beraubt und profanirt; die Glocken wurden zu Kanonen umgegossen, die Bilder und Kreuze, nicht allein in den Kirchen, sondern auch an allen öffentlichen Plätzen unter Spott und Hohn zerschlagen. Richts sollte fortan mehr an die frühern politischen, socialen und religiösen Einrichtungen und Zustände erinnern; was aus den Zeiten der Monarchie, des Königthums, herrührte, das galt als Tyrannei und mußte ber Freiheit und Gleichheit, diesen Götzen der Republikaner, zum Opfer gebracht werden; und was an das Christenthum erinnerte, galt als Aberglauben und Fanatismus und wurde mit glühendem Sasse verfolgt. Alles sollte neu werden in dem Frankenvolke; und gleichsam als begänne erst seit Einführung der Republik ein menschenwürdiges Dasein für basselbe, als fange mit diesem Greignisse eigent= lich erft die Geschichte für Frankreich an, hat der Convent die christ: liche Zeitrechnung und den christlichen Kalender abgeschafft und statt nach Jahren von Christi Geburt jetzt nach Jahren der Republik gezählt. Die republikanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Kalender wird uns banach in unfrem Lande so vielfältig begegnen, daß wir hier etwas näher auf dieselben eingehen mussen.

In der vorchriftlichen Zeit hatten die Völker in den dunkeln Sängen ihrer Urgeschichte allmälig mit der Sotteserkenntniß auch das Bewußtsein von ihrer Zusammengehörigkeit zu einer großen Gottesssanzlie verloren. Daher führte denn jedes sein gesondertes Dasein, standen sich alle in nationalen Eigenthümlichkeiten scharf abgegrenzt einander gegenüber, sich gegenseitig hassend oder verachtend, oder benigstens gleichgültig gegeneinander. Es sehlte ihnen so sehr an einem gemeinsamen Bande, daß jedes sogar seine eigenen, nationalen Götter und Götterculte hatte, die mit seiner Seschichte und seinen

Damal war es, wo die Republikaner der Stadt Saarlouis den neuen Namen Samerlidre gaben, weil jener an Ludwig XIV. erinnerte. Den hohen Bergrücken bei Bernkastels-Graach nannten sie Mont national, im Gegensate zu dem gegenübers liegenden Berge, der aus Ludwigs XIV. Zeit Mont royal hieß. Sogar in den Spielkarten wurden die frühern Namen und Standesunterschiede nicht mehr geduldet, sondern republikanisch umgetaust. Die vier Könige wurden ersett durch die Genien des Ariegs, des Friedens, der Künste, des Handels; die Königinnen durch die vier Freiheiten, des Cultus, der Presse, der Ehe, der Berufsarten; die Buden durch die Gleichheiten der Rechte, der Pflichten, der Ordnungen und der Karden.

Sonderinteressen verstochten waren. Daher gab es denn auch keine allgemeine Geschichte, sondern bloß Nationalgeschichten, und hatte sebes Bolk in der scinigen auch eine eigene Zeitrechnung, indem es sich zum Ausgange sur dieselbe ein Ereigniß aus seiner Sondergeschichte gewählt hatte, das sur sein eigenes Nationalleben von großer Wichtigkeit gewesen war. So zählten die Griechen nach Einführung der olympischen Spiele, die Nömer nach Erbauung der Stadt Rom; andre Bölker zählten nach Regierungsjahren ihrer Könige. Diese Sonderstellung der Völker in ihrem Leben und in ihrer Geschichte, diese nationale Selbstsuchen seben und in ihrer Geschichte, diese nationale Selbstsuch ist dem ganzen Heidenthum eigenthümlich, ist eine Folge der entschwundenen Gotieserkenntniß und des Versalles in den Polytheismus gewesen.

Die göttliche Offenbarung hatte aber seit bem Ausgange ber Stammeltern aus dem Paradiese ein Greigniß im Laufe der Zeiten in Aussicht gestellt, das für alle Menschen und alle Völker diesetbe höchste Wichtigkeit haben sollte, das von den Propheten als die Mitte und Fülle der Zeiten bezeichnet wurde, das die von Gott abgewichene Menschheit zu ihm wieder zurückführen, die zerstreuten Bölker zusammenführen und alle mit einem neuen Bande zu einer großen Familie wieder vereinigen sollte. Dies Ereigniß war die Geburt des Welterlösers; und nachdem er in diese Welt gekommen und burch bas Erlösungswerk bas Antlit ber Erbe erneuert hatte, ba erst kam Berständniß und Einheit in die ganze Menschengeschichte, da zeigte sich, daß die Geschichte vor seiner Ankunft auf ihn vorbereitet hatte, wie die Geschichte nach ihm von seinem Werke beherrscht ist. Das Ereigniß seiner Geburt war baher Grundlage, war Mittel= und Orientirungs= punkt für die allgemeine Menschengeschichte, und ist daher auch mit Recht als der Ausgangspunkt für die Zeitrechnung genommen worben. Denn nach der Weltschöpfung hat es kein Ereigniß gegeben und wird keines geben, das für das gesammte Menschengeschlecht solche Wichtigkeit hatte, wie die Ankunft des Welterlösers. Auf die chriftliche Zeitrechnung muffen baher auch alle andern Zeitrechnungen reducirt werben, wenn den nach ihnen bezeichneten Begebenheiten ihre Stelle in ber allgemeinen Geschichte angewiesen werben soll.

Welche Bedeutung hatte demnach die Abschaffung der christlichen Zeitrechnung in Frankreich im Jahre 1793? Frankreich trennte sich durch diesen Akt von den christlichen Völkern; es sagte sich los von dem Christenthum, strich achtzehnhundert Jahre aus seiner Geschichte aus und versetzte sich in einem Sprunge in das Heidenthum zurück. Die Geburt Christi galt der Republik gar nicht mehr als ein wichtiges Ereigniß, nach welchem man die Zeitensolge zu zählen habe; die

Abschaffung bes Königthums hielt sie in bem Freiheitsrausche für das wichtigste Ercigniß der Geschichte und beschloß, mit diesem nicht allein das bürgerliche Jahr, sondern auch ihre Zeitrechnung und Geschichte anzufangen, so als wenn das Frankenvolk jest erst zu existiren anfinge. In bem betreffenden Berichte des Nationalconvents vom 17. Dez. 1793 wird die Abschaffung des Königthums (am 21. Sept. 1792) als das auffallendste und vielleicht einzige Faktum ber Geschichte bezeichnet und für ben geeignetsten Anfangs punkt des bürgerlichen Jahres ausgegeben. "Dieser Tag, heißt es, war der lette der Monarchie; er sei auch der lette der gewöhnlichen Zeitrechnung. Den 22. Sept. wurde jener Beschluß (der Abschaffung bes Königthums) öffentlich in Paris verkündigt; dieser Tag war der erste der Republik; und an demselben Tage, um 9 Uhr, 18', 30" morgens tam die Sonne in die Herbst-Tagundnachtgleiche, indem fie in bas Zeichen der Wage eintrat. So war benn am himmel bie Gleichheit des Tages und der Nacht in demselben Momente bezeichnet, als die bürgerliche und moralische Gleichheit burch die Repräsentanten bes Frankenvolkes als der heilige Grundpfeiler der Verfassung festgesett warb. So erleuchtete die Sonne die beiden Pole zugleich und nach und nach ben ganzen Erdball, an demselben Tage, wo die Facket ber Freiheit zum erstenmal in ihrer vollen Glorie über bem Frankenvolke glühte."

Demnach also sollte fortan bas bürgerliche Jahr nicht mehr mit ber Oktave von Christi Geburt (1. Jan.), sondern mit dem 22. September anfangen, und die Zeit vom 22. Sept. 1792 bis zu dem nämslichen Tage 1793 sollte bas 1. Jahr (der Republik) sein.

Hatte die Republik in solcher Weise die christliche Zeitrechnung abgeschafft, so konnte der christliche Kalender, das Kirchenjahr mit seinen heiligen Zeiten und Tagen, kein anderes Schickal erwarten. Mit nie genugsam zu bewundernder Weisheit hat nämlich die christliche Kirche die ganze Geschichte der göttlichen Offenbarung und die Chatsachen des Erlösungswerkes mit sestlichen Erinnerungen und Begehungen in den Nahmen des Sonnenjahres eingeschrieden, so daß, gleichwie die äußere Natur in dem regelmäßigen Wechsel der Jahreszzeiten den Menschen ihre irdischen Gaden spendet, also auch die Kirche in ihren heiligen Zeiten während eines Jahredlaufes die geistigen Gaden des Erlösungswerkes den Gläubigen zur Entsaltung und Aneignung bringet. Die Grundlage des christlichen Kalenders und Kirchenjahres ist die Zeiteintheilung in Wochen von sieden Tagen, seit der Schöpfung angeordnet, eigenthümlich der Ofsenbarung des Alten und des Neuen Bundes; die Sonn= und Festtage, die sämmt-

lichen nach Heiligen benannten Tage bes Jahres predigen ben Gläubigen göttliche Wahrheiten, wecken und stillen in ihnen den Hunger und Durft nach ber Gerechtigkeit, erheben sie zur ächten Menschen würbe, indem sie bieselben zu Kindern Gottes und für bas himmelreich erziehen. Der republikanische Convent hatte nun aber bie gange gottliche Offenbarung und ihre Geschichte verworfen, wollte baber and alle Erinnerungen baran abschaffen. Die Zeiteintheilung in Wochen \_ heißt es baher, ist zu verwerfen, "weil sich lauter Aberglauben bamt = verbinde und dieselbe nicht mit dem Mondenlaufe und auch mit keine anbern natürlichen Eintheilung ber Zeit übereinstimme." hiemit war ber driftliche Sonntag abgeschafft. An die Stelle der Wochen setze Die zwölf Monate bes Jahres nämlich der Convent die Dekaden. wurden als gleich angenommen, jeber zu 30 Tagen; die 5 übrig bleibenden Tage in einem gemeinen und die 6 in einem Schaltjahre sollten den Schluß des Jahres bilben als Zusattage und zu keinem Monate gehören. Jeder Monat war dann getheilt in 3 Theile, aus Vorliebe für das Dezimalsystem, und jeder solche Theil hieß Detabe, beren letter Tag gefeiert werben mußte. Der Convent erklärt fic barüber: "Das Geset überläßt es Jebem, seine Tage ber Arbeit und ber Ruhe nach Verhältniß seiner Bedürfnisse und Kräfte und ber Natur bes Gegenstandes, womit er sich beschäftigt, selbst einzutheilen. Aber ba baran gelegen ist, baß die öffentlichen Beamten, bie als eben so viele Wachen für das Beste bes Volkes zu betrachten sind, ihren Posten so wenig wie möglich verlassen; so bulbet das Gesetz keine Bakanzen für selbige, als am letten Tage jeder Detabe-Die öffentlichen Kassen, die Post- und Botenanstalten, die öffentlichers Erziehungshäuser, die Schauspiele, die Versammlungen des Handels wegen, wie Börsen=, Jahr= und Wochenmärkte, Contrakte und alle Arten von öffentlichen Geschäften, die sonst ihre bestimmte Epoche iz der Woche oder in gewissen Gebräuchen hatten, die nicht mit der neuen Kalender übereinstimmen würden, sollen sich künftig nach be-Dekade, dem Monate ober den Sanskulotiden ') richten." Convent; in andern Worten: das Gesetz der Republik thut Allewas es kann, um die Feier des christlichen Sonntags unmöglich 3 machen, und andererseit Alles, was es kann, um zur Feier ber Detabe zu nöthigen.

Weiterhin wird in dem Unterrichte über den republikanische

<sup>&#</sup>x27;) Sanskulotiben bießen die fünf letten, zu keinem Monate gehörenden Landen des Jahres, so genannt, um den Spottnamen, den lumpige Demokraten erhalenten hatten, zu heiligen.

kalender der bisherige driftliche (Gregorianische) nach seiner ganzen inrichtung verworfen und zugleich angegeben, was an bessen Stelle tat eintreten soll. "Eine lange Gewohnheit an den Gregorianischen kalenber hat das Gedächtniß des Volkes mit einer großen Menge von Albern erfüllt, die es lange Zeit verehrte und die noch jetzt die Quelle üner religiösen Jrrthumer sind; es ist baher wesentlich, diesen Bisionen er Unwissenheit die Realität ter Vernunft und dem Pfaffentruge die Bahrheit ber Natur entgegenzusepen . . . Wir haben jest die günstigste belegenheit, durch ben Kalender, das gangbarfte aller Bücher, das rantenvolt zum Ackerbau zurückzuführen. Wenn in jedem Momente es Jahres, des Monats, der Dekade, des Tages das Auge und ber Bebanke bes Bürgers auf ein Bilb des Landbaues, eine Wohlthat der Zatur, einen Gegenstand ber Landokonomie geheftet wird, so ift kein zweifel, daß die Nation nicht mit beschleunigtem Schwunge sich dem Edersystem zuwenden werde und jeder Bürger für die wirklichen nb gegenwärtigen Geschenke ber Ratur, womit er sich Thrt, mit Liebe erfüllt werden wird, da das Volk so viele Jahr-Enberte hindurch es sogar für eingebildete Gegenstände, für soge: annte Heiligen war, die es nicht sah, noch weniger kannte.... de Priester hatten jedem Tage des Jahres den Ramen eines sogeennten Heiligen beigeschrieben; dieser Catalog hatte weder Rupen Methode; es war das Repertorium des Jrrthums, des Truges ber Charlatanerie. Wir glaubten, daß die Nation, nachdem sie ejen Schwarm von Heiligen aus ihrem Kalender verdrängt hätte, an ren Stelle die Gegenstände sepen musse, die den wahren National= eichthum bilden; die Gegenstände, die, wo nicht ihres Cultus, doch Fer Cultur würdig wären: die nütlichen Erzeugnisse ber Erde, die Werkzeuge, deren wir uns, um solche anzubauen, Phienen, und die häuslichen Thiere, unsre treuen Diener bei diesen Arbeiten."

So war also in dem republikanischen Kalender an die Stelle Gottes die Natur, und an die Stelle der Religion die soges nannte Vernunft getreten; ein ideales Ziel gab es nicht mehr für den Menschen, ebenso wenig geistige und sittliche Güter, sondern nur noch materielle, greif= und eßbare; von allem Ueberirdischen, "diesem Reiche des Nichts und der Schwärmerei," sollten Auge und Herz des Menschen gänzlich abgezogen und ausschließlich auf die Erde und ihre Erzeugnisse geheftet werden.

Haben wir in dem Vorstehenden zur Genüge den Geist kennen lernen, aus welchem die Abschaffung der chriftlichen Zeitrechnung und ves chriftlichen Kalenders, wie auch die Einführung des republikanischen

hervorgegangen ist, so mussen wir jett die Grundzüge des lettern übersichtlich darlegen, indem die Kenntniß derselben uns für das Bersfändniß unsrer folgenden Geschichte nöthig sein wird.

Der 22. September 1792 war der Geburtstag der Republik; mit diesem Tage wurde fortan das Jahr angefangen, er war der republikanische Neujahrstag. Die Zeit von jenem Tage an bis zu dem nämlichen Tage 1793 war das Jahr I der Republik und so fort.

Das Jahr hat 12 Monate zu je 30 Tagen mit 5, rückschlich 6 Ergänzungstagen, anfangs im republikanischen Rausche Sanskulvtiden (Ohnehosen), später Ergänzungstage genannt. Die Monate hatten jetzt auch andre Namen, hergenommen von Lufterscheinungen und ländlichen Beschäftigungen. Die drei Monate vom 22. September an hießen:

Vendemiaire (Weinmonat), Brumaire (Rebelmonat), Frt: maire (Reifmonat); die drei folgenden (als Wintermonate): Nivo fe (Schneemonat), Pluviose (Regenmonat), Ventose (Windmonat); die drei folgenden (als Frühlingsmonate): Germinal (Reimemonat), Floreal (Blüthemonat), Prairial (Wiesenmonat); die drei letten endlich (als Sommermonate): Messidor (Flurmonat), Thermidor (Wärmemonat), Fruttidor (Früchtemonat).

Je der zehnte Tag in jedem Monate hieß Dekadi, war zeiertag, an welchem alle öffentliche Geschäfte ruhen mußten und it Republikaner in einer dazu bestimmten und eingerichteten Kirchte Dekadentempel von ihnen genannt, ihre Festlichkeiten beginge Mie nun die speciellere Einrichtung dieses Kalenders gewesen, dav Ruchen der nachstehende Monat Vendemiaire eine anschauliche Proseden.

Benbemiaire.

| Defadentage.     |              |   |   | Monats-<br>tag. | Remen der Ange. |               |
|------------------|--------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| , alten Styls.)  | Primidi .    | • | • | •               | 1               | Traube.       |
|                  | Duodi .      | • | • | •               | 2               | Safran.       |
|                  | Tribi        | • |   | •               | 3               | Rastanien.    |
|                  | Quartidi     | • | • | •               | 4               | Beitlofe.     |
|                  | Quintibi     | • | • | •               | 5               | Pferd.        |
|                  | Sertidi .    | • | • | •               | 6               | Balsamine.    |
|                  | Septibi .    | • | • | •               | 7               | Morrüben.     |
|                  | Oftibi .     | • | • | •               | 8               | Taufendfcon.  |
|                  | Nonidi .     | • | • | •               | 9               | Passinate.    |
|                  | Defabi       |   | • | •               | 10              | Bütte.        |
|                  | Primibi .    | • | • | •               | 11              | Rartoffel.    |
|                  | -            |   |   |                 | 12              | Rainblume.    |
|                  | -            |   |   |                 | 13              | Pilz.         |
|                  |              |   |   |                 | 14              | Harnfraut.    |
|                  |              |   |   |                 | 15              | Gfel.         |
|                  |              |   |   |                 | 16              | Zalappenwurg. |
|                  |              |   |   |                 | 17              | Rürbis.       |
|                  | -            |   |   |                 | 18              | Haibenkraut.  |
|                  | _            |   |   |                 | 19              | Sonnenblume.  |
|                  | Detabi .     | • | • | •               | 20              | Relter.       |
|                  | -            |   |   |                 | _               |               |
|                  | _            |   |   |                 |                 | _             |
|                  |              |   |   |                 | -               |               |
|                  |              |   |   |                 | <u> </u>        | _             |
|                  | <del>-</del> |   |   |                 | -               |               |
|                  | _            |   |   |                 | · —             | -             |
|                  |              |   |   |                 |                 | <del></del>   |
|                  |              |   |   |                 |                 | -             |
|                  |              |   |   |                 | 1 -             | -             |
| ber alt. Styl3.) | Dekabi       | • | • | •               | 30              | Tonne.        |

in derselben Weise sind alle übrigen Monate in diesem igerichtet und ausgestattet, indem in den Namen der Tage eugnisse, Haus: und Ackergeräthschaften und re abwechseln.

bem ursprünglichen Plane ber Republikaner sollten die blauf der 12 Monate zu je 30 Tagen, noch übrig gebliebenen 3kulotiden oder Ergänzungstage genannt, lauter Festtage erste dieser Tage sollte der Bernunft geweiht sein unter . Tag des Genie's; der zweite dem Fleiß und der t geweiht sein und Fest der Arbeit heißen; der dritte ungen, ber vierte bem öffentlichen Zeugnisse — als elohnungen; ber fünfte mar bas Fest ber Meinung.

"An biesem Tage öffnet bas Gesetz allen Bürgern ben Mund über ten Charakter, das Betragen und die Handlungen der öffentlichen Beamten. Der Meinung ist an diesem Tage erlaubt, sich auf alle mögliche Arten zu äußern; Volkslieder, Anspielungen, Karikatum, Pasquillen, das Salz der Jronie, die Sarkasmen des ausgelassenken Spottes sind an diesem Tage der Sold derjenigen Beamten des Bolks, die dasselbe betrogen ober sich sonst verhaßt gemacht haben." Es war nicht zu verwundern, daß dies Uekermaß von Thorheit, das in diesem Kalender sich ausgeprägt hatte, sehr bald in sich selber zusammenge brochen ist. In dem Jahre 1793, wo der Kalender ausgearbeitet und eingeführt worden ift, war die Republik ausgesprochenermaßen dem Atheismus verfallen und hatte daher zu Gegenständen der Berehrung und der Feier für die Dekadentage ihres Kalenders nur die Natu = und den Menschen selbst gewählt. Die Natur, das Menscheng schlecht, das Frankenvolk, die Wohlthäter der Menschheit, die Märtyr der Freiheit, Freiheit und Gleichheit, Republik, Freiheit der Bel-Haß ben Tyrannen u. bgl. waren die Gegenstände, benen die Detabegeweiht waren. Nachdem Robespierre, der von jener gänzlichen Gott und Religionslosigkeit Gefahren für seine Joeal-Republik befürchtet am 7. Mai 1794 es im Convente dahin gebracht hatte, daß bekteti wurde: 1) das Frankenvolk erkennt das Dasein eines höchsten Wesenund die Unsterblichkeit der Seele an; 2) es erkennt den Cult bes höchsten Wesens in der Uebung der Menschenpflichten, ist in des Kalender für das III. Jahr der Republik auch dem "höchsten Wesen statt "der Ratur" der erste Dekadentag des Jahres geweiht, währer allerdings alles Andre stehen geblieben ist, wie es 1793 gesetzt worde war. In dem Kalender für das VII. Jahr war der Dekadendien aber schon außerordentlich zusammengeschrumpft. Statt der 36 Fefte oder Festgegenstände, die 1793 für sämmtliche Dekadentage des Jahres im Kalender figurirten, sehen wir jest (Ende 1798 u. Anfang 1799) nur mehr folgende Nationalfeste:

1. Bendemiaire (22. Sept.) Fest der Gründung der Republit.

10. Germinal (30. März) Fest ber Jugend,

10. Floreal Fest ber Eheleute,

10. Prairial Fest ber Erkenntlichkeit,

10. Messidor Fest des Ackerbaues,

9. 10. Thermidor Fest ter Freiheit,

10. Fruktidor Fest ber Greise.

Durch besondere Verfügungen des gesetzgebenden Körpers, sagt der Kalender für Trier aus jenem Jahr, werden jährlich gefeiert: der 21. Januar — Hinrichtung des letzten Königs; der 14. Juli —

Erstürmung der Bastille; der 10. August — Gefangennehmung des Königs, und der 18. Fruktidor (4. Sept.) Entdeckung der Conspiration.

Nachdem Napoleon den Convent gesprengt hatte, hat er in Gemeinschaft mit den beiden andern Consulu am 25. Dezember (1799) beschlossen, "daß die französischen Nationalseste reducirt sein sollten auf die zwei des 14. Juli (der Erstürmung der Bastille) und des 1. Bendemiaire (Gründung der Republit). Seit der Wiederherstellung des christlichen Cultus durch das Concordat von 1801 haben nur noch hier und dort Beamte jene zwei Feste begangen; und nachdem Napoleon Raiser geworden (Ende 1804), hat er bereits im solgenden Jahre destreitt, daß mit dem 1. Januar 1806 die republikanische Zeitrechnung mit ihrem Kalender aushöre und die christliche Aera mit dem Gregoztianischen Kalender wieder in Kraft trete.

Rehren wir nun zu den Ereignissen des Jahres 1793 in unsrer Rähe zurud.

War nach dem unglücklichen Feldzuge des verflossenen Herbstes eine verheerende Krankheit unter den Preußen eingerissen, die selbst noch bis in den Januar manche Opfer zu Trier forderte, indem immer noch tranke Soldaten über Luxemburg hier ankamen, jo traf jest auch mit dem Januar und in den folgenden Monaten ein ähnliches Loos die Raiserlichen, die seit Ende Dezember Winterquartier hier bezogen Die harten Strapazen des Felddienstes um Trier bei ber ihrecklichsten Witterung, — ohne Zelte unter freiem Himmel, bei Regen und Schnec, mußten auch unter ihnen tödtliche Krankheiten zur Folge haben. Alle Lazarethe — in den Klöstern St. Martin, Irminen, Catharinen, Dominitaner, Deutschherrenhaus, Carthauserhof, die "Rappe" - waren gefüllt und starben täglich 30 bis 50 Mann, und mußte ein eigener Kirchhof vor dem Martinsthore, hundert Schritte rechts in dem Stadtgraben, um den 15. März eingeweiht werden, wohin einen **Monat später schon 500 Leichen beerdigt waren. Während diese Sterb**lichteit im Frühjahre und in den Sommer hinein noch fortdauerte, beBannen wieder die Besorgnisse wegen der Franzosen. Bereits im Januar waren die französischen Vorposten bis an die Ruhr vorgedrungen; in Nachen standen die Franzosen, Mainz war in ihren Händen, und sonach stated zu befürchten, daß jetzt der erste und nachdrücklichste Angriff gegen Erier gerichtet werden würde. Die Kaiserlichen mußten daher die Schanzen auf der Höhr von Pellingen wieder beziehen, Rekruten wurden zur Ergänzung der Mannschaft angezogen, und waren daher Eruppenzüge und Einquartirungen in der Stadt und Umgegend wieder etwas Alltägliches. Die Kriegsschauplätze in diesem Jahre waren die Riederlande auf der einen und dann das Land zwischen dem Ithein

und der Saar auf der andern Seite; dort sollte eine österreichische Armee die Franzosen wieder über die Grenze zurückwerfen, hier follen die Preußen Mainz wieder nehmen, ebenso Landau, und in Berbindung mit den Oesterreichern unter Wurmser auch auf dieser Seite ben Feind von bem beutschen Boben zurückbrängen. Wie stark es bie Franzeien für das Jahr 1793 auf Trier abgesehen hatten, das ergibt sich aus bem Feldzugsplane Custine's. Custine nämlich versprach, als er bie Rheinarme verließ, dem von den Preußen belagerten Mainz bis zwn-20. Juni sicher zu Hilfe zu tommen. Er ließ baber mehre Regimenter von der Rheinarmee abziehen und wollte die Moselarmee bei Longme bis zu 50,000 Mann verstärken. Obgleich er nun von Paris aus leine Hilfstruppen ziehen konnte, wollte er bennoch seinen Plan ausführen-Er glaubte nämlich, daß er bei bem Eindringen auf Arlon bas Corps bes Generals Schröber umringen und gefangen nehmen tonne, bag er danach Trier überfallen und hinunter bis Coblenz vorrücken und eine Truppenkette bilben könne; daß dann die combinirte Armee ber Preußen und Oesterreicher bei Mainz nichts Giligers werbe zu thum haben, als die Blokade zu schwächen, um ber Stadt Coblenz zu hilfe zu kommen, und daß endlich der General Grouchard die übrigen Belagerungstruppen angreifen, vermittels eines Ausfalls aus Maips sich eine Deffnung und dann ben gänzlichen Entsatz von bewirken werbe. Daburch wäre dann natürlich auch die österreichische Urmee in den Riederlanden in Verlegenheit gerathen und die Copsmunikation auf der linken Rheinseite unsicher gemacht worden. achtet nun Custine für diesen seinen Plan von dem Nationalconvente keine neuen Truppen erhalten, so versuchte er es dennoch, denselben auszuführen. Die Franzosen griffen daher am 11. Juni die Raiserlichen auf der Höhe von Arlon mit 12,000 Mann an, wurden abes zurückgeschlagen; mit 18,000 erneuerten sie den Angriff am Tags banach, und am 14. kamen sie 24,000 Mann stark; ber Genera Schröder leistete aber den tapfersten Wiberstand und 3000 Franzosers beckten bas Schlachtfeld. Dieser Vorgang setzte die kaiserlichen Truppes in Bewegung; aus Luxemburg rückte ein Theil ber Garnison vor und schloß sich an Schröder an; die Garnison von Trier ruckte ebenfalls voran, und andrerseits kamen von Namur her 10,000 Kaiserliche und würden die Franzosen im Rücken gefaßt haben, wenn diese es gewagt hatten, gegen Trier loszugehen. Alle Grenadier = Bataillone, die auf Marsch waren, erhielten Befehl auf Trier zu marschiren und würden so die Franzosen bei etwaigem Vorgehen gegen Trier von allen Seiten angegriffen worden sein. Als Custine diese Vorkehrungen zeitig genug erfahren, zog er sich wieder zurück, und ist die ganze Operation, von

ker er sich so viel versprochen hatte, gescheitert. Ueberhaupt ist bas Kriegsglück den Franzosen in diesem Jahre nicht günstig gewesen. Mit dem Gesechte unweit Jülich am 1. März beginnend haben die Oesterreicher die Franzosen immer weiter zurückgedrängt, sie aus Aachen vertrieben, Lüttich wieder genommen, ebenso Brüssel und Mecheln und waren die Franzosen im Herbste gänzlich aus den Niederlanden verztrieben.

Auf bem andern uns näher gelegenen Kriegsschauplate zwischen bem Rhein und der Saar standen die Preußen unter dem Herzeg von Braunschweig und Ocsterreicher unter Wurmser der französischen Armee gegenüber. Am 22. Juli wurde Mainz von den Preußen wieder genommen und darauf Landau von ihnen blokirt. Ungeachtet der Siege der Preußen bei Pirmasens (den 14. u. 15. Sept.) und bei Kaiserslautern (26.—28. Nov.) waren doch am Ende des Jahres, wo die Franzosen die wichtigen Weißenburger Linien wieder genommen hatten, die Vortheile für die Verbündeten nicht so entschieden wie in den Riederlanden. Landau war den Franzosen geblieben; zu Ende des Jahres zogen die Oesterreicher über den Rhein in's Winterquartier, während die Preußen ihren Stand zwischen Neainz und Oppenheim nahmen.

Co viel aber schien durch die biesjährigen Kriegsergebnisse Monnen zu sein, daß man das Trierische Land für gesichert halten Bune. Daher schrieb benn der Stadtmagistrat von Coblenz an den nach Augsburg geflüchteten Churfürsten: "Kommen beninach Em. Churf. Durchl. doch bald wieder in den Schoof Ihrer treuen, nach Bochst Ihnen so innigst sehnenden geliebten Bürgern und Unterthanen mrūd, schenken Höchstsie uns den Segen in der Rabe." Als derselbe ablich am 31. Oktober wieder nach Coblenz zurückgekehrt war und in der Liebfrauenkirche seine Dankjagung gehalten hatte, fand er beim Austreten aus der Kirche seinen Wagen von den Bürgern aus der Fuhrzunft bespannt und vorgeführt. Auf dem Bock saß bes Postslaumeisters Barth zehnjähriges Söhnchen und hatte ein gelbseidenes Leit= seil in Händen. Der Churfürst dankte und sagte: "Ich habe meine Unterthanen viel zu lieb und schätze sie zu werth, als daß ich mich ihnen ffatt der Pferde ziehen lassen sollte; ich will in euern Derzen getragen, aber nicht von euch gezogen sein." Und hierauf ging au Fuß unter Begleitung des Volkes nach ber Residenz. "Noch fufaig Johr!" riefen die Einen, überlaut Vivat! riefen die Andern, ab voechselnd.

Einrücken ber französischen Truppen in das Trierische Land (1794).

Mit auffallender Hartnäckigkeit hatte die französische Armee zwischen bem Rhein und ber Saar in bem abgelaufenen Jahre bie Rriegsoperationen bis tief in den Winter fortgesetzt und sich erst in den letten Tagen des Monats Dezember in die Festungen Landan, Saarlouis, Thionville und Metz zurückgezogen. Niemand zweiselle aber auch nur einen Augenblick daran, daß die Franzosen sehr bald und mit verstärkter Macht wieder ausbrechen und gegen Trier vorrücker würden. Schon im Februar wurde daher nach eingelaufenen offizieller Rachrichten über Bewegungen und Anstalten ber Franzosen ein Ginfall derselben in unser Land als nahe bevorstehend angesehen. Andenken an alle die blutigen Gräuel in Frankreich seit dem Ausbruche ber Revolution, namentlich seit Proklamirung der Republik, a die räubermäßige Kriegführung der französischen Truppen und be-Brutalitäten ber Solbaten gegen Frauenspersonen hatte in allen Grend= ländern Schrecken und Abscheu vor den Franzosen verbreitet. Daher sehen wir denn schon seit den ersten Tagen dieses Jahres zweierle Rüstungen in unsrem Lande, namentlich in Trier und Coblenz, mEs außerordentlichem Eifer betrieben werben, Ruftungen ber Regierung und der Landstände zur Landesvertheibigung und Rüstungen be-Abeligen, der Geistlichen und Ordensleute zur Flüchtung über de #1 Rhein. Im Januar werden von den Landständen 50,000 Athleserhoben, um die Festung Ehrenbreitstein in vollständigen Vertheidigung zustand zu setzen; und im Februar werden aus den Aemtern bes Ersstifts 6000 Mann ausgehoben — nebst den Freiwilligen- Corps be Städte Trier und Coblenz —, zur Unterstützung der kaiserlichen un preußischen Truppen in Vertheidigung des Landes. In dem Editt be Churfürsten an die Aemter und Unterthanen heißt es: "Das, wa Frankreich gegen Deutschland führt, ist kein Krieg mehr, wo Menschenund Völkerrecht gilt. Seine Heere haben fich in fürchterliche Rauberbanden aufgelöst, die von dem gesetzgebenden Convent angewiesen sind in zahlreichen Horben die benachbarten beutschen Lande zu überfallen. Pferde, Vieh, Gold, Silber, Lebensmittel, Kleidungen, Geräthe und Alles, was fortbringlich ist, zu plündern, was nicht fortbringlich ist. durch Feuer und Niederreißung zu zerstören, Weiber und Töchter zu mißhandeln und allen Gräuelnsber Unzucht preiszugeben, Bater und Sohne fortzuschleppen u. j. w." Sodann wird erinnert an die Zer= trümmerung der Kirchen und Altäre in Frankreich und an die Ver= wüstungen, welche die Franken in den zwei letten Jahren in der

Bice Ez und auf dem Hunsrücken angerichtet hatten, um zu den für Bertheidigung bes Trierischen Landes nothigen Opfern anzuspormen. Und in der That hat sich im ganzen Lande ein großer Eifer in Aufbringung der Bertheidigungsmittel an Tag gelegt; in maxachen Aemtern stellten sich freiwillig weit mehr junge Männer zum Rriegsbienst, als gefordert waren. Die Stifte und Klöster erklärten bereit, all ihr überflüssiges Silber — silberne Geräthe — jedoch bh. Gefäße ausgenommen, zur Bestreitung der allgemeinent Rriegs= dic bedarfnisse und Verstärkung der Landeskassen aufzuopfern; und erging der (den 20. Jan.) die Aufforderung an dieselben, alle diese Geräthe in die Münze nach Coblenz abzuliefern. Daselbst sollten per Mark feire Silber 24 Gulden, für vergolbetes Silberwerk 14 Florin per Loth berechnet und für die bemgemäß sich ergebende Kapitalsumme Schuldschein ausgestellt werben, unverzinslich bis zum Friedensid Luß, dann aber nach den drei nächsten Jahren terminweise abzutragen oder zu verzinsen. Außerdem ist im ganzen Lande zu freiwilligen Bei= tragen zur Bestreitung der Bertheidigungskosten aufgefordert worden 1).

Im Frühjahre eröffneten die Franzosen wieder mit verstärkter Racht die Kriegsoperationen in den Niederlanden, gegen das Trierische Lared und in der Pfalz. Zwar erfocht die österreichische Armee unter Pring Koburg, bei der sich selbst der Kaiser auf einige Zeit eingefureden hatte, anfangs Bortheile über die Franzosen, mußte sich aber nd der unglücklichen Schlacht bei Fleurus (am 26. Juni) zurück-Mehen und die Niederlande aufgeben. Die preußische Rheinarmee unter ». Möllendorf war zwar im April wieder aufgebrochen, hat auch den 23. Mai die Franzosen bei Kaiserslautern geschlagen; ihres Sieges MR Seachtet wurden aber keine Austalten zum Vorrücken und Benützen gewonnenen Vortheile gemacht. Mit der äußersten Anstrengung hat der kaiserliche Feldherr v. Blankenstein mit österreichischen, churtrierischen und churkölnischen Truppen von dem Frühjahre an dem Andringen der Franzosen von Saarlouis und Thionville her Wider= fared geleistet; Merzig und Merzkirchen waren die ersten Kanipfplate, bie Heere aufeinanderstießen; auf der Pellinger Johe befanden sich bie Hauptschanzen für die äußerste Vertheidigung der Stadt. 27. Juli zogen die Franzosen in Merzig ein, und es nahete nun der letze Att in der Vertheidigung der Stadt, der Kampf auf der Pellinger Dobe, der über unsere Geschicke auf lange Zeit entschieden hat. General v. Blankenstein gibt selber eine Relation über den Kampf

<sup>1)</sup> Am 11. Juli betrug die Summe der bis dahin in der Stadt Trier geleisteten freiwilligen Beiträge 10,332 Rthlr.

<sup>3.</sup> Mary, Gefdicte von Erier, V. Banb.

auf der Pellinger Höhe am 8. August, in Folge dessen Tages darauf bie Franzosen in Trier eingezogen find. "Am 8. August, berichtet exbrudte ber Feind meine Borposten von Cerf zurück, bei welcher Gelegens heit sich in ben Verhauen die Kroaten und die churtrierischen Jäge = besonders hervorgethan, und ruckte der Feind mit einer Colonne w== 14- bis 15,000 Mann bis Pellingen vor; und nachdem derselbe vo 9 bis 12 Uhr Mittags diesen Posten auf bas heftigste kanonirt hatte, detachirte derselbe eine Colonne von 4= bis 5000 Mann Infanteric gegen Oberemmel in die rechte Flanke, eine zweite Colonne von 2 bi-Auf die e 3000 Mann aber in die linke gegen den Ort Pellingen. Art wurde der Sturm von zwei Seiten angelegt, und obgleich bersel durch die ausgezeichnete Bravour und den hartnäckigsten Widerstar-d des Manfredinischen Bataillons, unter Anführung des Majors Grafen Magauli, bessen Pferd blessirt worden, und der Hauptleute Flemmin. Fölseis, Borowit, Linde, Tonzern und Schüt, welche thätigst mitwirkte u, viermal abgeschlagen und der stürmende Feind mit dem namhaftest en Menschenverluft zurückgewiesen wurde, so mußte bei all diesem ruhum würdigen Betragen diese kleine Anzahl am Ende doch dem überlegenen Feinde weichen und demselben diesen Posten Nachmittags um 2 Uhr überlassen." Der Obristlieutenant Barbaczy mit 2 Estabronen bes Wurmser'schen Regiments, heißt es weiter in dem Berichte, habe zwar bereits verlorene Kanonen wieder gewonnen, gefangene Offiziere und Gemeine befreit, sich dann aber gegen die Position von Hockweiler in's Olewiger Thal, das mit trier'schen Truppen besetzt war, zuruch Der F. M. L. Mclas besetzte mit einer kolner Compagnie und einigem Geschütz die Anhöhen und den Wald rückwärts der Berschanzungen von Pellingen, um dem Feinde die Straße nach Mattheis zu sperren und zu verhindern, daß der General Graf Mercandin, der bei der Conzer Brücke stand, nicht abgeschnitten würde. Zu gleicher Zeit aber rückte ber Feind auch mit beträchtlicher Stärke bei Tavern aus dem Mannebacher That gegen die Conzer Brücke zu und mußte Mercadin nun ebenfalls sich dieffeits der Brucke zurückziehen, um richt abgeschnitten zu werden. Go blieb dem General v. Blankenstein nichts übrig, als die zerstreuten Truppen zu sammeln und eine zweite und lette Position vor Trier, auf bem Carthauserberg, dann auf bem linken Ufer der Mosel, quer über die Straße, die von Zgel nach Trier führt, und auf bem Martusberge zur Deckung des Rückens 3st nehmen, da die Nachricht einlief, der Feind rücke auch von Echternach gegen Trier an. Durch diese Veranstaltungen ist der Feind so lange zurückgehalten worden, daß die Nacht vom 8. auf den 9. August zur Retraite benutt werden konnte. Mittlerweile hat der Feind noch

urmando mußte sich nach einem hartnäckigen Widerstande zurückschen; der Feind folgte auf dem Fuße, besetzte Igel, ist aber dann zen einbrechender Nacht nicht weiter vorgerückt. In der Nacht hat lankenstein über die Moselbrücke und eine unterhalb der Stadt schlagene Schiffbrücke den Rückzug bis nach Hehrath ausgeführt.

Am Morgen den 9. August gegen 8 Uhr sind die ersten französchen Truppen unter Seneral Moreau durch das Neuthor in unsre

tabt eingezogen.

Wie sah es damal in unsrer Stadt aus?

Schon beim Herannahen der Franzosen im Jahre 1792 hat der rzbischof, als er selber über den Rhein auf seinen Sit in Augsburg ichtete, die Domherren dispensirt, daß sie ihren Aufenthalt nach elieben wählen und in jeder beliebigen Kirche ihr Officium beten Damal waren Trier und Coblenz mit dem Schrecken und Seit den Septembertagen des Besorgnissen davongekommen. nannten Jahres, der Abschaffung des Königthums, der Proklamirung r Republik hatte aber die Revolution in Paris einen so schrecklichen erlauf genommen, daß beim Herannahen ber republikanischen Truppen 1 Jahre 1794 der Schrecken in unsrem Lande noch allgemeiner und ößer sein mußte, als zwei Jahre früher, indem jest nicht allein belige, sondern auch alle Geistlichen, Ordensleute und alle durch termögen, Stellung, Anschen und Einfluß in der Gesellschaft hervor-13ende Personen beim Ginrücken ber "Patrioten," wie die Republikaner ießen, für Vermögen, Freiheit und Leben fürchten zu müssen glaubten. Saher benn seit jener Zeit bei jedem Borrncken ber Franzosen, bei dem alarmirenden Gerüchte allgemeine Besorgniß, Einpacken und fortschaffen von Werthsachen über den Rhein, besonders in Trier und Eoblenz. Unter dem 19. Juli 1794, wo die Gefahr bereits hoch Bestiegen, schrieb ber Churfürst von Kärlich aus an das Generalvicariat W Trier, es möchte den Collegiatstiften, den Abteien und allen Manusund Frauenklöstern wie auch dem Prases des Seminars bekannt machen, MB bei etwa annahender Gefahr des Feindes Jedermann ohne weitere Anfrage sich entfernen und in Sicherheit begeben könne; daher denn die Dispensation über Mesidenz und Clausur sich hierunter von selbst Nur hätten die Vorgesetzten zu sorgen, daß gute Ordnung und Sittlichkeit erhalten, dann die Stiftungsbriefe und wichtige Papiere Boraus hinweggebracht würden. Durch ten geistlichen Pedell Grevelbing ist diese Erlaubniß des Churfürsten am 22. Juli allen Aldstern zugestellt worden. Mit den Vorbereitungen auf einen solchen ball hatten natürlich wegen der schon lange andauernden Gefahr die

Alöster nicht bis jetzt gewartet. Bereits im Frühjahre haben Trierischen Abteien massenhaft Wein versteigern lassen, die Maximi 70 Fuber zu c. 30,000 Athlr., haben ben einzelnen Conventual Reisegelber ausgetheilt und Reisekleiber angeschafft; die Ronnen v sahen sich mit weltlichen Kleidern für die Flucht über den Rhei alle Klöster und Stifte aber schafften kostbare Geräthe, Reliquiart Haus- und Kirchenmöbel, Kunstgegenstände u. dgl. in Kisten u Kasten die Mosel hinab in Sicherheit. So in und um die Stadt, in allen geistlichen Genossenschaften im ganzen Lande; selbst Pfa geistliche auf dem Lande ließen Möbel und sonstige Werthsach flüchten. Die Pfarrer der Stadt Trier hatten aber den Entschl gefaßt, auf ihrem Posten zu verbleiben. Die letten Tage vor b Einrücken ber Franzosen gab es ein entsetzliches Jagen und Drans in der Stadt, besonders im Krahnen; die Raiserlichen hatten vi Schiffe in Beschlag genommen zur Fortschaffung von Proviant, Four und Kriegsgeräthe, und entstand jest ein wahres Wettrennen Privaten, die noch übrigen Schiffe, Kähne, große und kleine und Fu werke aller Art zur Fortschaffung von Möbeln und Effekten zu mieth Die Schreiner arbeiteten Tag und Nacht, um allen Bestellungen v Riften, Kaften und Verschlägen zu genügen. Niemand stand bal besser als die Schiffer und Fuhrleute; die Angst und Noth der Flüchte ben benützend forberten sie enorme Preise; ein Schiffmann z. ! forberte für den Transport weniger Kisten nach Coblenz 550 Ath!

Als die Franzosen wirklich einrückten, waren sämmtliche Kloste leute, mit Ausnahme der Nonnen zu Clarissen und in dem Johanne spitälchen und der Capuziner gestüchtet; nur ein und andrer alter obtranker Pater und Dienstpersonal war in den Klöstern zurückgebliebe

Das Aussehen ber französischen Truppen war nach überei stimmender Aussage von Augenzeugen ein so ärmliches, daß de deutschen Baterlandsfreunde beim Anblide derselben das Blut wund Unwillen wallen mußte, in solchen Soldaten die Sieger über deutscharmeen sehen zu müssen. Ein zu Trier geführtes Tagebuch aus jenzeit schreibt: "Hüte, Kasqueten, Pelz- und Ledermützen, tuchene Kappe weiße, grüne, blaue, braune Röcke, von bürgerlichem oder Soldates schnitt, Ueberröcke, Arm-Mäntel von allerlei Formen und Schnitte Kamisole, Bauerntittel, Kleider, woran der Ellenbogen das Hem ausstieß; Degen, Säbel, große und kleine, gerade und krumme, blam und ganz schmutzige Sewehre, sah man in den Sliedern und Linidieser französischen Truppen durcheinander." Ueber die am 23. Ottow in Coblenz eingerückten Franzosen schreibt ein Coblenzer: "Die Saten selbst, vorzüglich die Infanterie, welche durchgehends Freiwills

sind, sehen erbärmlich aus. Reine Schuhe, keine Strümpfe, zerrissene Beinkleider, Rocke, die wegen den vielen Rissen kaum noch anein= ander hangen, keine Hemben — kurz: gegen sie waren die Preußen, als sie nach dem ersten Feldzuge von Paris durch Koblenz zurückdogen, noch ballmäßig gekleidet." Aehnlich lautet die Beschreibung der Armatur: "Einer führt ein blankes, der Andre ein angelaufenes Sewehr; diesem sehlt die Bajonette, jenem der Pfannendeckel, einem Pritten der Hahn, einem Vierten der Labstock. Der Eine hat eine Patrontasche, der Andre nicht; der Eine einen Säbel, der Andre keinen 1)." Schlad in Boppard sah die frankischen Truppen nicht anders: "Und was war das für eine Armee, die so lange stets ber Sieg begleitete? Halb verhungerte, zerlumpt und schlecht gekleidete Solbaten, viele ohne Waffen, die meisten ohne Schuhe und Strumpfe, Offiziere und Soldaten gleich wenig mit Gepäck beschwert, ein Commißbrod am Bajonette oder Degen, so hielten diese Eroberer im Jahre 1794 ihren Einzug in unsre Stadt." Allerdings Uniform und stramme Haltung des Militärs allein thun es nicht. Die Franzosen waren be Beistert von der jungen Freiheit, kampften für die Freiheit und reiche Beute; die Generale waren von Ruhmbegierde erfüllt und hinter jedem der selben ging ein Volksvertreter, um etwaige Fehler ober Nachlässig= teit dem Convent zu denunciren. Wehe dem General, der etwas versehlte; auf der Guillotine mußte er ce büßen. Indessen wurde dies AUes den Franzosen den Sieg nicht gesichert haben, wenn im deutschen Reiche Zusammenhalt und einträchtiges Wirken zu finden gewesen ware und die Reichsstände alle pflichtmäßig den Kaiser unterstützt hätten.

Nach der Einnahme von Trier rückten die Franzosen sehr balb näher gegen den Rhein zu, nahmen am 23. Oktober unter General Marceau auch Coblenz nach kurzem Kampse, und zu Ende des Jahres waren auf dem linken Rheinuser nur noch die Festungen Luremburg und Mainz der Coalation von Desterreich und Preußen geblieben. Dis zum 5. Oktober war der Churfürst in Coblenz geblieben, während man von allen Seiten in ihn gedrungen war, seine Abreise zu beschleunigen, indem die Gesahr stündlich näher rücke, und dem ganzen Lande an der Sicherheit seiner Person gelegen sein nüsse. Um 3 Uhr Nachmittags am 5. Oktob. hat er die Stadt verlassen. "Vaterthränen slänzten in seinen Augen, als er der Brücke entgegensuhr . . Seine Schwester saß ihm zur Seite; der Schmerz hatte Beider Zungen gelähmt . . Reise glücklich, edler, guter Fürst! Wir hossen Dich balb

<sup>&#</sup>x27;) Unparth. Geschichte des Ausenthalts der franklischen Bürger im Aursursteuth. Trier, besond. in der Residenz. Stadt Coblenz. S. 71—73.

wieder in Deine Residenz einziehen zu sehen. Du entfernst Dich zwar aus unsern Mauern; aber Dein Bild und das Andenken an Deine Wohlthaten bleiben doch in den Herzen Deiner Trierer zurück, und die drei Farben werden es nie daraus verdrängen." Dies die Stimmung der Coblenzer bei der Abreise des Churfürsten. Ihre Hoffnunist nicht erfüllt worden; Elemens Wenceslaus hat nie wieder seine Land zu sehen bekommen.

Die Dinge in unsrer Stadt unmittelbar nach bem Ei == rücken ber Franzosen.

Schon am 10. August nahmen die Franzosen die Entwaffnieres ber Bürgerschaft vor, indem mehre Abtheilungen von Solbaten wexit Leiterwagen von Haus zu Haus fuhren und alle Schieße und Stich waffen abnahmen. Gleichzeitig erging ber Befehl, daß Jeder bie bret: farbige Kokarbe tragen musse. Ferner wurden die Burger unter Androhung der Todesstrafe aufgefordert, Alles, was Geflüchtete bei ihnen beponirt hatten, an die Agenten herauszugeben. Es scheint, bak diese lettern in Erfahrung gebracht hatten, wie es bei ber Flüchtums vieler Familien von hier zugegangen war. Weil es an ausreichenden Fahrzeugen fehlte, konnten viele Personen ihre bereits verpacten Werthsachen nicht fortbringen, gaben dieselben baber Bürgersfamilien in Verwahr und suchten nur ihre Person in Sicherheit zu bringers. Runmehr ging es an ein allgemeines und ganzliches Ausranben aller Alöster und sämmtlicher Häuser der Ausgewanderten, der Adeligen und angesehenen Bürgersfamilien, wie der Familie Necking, des Assessor Nell, des Dechanten v. Hontheim, der Frau Carove und vieler Anderes; sogar den in den Häusern der Ausgewanderten zurückgebliebenen Dien 🐩 boten wurde das Bettzeug weggenommen. Die aus dem durfürstlichen Pallaste, aus den Klöstern, den Wohnungen der Domherren und aus Bürgershäusern geraubten Möbel und Kostbarkeiten wurden in ben Dom, in die Carmelitenkirche und in St. Matthias zusammengebrach und danach theils versteigert, theils auf großen Rüstwagen, die 3 diesem Ende von Metz gekommen waren, nach Frankreich abgeführt. Privatim raubten die Soldaten auf der Straße, namentlich den Herren und Damen die Uhren, silberne Schuhschnallen u. dgl. Flagran te Thaten dieser Art wurden allerdings mit äußerster Strenge bestra Ft. wie denn in den ersten Tagen nach dem Ginrücken der Franzosen der Soltaten, Mohr, Simon Francois und Lorenz Buchenbach, die in dem Aloster Grauschwestern die Monstranz und andre Sachen entwendet hatten, sofort zum Tobe verurtheilt und am 11. August erschoffen

then find. Die Execution wurde der Armee durch einen Kanonensts bekannt gemacht. Die Monstranz wurde dem Aloster wieder ückgegeben. Ebenso ist ein andrer Soldat, Heinrich Zeisner, der einem Pfarrer in der Nähe von Trier verschiedene Effekten sich zeeignet hatte, zum Tode verurtheilt und erschossen worden. Haben se und ekliche andre noch später erfolgte Executionen auch den higen Respekt vor dem Stehlen eingestöst, so haben die Soldaten, rieden von dem frivolen Geiste der Religionsseinde im Convenke Paris, viele Executionen Geiste der Religionsseinde im Convenke paris, viele Executionen auch her igegend zerschlagen oder andern Nuthwillen damit getrieben.

In dem Verkehr und Handel der Stadt stellte sich sofort eine sfinbliche Stockung ein, indem die Soldaten, was sie kauften, mit ignaten (Papiergelb) bezahlten, die Niemand annehmen wollte, so manche Handelsleute ihre Läden schlossen, um ihre Waaren nicht Papier hergeben zu mussen. Nebstdem, daß Papiergeld ein bis in in unsrem Lande völlig unbekanntes Ding war, man ber publik und diesem ihrem Gelbe keinen Credit schenkte, waren die ignaten aufangs auch so lüberlich angefertigt, daß es wenig Mühe ete, falsche nachzumachen, wie es benn auch sehr bald viele falsche Etwas ebenfalls hier vorher nie Gesehenes war ber riheitsbaum, der von den Franzosen am 3. Oktober auf dem Hauptrkte, in der Mitte zwischen der Hauptwache und den Häusern zwischen Steip und ber Jakobsstraße, aufgerichtet worden. Es war eine :ge schlanke Giche, hoch wie die Häuser, deren Aeste abgestutt waren an den Gipfel, der noch belaubt, und an dessen Banber gen, mit ber Freiheitsmütze an der Spite.

Ilm uns nun auch ein möglichst auschauliches Bild von dem ssehen der Stadt in den vier letzten Monaten des Jahres zu werfen, wollen wir an der Carthaus oberhalb anfangend im Geiste en Gang herab durch die Stadt dis nach St. Marien unterhalb tellen.

Während der Kanonade auf der Pellinger Höhe am 8. August den sich die Carthäuser und die Benediktiner von St. Matthias, t zur Neise weltlich gekleidet, aufgemacht zur Stadt, um dann über Uhein zu ziehen. Zwei Tage darauf wurde die Carthaus ausgeindert und das Kloster zu einem Militär-Lazareth eingerichtet; wegen zu großen Entsernung von der Stadt sind aber die Kranken im kober nach St. Matthias verlegt worden. Aus der Abtei Matthias wen alle Conventsherren geflüchtet, mit Ausnahme des Kellners medikt Hamman, der durch Podagra und andre heftige Schmerzen thindert war, sich zu entsernen. Nach dem Brande der Abteilirche

ŧ

im Jahre 1783 war ein neues Geläute beschafft worden, bas schoff weit und breit; zu Anfange bes Monats Ottober haben die Franzsse die Gloden zerschlagen, heruntergeworsen und die Stücke abgeführ Das Klostergebäude wurde ausgeplündert, alles Eisenwerk herausg rissen und fortgeschafft und banach das Kloster in ein Lazareth ver wandelt. Nachdem die gestüchteten Conventualen in Erfahrung gebrach hatten, daß sie ohne persönliche Gesahren zurücktehren könnten, sander sie sich wieder hier ein, konnten aber ihr Kloster nicht mehr bezieher und ließen sich daher in ihrem Hofhause (dem jetzigen Pfarrhause nieder. Zudem verlegten sie den Pfarrgottesdienst aus der zu kleiner Wedarduskirche in die Abteitirche, setzen auch ihren Chordienst wiedes sort bis in das Jahr 1802, wo alle Klöster aufgehoben, die Wedardusgewiesen wurden und die Abteitirche. Pfarrkirche geworden ist.

Sogleich beim Einrücken ber französischen Truppen durch ba-Neuthor sind die Minoriten zu St. German vertrieben worden; de meisten verließen die Stadt und das Land; nur ein Priester, der Pate: Cosmas Piesbach, und ein Laienbruder, Severus, waren im Rloster geblieben und waren jest Augenzeugen, wie dort gehaust wurde, als die Franzosen das Kloster zu einer Caserne machten.

Wir kommen jetzt an das Dreifaltigkeits = Collegium und das Priesterseminar. In der Dreifaltigkeitskirche war bisher der Gottes dienst für die Alumnen bes Seminars und die Studenten der Univer sität gehalten worden. Die Alumnen hatten aber die in übelm Ruf stehenden republikanischen Truppen nicht abgewartet und waren i ihre Heimath abgezogen. Auch der damalige Regens des Seminart Conrad, war mit mehren Professoren geflüchtet, ist aber bald wiede zurückgekehrt. Aller Unterricht hörte aber auf, die Schulen ware Die Geistliche geschlossen, die Studirenden auseinander gelaufen. des Seminars wohnten nun zwar wieder in der Anstalt, führten ihr Haushaltung fort; in der Seminarkirche aber ist auch für einige Zei Debe eingetreten. Zu Anfang Ottober nämlich haben Commissate it Seminar und in der Kirche alle Geräthschaften, die sie vorher aufgt schrieben hatten, zusammenlegen und fortschaffen lassen; alles Rüchen geschirr, die zinnernen Becher der Alumnen, Mckgewänder, soga Antipendien von Altären; beim Aufschreiben hatten die Commissär zwar einen Kelch belassen, ber aber jetzt ebenfalls weggenomme wurde, so daß am 7. Oktober wegen Mangels eines Relchs keine Mef gelesen werden konnte. Die Beistlichen ließen sich jest zinnerne Reld machen, hielten am 19. wieder Gottesdienst, mußten sich aber br Tage nachher wieder zurückziehen, indem die Franzosen jett den al den Klöstern und den Häusern der Ausgewanderten geraubten Wei:

1

die große Anzahl Fuber, in die Kirche legten. Im November wurden 70 Fuber darin abgestochen und an den folgenden Tagen an die Marquebenter zum Verzapfen unter den Truppen abgegeben. Als es damit zu Ende war, ist wieder Sottesdienst in der Kirche gehalten worden dis in den Herbst des Jahres 1798, wo dieselbe zu einem "Dekadentempel" für die Republikaner entweiht wurde, wie wir später berichten werden.

Kloster und Kirche der Carmeliten in der Fleischgasse wnrben eben falls ausgeplündert, die Orgelspfeisen herausgerissen; in die Kirche wurden geraubte Möbel und Werthsachen zusammengetragen, dann heils versteigert, theils nach Frankreich abgeführt; und nachdem die Kirche wieder leer geworden, haben die wenigen noch zurückgebliebenen Beistlichen den Gottesdienst wieder fortgesetzt. In dem Kloster der Lugustiner in der Brückenstraße war es ähnlich bestellt.

Die abeligen Nonnen zu St. Irminen waren schon vor Ankunft er Franzosen über den Rhein geflüchtet. Einige kamen jedoch, weil ie keine Aufnahme gefunden hatten, zurück, konnten aber ihr Kloster icht mehr beziehen und wohnten bei Bürgern in der Stadt, und nußten sich kümmerlich durchbringen dis zur Aushebung der Klöster 1802), wo ihnen eine Pension ausgeworfen wurde. Alle Zimmer m Kloster waren ausgeleert, Manches zerstört; rechts beim Eingange atten die Franzosen ihr Schlachthaus angelegt. Die Kirche war Werdings unberührt geblieben, da sie seit dem Einsturze der alten Bauluskirche auch Pfarrkirche war.

Der churfürstliche Pallast ist in den ersten Tagen gänzlich ausseraubt und sodann in ein Lazareth für die mit Krätze behafteten Soldaten umgewandelt worden.

Die abeligen Domherren waren alle geflüchtet; ihre Häuser virden rein ausgeplündert. In der Domkirche wurde am 17. August sie letzte Messe — in der Muttergotteskapelle gelesen, nach deren Schlusse der Küster dem Marienbilde die Kleider abnahm und dasselbe mit Tüchern ganz bedeckte, damit die Franzosen keinen Spott vanit treiden sollten. Das Hauptchor wurde hierauf abgeschlossen, die Kirchenstühle vor die Muttergotteskapelle zusammengestellt; hierauf wurden zunächst geraubte Möbel und Esseklen in dem Dome zusammensehäuft, ein Wachtposten vor das Thor gestellt, und nach Veräußerung iener Möbel ein Fourage Magazin hineingelegt. Und in diesem Zustande hat später der neue Bischof Mannan 1802 den Dom noch dorgesunden. In der Zwischenzeit waren an den Alkären der drei Schisse und der Kanzel arge Zerstörungen durch die Soldaten und andres Gesindel-verübt worden. Die nichtabeligen Geistlichen des

Domes haben setzt ihren Gottesbienst in die zum Dome gehörige (Annex=) Kirche zu U. L. Frauen verlegt. Zwei Priester, der Minorit Winter und der Exjesuit Joh. Queng, predigten hier, wie vormals in dem Dome.

Die Stiftsherren von St. Simeon waren zum Theil ausgewandert, zum Theil geblieben. Das bleierne Dach der Kirche — bie bleiernen Platten wogen insgesammt 40,000 Pfund — haben bie Franzosen sofort weggenommen. Die zurückgebliebenen Seistlichen konnten zwar ihren Gottesbienst fortsehen, hatten aber viel Mangel zu leiden, indem jest die Renten fast ganz ausblieben.

Aus St. Martin waren am 8. August alle Conventualem gestüchtet; kaum ist in irgend einem Kloster so arg gestohlen und verwüstet worden, als eben hier, von Franzosen und von Einheimischen Was die Herren nicht gestüchtet hatten, wurde rein weggerasst, im Kloster und in der Kirche. Alles Eisen, was loszubringen war, wurde herausgerissen und fortgeschleppt. Von der Bibliothek wurden eine Menge der werthvollsten Werke in einen an der Stadtmühle besind lichen Thurm geworsen, wo dann ein Jeder nach Belieben sich aneignete und sah man dort die Vollandisten Band sür Band mit sechst Batten bezahlen. Die später wieder zurückkehrenden Geistlichen erhielten da sie keinen Klosterhof in der Stadt hatten, Unterkommen in dem Kloster Agneten.

In St. Maximin, der reichsten und schönsten Abtei des Landes ist auch schrecklich gehaust worden. Die großen Statuen ber Bischof Agritius und Maximinus im Vorhofe wurden umgestürzt und lagen lange Zeit mit dem Gesichte am Boben; eine Schmiede und Wagnere wurde bort eingerichtet, und es rieß nieder, zerschlug, verbranute Jeder, wie und was ihm beliebte. Die Fensterscheiben wurden aus Muth willen eingeworfen, die schöne große Orgel wurde weggenommen und verschleppt, die eisernen Gitter des Singe und Musikchores wurden herausgerissen und die zwanzig Altäre verwüstet. Die Conventualen waren vor dem Einmarsch der Franzosen geflüchtet; nur vier derselben waren zurückgeblieben, die aber nicht in der Abtei wohnen konnten Der Abt, Willibrord Wittmann, befand sich mit etlichen Conventualen in dem Maximiner Hof (Refugium) in Luxemburg. Sobald nur bie Truppen in Trier eingerückt waren, wurde über den Keller, ben Speicher und die Möbel hergefallen; viele Fässer Wein wurden von den Soldaten, zu denen sich auch einheimisches Gefindel eingefunden, ausgeleert, andre muthwillig zerschlagen und ausgelassen; Wöbel aller Urt wurden geraubt, heimlich entwendet oder verdorben. leerung der Abtei wurden die Gebäude zu einem . Militär : Lazareth

Macrichtet, was ste bis zum Jahre 1801 geblieben sinb. Als tie Müchteten Conventualen im Sommer 1795 wieder zurücklehrten, msten sie in Stistshäusern von St. Paulin, deren mehre leer standen, uterkommen suchen. Es begannen jetzt für sie wie für alle geistliche kenossenschaften die schweren Brandschatzungen und Contributionen und Berhältniß zu ihren liegenden Gütern, die um so empfindlicher urben, als ihre Renten jetzt sehr unregelmäßig eingingen, indem ihre bestente theils nicht mehr liesern konnten, theils nicht mehr liesern sollten. Zur Entrichtung ihrer Quoten an den Kriegssteuern, sprungenen Anleihen mußten daher die Abteiherren Schulden auf hre Güter contrahiren.

In der Abtei Marien endlich war es ebenso bestellt, wie in Maximin. Die Geistlichen waren gestüchtet; was im Kloster sich noch von Möbeln und andern Gütern vorfand, wurde von den Franzosen weggenommen und das Klostergebände in ein Lazareth umgeschaffen. Die im folgenden Jahre zurückgeiehrten Geistlichen konnten natürlich in die Abtei nicht nicht einkehren und ließen sich in ihrem Klosters wese auf dem Rindertanze nieder.

So war in allen Klöstern, mit Ausnahme weniger, ganz armen, bie Berwüstung und der Gräucl an heiliger Stätte eingekehrt; Glocken und Orgeln, die zum Gottesdienste eingeladen, zum Lobe des Aller= bochsten angefeuert hatten, wurden zu Kanonen und Rugeln umgesossen, um fortan langjährigem Blutvergießen als Werkzeuge zu bienen. Burde nun auch in den Pfarr= und mehren andern Kirchen der Sottesdienst fortgesetzt, so haben doch auch einzelne Franzosen nach ber in ihrem unglücklichen Lande herrschenden frivolen Gesinnung auch in diesen Kirchen große Aergernisse gegeben. Während die Einen sich bei bem Gottesdienste als Christen zeigten und betrugen, gingen Andre mit hut oder Mütze auf dem Kopfe lärmend und spöttelnd einher, Andre rauchten Tabak und störten in roher Weise, während aus Furcht und Besorgniß kaum Jemand es wagen konnte, solchen Unfug auszu= treiben. Unter der Einwirkung solcher Umstände, die bis zur Wieder= Herstellung des katholischen Cultus in Frankreich 1801 fortgedauert haben, sind in unfrem Lande zwei altkatholische Gebräuche fast gänzlich verschwunden: die Sitte nämlich, den ganzen Tag über die Rirchen offen zu lassen, um immer zum Gebete zugänglich zu sein, und die Sitte, die Kranken öffentlich und seierlich mit den Sterbsaframenten zu versehen. Seit dem Einzuge der Franzosen trugen die Pfarrer das Sanctissimum versteckt, wenn sie zu Rranken gingen.

Seit in Frankreich die Republik proklamirt worden, folgten den

französischen Armeen beständig sogenannte Bolkbrepräsentanten a bem Fuße nach, welche bie Generale zu überwachen und die Intereffe der Republik in den eroberten Ländern zu wahren hatten. In Erit ist ber schreckliche Bourbotte mit seinem Collegen Gujon eingezoge Unter dem 12. August erließen diese Beiben ein Publikandum, be die Rathsglieder der städtischen Verwaltung zu Trier in Zeit w 24 Stunden ihnen als Volksvertretern ein allgemeines Berzeichn aller angestellten Civil= und Militärpersonen mit Angabe ihrer Be richtungen einzubringen hätten. Allen im Kriegswesen Angestellt seien ihre bisherigen Verrichtungen untersagt; alle Kriegsgewalt beru jett bei ben Armeen der Republik. Dagegen sollten die Civilbeamt einstweilen unter bem Schute ber frankischen Republik in ihren A stellungen beibehalten werben, um die Aufträge zu befolgen, die ihn gegeben würben, und die Ansuchungen, die man ihnen angesinn wurde, in Bollzug zu setzen. Die Civilbeamten hatten bie stabtise Verwaltung und die Civilgerichtsbarkeit fortzusetzen unter ihrer 84 antwortung. In Criminalsachen aber dürfe kein Urtheil ohne Cc currentz der Generale oder Commandanten gefällt werben. Schulden Jemand einzusetzen sei verboten.

Sehr bald sollte sich herausstellen, welcher Art die Anforderung seien, welche die Civilbeamten in Vollzug zu setzen hätten — in Ischrecklichen Bourbotte'schen Contribution.

## Bourbotte haust zu Trier.

Eine fürchterliche Geißel für das ganze Trierische Land auf b linken Rheinufer ist der berüchtigte Volksrepräsentant Bourbo geworden durch eine unerschwinglich hohe Kriegssteuer, die er demselk auferlegt und die barbarische Härte, mit der er dieselbe eingetriek Geboren zu Vault bei Avallon 1763 hatte er sich aus Habsu der Revolution angeschlossen, mit den rasendsten Demagogen an grausamen Meteleien im September 1792 zu Paris Theil genomm und sodann als Mitglied des Convents die Verurtheilung und H richtung der ganzen königlichen Familie verlangt. In die royalisti gesinnte Bendée berufen hat er mit Berhaftungen, Güter-Sequestration und Schrecknissen aller Art dieses Land heimgesucht. Noch vicle and Gräuelthaten hatte er verübt, von Andern verübte in Schutz genomme als er bald nach dem Einrücken der französischen Truppen in IT als Volksvertreter an die Spite der Moselarmee gestellt mit seine Collegen Goujon in dieser Stadt erschienen ist. Unter dem 12. Augu erlassen Beide ihre erste Proclamation zu Trier, in welcher sie be

sie sie ihre Amtsverrichtungen fortan vorzunehmen hätten. Unter bent 1. Sept. erfolgte, von Bourbotte allein "als Bolksvertreter bei ben Rhein- und Mosclarmeen" unterzeichnet, die Forderung der furcht- baren Contribution von drei Millionen Livres, die der Stadt Erier und den von den französischen Truppen besetzen Ortschaften uns es und des Luxemburgischen Landes aufgelegt wurde. In dem betressenden Publikandum hat schamlose Heuchelei den Eingang, alles Uebrige aber brutale Härte diktirt. Es heißt nämlich:

"In Erwägung, daß die französische Republik, indem sie den Bewohnern der durch ihre Armeen eroberten Länder Schutz und Sichersbeit gewährt, gegründete Rechte hat, von ihnen den Zoll der Dankbarkeit zu fordern, den sie dem großmuthigen Versahren einer Nation schuldig sind, die weit entfernt, über die Völker alle die barbarischen Rechte auszuüben, die der Krieg den Siegern anheimgibt, vielmehr ihre Macht nur gebrauchen will, um diese königlichen Unterdrücker zu zerschmettern, diese Geißeln der Welt, bezüglich deren einst die Nachsburtmen staunen werden, daß diese Völker ihren Nacken so lange unter ihrem Joche gebengt haben.

"Und in weiterer Erwägung, daß, wenn die französische Nation auf alle die Bortheile Berzicht leistet, welche sie von ihrem Siege in der Churfürstenthum Trier ziehen könnte, doch die kostspielige Unterstaung zahlreicher Armeen, welche die Coalation der Tyrannen Europa's sie auf dem Fuße zu halten zwingt, um ihre Frechheit im Baume zu halten, es nöthig macht, daß sie wenigstens für ihre Kosten und Auslagen entschädigt werde, die ihr dieser ungerechte Krieg, den sie aber aushalten wird, verursacht;

"In Erwägung endlich, daß diese Entschädigung anders nicht abzetragen werden soll, als durch diejenigen Individuen, die das meiste Bermögen besitzen, weil auch sie in höherm Maaße den Schutz genießen, der Allen überhaupt gewährt wird, wie auch Sicherheit des Eigensthums, und daß dieselbe demjenigen nicht zur Last fällt, der nur das Rothbürftigste besitzt: auf alle diese Gründe hin beschließt wie folgt u. 1. w."

Die Contribution von drei Millionen Livres mußte so vertheilt werden, daß die Stadt Trier mit den Ortschaften, die in dem Umkreise von zwei Stunden liegen, nicht weniger als die Hälfte (1½ Million) abzutragen hatte, die andre Hälfte von den occupirten Ortschaften des Ober-Erzstiftes, d. i. den Gemeinden der Aemter Paulin, Maximin, Pfalzel, Saarburg, Merzig, Grimburg und Welschbillig und versichtenen, ebenfalls bereits occupirten Ortschaften des Luxemburgischen

bezahlt werben solle. Die "Listen, wie die Gelder erhoben werte sollen, mussen in zwölf Stunden von ber Zeit des erhaltenen Befthu errichtet und unter Executionsstrafe erlassen werben, unter Straf daß die zu diesem Geschäfte bestimmten Agenten mit ihrem Ropfe fl die geringste Vernachlässigung bei der Bollziehung derselben haft Der Municipalität zu Trier ist ebenfalls unter ber Daft haftung mit ihrem Kopfe aufgegeben, durch Expressen die Befehle i Zeit von zwölf Stunden nach Bekanntmachung des gegenwärtig Abschlusses abzuschicken. Jede Gemeinde, die mit in den Ausch genommen ist, ist schuldig, den Ertrag ihrer Contribution in vierun zwanzig Stunden von dem Augenblick angerechnet, wo ihnen bie 2 unter Executionsstrafe eingehändigt sein wird, zu bezahlen, und Strafe militärischer Execution im Falle ber Wibersetlichkeit ober b Ungehorsams. Die Erhebung dieser auferlegten Summen soll du jene Magistratsglicher geschehen, welche die Contributionslifte ans fertigt haben, oder durch Andre, welche sie dazu beauftragen wolle Der Betrag davon soll sofort und ohne Verzug in die Kasse b General = Zahlmeisters Burgers Lafond bei bem zu Trier errichtet Hauptquartier abgeliefert werden. Die Municipalitätsglieber ot andre Magistratspersonen, benen die Aufertigung ber Heblisten u die Erhebung obliegt, sind solidarisch auf ihr bewegliches und un wegliches Vermögen der französischen Republik verhaftet für alles de mas von den geistlichen und weltlichen Gemeinheiten und Häuse die mit in Auschlag gebracht sind, wegen Auswanderung ihrer Stiel nicht sollte bezahlt werden können, mit Vorbehalt für gedachte Mu cipalitätsglieder und andre Magistratspersonen auf die Güter ausgewanderten Kloster- und Weltgeistlichen beiden Geschlechts Ra talien aufzunehmen: ber Volksvertreter gibt ihnen hiezu alle Gew selbst die, das den obgedachten Häusern zugehörige Eigenthum zu v äußern." Endlich ist im 13. Artifel nochmal wiederholt, daß c Magistratspersonen und Civilbeamten in den betreffenden Gemeint personlich und mit ihrem Kopfe verantwortlich sind für die genau Vollziehung bes vorstehenden Beschlusses.

Die Stadt Trier, der anderthalb Millionen Livres Contributi aufgelegt waren, zählte damals eine Bevölkerung von nur 7042 Köpf das Amt S. Paulin in 9 Ortschaften 1089 Einwohner, St. Marin in 20 Ortschaften 3862, das Amt Pfalzel in 53 Ortschaften 12,34 das Amt Saarburg in 54 Ortschaften 7848 Einwohner, Merzig 23 Ortschaften 6610, Grimburg in 29 Ortschaften 5069, Welschbil in 20 Ortschaften 2564 Einwohner. Schon allein in Anbetracht die geringen Bevölkerung war diese Contribution eine alles Maaß !

Gerechtigkeit und Billigkeit überschreitende. Hiezu kam aber noch ber Umstand, daß alle Abeligen und bie sammtliche höhere Geistlichkeit vor Schreden ausgewandert waren und sich jenseits des Rheines befanden. Ungeachtet aller brutalen Drohungen des Volksvertreters Bourbotte mit militärischer Execution, mit Köpfen und Brandlegen konnte die Steuer nicht in der so kurz anberaumten Zeitfrist repartirt und erhoben werben. Es mußte baher von dem Magistrate zu Trier, dem das ganze Geschäft aufgeladen worden, in Gile eine provisorische Bertheilung gemacht werden, damit um jeden Preis die geforderte Totalsumme abgeliefert werden könnte, mit dem Vorbehalte, die auf diese Weise aufzubringenden Vorschüsse mittels einer banach vorzunehmenden defts nitiven Repartition auszugleichen. Diesem gemäß wurden einstweilen auf die Gemeinden des Herzogthums Luxemburg vertheilt 1,171,059 Livr., auf die Stadt Trier und die Bannmeile 1,500,000 und auf die übrigen Trierischen Gemeinden der oben genannten Aemter 328,941 Livr., in Summa drei Millionen.

Nebst ber unverhältnismäßigen Höhe ber Contribution, ber überstürzenden Gile, mit der die Erhebung bewertstelligt werden mußte, ergaden sich aber bald noch andre Schwierigkeiten, die eine Verwickelung dieser Angelegenheit herbeigeführt haben, daß sie erst, nachdem die Franzosen schon lange unser Land hatten verlassen müssen, unter preußischer Regierung zur gänzlichen Erledigung gebracht werden konnte. Zu gleicher Zeit nämlich mit jener Contributionserhebung wurden von den französischen Vehörden mancherlei Waaren, Lebenstwittel und andre Essetten von den Einwohnern von Trier requirirt und dafür von der Agence Bons ansgestellt. Ferner war unter schwerer Strase besohlen, die französischen Alssignaten, die schon im Junern Frankreichs bedeutend gesallen waren und täglich an ihrem Werthemehr verloren, sür baares Geld im Verkehr anzunehmen, dagegen allerdings auch Hossung gemacht, daß dieselben bei der Contributionssahlung nach ihrem ganzen Neunwerthe angenommen werden würden.

wan gab Geld, Silbergeschirr, Assignaten; es wurde einen Tag, zwei Tage gesammelt, und noch sehlte viel an der geforderten Summe. Die Drohungen Bourbotte's steigerten sich mit jedem Tage, er werde die Stadt an allen Enden in Brand stecken lassen, wenn die Summe nicht bald ganz erlegt sei. Und täglich gingen Trommler durch die Straßen, zu noch weitern Beiträgen auffordernd; Alles war von Betümmerniß und Schrecken erfüllt; mancher Bürger brachte das letzte Silberstück, einen Ring, Schuh- oder Hosenschnallen, so daß die Nathstreuen auf dem Stadthause mehrmal aus Mitleid Thränen vergossen.

Bei einer am 16. Sept. gemachten Aufnahme fand sich, daß der Stadtmagistrat bis dahin (also in drei Tagen) an die französische Kasse abgeliesert hatte: an Geld 164,158 Livr., an Silbergeschirr 58,685 Livrund an Assignaten 608,912, im Ganzen 831,755 Livr.

Außerdem hatte er weiter noch in Empfang genommen und put Ablieferung bereit an Assignaten 187,165 Livr.

An demselben Tage erschien aber nun von dem Volksvertreier Bourbotte ein Beschluß, welcher alle sernere Annahme von Assignaters an der Kasse einstellte und nur die Annahme von Geld und Silber=geschirr gestattete. Demnach mußte der Magistrat an Geld aufbringen und zahlte sonach am 23. Sept. In Münze 119,141 Livr. 5 S.

Später, als Bourbotte anderswo seine Qualereien betrieb, erwirtte die Stadt von dem Volksvertreter Neuveu einen Beschluß (vonst. 13. März 1795), nach welchem der Rest der Contribution in Bond, und so weit diese nicht reichten, in Assignaten gezahlt werden könne. So wurde denn unter dem 16. März der Rest abgetragen met 406,089 Livr. in Bons und 143,014 Livr. 15 S. in Assignaten.

Bis zu dem letzt genannten Zeitpunkte war nun auch die andw Hälfte der Totalsumme von den Luxemburgischen und übrigen Trierischen Gemeinden abgeliefert. Bei der den erstern aufänglich zugewiesenen Beitragssumme ist es definitiv verblieben; für Trier und die Umgegened mußte aber jetzt eine definitive Vertheilung und Ausgleichung vorgenommen werden.

Borerst nämlich rechnete der Stadtmagistrat über die gemachten Borschüsse mit den Einwohnern der Stadt, wie mit den Semeinden und einzelnen Einwohnern der Bannmeile ab, wie viel Jeder an Seld, Silber, Bons und Assignaten eingeliesert hatte, wobei zur Deckuns der Verluste an den Assignaten, die an Werth verloren hatten, 7½ p. 2 in Abzug gebracht wurden; und sodann wurde Jedem über die ganze Summe seines Einschusses eine auf den ganzen Constitutionsbezirk lautende Obligation ausgestellt, im Sesammtbetrage von 446,490 Thlr. 34 Alb. 2 Pf. Trier. Währuns

Das war aber nur noch ein Anhaltspunkt für die definitive Bertheilung; nunmehr handelte es sich nach der Grundlage, wie die Bertheilung und die dadurch sich ergebende Ausgleichung der propisiorischen Vorschüsse vorzunehmen sei. Nach dem Beschlusse Bours botte's sollte die Contribution den Reichen, den Seistlichen (die mehr als 1000 Livr. Einkünste hätten), überhaupt Wohlhabenden auferlest werden. In andern Bezirken, namentlich zu Aachen, Jülich und Bonn, waren im 3. Jahre (der Republik) ähnliche Contributionen in der Art repartirt worden, daß der Geistlichkeit 18, dem Abel 18 und dem

**tten** Stande 16 auferlegt wurde, und der Repräsentant Peres hat **Ch** Beschluß vom 3. Juli 1795 diesen Vertheilungsfuß, so viel die **Tt**lichkeit betrifft, für anwendbar auf alle Bezirke der Centralversung zu Nachen erklärt 1).

Dem zusolge wurde unter Genehmigung zweier Commissarien Gentral-Berwaltung von Aachen durch einen Beschluß der Bezirks-waltung zu Trier eine Bertheilung nach jenem Fuße versügt 2). Tschiedene Schwierigkeiten ergaben sich neuerdings, z. B. wegen verhältnißmäßiger Belastung des Abels, und neue Berathungen Irden nothwendig zwischen der Bezirksverwaltung, dem Stadtmagistrat den Deputirten von Trier, den Beamten der Landgemeinden und Bevollmächtigten einiger adeligen Familien, und auf Grund dersden wurde den 19. Sept. 1795 ein Beschluß gesaßt, nach welchem Unterschied zwischen der Bannmeile (und der Stadt) aufgehoben, ganze Contribution zu zuf die Geistlichkeit, zu auf den Abel und auf den dritten Stand repartirt wurde, von diesem letztern zu aber Stadt Trier 25,000 Fr. vorab übernehmen solle. Dieser Beschluß urde die Grundlage der hierauf erfolgten desinitiven Vertheilung.

Bei der Ausführung aber ergaben sich auch diesmal wieder öchwierigkeiten, namentlich aus der Abwesenheit vieler Glieder der eiden höhern Stände, der Geistlichkeit und des Abels, welche die kößten Beiträge zu leisten hatten, des Churfürsten für die Cammeralsüter, des Trierischen Domkapitels und mehrer deutschen Reichsstände; dann aus Reklamationen wegen Ueberschätzung; endlich aber suchten ie Beamten der Gemeinden, welche weniger gezahlt hatten, als die unmehrige definitive Repartition ihnen zuwies, das ganze Seschäft viel als möglich zu verzögern. Und so blieb denn die Ausgleichung merledigt bis zu der neuen Organisation des Landes im Frühjahre

<sup>1)</sup> Es war dieses aber eine Erklärung und Maßregel, die offenbar ohne alle klichsicht auf die große Verschiebenheit der Vermögensverhältnisse zwischen dem geist= ihen und weltlichen Stande im Cölnischen einerseits und im Trierischen andrerseits bwaltete. In dem Erzstiste Cöln besaß der Elerus 1 alles Grundvermögens, im Erskiste Trier dagegen nur 1.

<sup>\*)</sup> Rach der damal vorgenommenen Repartirung hatte die gesammte Geistlichkeit den der Bourbotte'schen Contribution zu zahlen 1,800,000 Livres, der Abel 900,000 und der dritte Stand 300,000. In weiterer Unterabtheilung waren auf Trier und die Baunmeile gesommen 1,500,000; die übrigen Trierischen und fremdherrischen Gemeinden, die noch herangezogen worden, hatten 328,941 Livres zu entrichten; die Ausemburgischen Ortschaften, soweit sie schon crobert, hatten 1,171,059 Livres beizustragen. In noch weiterer Untervertheilung hatte in der Stadt Trier und zugehöriger Baummeile die Geistlichkeit 900,000 Livres, der Abel 450,000 und der dritte Stand 150,000 zu entrichten.

1798, und hat sich auch hier wieder zum Theil verschleppt bis unter die preußische Regierung in den zwanziger Jahren 1).

Welche Schwierigkeiten aber bamals durch die vielfältigen Versänderungen im Besitze des Grundvermögens, durch Verkauf der Domainengüter und andre Wechsel herbeigeführt worden und eine genaue Berichtigung ganz unmöglich gemacht hatten, dies auseinander zu setzen, liegt über den Grenzen, die ich meiner Geschichte gesetzt habe. Ueberdies sindet sich auch eine ausführliche, auf die betressendere Attenstücke basirte Darstellung dieser ganzen so verwickelten Angelegerts heit in der "Trier'schen Chronik" vom Jahre 1824 auf S. 1—20, fortgesetz S. 59—68, 104—109, und S. 232—234.

## Bourbotte zu Coblenz.

Coblenz hatte Ursache zu zittern, als Bourbotte am 29. Okob. eintraf, da bort die Vorgänge in Trier nicht unbekannt sein konnter-Der längere Aufenthalt der emigrirten Prinzen und vieler Abeligen, ihre gastfreundliche Aufnahme an dem Hofe des Churfürsten in dieser Stadt gab dem berüchtigten Volksvertreter reichen Stoff zu einer wüthenden republikanischen Stylübung in der Proklamation, die er am 1. November erließ, in welcher er bas Königthum und den Abel mit den schwärzesten Farben der Hölle malt, während die Tugenden ber Republikaner in himmlischer Glorie daneben erglänzen. "Lange Zeit, heißt es im Eingange, hat das Verbrechen in euerm Schoofe ein Aspl gefunden; die Tugend kommt, es baraus zu vertreiben, erkennet ihre Herrschaft an! Das Verbrechen war repräsentirt in der Person von Menschen, die sich Könige, Prinzen nannten und die kein andres Geschäft haben, als Mord, Raub und Tyrannei; es war es auch in der Person der sogenannten Adeligen, welche die Vollstrecker und Theils nehmer der Missethaten der Könige sind. Die Tugend hat ihr Bild in diesen französischen Republikanern, die, nachdem sie ihre Retten zerbrochen und ihren Tyrannen niedergeworfen, an die Stelle der Laster, die aus thrannischen Regierungen hervorwuchern, jene ber Gerechtigkeit und Redlichkeit gesetzt haben, welche die Grundlage ber Besetze eines freien Volkes bilden, dieser Republikaner, die von infamen Mördern euch als wilde Ungeheuer, als Feinde der Menschheit darzt stellt worden sind, die nur auf eine allgemeine Verwüstung, den gans' lichen Umsturz aller gesellschaftlichen Grundlagen ausgingen, währenb

<sup>1)</sup> Wir haben hier unfrer chronologischen Geschichtserzählung vorgreifen musiken, weil die Sache selbst keine Zerstückelung nach den Jahren ihres Verlaufes zwließ.

u. s. 20." Und noch einmal bricht die Wuth gegen die Emigranten aus int den Worten: "O feige und verfluchte Verräther, die ihr euer Vater Cand verrathen, um nach Coblenz zu ziehen und euch zu seinem Berber ben zu verschwören; zittert, bald wird die Erde sich weigern, euch 311 tragen. Der Rhein, Zeuge eurer Missethaten, verbietet euch jest ben Eintritt in eure alte Zufluchtsstätte. Und ihr Tyrannen, ihr Seißeln der Erde, erkennet ihr wohl jetzt, was freie Menschen gegen die Schaaren von Sklaven vermögen? Seid ihr bald gesättigt von dem gehässigen Rechte zu unterdrücken und zu zerstören?" Hierauf den Coblenzern selbst sich zuwendend schließt die Proclamation mit den Worten: "Beeilet euch, Bewohner von Coblenz, durch eure Haltung und eure Anhänglichkeit an die französische Republik, die trübe Wolke politischer Ungunst zu verscheuchen, die ihr in den Augen Europa's über ench gezogen durch die gastliche Aufnahme, die ihr der infamen Porde von Lasterhaften gewährt habt, die bei euch auf den Ruin ihres Baterlands und die Erwürgung einer großmüthigen Nation sannen, in deren Namen ich euch Schutz und Sicherheit eurer Personen und eures Eigenthums zusichere."

Tages darauf machte er dem vorbeschiedenen Magistrat die Eröffsnung, daß er die Regierung und Hoftammer auflöse; daß die Häuser Gemigrirten und die Gesammtheit ihrer Habe der Nation zu Eigensthum zugefallen sei, daß die Assignaten in gleichem Werthe wie klingende Münze zu eursiren hätten, und daß die Justiz unverändert bleibe, jedoch dürse ohne Genehmigung des Volksrepräsentanten nicht auf Todesstrase erkannt werden.

5 日日日日日

K

tec

30

Chi

ing The

d

Vom 5. Nov. nun war der Beschluß datirt, der die Stadt Coblenz und den übrigen noch nicht von Trier aus gebrandschatzten Theil des Trierischen Erzstiftes auf der linken Rheinseite mit der schrecklichen Contribution von vier Millionen Livres belegte. Bezüglich der merschwinglichen Höhe und ber Art und Weise ber Einfreibung dieser Rriegssteuer begegnen wir hier berselben Hendyelei und Brutalität, wie bei Bourbotte zu Trier vor zwei Monaten. Ungeachtet nämlich die Bewohner des hier besteuerten Territoriums die französischen Assignaten, de in Frankreich bereits in ihrem Werthe gefallen waren, wie klingende Runze annehmen mußten, so wurde ihnen in dem Beschlusse der Contribution schon zum voraus erklärt, daß dieselbe ausschließlich in Münze oder Gold= und Silbergeräthen bezahlt werden müsse und daß Assig= naten nicht angenommen würden. Diese handgreifliche Härte suchte der verschlagene Bourbotte durch gleißende Vorwände zu decken. 1981 nämlich: "In Erwägung, daß, ungeachtet die durch das französiche Volk garantirten Assignaten denselben Werth haben wie die ı

klingende Münze, es nichts desto weniger nothwendig ist, das franzo sische Geld, das die Emigrirten aufgesammelt und dann über da feindliche Land, besonders zu Coblenz, ihrem Hauptrefugium, ausge breitet haben, wieder in die Kassen der Nation zurückzubringen, wei auf irgend geheimen Wegen dasselbe auf die rechte Rheinseite ausz tragen werden könnte, um den ohne Zweifel sehr erschöpften Finanze der Coalirten wieder aufzuhelfen, u. s. w." Sodann folgt ein zweite Motiv, berechnet darauf, wie es scheint, daß die hart getroffene Landesbewohner sich noch für die Besteuerung bedanken sollten. "Gar überzeugt, heißt cs nämlich weiter, daß die Bewohner der eroberte Länder in der Auferlegung einer Kriegssteuer nichts Andres erblicke werben, als eine ihnen gegebene Gelegenheit, der französischen Repi blik ihre Ergebenheit durch schnelle Bezahlung berselben an Tag z legen, und daß die Gemeinde von Coblenz sich beeilen wirb, die Gelegenheit zu benüten, um sich von dem politischen Matel frei ; machen, den sie sich in den Augen Europa's zugezogen hat durch ga liche Aufnahme von Menschen, die auf der weiten Erde keine Zuflus mehr hätten finden dürfen, weil sie sich gegen das Glück der Nation verschworen hatten."

Auf diese Motive folgt sodann die Contribution selber; Coble mit den Ortschaften im Umkreise einer Stunde war belegt mit ander halb Million, die übrigen zwei und eine halbe Million siel auf die andern noch nicht besteuerten Aemter des Erzstistes auf klinken Rheinseite. In zweimal vierundzwanzig Stunden, von di Abschluß der Hebelisten, mußte sebe Semeinde ihren Steuerbetr abtragen, unter Strafe militairischer Erecution. Endlich mußte steuer, wie oben gesagt, nur in klingender Münze oder Golde us Silbergeräthen bezahlt werden.

Berschiedene Umstände, namentlich die schreckliche Aussaugu des Landes durch die Truppen, hunderterlei Requisitionen in Leber mitteln, Waaren, Kleidungsstücken, Pferden u. dgl. und dann die Uns mitteltheit der ganzen Eifelgegend, die in diesen Contributionstre gezogen war, haben die schnelle Einzahlung der Steuer unmöglich gemad wenigstens so weit in die Länge gezogen, dis der schreckliche Bourbol noch im Laufe des November nach Paris berufen wurde, dort sich einem verwegenen Aufruhr betheiligte, in welchem er sest genomme seine Ende auf der Guillotine gefunden hat. Vielfältige Schritte scheser Bezirk, an der Spitze die Stadt Coblenz gethan, um ein Ermäßigung der unerschwinglichen Steuer zu erzielen, und nicht ohn Erfolg. Eine Denkschrift der Deputirten des Coblenzer Bezirks al den Bolksvertreter Gillet, übergeben im Hauptquartier zu Bonn in

Sept. 1795 gibt ausführlichen Bericht darüber. Von Bourbotte, ber zwet Monate vorher sein mehr als verdientes Ende gefunden hatte, bei 181 es mit allem Rechte, "sein Name werbe für die ganze 311 Tunft mit Abscheu und Verwünschung in unsrer vater= länt dischen Geschichte genannt werden." Derselbe hatte in einem seiner ersten Berichte nach Paris das Volk in dem Erzstifte Trier einer milchreichen Ruh verglichen, die der Franken-Armee reichliche Nahrung geben werbe. Und wirklich, er und seine ranb= gierige Agence handelten an dem Volke, als wenn es gar nicht zu erschöpfen wäre. "Heute, sagt die Denkschrift, bemächtigte man sich alles Leders in den Kramläden; und am andern Tage forderte man tausend Paar Schuhe. — Heute nahm man in einem einzigen Meinen Amte ohne alle Zahlung, ja ohne Scheine, 60 Pferde hinweg; und morgen forderte man Fuhren, die nur mit diesen Pferden bestritten werden konnten. Heute versicherte man sich alles Mehlvorrathes, und morgen forderte man mehrere tausend Rationen Brod." Nach Bour= wtte's Abgang von Coblenz war dieser Bezirk den Erpressungen der Agence preisgegeben, die mit der Eintreibung jener Steuer beauftragt war. Eine Deputation wurde baher an den Nationalconvent abge= ihick, um bei ber Quelle selbst Linderung und Trost zu schöpfen. Erst nach neunmonatlichen Bemühungen gelang es dieser bei dem heilsausschusse, das Schicksal ihres Landesbezirks erwogen und dann in die Hände des für Necht und Billigkeit zugänglichen Volksvertreters Sillet gelegt zu sehen. Diesem wurde die in Rede stehende Denkschrift überreicht und darin die Ungerechtigkeit der so hoch gestellten Bour= botte'schen Contribution für den Coblenzer Bezirk dargethan und mit Rücksicht auf eine für die Länder zwischen Maas, Rhein und an der **Posel** erfolgte allgemeine Ermäßigung der anfänglich auferlegten Steuer eine Rückzahlung des von jenem Bezirke zu viel Gezahlten in Anspruch genommen.

Unter dem 18. Juli 1794 (30. Messid. II) hatte der öffentliche Seilsausschuß für die aufzuerlegenden Contributionen die Bestimmung Legeben, daß dieselben den Ertrag einer höchstens dreijährigen vorsin gewöhnlichen Landesschatzungsabgabe nicht übersteigen sollten. Run aber betrug die ganze Landesschatzung, welche von allen Trierischen Lemtern dieß= und jenseits des Rheines jährlich gegeben ward, die Summe von 110,289 Athlr., welche in dreisachem Anschlage zu 330,867 Athlr. genommen, eine Contribution von 1,082,837 Livres 9 Sols erzeugt haben würde, an welcher noch die Quote der rechts des Rheines gelegenen Trierischen Nemter, die z des ganzen Trierischen Churlandes ausmachten, in Abzug hätte gebracht werden müssen.

Nach dieser Berechnung hatte also Bourbotte dem Trierischen Lande (selbst den Abgang der rechts=rheinischen zwei Neuntel nicht in Anschlag gebracht) durch Auferlegung von sieben Millionen Livr. (3 zu Trier und 4 zu Coblenz) eine sonst gewöhnliche Schatzung von 21 Jahren statt einer dreisährigen aufgeladen!

Das ganze Churfürstenthum war zu 110 Meilen Flächenraum gerechnet, von denen 20 auf der rechten Rheinseite lagen; das
Land links des Rheines zählte 160,000 Seelen; der Coblenzer Contributionsbezirk zählte 103,338 Seelen in 18,270 Familien, und die
vier Millionen vertheilt auf diese betrug für jede Famlie 218 Livres
18 Sols, und unter diesen Familien waren Tausende, die nichts
bezahlen konnten; "eine Handlung des Verderbensssssschems, wie die
Denkschrift sagt, die in die Reihe der Unmöglichkeiten übergeht."

Eine fernere Ungerechtigkeit weiset die Denkschrift in der Bertheilung der Kriegssteuer nach. "Welches Recht, welche Befugniß hat die fränkische Nation, eine Klasse der Einwohner der eroberten Länder härter, als die andre zu behandeln? . . . . Wenigstens wüßten wir nicht, wie die Geistlichkeit und der Abel mit Billigkeit höher, als der britte Stand beschwert werden könne; . . Die Trierische mitt: lere und niedere Geistlichkeit 1) stand von jeher mit bem dritten Stande in engster Verbindung, theilte mit bem: selben brüberlich alle Reichs= und Landeslasten und bemühete sich, mit diesem vereint, den Frieden und bit nachbarliche Eintracht mit der fränkischen Nation 31 erhalten. Der Abel (wenn er auch von den Landeslasten sich loszuwinden wußte und den Grundsätzen des gesellschaftlichen Staaten verbandes nicht nachlebte) hat doch ebenwenig hierdurch an der fränkischen Nation ein Verbrechen begangen. Der Trierische Abel hat vielmehr an den zur Vertheibigung des Landes in dem Jahre 1792 aufgemachten mehr als eine Million fünfundneunzigtausend Athlr. betragenden Kosten (ungeachtet der gemachten Aufforderungen unsres Churfürsten) keinen Antheil übernommen; noch weniger aber sich an die Reihen deutscher Kriegsheere angeschlossen, und die Pflichten deutscher Vasallen zum Machtheil der Franken erfüllt —."

Die Denkschrift legt sodann dar, wie viel der in Rede stehende Bezirk auf die Contribution bezahlt habe und wie ihm, in Anbetracht einer inzwischen erfolgten Ermäßigung, für die eroberten deutschen Länder eine Rückzahlung zukomme.

¹) Darunter ist die gesammte Geistlichkeit mit Ausnahme des Erzbischofs und des Domkapitels gemeint.

Zufolge eines am 15. Nov. von den Volksvertretern Joubert und rtier erlassenen und den 22. Dez. (1794) bestätigten Beschlusses lte von den Ländern zwischen der Maas und dem Rhein eine Conbution von 25 Millionen Livres erlegt werben. Von dieser Contri= tion wurde nun auch der Eifeler Bezirk mit Coblenz ebenfalls roffen und ist nun auf Grund der Veschwerden der Coblenzer putation bei dem Heilsausschusse zu Paris die weitere Eintreibung von Bourbotte auferlegten Contribution sistirt worden. Indessen r waren diese Länder durch die der Republik geleisteten Naturalien= erungen, durch die empfindlichen auf einem Kriegsschauplatze gewöhn= en Beschädigungen zu Hause und auf dem Felde und durch die nnigfaltigsten Requisitionen bereits so sehr von ihrem Wohlstande abgekommen, daß es eine Unmöglichkeit gewesen wäre, diese unge= ere Steuer aufzubringen. Die zu Aachen inzwischen angestellte atralverwaltung benutte den Zeitpunkt, wo der humane Gillet als Iksvertreter in diese eroberten Länder entsandt wurde und machte diesem eine bringende Vorstellung auf Ermäßigung jener Summe, bem glücklichen Erfolge, daß dieselbe von 25 auf acht Millionen abgesetzt wurde. Nach Untertheilung dieser letztern Summe fielen den Coblenzer Contributionsbezirk (die Trierischen Nemter Cob-3, Bergpfleg, Münster, Mayen, Kempenich, Cochem, Uelmen, Daun, lesheim, Prüm, Schönecken, Schönberg, Boppard und Oberwesel) ce Million zweimal hundert und achtzig tausend Livres. Außer dieser Ermäßigung der Summe war dem Bezirke ferner Wohlthat, allerdings nur eine Gerechtigkeit, zu Theil geworden, drei Viertel der Steuer in Assignaten bezahlt werden könnten.

Da nun der genannte Bezirk auf die Contribution bereits :,120 Livr. (in klingender Münze) abgetragen hatte, nach jenen näßigungen aber bloß 320,000 in Münze zu zahlen schuldig war, jatte berselbe, vorausgesetzt, daß die andern drei Viertel in Assig= en nachgezahlt würden, 614,120 Livr. zu viel bezahlt und bean= ichte bemgemäß eine Vergütung. Um biese noch mehr zu motiviren bie Denkschrift eine Uebersicht von den Erpressungen und Beschäingen, die in weit höherm Maaße als irgend ein andres ber berten Länder das Erzstift Trier bisher zu ertragen gehabt, ungeet es sich an Wohlstand mit keinem derselben messen kann. n 36,000 Rthlr. betrugen schon die im Jahr 1791 auf dem Lande enden gemeinsamen Zinsenabgaben, ungerechnet die einzelnen Aemter, An Landesvertheibigungskosten waren 1792 hinidte und Dörfer. ekommen 1,095,000 Rthlr., und angerdem hatten die von 1792—1794 : und abziehenden deutschen Truppen durch Frohnden und Natural:

abgaben noch Vieles aufgezehrt. Die sobann aber nach bem Einrücken ber französischen Truppen fortwährend geforberten Opfer haben dieses Land an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Die von dem oben bezeichneten Eister Distrikte eingeschriebenen Requisitionen, theils gegen, theils ohne Scheine, die Beschädigungen an Häusern, Gärten, Feldern und Waldungen betrugen schon in dem Monaten Oktober und November nach dem Einrücken der Franzoser die Summe von 1,066,483 Athr. oder 3,490,310 Livres. Die vor da ab bis zum August 1795 eingetriebenen Requisitionen und Beschäftigungen betrugen vollständig das Oreisache jener Summe, also über dehn Millionen Livres. Zu diesen enormen Requisitionen kament schwere Einquartierungen, willkürliche Erpressungen und Beraubungen is vielersei Art, daß dieselben unmöglich alle in Anrechnung gebracht werden konnten. Die Wegnahme von Pferden war so häusig, da in Coblenz von mehr als 200 Pferden nur einige 20, auf dem Lander aber kaum die Hälfte übrig geblieben war.

Da nun auf die Länder zwischen Maas und Rhein eine neuse außerordentliche Kriegssteuer von zehn Millionen vom Heilsauss-schusse festgesetzt worden, so ging die Bitte der Deputation und der Denkschrift dahin, daß dem Eiseler Bezirke das nach obiger Berechnusses zu viel Bezahlte an der neuen Steuer zu Gut komme 1).

Sleichzeitig mit der barbarischen Betreibung der Bourbotte'schen Contribution in dem Trierischen und Luxemburgischen konnte Silv ». Agent der Nepublik, eine Proklamation an die "Bewohner Schternacks und aller von den Truppen der französischen Nepublik eroberten Länder erlassen, in welcher es hieß: "Der Tag der Freiheit fängt an, euch wie den Franzosen zu leuchten . . . . Die dreifardige Fahne, welche auf euern Thürmen wehet, muß euch bewegen, die Franzosen als eure besten Freunde zu segnen, weil sie kommen, um eure Ketten zertrümmer un helsen, da sie euch von diesen mit dem Blute des Volkes genährter Vampieren, wie Mönche, Adelige, Könige und deren schlechte Trabant sind, besteien u. s. w."

Auffallende Bestrafung frivolen Spottes mit de Bet Heiligen zur Zeit der Occupation unsres Landes.

Die französischen Truppen, welche seit der Gründung der Reputblik in die Nachbarländer eingebrochen sind, waren zum größten The ite

<sup>1)</sup> Ueber Bourbotte in Coblenz siehe — "Rhein. Antiquarius"
I. Abth. 1. Bd. S. 268 f.; im 2. Bde. S. 84—91: das. II. Abth. 2. Bd. S 198—201: über den Berlauf der Contribution die eigene oben bezeichnete Denkschrift, unterzeich reek von den Deputirten des Coblenzer Arrondissements Lassault, Bonkirch, Haan.

er Fullt von jenem Geiste der Gottlosigkeit, der in dem Nationalconvente Herrschaft geführt, die christliche Religion in Frankreich geächtet, Priester beportirt oder ermordet hatte. Nur gemeiner Diebstahl, Raub und Mord, durch einzelne Soldaten verübt, wurden strenge ge hnbet; andre Brutalitäten blieben ungestraft, rohes Betragen in de na Kirchen, vandalisches Zerstören heiliger Bilder und frevelhafter Spott mit heiligen Dingen wurden nicht als Vergehen angesehen. Deher sind denn in jener Zeit von dem Einrücken der republikanischen Truppen ab in unsrem Lande unzählige Ernzifixbilder an den Straßen ure D Wegen zerschlagen ober verstümmelt worden. Wenn aber die DEachthaber auf Erden, die ihre Gewalt von Gott haben, die das Schwert tragen zur Bestrafung und Zügelung der Bösen und zum Schutz ber Guten, ihres Amtes vergessen, dem Frevel und der Gottlo Tegkeit freien Lauf lassen, dann ist es nicht zu verwundern, wenn St selbst das Strafrecht übt, um den Glauben an seine Gerechtigkeit ured Heiligkeit unter ten Menschen nicht untergehen zu lassen. bestraft er nicht jeden Frevel auf der Stelle, denn er will keine er3wungene Verehrung und nicht Dienst aus sklavischer Furcht; aber berschiebt auch nicht immer die Strafe bis zu dem Gerichte, damit bie Guten nicht zu sehr versucht werben und es den Bösen an heil= samer Mahnung nicht fehle. Meine Leser werden es hoffentlich nicht ungern sehen, wenn ich einige auffallende Züchtigungen frevelhafter Verspottung und Verstümmelung von Crucifix= und Heiligenbildern aus jener Zeit hiehersetze.

In den ersten Tagen nach der Ankunft der Franzosen in Trier sand ein Soldat in dem Schulgebände in der Dietrichsgasse — dem jezigen Justizgebände — eine Statue des h. Monsius, ein Bild dieses Patrons der studirenden Jugend, das von den Studenten in ihren Prozessionen umgetragen zu werden pslegte. Der Soldat wollte sich und seinen Kameraden den rohen Spaß machen, dieses Bild wie einen Recruten einzuerereiren, legte ihm also seinen Säbel und die Patrontasche an, gab ihm sein Gewehr in die Hände und stellte sich vor das Bild, um zu kommandiren. So wie er Feuer! kommandirte, machte das Gewehr einen Ruck, entlud sich und jagte dem Spötter seine Rusel durch den Leib.

Zwei ähnliche Vorgänge, die sich ungefähr vier Jahre später auf rechten Rheinseite gegenüber Cöln zugetragen haben, entnehme ich derselben Quelle'). Dem ehemaligen Pastor Müller von Longuich

<sup>\*)</sup> Dem handschriftlichen Werke des ehemaligen Pastors Müller in Longuich – Schicksale der Trier'schen Gotteshäuser" im achten Kapitel.

erzählten bei ihm einquartirte Solbaten von einem ihrer frühern Rameraden, daß derselbe sich auf ihrer Station gegenüber Coln gerüld und wie er einem Crucifixbilde in der Nähe des Ortes beide Arme wese hauen habe. Etliche Tage barauf mußten die Truppen auf der Frank furter Straße vorrücken, weil die Desterreicher von dorther wiede heranzogen. Auf diesem Zuge geschah es, daß jener Solbat die Arme in die Höhe schwang und in demselben Augenblicke hat ihm feindliche Stückkugel beide Arme abgerissen. Da brach er in Worte aus: "Nun sehe ich boch, daß es einen Gott gibt." — In derselben Gegend — so erzählten weiter die Soldaten — hat ein französischer Trainknecht in seinem Standorte an einem offenen Brunnen die Pferde getränkt und hat dabei ein Crucifixbild mit bem Munde an das Wasser gehalten, um, wie er in frechem Spotte sagte, dem Herrgott zu trinken zu geben. Danach ritt er einmal mit seinen Kameraden an eine übrigens ungefährliche Stelle des Rheines die Pferde schwemmen; in dem Wasser sing er an zu taumeln und riesen ihm darüber scherzend die Kameraden zu: "Nun, da wirst du wohl auch vom Herrgott zu saufen kriegen, wie er von dir bekommen hat." "O! darum scheer' ich mich noch beim Henker nichts" — war die Antwort des Verwegenen. In dem Augenblicke aber rissen sich zwei Joche an der nahe oben stehenden Schiffbrücke los, dadurch entstand eine starke Strömung und diese bedeckte ihn mit seinen Pferden, daß er nicht mehr zum Vorschein kam.

Einen ähnlichen Vorgang erzählt uns der Rhein. Antiquarius. "Genau bezeichnet sie (die Sage) den Standort jenes Crucifires (auf dem Wege nach der Karthaus bei Coblenz), zu dem in den Oktobertagen 1794 ein französischer Kanonier hinaustieg, des Willens, dem Christusbilde ben Kopf abzuhauen; indem er zu einem zweiten Hiebe ausholte, beugte er sich zu weit rückwärts, verlor bas Gleichgewicht und stürzte mit gebrochenem Genicke zu Boben 1)." In den Zusähen zu demselben Bande berichtet Herr v. Stramberg einen zweiten Bor: fall dieser Art bei jenem Cruzifirbilde. Ein Frevler, von ber Jagd heimkehrend, richtete seine Büchse auf jenes Vild, der Schuß traf und waren die Schrotkörner deutlich in der Stirne des Bildes zu erkennen. Nach einiger Jahre Verlauf wurde der Schütze von einer Knochenkrankheit eigenthümlicher Art heimgesucht, die Narben, so er einst bem Christusbilde geschlagen, sie fanden sich Stelle für Stelle, als offene Wunden in seiner Stirne wieder. Unerträgliche Schmerzen hat er erlitten, bis der Tod ihn erlöste. Er starb im Hospital.

<sup>1)</sup> Mittelrhein. II. Abtheil. 2. Bb. S. 147.

Das erschütternoste Beispiel bieser Art Bestrafung erzählt uns "Ganz kurz nach der französischen Revolution, berichtet erselbe, arbeitete ein ehrwürdiger Geistlicher in einem Spitale unerübet an dem Heile der Seelen und ertheilte den daselbst in großer nzahl befindlichen Kranken und Verwundeten aus allen Kräften den eistand und die Tröstungen unsrer heiligen Religion. Da sprach an ihm von einem Soldaten, der ganz verstümmelt sei, so daß es Is ein wahres Wunder erscheine, wenn er dennoch leben könne. riester war begierig, ihn zu sehen; er begab sich daher zu ihm und Menschen, dessen Züge große Scelenruhe verriethen. einen Mein Freund," sprach er zu ihm, "man hat mir gesagt, eure Wunden ien sehr schwer." Lächelnd gab der Kranke zur Antwort: "Ehr= ürdiger Herr, heben sie die Decke ein wenig auf." Der Geistliche ebt sie auf und weicht vor Schauder zurück, da er sieht, daß dieser nglückliche keine Arme mehr hat. "Wie," sagte ihm darauf ber derwundete, "Sie treten zurück wegen dieser Kleinigkeit? Nehmen Die auch die Decke von meinen Füßen weg." Er nimmt sie weg und eht, daß er auch der beiden Füße beraubt ist. "Uch, mein Lieber!" uft der mitleidige Priester, "wie beklage ich euch." — "Nein," ant= vortete der Kranke, "beklagen Sie mich nicht, mein Bater! ich habe ur, was ich verdiene; denn eben so habe ich ein Crucifix behandelt. - Einst begab ich mich mit meinen Kameraben zur Armee, ba trafen sir auf ber Straße ein Crucifix an, das der Wuth der Patrioten ntgangen war. Ich war babei einer der Thätigsten, stieg hinauf, erschlug dem Crucifix mit meinem Säbel Arme und Beine, und es iel herunter. Sobald ich nun im Lager ankam, lieferte man eine 5chlacht, und beim ersten Angriffe wurde ich so zugerichtet, wie Sie nich sehen. Aber Gott sei gepriesen, der mein Verbrechen auf dieser Belt bestraft, um meiner in der andern zu schonen, wie ich von seiner roßen Barmherzigkeit hoffe 1)." An solchen Beispielen auffallender Bestrafung frevelhafter Verachtung bes Heiligen hat es zu keiner zeit gefehlt; nur hat die Zeit der französischen Revolution die meisten ufzuweisen, weil damals Berachtung, Haß und Verspottung heiliger Dinge einen unter christlichen Völkern nie gesehenen Grad erreicht satten. Zur Zeit des polnischen Thronfolgestreites sind vom 2. Oktob. .735 bis den 10. desselben Monats eine solche Menge Franzosen in ind um Trier angekommen, "daß man — nach Aussage der Chronik 1es Johannisspitälchens — gemeint hat, sie würden nicht allein Trier ruffressen, sondter ganz Deutschland." Unterdessen hatten sich die

<sup>1)</sup> Beispiele zur gesammt. driftfath. Lehre. I. Bb. S. 220 f.

Dentschen bei Clausen aufgestellt, sich bort stille gehalten, um nach Berstärkung zum Kampse gegen die weit überlegenen Franzosen abzuswarten. Bom 17. bis 19. Oktober sind die Franzosen von Trier gegent die Deutschen bei Clausen herangerückt. Ein bei der Familie Reulandt in der Jakobsstraße einquartirter französischer Officier hatte unmittelbar vor der Affaire bei Clausen sich wiederholt gerühmt, er werde des andern Tages siegreich zurückkehrend den rechten Arm des Mariensbildes zu Clausen bringen. In einem Wagen kehrte derselbe des andern Tages gegen Abend in das Reulandt'sche Haus zurück, hat allerdings einen rechten Arm neben sich im Wagen liegen; aber es war sein eigener, den der erste Kanonenschuß ihm zerschmettert und den er sich dann in Föhren hatte abnehmen lassen. Er führte ihm ietzt bei sich, um ihn mit sich begraben zu lassen, wie auch geschehen ist

## Das Provisorium von 1795—1798.

Die Zustände unsrer Stadt und unsres Landes vom Herbste 9bis zum Frühjahre 98 sind ein solches Durcheinander von Bedrückunger Leiden und Drangsalen, von immer wechselnden und oft sich durd kreuzenden Anordnungen und Verwaltungsformen, daß es schwer if , einige Ordnung und Uebersicht in die Darstellung derselben zu bringer Zwar waren die Franzosen überall bis an den Rhein vorgedrunge 🔳 und befanden sich nur nicht die beiden Festungen Luxemburg und Mainz in den Händen der beutschen Mächte; allein der Krieg dauer == t noch fort, unser Land war noch nur erobert, nicht abgetreten ur b nicht vereinigt mit Frankreich, und konnte dieses daher noch immer Vorläuf 9 nicht sicher auf den bleibenden Besitz desselben rechnen. kam es daher dem Direktorium zu Paris weniger auf eine Organ-isation unsres Landes, als auf die schnelle und größtmögliche Au = nutung desselben an, und ist denn auch in dieser Richtung all Mögliche geschehen. Die republikanische Regierung meinte alle ils re schrecklichen Erpressungen in den eroberten Ländern mit dem Vorgeb-n rechtfertigen zu können, daß ihre Urmeen dieselben von despotischen, tyrannischen Regierungen befreit und ihnen das kostbare Geschent 🗁 er Freiheit gebracht hätten, und daß daher diese Länder auch die Mit tel zur Erhaltung ber Armeen aufzubringen hätten.

Von dem Ausleerungsgeschäfte, wie die anfängliche Verwaltungsart unfres Landes danach von den französischen Behörden sel-Sk

<sup>1)</sup> Rhein. Antiquar., III. Abth. 2. Bb., S. 233. Eine ähnliche auffallende Bestrasung frivolen Spottes bezüglich der Immaculat. conceptio aus neuester Zeit berichten die "Rhein. Blätter" von Kolping, Jahrg. 1855, No. 1.

Ligen, ber geistlichen Genossenschaften und ber Ausgewanderten Thaupt getroffen worden. Alle bewegliche Güter in den Behausungen elben waren ausgeplündert und sind bis in das Frühjahr 1795 ein theils nach Frankreich abgeführt, theils in die zu Militärhossälern eingerichteten Klöster gegeben, theils zum Vortheil der Franzosen steigert worden: Gemälde, Kupferstiche, Spiegel, Porzellan, Schreiblte, Kanape's, Sessel, Standuhren, Tapeten, Toiletten, garnirte tten, seidene Betten u. dgl. Schon im September 94 hat die publit die Ernte an Früchten und Wein, an Zehnten, Jinsen und m Arten Einkünste von den Gütern aller Ausgewanderten an sich ogen, und zwar so, daß ein Viertel des Ertrags den Erbbeständern Arbeit und Bautosten belassen wurde; und im Oktober hat der ent der Republik die Bestellung der Grundgüter gegen die Hälfte Ertrags ausgeboten.

Die Volksrepräsentanten, welche die republikanischen Armeen rall begleiteten, hatten unumschränkte Vollmachten, und mußten er Bürgerschaft, Stadträthe und die sonstigen noch anwesenden amten sich allen ihren Anforderungen fügen. Die in die eroberten tber zwischen der Maas und dem Rhein abgeschickten Volksreprä= tanten haben zu Anfang 95 diese Länder in mehre Bezirke eingeilt und darin die Domänenverwaltung, die administrativen und ichtlichen Gewalten organisirt. Für diesen ganzen Ländercomplex ichteten sie eine Centralverwaltung zu Aachen und von jängige Bezirksverwaltungen in den Städten Aachen, Mastricht, Ibern, Bonn, Blankenheim, Limburg, Spaa, zu benen am 19. April th die von Trier gezogen wurde. Hatte unser Land am 27. Januar e Direktion ber Nationaldomänen erhalten, mit der Eintheilung in n Unterdirektionen, zu Trier, Wittlich, Prüm, Hillesheim, Cochem, blenz, Oberstein, Grimburg, Bernkastel und Zell, die hauptsächlich 3 Geschäft hatten, alle Nationalbomänen zu ermitteln, genaue Ver= Hnisse derselben anzufertigen, dieselben zu verwalten und die Ein= ifte aller Art von benselben zu erheben; so wurde jest bei ber reinigung unsres Landes mit der Centralverwaltung in Aachen eder eine neue Eintheilung, eine weiter gehende Organisation vor= commen, und sind neue Behörden (Gewalten) für verschiedene rwaltungszweige eingesetzt worden. Der Bezirk von Trier nämlich. zriff in sich die sieben Kantone von Trier, Wittlich, Cochem, Oberin, Grimburg, Zell und Vernkastel; bald banach jedoch wurden die Cochem gehörigen Ortschaften dem Kanton Zell zugetheilt und gegen ein neuer Kanton zu Saarburg geschaffen. Trier erhielt

sonach eine Bezirks= und jeder der Kantone eine Kantonsverwaltung. Der 29. April 1795 (10. Floreal III) war der Tag, an welchem burch die Centralverwaltung in Nachen die neuen Behörden für die Bezirksverwaltung zu Trier eingesetzt werden sollten. Zu biesem Ende waren als Deputirte von Nachen Simeon und Cromm erschienen; am Abende vorher wurde der Akt mit allen Glocken als eine hohe Fest= lichkeit angekündigt und ebenso am Tage selbst der Beginn derselben signalisirt. Die Behörden, die sodann eingeführt wurden, waren: 1) Die Bezirksverwaltung, bestehend aus den Bürgern Finger, Linius, Nell, Recking, Heprodt, Rosbach, Beer, Schmitt und Dupre; 2) das Obergericht, bestehend aus Willems, Aldringen, Anethan\_\_\_\_\_ Hermes, J. F. Ling, Düppenweiler und Al. Eichorn; 3) die Municipalität (Stadtgemeindererwaltung), worein gewählt waren: L. C Gottbill, Maire, und zu Municipalbeamten: Stephani, Nalbach, Schmitzen, Blasius, Trostc, Peilers, Devora, Steitz, P. A. Hermes, F. A. Schaer-Helling und Eschermann; 4) bas Friedensgericht, bestehend au dem Friedensrichter Lange und den Assessoren Reub und Haub Endlich wurden auch für die sieben Kantone Kantonsverwalter ernannt für den Kanton Trier F. J. Staabt, für Wittlich Aach, Cochen Der Driesch, Oberstein Ruppenthal v. Wilbenburg, Grimburg König, Ze Coenen, Bernkastel Bridoul.

Sowie Volksrepräsentanten die Armeen überallhin begleiteten, so stand bei jeder Bezirksverwaltung ein National=Agent, zu Trick Degoest, der dieselbe wie die übrigen Behörden des Bezirks im Intereste der Republik zu überwachen und jede Dekade der Centralverwaltures zu Aachen Bericht zu erstatten und überhaupt Rechenschaft zu geben hat the

Die der Bezirksverwaltung übertragenen Berrichtungen waren aber: die Berzeichnung von Getreiden, Futter, Bieh, Eswaaren, Grube st. Fabriken, Sachen und Waaren, die sich in allen Gemeinden des Bezir befänden; eine schleunige und billige Bollziehungsart einzusühren, und ben für Nechnung der Kepublik gemachten Requisitionen Genüge steisten; Erhaltung der Schölze und Wälber und Verkauf des zuschäften fälligen Holzes; die Sintreidung der von frühern Verkauf erstrückständigen Gelber, Anschlag und Fintreidung der gewöhnlich und Austagen aller Art, der Abgaben, Zinsen und Sinkünste; Unterhaltung und Fabriken, welche der Republik gehörten; die Benützung der Grube und Fabriken, welche der Republik gehörten; die Benützung der Grube von Armen; die Eröffnung besonderer Werkftätten zur Beschäftigu ses Kenten; die Gröffnung besonderer Werkftätten zur Beschäftigu ses kon Armen; die den Armen, Wittwen und Waisen, Greisen zur bertheilende Hilfeleistung, zu welchem Ende die Verwaltung ermächt St

eine Summe von 100,000 Livres zu verwenden; die Sorge, daß alle von den Volksrepräsentanten und der Centralverwaltung ausgehende Gesetze und Beschlüsse gedruckt und den Gemeinden bekannt gemacht würden; endlich die Ablieserung aller von den einzelnen Verwaltungs: empfängern eingehenden Gelder an den Kassierer der Republik.

Ferner hatte diese Bezirksverwaltung sogleich nach ihrer feierlichen Einsetzung in allen Gemeinden Municipalitäten zu errichten; in jeder Gemeinde nämlich einen Maire und, je nach der Seelenzahl 2 bis acht Beigeordnete. Den Municipalitäten war die Bekanntmachung der von den Kantonsverwaltern unmittelbar an sie gerichteten Beschlüsse und Instruktionen und bas Polizeiwesen aufgetragen.

In dem Hauptorte eines jeden Kantons und in Gemeinden, die 6000 und darüber Einwohner hatten, wurde ein Gericht, Friedens: gericht genannt, eingesetzt, das über einen bestimmten Kreis von Rechtssachen nach den Landesgesetzen und Rechtsbräuchen zu erkennen hatte.

Diese Friedensgerichte waren eine in unsrem Lande und bisher überhaupt unbekannte und neue Sache. Rach der unter dem 12. August 1795 zu Trier publicirten Instruktion für diese Gerichte war der erste Zweck bei Errichtung derselben — gütliche Vergleichung aller Frungen, die Stoff und Veranlassung zu einem Prozesse geben tonnten, woher sie denn auch ihre Benennung erhalten haben. war es denn auch als erste Obliegenheit des Friedensrichters bezeichnet, vor Allem gütliche Vergleichung der Parteien, ohne alle gerichtliche Formen, zu versuchen. Hiezu kam die Gerichtsbarkeit über alle blos Persönliche Rechtshändel bis zu 50 Livr. ohne, und bis auf 100 mit Ppellation; richterliches Erkenntniß über Vergehen, die das Grund= einenthum betreffen, Eingriff in Besitz, Streit über Nutnießung, wörtliche Unbilden, Entschädigung zwischen Eigenthümer und Pächter, Deiether u. dgl.; Handlungen der willkürlichen Gerichtsbarkeit, welche Deineberjährige und Abwesende betreffen, Anlegung, Anerkennung und Abrahme von Siegeln, Zuchtpolizei und allgemeine Untersuchung der Bergehungen und Verbrechen. Vor diesen Gerichten sollten die Parteiert selbst oder durch Bevollmächtigte, ohne Dazwischenkunft von Rechtsgelehrten, rechten können; die Richter waren aber gehalten, ihre Urtheile zu motiviren, die Gesetze und Rechtsgewohnheiten, worauf sie dieselben basirten, anzuführen, bei Strafe der Ungültigkeit derselben.

Ju Trier, dem Sitze der Bezirksverwaltung, war, nebst einem solchen Friedensgerichte, ein aus sieben Richtern bestehendes Oberge=
richt niedergesetzt, das in bürgerlichen Streithändeln über alle Appell=

Sasselbe hatte ferner auch einzig und mit Ausschluß aller ander Gerichte über Verbrechen und Frevelthaten, die nach den Landes gesetzen und Rechtsbräuchen Leibs= und Lebensstrafe nach sie sogen, zu erkennen und endgültig zu entscheiden. Das Recht abe sollte von ihm wie von den Friedensgerichten unentgeltlich gesproche werden. "Alle gegen die Revolution (sic!) laufende Verbrechen gehöre vor das in Nachen errichtete Revolutionsgericht."

Nachbem so die Bezirksverwaltung zu Trier organisirt worder sollte fortan — so stellte man in Aussicht — alle Unordnung, Will = tur, Bedrückung und aller Unfug aufhören. Ein Beschluß ber Bezirk verwaltung vom 30. April kündigte an, daß alle Schäbigung in be we Waldungen sowohl der Republik als der Gemeinden, wie auch an de we Rirchen, öffentlichen Gebäuden und den Häusern der Ausgewanderte TE fortan streng bestraft werden würden 1). Eines der schwierigste Geschäfte, dem sich die Bezirksverwaltung zu unterziehen hatte, went die Repartirung der Bourbotte'schen Brandschatzung nach dem Be == mögensverhältnisse, die, wie wir oben schon angegeben haben, in To überstürzender Gile hatte entrichtet werden muffen, daß es unmöglic war, dieselbe nach Recht und Billigkeit zu repartiren, zumal die Abelige die meisten Glieder der geistlichen Corporationen und viele reiche Private über den Rhein geflüchtet waren. Mit der vorzunehmender Repartirung jener Contribution hing daher die Angelegenheit der Au S= gewanderten überhaupt zusammen und mußte dieselbe um so me DE geordnet werden, als die Güter berselben nicht allein für jene Co

<sup>1)</sup> Wie leicht begreiflich, war, seit durch Einmarsch der Franzosen die bisherie Regierungs:, Polizei: und Aufsichtsbehörben in ihren Berrichtungen gehemmt worderte. in fast allen Zweigen bes öffentlichen Lebens Unordnung und Willfür eingetret ==== Ganz besonders hatte man bald ein regelloses Aushauen, Berauben und Berwusser ber Wälber zu beklagen. Daher hat benn ber Generalbirektor ber Nationaldomaistert Degoest am 7. April einen Aufruf an die Beamten und Gerichte erlassen, worin unter anberm hieß: "Ihr seib von unermeßlichen und prächtigen Waldungen umgeben - - -Man sollte glauben, daß sie in einem Jahrhundert nicht zerstört werden könnten; balb werben sie gänzlich vernichtet sein." Diese Wälber, die von dem Bolfe jo arg vers wüstet wurden, waren meistens herrschaftliche, bem Churfürsten, Abeligen und getfi: lichen Genossenschaften zugehörige, welche sich die Republik jett angeeignet hatte 2232 Nationalbomainen nannte. Es ist nicht eben zu verwundern, daß das Bolk gegen diese jest keine Schonung kannte. Hatte ja die Republik bisher in unsrem Lande nichts als Raub im Großen betrieben, die Bevölkerung erbarmungslos gebraubschatt 2222b ausgesogen, ihm in Zertretung bes Gigenthumsrechtes ein schlechtes Beispiel gege bert. Allzu nabe lag ihm baber ber Gebanke, bag, wenn ben berechtigten Berrichaften ben Benützung der Waldungen entwogen sei, ihm eber die Rutnichung zustebe, als Franzosen.

tion, sondern für alle noch kommenden Abgaben, Schatzungen und zungen herangezogen werden sollten. Daher haben die Volksverer an der Centralverwaltung zu Nachen für die acht unter dieser Enden Bezirksverwaltungen der Länder zwischen Maas und Rhein inem Beschlusse vom 22. Mai 1795 (3. Prär. III) die Modalitäten estellt, unter welchen die Ausgewanderten wieder in ihre Heimath ickkehren und in den Besitz ihrer Güter und Ginkunfte restituirt Von der Erlaubniß zurückzukehren waren jedoch Den sollten. Befürsten und Reichsstände, die Sitz und Stimme auf dem Reichs= gehabt und bemgemäß mit ihrem Contingent gegen die Republik rupft hätten, ausgeschlossen. Bezüglich aller andern Ausgewanderten nun angeordnet, daß vom Tage ber Verkündigung des Beschlusses Trier den 31. Mai) der Verkauf von Möbeln und Effekten deren aufhören solle. Die gegenwärtigen Verwaltungen hätten sich jig bamit zu befassen, die Güter ber Ausgewanderten in Stand zu Alten, Verschlimmerung abzuwehren, bis die Eigenthümer in ihre math zurückgekehrt sein würden. Alle Ausgewanderte aber, die "Uckkehren wollten, hatten sich besfalls an die Volksvertreter zu iden, mit Angabe ihres Namens, ihres gegenwärtigen Aufenthaltes, arakters und des Ortes, wohin sie zurückkehren wollten. besondre die Geistlichen und Ordensleute angeht, so war im Art. 8 Beschlusses gesagt, daß, im Falle Glieder eines Kapitels, eines Iters und aller andern Corporationen in einer hinlänglichen Zahl gegenwärtig befänden, daß sie ihren Statuten gemäß ein Ganzes Zustellen angesehen würden, solche unter Beobachtung der Formalis tr für rücktehrende Ausgewanderte überhaupt ihre Güter und Etten wieder erhalten sollten. Unter dem 4. Juni hat die Central= waltung hiezu die nähere Erklärung gegeben; daß sie keineswegs Innen sei sich einzumischen, Statuten und Verordnungen der densleute abzuändern, sondern allen provisorisch Ordnung und Dis= lin zu handhaben und unvermeiblichen Streitigkeiten vorzubeugen. Der beschließe sie: daß nach Maßgabe obigen 8. Artikels die Glieder Sorbenshauses und einer geistlichen Corporation mit Mehrheit Stimmen ihre Vorsteher und Verwalter wählen könnten. Und 19. Juni erschien die Erklärung, daß nur benjenigen Corporationen Süter und Renten zurückgegeben werben sollten, die nachwiesen, ein Mitglied über die Hälfte jener Zahl, in der sie bei der tigration gewesen, anwesend sei. Endlich aber war in Betreff aller Etchrenden erklärt, daß sie ihre Güter in jenem Zustande annehmen Bten, worin sie sich jett befänden, bagegen keine Ansprüche und Elamation in Ansehung der Möbel, Effekten, Produkte, Pächte und Renten zu machen hätten, die in der Zwischenzeit in die Hände der Agenten und Vorgesetzten der Republik hingekehrt worden seien.

Sobald die Nachricht von diesem Beschlusse sich über dem Rheine verbreitet hatte, rüsteten sich die Ausgewanderten — die aus unstem Lande hatten sich meistens in Frankfurt, Aschaffenburg, Hanau und in der Umgegend niedergelassen — zur Rücksehr in die Heimath, und sind die meisten Geistlichen und Klosterleute vom Monat Juli dis September wieder zurücksekehrt. Die dem hohen Abel angehörenden Domherren sind aber nicht wiederzekommen. Die Ordensgeistlichen konnten aber ihre Klöster nicht beziehen, indem dieselben zu Militärhospitälern gebraucht wurden. Sogleich nach ihrer Rücksehr mußten sie "von Bezirks- resp. Kantonsverwaltungswegen" verschiedene ihrer Güter versteigern lassen, um ihre Quoten an der Bourbotte'schen Contribution bezahlen zu können. Bon den Gütern der ausgewandert en Abeligen wurde ebenfalls so viel versteigert, als zur Abtragung ihres Antheils an jener Steuer ersorderlich war.

Der churfürstliche Pallast und fast alle Ordenshäuser in und vor der Stadt waren zu Militärhospitälern benutt und sind, ungeachtet das Land so viel für Unterhaltung derselben liefern mußte doch fast ununterbrochen Schauplätze schrecklichen Elends geweser Solche Hospitäler waren im Pallast, in St. Maximin, zu Marie in St. German, in dem Lambertinischen Seminar; im April wurde auch in dem Schulgebäude in der Dietrichsgasse die Wände ein SE schlagen, um bort ein Hospital zu errichten; dasselbe geschah Irminen; auch sollte schon in dem Clementinischen Priestersemina ein solches eingerichtet werden, wovon aber Abstand genommen wurde bagegen mußte das Seminar aber 60 Bettladen und sonstige Effekten hergeben. In diesen Hospitälern lagen nicht allein fortwährend eixte große Menge kranker Solbaten, sondern es kamen auch beständig von den Belagerungstruppen vor den Festungen Luremburg und Maisy verwundete Goldaten an, die man, wie es scheint, nirgends bester und sicherer unterzubringen glaubte, als zu Trier.

Raum waren die Emigrirten großentheils in ihre Heimath zurücktechtt und hatten angefangen, ihre Quoten zu der Bourbotte'schen Contribution aufzubringen, als unter dem 25. November (1795) ein Zwangsanlehen auf die eroberten Länder ausgeschrieben wurde. Dieses Anlehen sollte von den vermögendern Bewohnern so erhoben werdert, daß die Darleiher, je nach ihrem Bermögen, in sechszehn Klassen ein getheilt würden, in deren erster Jeder 50 Livres und sodann ansteigent herzugeben habe und in der fünfzehnten 1200 zu entrichten seien. In die sechszehnte Klasse sollten Jene gehören, deren Bermögen zu 500,000

darüber Livres geschätzt werde, und in welcher 1500 bis 6000 28 gezahlt werden müßten. Die Zahlungen sollten in Silber Gold ausgeführt werden; Assignaten kämen auch zur Annahme, h nur mit zo ihres Nennwerthes; denn so tief waren dieselben ts im Werthe gesunken.

Bei Gelegenheit dieses Zwangsanlehens erfahren wir in einer kschrift Trierischer Deputirten, wie schrecklich bereits seit der erst g mehr als ein Jahr andauernden Occupation unser Land unter Kriegsdrangfalen gelitten hatte. Von den eroberten, noch nicht Frankreich vereinigten Ländern wurde das Anlehen gefordert, und Länder seufzten schon unter dem bisherigen entsetlichen Drucke. utirte der Bezirksverwaltungen begaben sich baher nach Bonn in Hauptquartier, legten dem Regierungs=Commissär Joubert die ückliche Lage dieser Länder dar und baten um Verschonung mit m Anlehen. Vergeblich; vielmehr wurde ein Termin von 20 Tagen st, bis zu welchem die Heberollen angefertigt sein müßten, so wie Bertheilung auf die Bezirke und die Ginzelnen, je nach Bermögen. auf wurde von den Trierischen Deputirten eine Denkschrift ausbeitet, in welcher eine dokumentirte Aufstellung der Contributionen, uisitionen, Beraubungen, Schäbigungen u. dgl. gemacht ist, die r Bezirk, nämlich die Stadt Trier und die Aemter Grimburg, rimin, Merzig, Paulin, Pfalzel, Saarburg und Welschbillig, seit Einrücken der französischen Truppen zu tragen gehabt habe. In r Denkschrift ist die Entwaffnung des Landes angeschlagen auf 27 Livres, die Veräußerung der geraubten Möbel und Effekten 06,293 L., außer dem, was fortgeschleppt worden ist. Die aus Rellern der Klöster, der Emigrirten bes Abels und der Burgert weggenommenen Weine und die für die Republik eingezogene nlese von 1794 hat 10,000 Fuber betragen, machte 6 Millionen

Darauf folgte sogleich die Bourbotte'sche Contribution im age von 3 Millionen. Nach solcher Aufstellung halten nun die utirten in der Denkschrift dem Regierungs-Commissär in freiziger Weise das höchst Unbillige dieser Erpressungen vor, zeigen grellen Widerspruch, in welchem diese Behandlung unsres Landes den humanen Versprechungen stehe, welche Frankreich beim Beginne Krieges den Bölkern gemacht habe: "Krieg den Pallästen, ebe den Hütten!"

Um die unerträgliche Härte dieser Auflagen herauszustellen, gibt Denkschrift eine Statistik des Trierischen Verwaltungsbezirks, der genannten Acmter, welche dieselben zu tragen hatten. Die n Bezirk bildende Population betrug 46,817 Einwohner ober

7740 Haushaltungen. Vertheilt man die Summe obiger Contributionen und Verluste, so kommen auf den Ropf, Kinder, Knechte, Arme ohne Unterschied, über 234 Livres. Ferner hat man 🚣 aller Pferde des Landes weggenommen; dann mußten weiter Pferde für die Republik gekauft werden für 32,107 L. Ferner mußten jammt . liche Gelder der öffentlichen Kassen an die Einnehmer der Armee ausgeliefert werden, in Münze 41,265 L. und in Assignaten 27,963 L Geliefert wurden 200 Malter Korn im Betrage von 10,000 L., Hulsenfrüchte im Werthe von 3000 L., gereinigte Gerste 1680 L., für die Armee und die Militärhospitäler Fleisch für 16,000 L. Die Holf lieferungen und die Beschädigungen der Wälber seit 20 Monaten find geschätzt zu 1,960,000 L. Zu allem dem kam nun danach, daß dem Lande zwischen der Maas und dem Rhein eine Contribution von 22 Millionen auferlegt worden, die auf 10 Millionen ermäßigt werden mußte. Inzwischen war aber das Trierische Land unter die Centralverwaltung gestellt worden und wurde bemgemäß nun auch wieder, was offenbar ungerecht war, für diese Contribution herangezogen, indem der Trierische Bezirk 526,274 L. beitragen mußte.

Kaum war jene Summe entrichtet, so wurde unser Bezirk durch den Bürger Blanchard von einer dritten Kriegssteuer getroffen, die auf eine Million angesetzt war, aber bei der gänzlichen Unmöglichkeit, gezahlt werden zu können, auf 100,000 L. herabgesetzt worden ist. Bald darauf wurden von der Stadt Trier vom 23. bis 30. Dezember (1795) 15,564 Rationen Brod, schnell darauf wieder 24,000 gesorbert, im Betrag von 10,790 L.

Diese Contributionen, Lieferungen u. bgl. alle zusammengenommen gaben die Summe von eilf Millionen und 296,940 L. für einen kleinen Distrikt, eine Summe, die nahezu 92mal die gewöhnlichen Steuern übersteigt, indem sich die ordinären Steuern dieses Bezirks durchschnittlich auf 123,798 Livres beliesen. Und dies waren noch lange nicht alle die Opfer, die das Land der Republik gebracht hat, sondern nur jene, für welche in der Eile die Rechnungen und Belege beigebracht werden konnten. Andre, hier nicht aufgezählte Berluste, Schädigungen an Schiffen, Pferden, nicht bezahlten Lieferungen u. bgl. werden ebenfalls ungefähr die Hälfte obiger Totalsumme ausmachen

"Daraus entnehmet nun, Bürger, daß es nach solchen Verlusten und Opfern unmöglich ist, noch für das Zwangsanlehen herangezogen zu werden. Wenn man etwa darauf rechnet, daß es hier noch Einzelne gebe, die sich in Wohlstand befänden, Adelige und Geistliche, so müssen wir der Wahrheit gemäß erinnern, "daß im Obererzstist wenig Abel seßhaft ist, bestehend aus nur wenigen Familien, die eben nicht reich ind; und daß dieser Abel in der Bourbotte'schen Contribution versältnißmäßig gegen den dritten Stand überladen worden ist und genöthigt var, fast alle seine Güter in Hypothek zu geben. Und was die Geistzichkeit angeht, so war diese beständig mit dem dritten Stande versinigt und hat die öffentlichen Lasten mitgetragen; und obgleich sie uf diesen Grund hin berechtigt gewesen wäre, eine gleichmäßige Bersheilung zu verlangen, so ist sie doch in jener Bourbotte'schen Constibution, die weitaus die Kräfte des Landes überstieg und mit Rücklicht auf die geringen Mittel des dritten Standes, in solchem Maße iderladen worden, daß mehre Menschenalter nicht ausreichen werden, die Schulden zu bezahlen, die sie hat contrahiren müssen."

Wie unerträglich auch der Druck, der auf unserm Lande lastete, ind wie gerecht auch die hier geführten Klagen gewesen sind, das Zwangsaulehn wurde durchgesetzt, mit allen möglichen Executionsenitteln betrieben, und sind dadurch nun auch noch die etwas bemittelt cheinenden Bürger zu Grunde gerichtet worden 1).

So schnell wie sich Contributionen und Requisitionen einander iolgten, eben so schnell wechselten auch die Verwaltungsformen in unsrem Lande mit immer neuen Organisationen, die allerlei Verwirrung und Schwierigkeiten in den Geschäftsgang bringen mußten und wobei es vorgekommen ist, daß, nachdem unser Land eine auf einen Verwaltungsdistrikt gelegte Contribution mitgetragen hatte, dasselbe sogleich zu einem andern geschlagen wurde und dann auch wieder mit diesem tragen mußte.

Bourbotte, der sogleich mit den französischen Truppen hier aufsetreten war, hat das Land bei seiner alten politischen und Gerichtsverfassung belassen, setzte sich mit den bestehenden Vehörden in Verbindung und bediente sich ihrer zur Ausbringung der dem Oberlande auserlegten schweren Contribution. Den 27. Januar 1795 theilte aber schon der nachsolgende Volksvertreter Neveu das Trierische Land in zehn Bezirke für die Domänenverwaltung, wie wir dieselben oben angegeden haben. Unter dem 29. April 1795 kam unser Land unter die Centralverwaltung zu Aachen und erhielt als ein dieser untergesordneter Berwaltungsbezirk eine neue Organisation, wie wir sie ebensfalls schon angegeden haben. Mit dem 17. Mai 1796 ist schon wieder eine tief greisende Abänderung vorgegangen, indem das Bollziehungsbirektorium zu Paris beschlossen hat, daß alle Centrals und Bezirksbirektorium zu Paris beschlossen hat, daß alle Centrals und Bezirks

Die Denkschrift ist vom 10. März 1796 und unterzeichnet von den Trierischen Deputirten: Mannebach (Abt von Marien), Hontheim, Haubs, Gottbill, Schmitt, Warsberg, Trost, Grach, Coupette, Delwing.

serwaltungen, alle Commissionen, Burcau's, die bisher vom Heilsaukschuß ober von Bolksvertretern oder Regierungscommissären angesordnet worden, aufgehoben seien; daß die Glieder dieser Bureau's ihr Papiere, Register an die beiden Generaldirektoren abzugeben hätten die für sämmtliche eroberten und gegenwärtig von den Armeen der Republik besetzten Länder ernannt seien. In diesem Beschlusse ware nämlich die sämmtlichen eroberten und besetzten Länder in zweisektionen getheilt und zwar:

1) in Land zwischen dem Rhein und der Mosel, zu welchem de auf dem rechten Moseluser gelegene Theil unsres Erzstiftes, mit de na beiden Hauptstädten Trier und Coblenz, gehörte; und 2) in de 🖘 Land zwischen dem Rhein und der Maas, das die Länder auf de Ran linken Moselufer in sich begriff. Eine jede dieser beiden Settion === erhielt einen Generaldirektor. Durch diese Eintheilung wurde unf Land, da die Mosel die Grenze zwischen den Sektionen bilbete, in ber Mitte voneinander gerissen; zu dem aber wurden jetzt auch in ber innern Organisation sehr bedeutende Veränderungen vorgenomme Für bas Land auf dem rechten Moselufer bis an den Rhein war Bella zum Generaldirektor ernannt. In seiner am 9. Juni 1796 (20. Prär. IV) an die Bewohner dieses Landes erlassenen Prof La= mation, besonders an die Bewohner des Churfürstenthums Triex gerichtet, sagt er: Um die Leiden der Menschheit zu mildern, die Last bes Krieges weniger brückend zu machen, hat das Vollziehungsbirektorium beschlossen: "Die Güter der Geistlichkeit und be " Ausgewanderten sind mit Beschlag zu belegen. Geistlichen erhalten ein Gehalt in klingender Munze. Ihr werdet vor wie nach die freie Ausübung eur c 🕏 Gottesbienstes genießen."

Dem Generaldirektor waren folgende Gewalten übertragen: Dete Berwaltung und Einnahme aller Revenuen der Nationaldomänen, von den Wäldern, Eisenwerken, Bergwerken, Fischereien u. dgl.; endlich von allen Gütern jeder Art und allen Gerechtsamen, die zum Vortheil der Republik erworden worden und die disher von Fürsten, Herretz, Bischösen, Aebten, Kapiteln, Pfarrern, Klöstern und Ausgewanderten bezogen wurden. Ferner die Oberaussicht und Direktion der Gemeinder waldungen; die Vertheitung und Einnahme des Zwangsanlehens und aller Contributionen, welche in den eroberten Ländern zwischen Ahein und Mosel auferlegt werden mögen; Unterhaltung und Herstelluiss der Straßen und Brücken; die Oberaussicht über die Municipalitäten und alle andre Civildeamten; die General-Polizei, Ueberwachung ber Ausssührung der Gesetz und Anordnungen des Gouvernements, mit

Aus mahme jener, die sich auf die Armee und das Kriegswesen beziehen. jest die sämmtlichen Güter der Geistlichen und Ausgewanderten mit Sequester belegt waren, so war bezüglich der erstern angeordnet: "Die Alebte, Canoniker, Pfarrer, Mönche, Nonnen und Lehrer bes Dber und Niedererzstifts Trier werden so wie in dem ganzen übrigen eroberten Laube zwischen der Mosel und dem Rhein bestimmte Gehälter gemäß dem Arrete der Volksvektreter Reubell und Rivaud vom 6. Ven= demiär genießen. Jedoch sollen diese Gehälter 1000 Livr. für Aebte, Sandniker, Pfarrer, Mönche und Nonnen, und 600 Livr. für Lehrer nicht übersteigen, wobei die lettern noch den Rachweis einbringen mitfen, daß sie früher aus jenen Gütern, die zum Vortheil der Republik erworben worden, ihre Besoldung bezogen haben." Die Direktoren beider Ländersektionen hatten so schnell als möglich alle geistliche Suter unter ihre Verwaltung zu bringen. Ueber ihre Verwaltung hatten dieselben der National=Regie, dem Finanzminister und dem Mirister des Innern Rechenschaft abzulegen.

So ist die disherige Bezirksverwaltung von Trier, die c. vierzehn Monate gedauert hatte, aufgelöst worden und an die Stelle die neue Organisation eingetreten. Da in besagter Weise unser Land auseinsander gerissen worden, so hat der Generaldirektor Bella auch die Gerichtsbehörden neu organisirt, und zu dem Ende vorerst alle Gerichtssitellen und Tribunäle aufgelöst. Nach Auflösung derselben wurden Deputirte der Gemeinden an den Hauptort des Kantons einberusen, unt einen Nichter und zwei Accessissen zu wählen. Das Recht sollte aber nach den Gesetzen und Gebräuchen des Landes, wie disher, selprochen werden. Ferner wurden drei Berusungsgerichte gebildet, zu Trier, zu Zweidrücken und das dritte einstweilen zu Ereuzuach; iedes bestand aus sechs Kantonsrichtern und einem Gerichtsschreiber. Das Recht mußte unentgeltlich gesprochen werden; in Civils und Erininalsachen blieben die Landesgesetze in Kraft.

Mit wie schönen Versprechungen auch Vella seine Verwaltung an Sekündigt hatte, so haben sich doch bald auch gegen seine Direktion Große Beschwerden erhoben, wie Hetzrodt zu Trier in einer Denkschrift berichtet. Während nämlich in Frankreich die Zehnten abgeschafft seien, werde jetzt in unsern Ländern in zehntfreien Gütern Zehnten erhoben; Gemeinden würden Zehnterhebungen aufgedrungen und ihnen da für willkürliche und übermäßige Abgaben abgesordert; die Waldungen würden zu Grunde gerichtet, zur Zahlung der Lokalkosten erhobene Summen würden nicht für ihre Vestimmung verwendet; es würden die der Geistlichkeit zum Ersatz des Genusses ihrer von der Regierung sentestrirten Güter zugesicherten Gehälter nicht abgesührt und sei die

selbe baher außer Stande, die Einquartirungen und andre Kriegslastenden übrigen Bewohnern tragen zu helsen. Die Glieder des ehemaligen landschaftlichen Direktoriums zu Trier sahen sich daher veranlaßt, des Generaldirektor Bella hierüber Vorstellungen zu machen; Hekrodt, alehemaliger Landes-Syndikus, entwarf die Vorstellung, hat sich aber dadurch, wie er selber berichtet, den Haß desselben zugezogen, so der auf die Festung Vitsch abgesührt werden sollte, dafür aber zuwenden Kausarrest bekommen hat.

Diese Generaldirektion hat gedauert bis in den Februar 179 wo dieselbe durch das Vollziehungsdirektorium zu Paris (unter den 24. Febr.) wieder aufgehoben worden ist. Im Gefolge davon hat be General der Sambre= und Maas-Armee Hoche in Bonn eine soge nannte Intermediär = Commission niedergesett, bestehend aus Shee, Malraison, Holz, Jakob und Franchemont, die am 30. Marz zusammengetreten, und der die Verwaltung sämmtlicher Länder zwischen ber Maas und dem Rheine übertragen worden ist. Behufs bieser nenen Verwaltungsform der croberten Länder hat der General Hoche bereits am 21. März 1797 die alten Regierungen und Beamten wieder in ihre Verrichtungen eingesetzt. Mehre bieser Länder schickten Deputirte an den zu Eöln wohnenden Obergeneral, um ihre Vorstellungen über die zukunftige Verwaltungsweise, die Contributionen, Requisitionen, die Domänen und Andres zu machen. Am Tage bes Zusammentreffens dieser Deputirten verpachtete Hoche einem Armee-Fournissen den Ertrag der Contributionen und Domänen; bald darauf sette er die Contribution sämmtlicher Länder für die sechs letzten Monate des V. Jahres (der Republik) d. i. bis zum 22. Sept. 1797 auf acht Millionen, worauf die Intermediär=Commission in Bonn aus den fünf Bezirken dieser Länder Deputirte nach Bonn berief, um sich über die Vertheilung zu einigen. Von unsern Landständen wurde Hetrobt als Deputirter gewählt, ein zweiter war von der Regierung zu Coblenz ernannt worden. Bei dieser Gelegenheit wurde dem Obergeneral eine gemeinschaftliche, den äußersten Druck und die unglückliche Lage unsrer Länder schildernde Vorstellung übergeben, die mehre namhaste Veränderungen zur Folge hatte. Vorerst nämlich wurde jene Ber pachtung der Contributionen und Domänen wieder zurückgenommen; sodann hat Hoche den Ländern selbst den Genuß der Domänen über Mit · lassen und bafür die Contribution um vier Millionen erhöht. dieser Maßregel war dann ferner als nothwendig gegeben die Aufhebung des Sequesters auf die Güter der Geistlichen und Ausgewanderten und Rückgabe derselben an ihre Eigenthümer, wie benn solche auch bereits am 21. März angekündigt und am 4. Juni ausge

aus den von den gewöhnlichen Auflagen herkommenden Geldern dumme von 100,000 Livres zu verwenden; die Sorge, daß alle en Volksrepräsentanten und der Centralverwaltung ausgehende e und Beschlüsse gedruckt und den Semeinden bekannt gemacht n; endlich die Ablieferung aller von den einzelnen Verwaltungsengern eingehenden Gelder an den Kassier der Republik.

Ferner hatte diese Bezirksverwaltung sogleich nach ihrer feiers Einsetzung in allen Gemeinden Ndunicipalitäten zu errichten; er Gemeinde nämlich einen Maire und, je nach der Seelenzahl acht Beigeordnete. Den Municipalitäten war die Bekanntmachung zu den Kantonsverwaltern unmittelbar an sie gerichteten Beschlüsse Instruktionen und das Polizeiwesen aufgetragen.

In dem Hauptorte eines jeden Kantons und in Gemeinden, die und darüber Einwohner hatten, wurde ein Gericht, Friedens: ht genannt, eingesetzt, das über einen bestimmten Kreis von Hachen nach den Landesgesetzen und Rechtsbräuchen kennen hatte.

Diese Friedensgerichte waren eine in unsrem Lande und bisher aupt unbekannte und neue Sache. Nach der unter dem 12. August zu Trier publicirten Instruktion für diese Gerichte war der Zweck bei Errichtung berselben — gütliche Vergleichung aller igen, die Stoff und Veranlassung zu einem Prozesse geben n, woher sie benn auch ihre Benennung erhalten haben. s benn auch als erste Obliegenheit des Friedensrichters bezeichnet, llem güiliche Vergleichung ber Parteien, ohne alle gerichtliche en, zu versuchen. Hiezu kam die Gerichtsbarkeit über alle blos iliche Rechtshändel bis zu 50 Livr. ohne, und bis auf 100 mit lation; richterliches Erkenntniß über Vergehen, die das Grund= hum betreffen, Gingriff in Besit, Streit über Nutnießung, worts Unbilden, Entschädigung zwischen Eigenthümer und Pächter, er u. bgl.; Handlungen ber willkürlichen Gerichtsbarkeit, welche erjährige und Abwesende betreffen, Anlegung, Anerkennung und me von Siegeln, Zuchtpolizei und allgemeine Untersuchung der hungen und Verbrechen. Vor diesen Gerichten sollten die Parselbst ober durch Bevollmächtigte, ohne Dazwischenkunft von zgelehrten, rechten können; die Richter waren aber gehalten, ihre ile zu motiviren, die Gesetze und Rechtsgewohnheiten, worauf sie en basirten, anzuführen, bei Strafe ber Ungültigkeit berselben. Zu Trier, dem Site der Bezirksverwaltung, war, nebst einem 1 Friedensgerichte, ein aus sieben Richtern bestehendes Oberge= niedergesett, das in burgerlichen Streithändeln über alle Appell=

terning und unablässiges Frohnden entstandenen allgemeinen Biehseuch geworden, die noch wirklich nicht aufhört und den Landmann vollend zur Verzweifelung bringt." Durch alles dies waren die Gemeinde= schulden seit dem Einrücken der französischen Truppen zu schreckliche Höhr angewachsen. Die 13 zum Amte Bergpfleg gehörenden Borfe hatten vor dem Einrücken der Franzosen 7544 Rthlr. Gemeinbeschulder : jetzt (1796) hatten sie 119,810 Rthlr. 52 Alb.; das Oberamt ZeEL, aus 30 Gemeinden bestehend, einschließlich der Stadt Zell, hatte vor dem Kriege nur 30,885 Mthlr. Schulden, und jest hatte es 254,425 Rthlr. und war daneben dem Entrepreneur noch 80,000 Rthlr. für Lieferungen Das Amt Dann hatte seit dem Oktober 1794 bis in ben Dezember 1795 für Natural-Requisitionen 161,515 Rthlr. Schulden contrahirt, die bis Ende 1796 auf 275,227 Rthlr. angelaufen waren. Unter solchen Umständen war das Berlangen gerechtfertigt, daß die Geistlichkeit und der Adel in den Besitz ihrer Guter wieder eingesetzt werden möchten, damit sie die Lasten tragen helfen könnten und in Stand gesetzt würden, den Gemeinden die für sie vorgestreckten Summen zurückzuerstatten.

Zu dieser allgemeinen Landesnoth kamen für die Stadt Trier und die Umgebung noch besondre Plagen, Verluste und Schädigungen. Schiffe wurden requirirt zum Transporte, dem Verdienste entzogen und oft beschäbigt; Pferde wurden requirirt für Frohnden und wurden häusig von dem Militär eigenmächtig weggeführt; endlich aber wurden von den Monaten November und Dezember 1795 ab Hunderte w11 Menschen aus Trier und den umliegenden Landgemeinden zum Schanzen= aufwerfen an der Stadt und auf den nahen Berghöhen eingefordert und wurden diese Schanzenarbeiten, das Zuführen von Steinen und Holz fortgesetzt bis in das Jahr 1797 hinein und mit Drohungert und Executionen kommandirt. Im Herbste 1795 waren die franzosijchen Truppen auf dem Hunsrnick geschlagen und vorübergehend 322 In Folge bavons einer rückgängigen Bewegung genöthigt worden. verbreitete sich zu Trier das Gerücht, die Kaiserlichen rückten heratt. worauf die Franzosen sich zum Widerstande rüsteten, die Bürgerschaft und Landleute in Massen zum Schanzen auf den Höhen auftrieber die Thore der Stadt sperrten und mit Kanonen besetzten. diese Gefahr schnell vorübergegangen, so hat das Schanzen denno fortgedauert bis in das Jahr 1797, so lange der Krieg gegen de 117 Kaiser währte und die Franzosen besorgt sein mußten, daß das lin te Rheinufer ihnen wieder abgerungen werden könne.

Waren nun schon im Jahre 1796 bittere Klagen über den harten Druck und die Noth des Landes ergangen, so wurden diese Klagen lauter durch die neuen Erpressungen, die das Jahr 1797 mit sich e. Eine zu Trier in diesem Jahre veröffentlichte Denkschrift, 1 jene bes vorhergehenden Sahres, die schon eine Schädigung bes landes von mehr als sechszehn Millionen Livres nachgewicsen sich auschließt, berichtet aus dem Jahre 1797: "Aber das Maß 8 Elendes war noch nicht voll; so eben erhalten wir eine Requi= des hiesigen Kriegs-Commissärs Latrobe, vermöge welcher dieser Einquartirung überhäufte Bezirk noch 750 Paar Hemben, und eine andre von der General Direktion zu Zweien, vermöge welcher dieser selbige Bezirk 10,000 Zentner Früchte, Säcke Hafer, 9000 Zentner Hen, 5000 Zentner Stroh in's rzin nach Bitsch, einem an die 36 Stunden von hier entfernten in 10 Tagen Zeit abliefern soll. Nein! Volksvertreter, diesen n sind wir nicht nichr gewachsen." Und hierauf berichtet die schrift, daß das Land jett drei Jahre hindurch die Militär= azine mit den Produkten des Bürgers und Landmannes habe ı mussen; daß die Soldaten zwar aus denselben ihre Bedürfnisse en, aber die Viktualien sehr häufig verkauft und dann den gegen Rilitärgewalt blos gestellten und schutzlosen Landmann gezwungen n, mit ihnen seinen Tisch zu theilen, so daß also auf die eroberten er die Last der Unterhaltung der Elrmeen doppelt schwer zurück= en sci. "Seit dem der für uns so unglückliche Grundsatz auf-It worden, daß die Armeen in den eroberten Ländern selbst ihren n Unterhalt beziehen sollen, gehen uns vollends Haut und Haare Und dann geht die Klage weiter: schon in's vierte Jahr wird örtrag des Schweißes des Landmannes, das Produkt des Fleißes Handwerkers und ber Fabrikanten durch unaufhörliche Contris nen und Requisitionen verschlungen; schon in's vierte Jahr ben sie der Willkur und sind das wehrlose Opfer der Habsucht; chwinglich ist die Schuldenlast, die bei dem während dieser Epoche vernichteten Handel und Verkehr bies unglückliche Land sich zuge= hat! Unsere Waldungen, der einzige Reichthum unsres Bobens die einzige Hoffnung unfrer zukünftigen Erholung, sind durch die blichen und noch anhaltenden Holzfällungen auf Generationen üstet; die Weinberge liegen wegen Unsicherheit des Genusses der= ı größtentheils brach.

"Erhabene Volksvertreter! ist es euer Wille, daß ein nachbars Volk, dem gegen die Nation, die ihr vertretet, kein Vergehen worfen werden kann, das eure Armeen seit vier Jahren brüderlich ste, mit denselben Kummer und Elend theilte, für den Lohn Suthmüthigkeit jest durch den immer sich häufenden Druck

ausgerottet werben soll! Ift es euer Wille, daß Generale, Offiziere und Commissäre bes Elends unserr Mitbürger spottend an präcktigen Tascln den Blutschweiß derselben schwelgerisch verprassen? Ist es euer Wille, daß habsüchtige Agenten der Republik durch immerwährendes Organisiren der eroberten Länder ihre schwere Rechenschaftsablage in's Dunkel wersen und auf unser Kosten auf frischen Raud aussehen? . . Höret die Stimmen eurer Nachbaren, an welchen man die Wenschheit schändet, höret das Wehklagen, den Jammer der verstannten Unschuld; höret die Stimme unsver gebeugten Repräsentantent, die durch die bisherige widerrechtliche Behandlung zu wahren Sklaven herabgewürdigt worden sind! Bei euch fordern wir Gehör und Gerechtssteit. Bolksvertreter, dies ist die allgemeine Stimme der erobenent Länder, die Stimme von einigen Millionen Menschen! aber ansgeharret haben."

War es unter solchen Zuständen zu verwundern, daß, wie ei II handschriftliches Tagebuch aus dieser Zeit berichtet, Menschen vor Kummer, Angst, Schrecken und Elend gestorben, andre vor der Ze= grau geworden und der Verzweiflung nahe gebracht waren! Es was die Zeit, wo sich am Rheine, auf bem Hundrück und an der Mose die schrecklichen Diebesbanden, wie die des sogenannten Schinderhanne 3 gebildet haben. Ja, in der Stadt Trier und den Vororten bilbete 📧 sich Diebesbanden, brachen in Häuser und Kirchen ein und stahler -Geistliche und Weltliche, sobald sie vor die Stadt spazieren gingert. waren in Gefahr, von Solbaten ergriffen und ausgeplündert 3 3-Frauenspersonen wurden am hellen Tage auf dem Felde überfallen und geschändet. Ungeachtet ber immerwährenden Lieferunge haben die Soldaten überall Heu, Hafer, Stroh, Vieh und wessen fie habhaft werden konnten, weggenommen. Im Jahre 1796 sollte bee ganze Gemeinde Medard von einer Truppe Husaren am hellen Ta 500 ausgeplündert werden; die Bürger mußten sich mit Stangen zur Wehr setzen und trieben 30 Husaren ab 1).

<sup>1)</sup> Wie mübe bereits im Jahre 1795 unsere Stadt des Krieges geworden, Gerten weine Möntste Einer 1. Num. von 1796 ausgesprechen:

Hätten meine Wünsche Krast,
D dann gäb's bald Brüberschaft:
Friedlich herzten sich die Brüder,
Legten ihre Wassen nieder;
Und auf Gottes schöner Erde
Wär' kein Krieg — O sprich: es werde,
Sag dein Amen, Gott! dazu:
Süßer solgt auf Sturm die Ruh!

Werfen wir nunmehr auch noch einen Blick auf die kirchlichen Inde unfres Landes in dieser schrecklichen Zeit der Provisorien 1794 bis zu Ende 1797.

Um 28. Juli 1794, zwölf Tage vor dem Einrücken der Franin unsere Stadt, hat Robespierre zu Paris unter demselben eile, mit dem er so viele unschuldige Menschen hatte hinschlachten t, seine schuldbeladene Seele ausgehaucht. Sein Fall war das tal zum Sturze ber Jakobiner; die Gemäßigten gewannen die hand im Nationalconvent, und das französische Bolk, das unter Driften geseufzt und seine theuersten Gefühle, die religiösen, hatte sbrücken mussen, begann wieder freier aufzuathmen. Daher ließ auch der Wunsch des Volkes vernehmen, die katholische Religion er frei bekennen zu dürfen. "Die Religion unfrer Bater, schrieb cier in öffentlichen Blättern, ist nicht zu Grunde gegangen, obwohl Begenstände der Verehrung mit Füßen getreten wurden. ist das Christenthum nach der Moral eines Robespierre, Marat ihrer Gefährten! Ach, wie nothwendig ist es für uns nach solchen Alichen und blutigen Schauspielen, daß Jemand zu uns von bem e bes Friedens rede!" Indessen, wie das durch gewaltigen Sturm in die innersten Tiefen aufgeregte Meer nicht auf einmal wieder Druhe kommt, so auch die schreckliche Revolution in Frankreich. I wurde von jetzt ab die katholische Religion nicht mehr verfolgt, die Regierung that auch nichts, um dieselbe irgend zu fördern; egnügte sich damit, ein Toleranzedikt über die Ausübung jedes gionscultes ergeben zu lassen, gemäß welchem jeder Cult frei 5en war, jedoch so, daß berselbe nur im Innern der Kirchen, ends öffentlich stattfinden durfte, die Republik keinerlei Mittel r hergab, und auch keine Erhebung einer Taxe bafür von den gern duldete. Die Republik sicherte zwar Ungestörtheit des Cultus trug aber keinerlei Kosten bafür, gab keine Gebäude für den Cultus keine Wohnungen für die Religionsdiener; aller Gottesbienst zte innerhalb der Gebäude bleiben, kein Religionsdiener hatte kraft Gesetzes einen öffentlichen Charakter. Kurz, die damalige Regierung m zuerst, nach ber Periode bes Hasses und ber Verfolgung gegen driftliche Religion, ein indifferentes, gleichgültiges Verhalten gegen elbe an. Sie hob das Gesetz über Vertreibung der Geistlichen auf,

Und 1797 hieß ber Wunsch:

D neues Jahr, bring boch den Frieden Uns trau'rigen Sterblichen hienieden! Dann bist du auch das schönste, beste Jahr, Das im Jahrhundert uns erschienen war.

aber that nichts für dieselben; gestattete Gottesbienst im Innern be Wohnungen, verpflichtete sich aber nicht zur Hergabe von Kirchen.

Für Frankreich aber war, im Vergleich mit den Dingen, dorhergegangen waren, auch dies schon ein bedeutender Schritt zur Bessern. In Paris strömte sogleich das Volk, da die Kirchen Nationa seigenthum geworden und profanirt waren, in Privatkapellen zurückschienste; bald wurden zwölf Kirchen wieder zum Eultus zurückgegeben, und das gläubige Volk füllte dieselben wieder; und so girus denn von jetzt an in Frankreich der Dekadendienst der Republikans rund Philantropen und der im Innern der Kirchen ausgeübte christische Gottesdienst nebeneinander.

War nun so selbst im Innern von Frankreich zur Zeit be-Occupation unsres Landes die Periode der brutalen Verfolgung de christlichen Religion zu Ende gegangen, so durfte man um so wenige in einem eroberten Lande, das man gewinnen wollte, das bei sich au 🗲: शांक्ष भ्रात gegebene Syftem der Verfolgung zur Anwendung bringen. ersten Schrecken von dem Einrücken der Franzosen vorüber warer wurden nicht allein die gottesdienstlichen Handlungen im Innern de Kirchen ungestört vorgenommen, sonoern es gingen auch während be Jahres 1795 und den folgenden Jahren bis 1798 viele Prozessione mit allen religiösen Insignien in unsrer Stadt und auf dem Landein Begleitung der Geistlichen in ihren priesterlichen Kleidern; selbft sakramentalische Prozessionen wurden gehalten, wie ce früher geschehere Und nachdem im Verlaufe des Sommers 1795 die geflüchteter Orbensleute wieder zurückgekehrt waren, ist auch in den Rlosterkircher. die nicht zu Militärhospitälern verwendet waren, wie St. Maximin, der Gottesdienst wieder wie früher gehalten worden. Die Domgeist= lichkeit hatte ihren Dienst in die Liebfrauenkirche verlegt, und die Maximiner Geistlichen hielten den ihrigen in der Pfarrkirche St. Michael neben dem Elisabethenhospital. Zwar ist im August 1795 ein Beseh! von Aachen hier eingetroffen, daß fortan alle Prozessionen unterbleiben sollten; indessen scheint es nicht so ernstlich damit gemeint gewesen 31 sein; denn in den beiden folgenden Jahren wurden viele Prozessionen, gewöhnliche und außergewöhnliche, gehalten ohne irgend welche Störung. Daneben wurde nun auch am 22. September 1796 den Trierern zum erstenmal das Schauspiel eines republikanischen Testes mit Festzus gegeben, nämlich des Neujahrsfestes oder der Gründung der Republik Morgens um halb 8 und wieder um 8 Uhr wurde dieses Test mit allen Glocken der Stadt angeläutet. Um 9 Uhr ging der Festzus, bestehend aus der Municipalität, die natürlich amtshalber mitgehen mußte, den französischen Beamten und der hiesigen Garnison, von ber

ter Dupré führte neben sich zwei Mädchen in weißen Kleidern, Lorbeerkränze auf dem Haupte trugen. Er mit den Mädchen eg eine Tribüne, ein Franzose trat neben sie und hielt eine Rede, tuf die Mädchen in das Militärhospital in St. Maximin gingen, bst zwei verwundete Franzosen mit den Kränzen krönten, wobei, r Hersaugn von Lobsprüchen auf ihren tapfern Kampf sür die heit, jedem c. 50 Livres gegeben wurden. Hierauf kehrten die Ichen mit ihrem Führer wieder zurück, es wurde noch eine Nede Iten, worauf Musik solgte und sodann um 10 Uhr Schluß der Lichkeit.

Ist nun auch so während dieses Provisoriums der Ausübung chriftlichen Religion in unsrem Lande von den französischen örben kein namhaftes Hinderniß gesetzt worden, so sind aber die er während dieser Zeit so stark beschwert, die Ginkunfte so geschmälert Den, daß cs ihr oft an den nöthigsten Subsistenzmitteln gefehlt Unter ber Verwaltung bes Generaldirektors Bella waren bie mtlichen Güter und Einfünfte der Geistlichkeit mit Sequester 3t; die Pensionen, die davon den Geistlichen ausgezahlt werden en, wurden, wie wir gehört, sehr unregelmäßig und mangelhaft führt. Kaum war die Geistlichkeit durch den Obergeneral Hoche er in den Besitz ihrer Güter und Einkünfte gesetzt, so folgte unter General=Commissär Rubler am 21. Frim. IV (11. Dez. 1797) Aufhebung aller Feubalabgaben und aller Zehnten, mit dem 1. Januar 1798 in Kraft getreten ist und der Geistlich= und den milden Stiftungen einen großen Theil ihrer Einkunfte ogen hat.

Was insbesondere die Ordensgeistlichkeit betrifft, so sind wir dem Zeitpunkte der Auslösung aller Orden und Klöster in unsrem de nahe gekommen. Daher möge uns hier noch gegönnt sein, einem Vorgange bezüglich der Abtei Maximin zu verweilen, der as Jahr 1797 fällt, gleichsam der letzte ist, welcher der großen aftrophe vorhergeht, und über die kirchlichen Zustände zur Zeit des visoriums viel Licht verbreitet. Es ist die Wahl des letzten tes von St. Maximin am 7. Februar 1797.

Der Abt Willibrord Wittmann hatte sich während der ersten Zeit Occupation unsres Landes durch die Franzosen mit mehren Conzualen zu Luxemburg in dem dortigen Refugium seiner Abtei aufzilten, während die übrigen Conventualen über den Rhein geflüchtet en. Nach der Uebergabe der Festung Luxemburg an die Frank war Wittmann zugleich mit der österreichischen Besatung abges

sogen und nach Trier gekommen. Die Abtei war inzwischen vom ständig ausgeplündert und dann zu einem Militär-Hospital verwenden worden; er ließ sich daher in der Dechanei von St. Paulin niederift aber nicht lange nachher, am 15. Dezember 1796, in seinem 80. Lebensjahre, nachdem er noch Tags zuvor in der Michaelskirche das Hochant gesungen hatte, plöglich durch einen Schlagsluß aus dern Leben berufen worden. Unter dem 21. d. M. machten der Prior Schmitt und die anwesenden Conventualen dem Chursürsten die Anzeige von dem erfolgten Ableben und daß sie, um allenfallsge Irrungen in damaligen betrübten Zeitläusen vorzubeugen, den 7. Februar 1797 zur Vornahme der Wahl eines neuen Abtes angesetzt hätten.

Die seit der letzten Abtswahl völlig veränderte Lage der Abt ei und der kirchlichen Zustände überhaupt machte natürlich jest Rücksichten und Anfragen nöthig, wie solche früher nicht vorgekomme =1 Vorerst mußte sich den Wählern die Frage aufdringen: WEwird die französische Verwaltungsbehörde zu Trier die Wahl eine 🕏 neuen Abtes für Maximin ansehen, da in Frankreich bereits im siebenten Jahre alle Klöster aufgehoben waren und es den Anscheiss hatte, als werde dasselbe auch in allen von der Republik eroberte Ländern geschehen? Außerdem hatten die Wähler noch ein andres Die Abtei Maximin war in geistlichen Angelegenheiter insofern von der Gerichtsbarkeit des Erzbischofs exemt und unmittelbar unter den päpstlichen Stuhl gestellt, als die jedesmalige Abtswaht ihre Bestätigung von dem Papste erhielt. Nun aber hatte der Chur= fürst Clemens Wenceslaus in jeinen "erzbischöflichen Ordi= naten" für alle Abteien der Erzdiöcese Trier vom Jahre 1789 izz Betreff ber Wahlen aller Klosterobern angeordnet, daß benselben jedes= mal ein erzbischöflicher Commissarins beiwohnen solle und Bestätig = ung berselben nur bei ihm nachgesucht werben burfe')-Wie daher die früher von der Abtei beanspruchte Reichsstandschaft und Reichsunmittelbarkeit in weltlichen Dingen ihr seit dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts förmlich abgesprochen und sie gleich allen übrigen Abteien und Stiften des Erzstifts der churfürstlichen Gerichtsbarkeit unterworfen gewesen, also war ihr jetzt auch durch jene Ordinata mittelbar die immediate Stellung unter den papstlicen Stuhl in geistlichen Dingen abgesprochen 2). Daher legten benn jetst

<sup>1)</sup> Blattau, Statuta, vol. VI. p. 157.

<sup>2)</sup> Zu eben jener Zeit, als jene Ordinata für die Abteien vorbereitet wurden (1785), ist der Weihbischof v. Hontheim von dem Generalvicariate auf ein Gutachten über die Stellung jener Abtei angegangen worden. "Daß die Abtei Maximin, die ehemals Reichsstandschaft und Unmittelbarkeit assektirte, schrieb Hontheim damal, zeit:

r und Conventualen dem Churfürsten ihren desfallsigen Zweisel gaben diesem noch ein besondres Gewicht durch Hinweisung auf Umstand, daß, wenn der zeitliche Prälat auswärtige Lehen erheben er sich hiezu mit einer gehörig bestätigten Wahl legitist müsse, eine nicht gewöhnliche Bestätigung aber Schwierigkeiten irem Gesolge haben könne; auch wäre es möglich, daß Rom eine Vernachlässigung der Concordate darin sinden werde, da sher in der Unterstellung der Unmittelbarkeit der Abtei in spiribus Bestätigung ertheilt habe.

Unter dem 21. Januar 1797 theilte der Weihbischof v. Pidoll Mainz aus die Antwort des Churfürsten dem Generalvicariat des Inhaltes, daß letzterm andurch der Auftrag ertheilt werbe, tücksicht gegenwärtiger Kriegszustände zur kunftigen Abtswahl zu Maximin, den päpstlichen Gerechtsamen unbeschadet, einen Com= x zu ernennen, und daß biefer im Namen bes Churfürsten ben sent väterlich und bringend ermahnen möge, bei der vorzunehmenden l auf die durch die Ordensregel bezeichneten Eigenschaften eines 3 vorzügliche Rücksicht zu nehmen und ihr Gewissen vor schwerer ntwortlichkeit vor Gott zu bewahren; auch in jetzigen bedrängten änden sich aller Feierlichkeit und unnöthiger Kosten zu enthalten. Churfürst werde zur Ersparung von Kosten seiner Zeit die itigung ertheilen und dem Papfte über die Nothwendigkeit und age der Sache die schuldige Anzeige machen. Das Generalvicariat inte hierauf ben Official und Geheimerath v. Hontheim zum lcommissarius, womit, von geistlicher Seite, Alles für die Wahl reitet war.

Die Conventualen hatten sich in einer Petition an den Generalstor der eroberten Länder zwischen der Mosel und dem Rhein, Bürger Holz, gewendet, bei ihm Erlaubniß nachsuchend, die l eines neuen Abtes vornehmen zu dürsen. Am 18. Pluviose V.

bem letten Jahrhundert der Botmäßigkeit oder Souveränetät des Churfürsten Erier in temporalibus gleich allen übrigen Abteien und Stiften des Erzstifts t sei, solches bewähren ganz deutlich die in Tomo III. bist. dipl. ausbehaltenen iden." So viel aber die Spiritualia der Abtei Maximin betreffe, so fänden sich ings in älterer Zeit Spuren einer Unterwürsigkeit gegen den Erzbischof als varius; aus neuerer Zeit hingegen sinde sich nichts anher Einschlagendes in der ischöslichen Registratur und in der Historia diplomatica. In dem römischen rmationsinstrumente der Wabl des Agritius Reckingen vom Jahre 1652 sinde on dem Kloster Maximin dei Trier ausgesagt: sedi apostolicae immediate etum. Faktisch empfingen die Brälaten von Maximin Bestätigung ihrer Wahl Papste; vermuthlich werde sich daher auch jene Bezeichnung in den Instrumenten sührt sinden.

(6. Febr. 1797) erhielten dieselben die Antwort: "In Erwägung, daß das französische Gouvernement sich in das Geistliche der eroberten Länder, sofern es auf die weltliche Regierung keinen Bezug hat, nicht einmischt, beschließt der General-Direktor: 1) daß die Religiosen der Abtei St. Maximin autorisitt sind, zur Wahl eines neuen Abtes zu schreiten, unter Aufsicht eines Commissarius, den der General-Direktor zu diesem Ende ernennt; 2) der Bürger Haubs, Rechtsgelehrter bei der Direkton, ist beauftragt, als Commissarius beizuwohnen."

Der Convent der Abtei bestand damal aus folgenden Mitgliedern: Conftantin Schmitt, Prior, Augustin Sarburg, Anselm Bubeler, Benignus Bourgeois, Damian Rademacher, Ferdinand Heynen, The dor d'Oliva, Romanus Martinengo, Modestus Bourgeois, Quiricus Serger, Benedikt Kirchner, Abalbert Ott, Jakob Heitgen, Weomad Beaudvin, Hilbulph Erasmi, Raphael Lazarus, Agritius Kenner, Sanderadus Müller, Joseph Schimper, Gabriel Bart, Nicolaus Watelhahn, Mauritius Lessel, Petrus Leibfried, Nepomucenus Baumgarten, Placidus Spinola, Christian Macher, Nicetius Heuard. Als Wahlort war ausgeschrieben das der Abtei zugehörige Elisabethen Hospital, da die Abtei selber als Militär=Lazareth occupirt war. Indessen waren nicht alle 1794 geflüchtete Conventualen nach Trier zurückgekehrt; Erasmi befand sich in Ansbach, Heitgen zu Luremburg, Kirchner und Baumgarten in Großwinternheim, d'Oliva und Müller in Beureuth und Bartz zu Mainz; Macher befand sich zwar zu St. Paulin, konnte aber wegen Unwohlseins bem Wahlakte nicht bei wohnen, und haben daher alle diese Abwesenden durch Prokuratoren ihre Stimmen abgeben lassen.

Vor der Wahl hielt der Official Hontheim als erzbischössicher Commissarius eine Anrede an die Wähler, erinnerte darin an die Tugenden des abgelebten Abtes Willibrord II., den er, übereinstimmend mit der belobenden Bezeichnung in dem churfürstlichen Schreiben als "eines so frommen und würdigen Abtes" — abbatem dignissimum virum Deo et omnibus bonis acceptissimum, avitae religionis, surregulae et bonae disciplinae tenacissimum, virum vix resarciendum nennet. Ferner weiset er auf Beispiele in der Seschichte der Abteshin, wie eine glückliche Abtswahl, auch in sehr schwierigen Zeiterssssenreiche Früchte gebracht habe, und hält ihnen die Eigenschaften vor Augen, die ihre Regel selber für einen Abt fordere.

Hierauf schritten die Conventualen zur Wahl in der Form eines geheimen Scrutiniums; in dem ersten Scrutinium ergab sich keine canonische Mehrheit; im zweiten aber vereinigten sich die mehren Stimmen auf Benedikt Kirchner, der sodann in der anstoßenden Pfarts

. Michael in der üblichen Weise als Abt von St. Maximin t wurde. Als Wahlzeugen haben das Wahlprotokoll untersChristoph Leurner, Canonicus zu St. Simeon und Prosessor nischen Rechts an der Universität, Pierson, Canonicus zu lin und Protonotarius apostolicus, und Baring, ebenfalls Tanonicus.

ter bem 18. Februar eröffnete Kirchner von Großwinternst, daß er die auf ihn gefallene Wahl, obgleich er weder früher en, noch auch und viel weniger bei den jetzt so traurigen und m Kriegszeiten nach der Abtswürde gestrebt habe, mit Hins das Wort: "Besser, daß Einer für das Volk sterbe" — Am 11. März wurde dieses Ergebniß der Wahl dem Chursnitgetheilt, mit der Bitte um Bestätigung derselben. Diese sodann auch unter dem 23. März von Dresden aus, wo Slemens Wenceslaus sich aushielt, mit der ausdrücklichen

ig, "daß der Erzbischof dieselbe nur wegen des dermalen en Recurses nach Rom ertheile, und solche dem päpstlichen icht nachtheilig sein solle, und daß er auch in ruhigern Zeiten Reu-Erwählten sich verwenden wolle, die gewöhnliche Con-

1 von Ihro päpstlichen Heiligkeit zu erbitten."

mar nun allerdings Kirchner zum Abte von Maximin und seine Wahl bestätigt; allein faktisch hatte er keine Abtei e Kirche mehr, und hat solche auch nie mehr wieder erhalten. ı Betreff der Vornahme dieser Abtswahl und der für dieselbe ichen Bestätigung gingen die Ansichten des Weihbischofs v. der sich damal in Mainz befand und durch dessen Hände die eschäftsführung zwischen dem Generalvicariate zu Trier und tlichen Stelle zu Limburg einerseits und bem Churfürsten its ging, von deuen dieses letztern auseinander. Der Weihvar der Ansicht, cs sei jett nicht räthlich, eine solche Wahl men und sollte dieselbe auf ruhigere Zeiten verschoben werden. tätigung der Wahl betreffend sei der Sat in der Conventsbitt= als sei die Confirmation von Rom in der Unter= ig der Unmittelbarkeit in spiritualibus ertheilt n — ganz unrichtig und irrig; "maßen wie neulich untergemeldet hab und aus der Trierischen Geschichte sowohl als Urkunden erweislich ist, diese Unmittelbarkeit ober exceptio irt hat, sondern das Herkommen in Betreff der ohne erzbi= en Commissarius zu bewirkenden Wahl und von Rom zu ider Confirmation, blos als eine Prärogative oder privilegium nangusehen ist; und da der Abt und Convent 1786 in dem Submissionsatte sich ber erzbischöflichen Gerichtsbarkeit vollkommen und ohne einige Ausnahme unterworfen haben, somit die vorgeblick Exemtion in allen Theilen, auch in Betreff ber Wahl und ber Bestätigung, um so mehr wegfällt, als ein Jeber seinem Recht und Privilegium renuntiiren kann. Meines unmaßgeblichen Grachtens wäre bahero, bei so veränderten Umständen, die Abtswahl und Bestis tigung burch erzbischöfliche Autorität zu bewirken um so räthlicher, als andurch der burch Kriegsunglück äußerst gedrückten Abtei viele Tausende Studi erspart würden." Dem päpstlichen Stuhle mige bann eine mit ben Zeitumständen motivirte Reverential=Anzeige gemacht Der fromme Churfürst aber bewies sich als einen Mann, der Andrer Rechte eben so sehr achtete, als er die seinigen geachtet wissen wollte. "Ich sehe die Befugniß nicht ein, antwortete er bem Weihbischof, welche mir zustehen könnte, die Wahl aufzuschieben und den Wahltermin gegen den Willen des Convents zu verlängern. Nebstdem, da ich meine durch den Krieg verlorenen Rechte wiederum zu erlangen trachte; so kann ich mich auch nicht entschließen, gegen das Herkommen und ben Possessionsstand jene eines Dritten, nämlich Ihro papstlichen Heiligkeit, an mich zu ziehen, und mir scheint auch, daß die römische Confirmation des Abtes die weitere Unterwürfigkeit an den Erzbischof nicht hindere, gleichwie auch ein zeitlicher Dompropst zu Trier die Confirmation zu Rom zu erhalten pflegt, ohne daß derselbe hiedurch eine Exemtion von meiner Gerichtsbarkeit erhält."

Die Geistlichkeit des Herzogthums Luxemburg und ber republikanische Eid.

Desterreich, in dem Kampse gegen Frankreich von Preußen durch den Separatfrieden von Basel (1795) und dann auch von andern Reichsfürsten im Stich gelassen und gedrängt von den französischen Beeren in Italien, hat zu Leoben am 18. April 1797 einen Präsiminarfrieden mit der Republik abgeschlossen und darin die öster reichischen Niederlande und seine italienischen Besitzungen dis an den Oglio abgetreten. In dem nachherigen definitiven Friedensabschlusse von Campo Formio (den 17. Oktob. 1797) ist jene Abtretung bestätigt worden und sind die Niederlande an die französische Republik übergegangen. Allein sogleich schon nach dem Präliminarfrieden zu Leoben handelte Frankreich in den Niederlanden als in seinem Territorium, schlug dieselben zur Republik, theilte sie in neun Departemente und sührte die republikanischen Einrichtungen und Gesetze, wie im Junern Frankreich, ein. So ist denn das Herzogthum Luremburg, das großentheils

unter die geistliche Gerichtsbarkeit von Trier gehörte, unter dem Namen Wälderbepartement an Frankreich gekommen. Demzufolge ist denn auch im September des Jahres 1797 die Aufforderung von Paris aus an die Geistlichkeit im Luxemburgischen ergangen, den republikanischen Eid zu schwören.

Der Gid, den Frankreich seit Aufstellung der ersten Constitution (ber constitution civile) im Jahre 1790 von der Geistlichkeit forderte, hat im Berlaufe der Revolution, wo eine Constitution die andre ver= brängte, verschiedene Formen erhalten. Wie der Gib auf die Civil= constitution von 1790 gelautet, und daß berselbe von dem apostolischen Stuhle verworfen worden, haben wir früher bargelegt, wie auch, welche unsägliche Verwirrung berselbe in Frankreich verursacht hat. Nachbem im September 1792 das Königthum abgeschafft, die Republik prokla= mirt worden, hat der Convent den christlichen Cult abgeschafft, eine neue Constitution aufgestellt, und die Priester in Masse niedermeteln oder deportiren lassen. Nach dem Sturze Robespierre's und der hef= tigsten Jakobiner hat der Haß gegen die Religion und die Geistlichkeit etwas nachgelassen, wurden die Gesetze gegen die Emigranten und die Priester gemildert; eine neue Constitution, die des Jahres III (1795) wurde aufgestellt und nun auch wieder von der Geistlichkeit der Eid auf diese gefordert, und zwar in dieser Fassung: "Ich erkenne an, daß die Gesammtheit der französischen Bürger ber Souveran ist (Volkssouveranetat) und ich verspreche ben Gesetzen der Republik Unterwürfigkeit und Gehorsam." In dem September des Jahres 1797 ist abermal ein Umschwung in Paris vor sich gegangen, ber wieder eine Erneuerung der Gesetze gegen die Emigranten und die Geistlichen und die Forderung eines neuen Eides von letztern zur Folge hatte. In dem Direktorium und in dem Rathe der Fünfhundert gab es eine namhafte ronalistische Partei; die Royalisten und die Republikaner beobachteten sich einander mit steigendem Mißtrauen und sann man beiberseits auf einen Staatsstreich, um die entgegenstehende Partei zu stürzen. Die republikanische Partei brach zuerst los; am 18. Fruktibor V (5. Sept. 1797) sprachen die brei republikanischen Mitglieder des Direktoriums Absetzung und Berhaftung ihrer beiben royalistischen Collegen aus; General Augerau sprengte mit Waffengewalt ben Rath ber Fünfhundert, und wurden hierauf die Ronalisten beportirt. Die Emigranten und die Geistlichen galten den jett wieder unumschränkt dominirenden Republikanern immer für Ronalisten, und wurden daher die strengen Gesetze gegen dieselben wieber erneuert und namentlich ein geschärfter Gib von ben Geiftlichen gefordert, in den Worten: "Ich schwöre Haß dem Königthum

und der Anarchie, Treue und Anhänglichkeit der Republik und der Constitution des III. Jahres."

Sehr bald nach Abtretung der Niederlande an die französische Republik im Präliminarfrieden von Leoben, nämlich unter dem 15. Rai 1797 (26. Flor. V.) wurde der Submissionseid auch von der Geist: lichkeit des Herzogthums Luremburg gefordert 1). Diese Anforderung setzte Spaltung und Verwirrung unter ber Geistlichkeit und sonach auch im Volke ab, wie schon früher der Eid vom Jahre 1790 im Innern von Frankreich, indem die Ginen den Gid für erlaubt hielten, die Andern ihn als gegen Religion und Gewissen verstoßend verab scheuten. Die Verwirrung wurde nicht gehoben, vielmehr gesteigert, nachbem bas Generalvicariat zu Trier unter bem 29. Mai eine Erklärung an die zur Erzbiocese Trier gehörende Beistlichkeit bes Luxemburger Landes hatte ergehen lassen, worin dieser Submissionseid als erlaubt bezeichnet war, die Geistlichen aufgefordert wurden, denselben zu leisten, und zwar mit dem Hinzufügen, daß Jeder, der durch Wort oder That der Ablegung des Eides widerstrebe, von allen geistlichen Verrichtungen ipso facto suspendirt sei 2). Indessen hat viel gefehlt, daß sich alle Geistlichen hiebei beruhigt hätten, zumal es nicht der Erzbischof war, der jene Erklärung Viel schlimmer aber abgegeben hatte, sonbern bas Generalvicariat. wurde die Sache, als in Folge bes angegebenen Umschwunges in der Regierung zu Paris die heftigen Republikaner wieder an's Ruber gekommen waren und jetzt ein Eid in schärferer Fassung unter dem 19. Fruktib. V (5. Sept. 1797) von den Geistlichen gefordert wurde, dahin lautend: "Ich ichwöre Haß bem Königthum und ber Anarchie, Treue und Anhänglichkeit der Republik und ber Verfassung bes Jahres III."

Das Generalvicariat zu Trier war der Ansicht, daß dieser Eidohne Gefahr gegen die Religion zu verstoßen, wohl abgelegt werden dürfe, und gab demgemäß unter dem 20. Sept. 1797 die Weisung an die Luxemburgische Geistlichkeit, jenen Sid nicht zu verweigern und diese seine Erklärung von der Erlaubtheit desselben den Pfarrgemeinden zu verkündigen. Auch andre Generalvicariate haben, die Fassung jenes Sides in der mildesten Weise interpretirend, so als sei weiter nichts darin enthalten, als daß man nichts zur Wiederherstellung des Königthums in Frankreich thun wolle, denselben sur

<sup>1)</sup> Die Fassung besselben war: "Je reconnois, que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obessance aux loix de la republique."

<sup>2)</sup> Blattau, Statuta etc. vol. VI. p. 334.

ulässig und erlaubt erklärt, wogegen andre geistliche Stellen ber ereinigten Länder, die belgische Geistlichkeit, an der Spite der Carinal Erzbischof v. Frankenberg zu Mecheln, den Eid verdammten als inerlaubt und denselben nicht leisteten. Da nun der größte Theil er Luxemburgischen Geistlichkeit, ungefähr Dreiviertel, den frühern nilbern Eid zu leisten sich geweigert hatte, so weigerte sie sich um so nehr, benselben in der neuen Fassung mit dem Sasse bes Ronig= hums abzulegen, und mußte nunmehr eine heillose Verwirrung ber Bemüther und Gewissen unter Clerus und Volk entstehen, indem die neiften Laien und ein Drittel ber Geistlichen jenen Gib leisteten, und vazu das Generalvicariat zu Trier unter dem 20. Oktober 1797, sich runmehr auch auf ein Gutachten der theologischen Fakultät zu Trier iber Zulässigkeit jenes Gides berufend, allen Welt= und Klostergeistlichen anter Strafe wirklicher Suspension untersagte, gegen die Erklärung ver Erlaubtheit des Eides öffentlich oder heimlich zu handeln. Zudem wurde Denen, die sich wirklich erlaubt hatten, sich dawider zu äußern, unter gleicher Suspensionsstrafe aufgegeben, bei ber ersten Gelegen= heit ihre Aeußerungen öffentlich ober heimlich, auf die Art, wie sie sich geäußert hätten, zu widerrufen. Endlich sollte diese Berfügung, bamit sich Niemand derselben entziehen könnte, ebenfalls unter Strafe ber Suspension ipso facto, am ersten Sonn= ober Festtage in ber Kirche verkündigt und angeheftet werden. Zwar haben hierauf manche Beistlichen den Eid geleistet, während noch immer eine große Anzahl benselben verweigerten. Die Verwirrung und das Aergerniß mußte jett um so größer werben, als nicht geschworene Geistlichen bas Bolk ermahnten, dem Gottesdienste der geschworenen Geistlichen nicht beizu= wohnen und sich die Sakramente von ihnen nicht reichen zu lassen, wogegen wiederum das Generalvikariat in einem lateinischen Erlasse unter dem 21. März 1798 mit Suspensionsstrase ipso facto aufgetreten ist. Aber auch hiemit brang das Generalvicariat nicht durch. "Leisteten auch viele Geistliche den Eid, berichtet Engeling, so waren sie doch nur Ausnahmen gegen Diejenigen, welche ihn verweigerten. ihn 278, darunter einige mit Vorbehalt, ablegten, haben 852 ent= schieden abgelehnt, tropdem daß sie sich dadurch hunderterlei Mühseligkeiten und Gefahren Tag und Nacht aussetzten. Umherirrend und von Almosen lebend konnten sie nur mehr heimlich und zeitweise ihre Amtsverrichtungen vornehmen u. s. w." 1). Denn beständig wurden sie gedrängt von den republikanischen Behörden, von Gens= barmen aufgefangen, ihres Einkommens beraubt, viele beportirt auf

<sup>1)</sup> Engling, die Luremburg. Glaubensbekenner unter ber franzos. Republik. S. 8.

bie Inseln Oleron, Cayenne und Re, wo manche in Elend gestorben sind. Die Klagen und Beschwerden über die Versügungen des Gener Alsvicariats drangen endlich auch an unsern Erzbischof; und sowie schrunt unter dem 15. Februar 1798 der Cardinal v. Frankenderg den Geist= lichen, die sich an ihn gewandt hatten, geantwortet: daß der Papst Pius VI. den republikanischen Eid, wie er vorliege, verworsen und als verabscheuungswürdig bezeichnet habe, so erfolgte nun auch vorserst von dem Weihbischose v. Pidoll im Mai die Erklärung, daß die von dem Generalvicariate verhängten Censuren nichtig seien, und unter dem 22. April 1801 das Rescript des Erzbischoss Elemen Wenceslaus an das Generalvicariat, seine Erklärung über Erlaubtheit des Eides und sein Mandat zur Leistung desselchen zurückzunehmen, wie auch die Aufforderung an die Geistlichen, welche den Eid geleistet hatten, denselben zu widerrusen!).

Die inzwischen an die Stelle des Direktoriums zu Paris eingetretene Consularregierung hatte durch Beschluß vom 21. Nivose VIII (11. Jan. 1800) Wiedereröffnung der Kirchen gestattet und hat auch einen Sid in der obigen unstatthaften Fassung nicht, mehr gesordert-Und da unser Trierisches Land bis zum Jahre 1801 noch nicht aus Frankreich abgetreten war, so ist der obige Sid auch von der Trierisches Seistlichkeit nie gesordert worden.



<sup>1)</sup> Blattau, Statuta etc. vo'. VI. p. 344—348. In dem Antwortschreibent an den Erzbischof betheuert das Generalvicariat, es habe den Eid in dem Simme aufgefaßt, in welchem derselbe auch von den Vicariaten zu Mainz und Lüttich aufgessaft worden, nämlich, daß in den Worten: j: jure daine à la royauté nur eine bloße Nichtmitwirfung zur Herstellung der königlichen Würde in Frankreich ausgesagt sei; und nur in diesem Sinne habe es denselben für zulässig erklärt.

## Linführung.

ber

ublikanischen Einrichtungen in unsrem Laude als Einleitung der Bereinigung desselben mit Frankreich (1798).

Wir haben oben berichtet, welchen entsetzlichen Druck und Rothth die willkürliche und unersättliche Militärverwaltung seit dem re 1794 über die eroberten Länder gebracht hatte, und die bittern gen vernommen, welche die Bewohner bei der frankischen Regierung Schwerlich würden aber diese Klagen Gehör und Abhilfe Inden haben, wenn nicht in demselben Jahre 1797, wo dieselben lautesten erhoben wurden, durch die Kriegsereignisse eine Wendung beigeführt worden wäre. In dem Frieden von Campo Formio Schen bem Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, und ber frankischen Publik (vertreten durch den Obergeneral Napoleon) vom 17. Okto-1797 hat der Kaiser die österreichischen Niederlande und seine tenischen Besitzungen bis an den Oglio abgetreten, die Niederlande Frankreich, die italienischen Besitzungen an die cisalpinische Repu-'; bazu Breisgau an den Herzog von Modena. In den geheimen tikeln dieses Friedensschlusses willigt der Kaiser ein, daß die enze ber französischen Republik sich ausbehne bis an den Rhein, ber Grenze der Schweiz unterhalb Basel abwärts bis zum Zuemenfluß der Nette in den Rhein oberhalb Andernach, die beiden er der Nette bis zu ihrem Ursprung bei Bruch u. s. w. Zur Sführung dieser Stipulation war aber die Zustimmung des deutschen thes noch erforderlich. Es war ferner in den geheimen Artikeln Iter XII) stipulirt, daß die beiden contrahirenden Mächte, der Ger und die frankische Republik, ihre Dienste vereinigen wollten, t daß die Fürsten und Stände des deutschen Reiches, welche in Lge bes gegenwärtigen Friedens Berluste an Land und Gerecht= samen erlitten, oder solche in Folge des mit dem deutschen Reiche abzuschließenden Friedens erleiden würden, und besonders die Chur=fürsten von Mainz, Trier und Coln, jener von Pfalz-Bayern, der Herzog von Zweibrücken u. s. w., in Deutschland entsprechende Ent=schädigungen, die in Uebereinstimmung mit der franklischen Republik zu regeln seien, erhalten sollten.

War nun auch für die befinitive Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich noch die Zustimmung des deutschen Reichs erforder= lich, so hatte die frankische Regierung Gründe, an dem Zustande= kommen dieser Zustimmung nicht zu zweifeln und traf bemnach sosor schon Maßregeln, durch Einführung der republikanischen Einrichtunger auf dem linken Rheinufer dieses Land auf die definitive Vereiniguns mit Frankreich vorzubereiten. Außerdem haben auch die Klagen übe willkürliche Erpressungen in diesen Ländern, bei denen verschwenderisch Generale, habsüchtige Agenten und Commissäre sich bereicherten, währen die Republik selber wenig gewann, einen Grund mehr abgegeben eine andre Organisation und Verwaltung in diesen Ländern einzu= Daher hat denn das Vollziehungsdirektorium zu Paris unte dem 21. Nov. 1797, in Erwägung, daß in der Verwaltung de eroberten Länder zwischen dem Rhein, der Maas und der Mosel Miß= bräuche eingeschlichen seien, die schlennig gehoben werden mußten beschlossen, den Bürger Rubler, Richter am Cassationshofe, zums Regierungscommissär in diesen Ländern zu ernennen, um daselbs eine neue Organisation vorzunehmen. Um den Erpressungen durch das Militär ein Ende zu machen, erging von demselben Direktoriun am 27. Dez. der Beschluß, daß kein General, Officier ober andre Militär fortan Requisitionen, Tafelgelber u. dgl. fordern dürfe; da B der Soldat von seinem Solde leben musse, und, wenn Viktualien in Anspruch genommen würden, diese an den Steuern in Abzug gebracht werden sollten.

Der Regierungscommissär Rubler erschien nun am Rheine und hat unter dem 11. Dezember 1797 von Bonn aus eine Proklamation an die Bewohner der eroberten Länder ergehen lassen, worin er dent Zweck seiner Sendung ankündigt, wie auch das Glück und den Segent, die er in den Einrichtungen des edelmüthigen Frankenvolkes diesent Ländern bringen werde. "Die französische Republik, heißt es zu Einsgang, weiß ihre Feinde zu schlagen und zu überwinden, aber den Sienzum mißbrauchen weiß sie nicht. Fürsten verschworen sich gegen ihre Freiheit, gegen ihre Versassung, und täuschten sich mit der Hossnungsie zu untersochen. Sie ergriff die Wassen, bekämpfte sie, und, zus frieden, ihre eigene Ruhe zu sichern, sich beschränkend auf die Grenzen,

Rriege unzertrennlichen Uebel den eroberten Völkern vergessen machen, und unmerklich alle Rechte mit ihnen zu theilen, deren eigenen Kinder sich freuen . . . . Eine Landeseintheilung, den twalteten vortheilhaft, an sich selbst unvermeidlich, wird die erste Tret Berrichtungen sein . . . Alles, was der Sklaverei anhängt, aufgehoben; denn es schändet den Menschen und kann unter den versechoben Freiheit nicht bestehen . Nur Gott allein den der siegenden Freiheit nicht bestehen . Nur Gott allein der bürgerlichen Rechte werden von diesen nicht abhangen . . . Treit von der Last aller Privilegien, die der Stolz derjenigen gebar, sich eure Herren und Gebieter nannten, werdet ihr sogleich vom Lage dieses Jahres an, euch freuen der Befreiung von Zehnten, wie der Befreiung von jenen Rechten, die der Lehngeist ersand u. s. w."

Rubler begann nunmehr für den Anfang des Jahres 1798 die Manisation dieser Länder. Immerhin war auch diese Organisation wor ein Provisorium, da das linke Rheinuser noch nicht gesetlich dessinitiv vom deutschen Reiche abgetreten war. "Audler organiste, wie der Generalsecretär der Präsectur zu Trier, Zegowitz, richtig Teibt, er organisirte nach und nach in der Weise wie im Innern Tankreichs) die verschiedenen Behörden, administrative und richters die Beschlüsse, die er verössentlichte, hatten bloß Gesetzesecht unter dem Titel von Reglements. Diese provisorische Dnung wurde verlängert durch den Krieg, der inzwischen wieder ischen dem Kaiser und der Republik ausgebrochen ist." Erst mit Frieden von Luneville (1801) ist dieses Provisorium zu Ende Bangen und das linke Rheinuser sörmlich an die französsische Repusit abgetreten worden.

Sintheilung der Länder links des Rheines. Die Verten Länder zwischen der Maas, dem Rheine und der Mosel von in vier Departemente eingetheilt und, wie im Jnnern von ntreich, nach Flüssen, Bergen oder andern geographischen Besondersten benannt: in das Saardepartement, mit dem Hauptorte ver, das Rhein= und Noselbepartement, mit dem Hauptorte Lec, das Ruhrdepartement, mit dem Hauptorte Nachen, das Donnersbergsdepartement, mit dem Hauptorte Machen,

Das Saardepartement grenzte gegen Norden an das Ruhrdestement, in einer Linie, die von Schleiden nach Hamel, zwischen soch, Söternich und Volenberg durchlief; gegen Osten an das Rheinsdofels und das Donnersbergsdepartement; so nämlich, daß die Linie von Hamel auf Ardorf links der Aar zulief, dann der Aar

entlang bis zu ihrer Snelle gegenüber Kerpen, weiter bis zur Duelle bes Usbaches und rechts diesen Bach entlang bis in die Mosel, die bann die Grenze bis nach Trarbach bilbete; von Trarbach bis Kisert an dem Hahnenbach, der bann die Grenze bilbete bis zum Ausstuf in die Nahe; von hier ging die Linie bis an die Mündung des Glans, dann der Blies entlang bis in die Saar. Gegen Westen grenzte estheils an die Saar, theils an das Mosels und das Durth-Departement—Das Rheins und Moseldepartement war gebildet aus einem großert Theile der Länder, die bisher den Churfürsten von Trier, Mains. Coln und Pfalz und dem Markgrasen von Baden gehört hatters—Dasselbe war begrenzt vom Rheine, dem Donnersbergsdepartement und ber Rahe, gegen Westen vom Saardepartement und gegen Korde vom Kuhrbepartement.

Sobald diese Eintheilung veröffentlicht war, beschloß Rubler arm 23. Januar 1798 die Aufhebung und Abschaffung aller (bisherigen) öffentlichen Gewalten in jeder Stadt, in Flecken, Psarreien, Gemeindent, als Magistrat, Regierung, Consulat, Senat, Scheffengericht und wie immer sie heißen möchten, richterliche, Verwaltungs- und Municipale gewalten. An einem und demselben Tage um 12 Uhr Mittags sollte der frankische Commissär an jedem Orte in Beisein der betreffenden Behörde die Archive und Papiere verschließen und versiegeln; danach ein Inventar von allen ausnehmen lassen; und nachdem ferner die abtretenden Behörden Rechenschaft von ihrer Amtsführung abgelegt hätten, sollten den 19. Febr. die (neue) Departementalverwaltung und die Civil- und peinlichen Gerichtshöse installirt werden.

Trier, als Hauptort des Departements, war der Sitz der Departementalverwaltung. Unser Saardepartement wurde serner vorent (den 12. März) in drei Arrondissements eingetheilt, Trier, Prüm und Saarbrücken, denen bald noch jenes von Birkenfeld hinzugesügt wurde, deren jedes ein Zuchtpolizeigericht erhielt. Endlich wurde es eingetheilt in 34 Kantone oder Friedensgerichtsbezirke, nämlich in die Kantone: Blankenheim, Reifferscheid, Stadtkyll, Gerolstein, Prüm, Schönberg, Kyllburg, Daun, Manderscheid, Wittlich, Bernkastel, Büdelich, Schweich, Pfalzel, Trier, Conz, Hermeskeil, Saarburg, Wadern, Merzig, Lebach, St. Wendel, Virkenfeld, Herstein, Rhaunen, Baumholder, Cusel, Grumbach, Meisenheim, Saarbrücken, Arnual, Ottweiler, Waldmohr und Blieskastel. Endlich wurden in dem Departemente 12 Einregistrirungs: Burean's errichtet.

Eine bevorzugte Stellung unter den vier neuen Departementen hat Trier dadurch erhalten, daß hier der Revisionshof für alle Gerichte erster Instanz errichtet und dieser wenige Jahre später zum Appellhof für diese Departemente erhoben worden ist.

Mit dem Anfange des Jahres 1798 sind wir in unsrer Landeshichte an dem Zeitpunkte angekommen, wo die ganze bisherige Ver= ung, Regierung und Verwaltung aufgelöst und eine völlig neue zeführt worden ist. Was in Frankreich seit 1789 bis 1797 unter veren Kämpfen und vielen blutigen Gräueln geworden war, bas 1798 in unsrem Lande in wenigen Monaten und ohne mahrnehm= en Kampf in's Werk gesetzt worden, nämlich Umsturz der bisherigen sellschaftsverfassung und Einführung republikanischer Institutionen, i. eine Revolution und — Republik. In Frankreich hatte in den politischen und socialen Zuständen so schreiende Dissonanzen > Uebelstände gegeben, und waren allmälig, großentheils in Folge on, Grundsätze und Theorien über Regierungsgewalt, Ständewesen, ligion und Sittlichkeit in Umlauf gekommen, die nothwendig einen ifturz der ganzen Gesellschaftsverfassung herbeiführen mußten. ist es benn ein natürliches Gesetz in bem Staats- und jedem gesell= tftlichen Organismus, daß, wo das normale Verhältniß zwischen upt und Gliedern, zwischen Regierern und Regierten zum Ueber-B verzerrt, alle Gewalt auf diese ober jene Seite gezogen ist, aus sanischer Nothwehr eine Reaktion des in seinen natürlichen Rechten kürzten Theiles eintreten muß, die dann aber ebenso, wie die ammengepreßte Feder, in ihrem ersten Aufschnellen leicht über bas ste Maß hinausspringt, und dem andern Theile dasselbe Unrecht ügt, das der eine selber früher erlitten hat. Hatte Ludwig XIV. agt und die Maxime seinen Nachfolgern auf dem französischen rone hinterlassen: "Der Staat bin ich" —, so hat das franische Volk in der Revolution geantwortet: "Der Souverän n ich." Die privilegirten Stände hatten lange Zeit den dritten and verachtet und nichts gelten lassen; biesem Unrechte stellte sich 3 entgegengesette gegenüber: ber britte Stand ist die Nation; d war die Verschiedenheit der Stände in Rechten und Obliegenten bis zur schreienbsten Ungerechtigkeit fortgebildet worden, so hat ) dieser die entgegenstehende Uebertreibung gegenüber gestellt: es bt keinen Unterschied der Stände. So straft die Revotion den Despotismus, und hat sie dann Anarchie angerichtet, so tt die Militärherrschaft eines Feldherrn ein, um auch die Revolution strafen, bis allmälig wieder ein naturgemäßeres Verhältniß zwischen gierern und Regierten hergestellt ist.

Es fragt sich, ob denn die Grundsätze und Theorien, aus denen Revolution in Frankreich hervorgegangen und die der Republik: Grundlage gegeben worden, auch in unsrem Lande Anklang unden haben. Unser Land war ein Glied des deutschen Reiches,

bessen politische Zustände zwar ganz andre waren, als in Frankreich; aber auch sie waren tranthaft, unhaltbar geworden, nur in andrer Während nämlich in Frankreich als einem Erbreiche sich allmälig alle Gewalt in dem Haupte, dem Könige, concentrirt hatte, die Bande des Staatskörpers zu fest geschlossener Einheit streng zusammengezogen waren, hatte in dem deutschen Reiche, als einem Wahlreiche, das Oberhaupt immer mehr an Macht verloren, waren die Fürsten und Stände des Reiches in bemselben Maße unabhängiger und die Bande lockerer geworden. Die socialen Zustände, ebenso wie in Frankreich aus dem Feudalwesen hervorgegangen, hatten sich längst hier wie dort überlebt. Der Adel, abgestanden und in seinen meisten Gliebern faul, war unfähig zum Regieren in Staat und Kirche Seitdem er aufgehört hatte, der eigentliche Kriegerstand zu sein, seine ländlichen Sitze verlassen und aus der Mitte seiner Untergebenen, beneu er früher Schutz und Schirm gewährt hatte, ausziehend sich in Städte und an Höfe begeben hat, um in Müßiggang und Wohlleben seine Einkunfte zu verzehren, mußte er von bem britten Stande zum mindesten als überflüssig und in seiner socialen Stellung als unbillig bevorzugt erscheinen. Ebenso auch hat es in der kirchlichen Verfassung und in dem kirchlichen Leben höchst krankhafte und unhaltbare Zustände gegeben. Die Erz= und Hochstifte bes Reiches waren eine Domäne bes hohen Abels geworden, Bürgerliche, wie sehr sie sich auch durch Wissenschaft und Seelenadel auszeichnen mochten, waren von den Bischofssitzen ausgeschlossen. Nicht Beruf, sondern vornehme Geburt gab das Anrecht auf hohe, einflugreiche Stellen in der Kirche, und war daher auch in der Regel in dem ganzen Erscheinen und Thun der hochabeligen Prälaten der Bischof vor dem Fürsten in den Hintergrund gedrängt oder gänzlich verschwunden, und gereichten dieselben nicht selten ber Kirche zur Unehre. In bem geist= lichen Orbenswesen hatte zum Uebermaß angehäufter Reichthum ber meisten Klöster ganzliche Entfremdung von dem klösterlichen Berufe und Leben und eine höchst anftößige Verweltlichung der Ordensleute herbeigeführt, waren dadurch vielerwärts die Ordensleute der Kirche zur Last und Unehre geworden und galten dem Bolke für müßige Consumenten.

Diese Zustände waren allgemein im deutschen Reiche und theilte unser Land dieselben mit den übrigen Ländern. Und wenn daher auch in unsrem Erzstiste als einem geistlichen Staate, wie in allen geistlichen Staaten des Reiches überhaupt, von Despotismus, Willstürherrschaft und Druck in Wahrheit nicht im entserntesten die Rede sein kounte, indem allgemein das Sprichwort ging: "Unter dem Krummstab ist gut leben" —, und das weltliche Regiment geistslicher Fürsten eher zu mild, nachsichtig und schlaff, als zu strenge war; so hat es bennoch der Mängel, Gebrechen und abgelebter Einsrichtungen in den öffentlichen Zuständen genug gegeben, um jugendslichen Geistern, ihnen gegenüber, die Freiheit und Gleichheit, welche die französische Republik den Menschen und Völkern verhieß, als ein Paradies erscheinen zu lassen.

So haben denn allerdings die republikanischen Grundsätze auch in unfrem Lande bei manchen Männern in dem Beamten=, dem Gelehrten= und geistlichen Stande Anklang gefunden, und hatten sich einige derselben bereits burch die Lectur der Zeitungen und Brochuren seit nahe einem Decennium so sehr in dieselben hineingelebt, daß sie bei ihrem ersten öffentlichen Auftreten im Frühjahre 1798 sich die Sprache der Republis taner in Paris vollständig angeeignet hatten, und daher auch, Zug für Zug, die Vergangenheit unsres Landes, seine Gesammtzustände mit denselben Worten und Farben schilderten, wie die französischen Republikaner Zustände und Vergangenheit ihres Reiches geschildert hatten, wodurch sie aber in offenbaren Widerspruch mit der Geschichte unfres Landes getreten, seine Regenten und seine Regierung verläumbet Was den meisten derselben aber persönlich zum größten Unheil ausgeschlagen ist, das war der Umstand, daß in Frankreich während der Revolution der Haß gegen die Monarchie auch zum Hasse gegen die Kirche geworden, und daß zugleich bei Proklamirung der Republik mit dem Königthum auch das Christenthum in Frankreich abgeschafft worben war. Denn nunmehr haben auch die Republikaner unsres Landes, die Republik entgegennehmend, wie sie in Frankreich sich entwickelt und gestaltet hatte, sich zugleich von der alten Regierung und von dem Christenthum losgesagt, wenn auch nicht aus Haß gegen basselbe — benn bieser hatte 1798 auch in Frankreich sich gelegt —, so boch aus hochmuthiger Geringschätzung besselben. So sehr hatte ber Freiheitstaumel den französischen Republikanern und sodann auch benen unsres Landes die Besinnung und das ruhige Urtheil geraubt, daß sie sich einbildeten, nur bei monarchischer Verfassung sei die Religion Grundlage und Stütze des Staates, und könne eine Republik ohne Religion errichtet werden und bestehen; nicht bedenkend, daß Plutarch als Heide und jüngst noch Montesquieu als Christ, Manner, benen sie in vielen andern Dingen gefolgt waren, die wichtige Wahrheit wie zur Warnung ausgesprochen hatten: Einen Staat ohne Religion errichten wollen heiße eine Stadt in die Die Bestätigung dieser Wahrheit hat auch in der Luft bauen. Geschichte der französischen Republik nicht lange auf sich warten lassen, indem Bonaparte, obgleich selber Republikaner, als erster Consul 1801 Frieden mit der Kirche geschlossen und durch Vereinbarung mit dem Papste Bius VII. die katholische Religion wieder hergestellt hat. Leider aber sind damit nicht alle Republikaner von ihrer hochmuthigen Geringsschätzung des Christenthums geheilt worden. Selbst nachdem die windigen Freiheitsideen der Republik in dem Kaiserthum Napoleons wie Seisendlasen auseinandergestoben waren, haben viele dieser Männer den früher mit jenen Ideen zugleich eingesogenen salschen Ansichten von der christlichen Religion nicht entsagen wollen. Den republikanischen Freiheitsideen hatte die neue Staatsgewalt des Kaiserthums mit Gewalt ein Ende gemacht; von dem Gebiete der Religion und des Gewissens aber ist alle Gewalt ausgeschlossen; hier waltet jeder frei und daher aber auch auf seine eigene Verantwortung.

Nach dieser Orientirung gehen wir zur Sache selber über.

Am 9. Februar waren die bisherigen Gerichtshöfe, der Justigsenat, der churfürstliche Hofrath, der Scheffenstuhl und das Criminalgericht und dann auch der Stadtmagistrat geschlossen und aufgehoben worden. Un dazu bestimmten Tagen, d. i. am 19. Februar und am 14. März wurden die neuen Gewalten, die Centralverwaltung in dem Regierungsgebäude auf dem Domfreihose, die Gerichtsbehörde in dem Lambertinischen Seminar (dem jetzigen Justizgebäude) in der Dietrichsgasse gasse und die Municipalität (Gemeindeverwaltung) in dem Rathhause auf dem Kornmarkte installirt.

Der Regierungscommissär Rubler bejaß so viel Takt und Billigkeit, daß er für die Zusammensetzung der neuen Behörden größtentheils einheimische Männer gewählt hat, die mit den Personen und Zustanden unfres Landes bekannt waren. Die feierliche Ginsetzung dieser Behörten wurde Tages vorher mit dem Läuten aller Glocken und Schießen und wiederum am Morgen des 19. Februar angekündigt. Junge Eichen, bie unteren Aleste abgestutt, die Kronäste mit dreifarbigen Banbern (weiß, blau, roth) geschmückt, der Gipfel mit der Jakobinermute bejett, lagen in Bereitschaft, um als Freiheitsbäume auf bem Hauptmarkte, auf dem Freihofe und vor dem Justizgebäude in der Dietrichsgasse aufgepflanzt zu werden, wie benn auch am 14. März ein solcher auf dem Kornmarkte gesetzt worden ist. Zur Vornahme des feierlichen Aktes wurde ein großer Zug veranstaltet, an dem Menschen aller Rlassen Theil nahmen, theils freiwillig, theils befohlen, die meisten aus Neugierde; Soldaten, Beamte, Studenten, Lehrer, die Pfarrer, Stadtmusikanten, Vorsteher der Zünfte, Waisenkinder u. dgl. Boucqueau, Commissär des Bollziehungsdirektoriums, nahm die Einsetzung der Centralverwaltung vor, in welche Rubler als Mitglieder gewählt hatte: Labourdiniere, Ling, Lafontaine, Gerhards und Haan, denen

zowit als Generalsecretär beigegeben wurde. Der Erstgenannte als ttes Mitglied hielt zuerst eine Rebe, in welcher er die neuen Gin= stungen als ein unvergleichliches Glück anpreist, mit steter Hinweisung bie gar ungleiche Vergangenheit. "Der unvergeßliche Tag eurer edergeburt ist angekommen." Despotismus, Knechtschaft, Unterdung und Finsterniß hinter uns, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte d Aufklärung vor uns, bies war das Thema aller damaligen Reben; d: "Es lebe die Republik!" war der obligate Schluß derselben. th war zum Präsidenten der Centralgewalt ernannt und erging ch er sich in einer ähnlich klingenben Rede über das Alte und das euc, und suchte insbesondere auch die Besorgnisse der Bevölkerung n die freie Religionsübung zu heben, mit der Erklärung, daß freie eligionsübung von der Nepublik garantirt sei. Die eigentliche eligion sei uns von der Natur in's Herz geschrieben und bestehe in Brundsätzen: Thue Andern nicht, was du nicht willst, daß dir han werde; und unterlasse nicht, Andern das zu thun, was du Ist, daß dir geschehe. Sodann trat der Lehrer Blaumeiser auf, D suchte in einer Anrede die studirende Jugend für die Republik begeistern, indem er an die großen Gesetzgeber der alten Republiken, Lon, Lykurg, und an die Helden der Freiheit, Horatius, Brutus u. A. Inerte. Hierauf nahm ber Commissär den einzelnen Mitgliedern Centralverwaltung den Eid ab: "Ich N. N. schwöre Anhänglichkeit > Treue der Republik, ich schwöre mit Eifer die Pflicht der mir >ertrauten Stelle zu erfüllen." Zum Schlusse sang die Jugend republikanisches Lied, gedichtet von Joh. Jak. Stammel, Pfarrer L Gusterath, der in denselben Tagen dem geistlichen Stande ent= t und sich ganz in die republikanische Strömung hineingestürzt hat. Un demselben 19. Februar wurden auch die neuen Gerichtsbeden in dem bisherigen Lambertinischen Seminar in der Dietrichs= Te installirt. Das Civilgericht bestand aus den Mitgliedern: Sbach, Prasident, Finger, Linius, Wernetov, Bidault, Senppel, Cphani, Düppenweiler, Gand, als Richtern, und Staadt als Greffier. LS Revisionsgericht für die vier neuen rheinischen Departemente r zusammengejett aus: Barris (Präsident), Rebmann, Piorren, Emer, Giraud, Dumen (Richtern), Dobjen als Regierungscommissär, Horn als Greffier.

Bei der Einsetzung dieser Behörden trat Gand als Redner auf, is in seiner Ansprache die Gerechtigkeit als eines der heiligsten inde der Gesellschaft, und ermunterte die Bürger zur Freude, da sen von jetzt an die Gerechtigkeit unentgeltlich verwaltet werde und sen die Säle der Gerichtsverhandlungen zum Beiwohnen geöffnet

**<sup>23</sup>** 

seien. Hierauf leisteten auch die Richter den oben angegebenen Eid, mit dem Zusate: — "und auf die Constitution des Jahres III."
— Den Schluß der ganzen Feierlichkeit bildete ein Concert um 5 Uhr im Rathhause und ein Ball, der die ganze Nacht hindurch dauerte.

Am 24. März folgte auch die Einsetzung der Municipalität bes Kantons und der Stadt Trier. Hier trat J. J. Stammel als Redner auf, und zwar zum erstenmal als Apostat und hielt eine republikanische Rebe, sich freuend, wie er sagte, einmal in Mitte freier Menschen seine Stimme erheben und zu seinen Landsleuten sprechen zu können, wie er es auf dem Herzen habe. "Der mächtige Kampf zwischen Licht und Finsterniß, zwischen Tugend und Laster, zwischen Freiheit und Knechtschaft, nahet sich zu Ehren der Menschheit seinem entscheidenden Ende; hell und heiter wird die Aussicht in eine bessere Zukunft." Diese Worte allein spiegeln die gutmuthige Täuschung ab, in welcher Stammel sich befand und von welcher aus er Vergangenheit und Zukunft anschaute. Der Kampf, bessen Ende der kurzsichtige Schwärmer so nahe glaubte, wird dauern so lange die Welt steht. "Richt mehr ber Willfür und bem Zwange eines Einzelnen unterworfen, sind wir nun selber Gesetzgeber und alle Gewalt liegt in den Händen bes Volkes." Dann wirft er einen Blick in die Geschichte von Trier zurück, preist ben Heldenmuth und ben Freiheitsfinn ber alten Trierer gegenüber bem "kleinen" Cafar, läßt "ben sanften Hirtenstab unsrer Bischöfe sich zum brückenben Regentenzepter umbilben," und sieht er undurchdringlichen Nebel von Aberglauben und Frrwahn in "der schwarzen Nacht" des Mittelalters über die Gefilde Triers sich Dann schildert er weitläufig das große Glück und die viele fältigen Segnungen, welche die Vereinigung mit der Frankenrepublik und Einführung ber republikanischen Institutionen ber Stadt und bem Lande bringen würden.

Bei demselben Installationsakte hielt auch Gerhards, ebensaks ein abgefallener Geistlicher, Mitglied der Centralverwaltung, eine Rede; das Thema war immer dasselbe, ebenso auch die Art der Behandlung dieselbe; die Nacht der Vergangenheit, der heitere Tag und das Paradies der Zukunft. An die Stelle des Stadtmagistrats tritt jetzt die Municipalität. Diese beiden sind sehr verschieden, sagt Gerhards. "Ein Magistrat beherrscht die Bürger; die Municipalität soll sie verwalten. Die Magistratsstellen wurden gekauft oder durch Patrone dei Hof erhalten; sie wurden als Nahrungszweige oder als Chrentitel angesehen, um sich über die übrigen Bürger empor zu heben. Die Municipalität dagegen ist ihrer Natur nach eine ganz brüderliche Einrichtung u. s. w." Auch vor dem Rathhause wurde, wie gesagt,

Freiheitsbaum aufgerichtet, allerdings mit Wurzeln, damit er hlich aufgrüne. Um die Abschaffung der alten Regierung recht istisch zu sinnbilden, hatte man an den Freiheitsbaum ein churfürsts jes Wappen angehängt, das der Präsident der Municipalität (Hedsborf) jest mit einem Kolben zerschlug, die Stücke in die aufgestene Grube warf, worauf jedes Mitglied der neuen Behörde eine Hausel Grund darüber warf bis Alles verscharrt war.

In der Nacht vom 22. auf den 23. März hat ein verwegener ensch den am 19. amtlich vor dem Centralverwaltungsgebände ietzten Freiheitsbaum abgefägt und durch diese für Republikaner ter Zeit große Frevelthat die Stadt Trier in eine allerdings sehr venkliche Lage versetzt. Bürger Stammel, provisorischer Commissär, ichte sogleich bei der Municipalität Anzeige davon, worauf der eschluß gefaßt wurde, durch Aufstellung einer Belohnung dem Thäter chzuspüren und zugleich allen Verbacht gegen die Stadt in den agen der Regierung abzuwenden. Die Vorsteher der Zünfte und ruberschaften wurden auf das Rathhaus gelaben und ward hier schlossen, die Bürger wollten "burch feierliche Selbstpflanzung eines ibern Freiheitsbaumes der ganzen Welt einen unverkennbaren Beweiß legen, daß sie an der boshaften Frevelthat nicht den mindesten Untheil .tten." Dies geschah am 24. März. "Den Zug eröffneten vor dem emeindehause die Zöglinge der Universität mit ihren Lehrern unter ortragung einer dreifarbigen Fahne. Dieselben sangen Freiheitslieber ver dem ganzen Zuge, die von der Musik des städtischen Musikscorps compagnirt wurden. Hinter den Musikanten folgte ein Phaston, auf elchem zwei burch bas Loos ausgesuchte Bürgerinnen saßen; auf mselben ruhte auch der Stamm des zur neuen Pflanzung bestimmten reiheitsbaumes, dessen oberer Theil von den Zunft= und Bruderschafts= erstehern getragen wurde. Die Träger und der Phaöton waren mgeben von achtzehn jungen Bürgerinnen, der Blüthe und Hoffnung er Vaterstadt, in weißem Unschuldskleide, welche dreifarbige Bänder ugen, bestimmt zur Zierde des Freiheitsbaumes." Der Zug ging arch die Fleischgasse, über den Markt auf den Freihof, wo der Baum Pflanzt werden sollte. Hier bestieg Stammel den Phaëton und hielt n Auftrage ber Bürger eine Ehrenerklarungsrebe. Nach Beenbigung erselben wurde der Baum eingesetzt, unter Abstingung von Freiheits= ebern, Vivatrufen, Musik und dem "majestätischen Geläute der )omgloden."

Um 31. März wurde in ähnlicher Weise, wie zu Trier, auch zu ionz die Municipalität eingesetzt, wo Stammel als Commissär des kollziehungsdirectoriums in jenem Kanton auftrat. Die Feierlichkeit

wurde Tages vorher mit allen Glocken bes Kantons eingeläutet; am Tage selbst wurden die obligaten Aufzüge gehalten, mit Pflanzung bes Freiheitsbaumes, Verzierung mit dreifarbigen Bandern durch Madchen, Musik, Absingen von Freiheitsliedern, Reben, dem "Bruderkusse", Bivat auf die Republik und Schwörung des Eides der Treue. Mit glanzender Ausmalung ber Glückfeligkeit unter ben republikanischen Institutionen suchte der Präsident der Centralverwaltung das Volk zu stimmen, um für die bleibende Vereinigung des Landes mit Frankreich bittweise einzukommen. Stammel, ber banach auftrat, glaubte bem Bolke bie Besorgniß, daß seine Religion in Gefahr sei, ausreden zu mussen. "Zittert nicht für eure Religion, die Religion, wie sie Jesus lehrte, ist uns tief in's Herz gegraben; diese wird uns Niemand rauben. Ihre Grundwahrheiten sind: Liebe zu unfrem Mitmenschen, ein kindliches Vertrauen auf die weise Vatersorge unsres Gottes, Sanftmuth im Leiden, Gelassenheit in Wiberwärtigkeiten, ein thätiges Mitleiden beim Unblick des ärmern Bruders, Versöhnlichkeit gegen unsre Tobfeinde. . . . Wenn man einige Ceremonien und fromme Aufzüge außerhalb der Gottes= häuser verbietet, wenn man alle Religionszeichen und Bilder in die Kirchen bringen läßt, wenn man euch nicht mehr burch das Glockengeläute zur Kirche rufet, wenn man euch die Klöster schließet, damit ihr euch um so fleißiger in der Pfarrkirche einfinden möget, wenn man von euren Priestern den Eid der Treue fordert . . . störet das denn eure Religion ?"

So hatten wir jetzt neue Behörden; sehen wir, wie die Beseitigung alter und Einführung neuer, republikanischer Einrichtungen schnell weiter geführt wurde. Um 22. März wurde verkündigt, daß an Privathäusern die Eigenthümer in acht Tagen alle Wappen entsernen müßten; an öffentlichen Gebäuden hatten die Behörden dieselben wegzuschaffen. Auf der andern Seite war schon am 2. d. M. der Besehl ergangen, daß Männer und Frauen unter Strafe der Einsperrung, die dreifarbige Kokarde tragen müßten 1).

Die Revolution, eine Feindin alles corporativen Lebens und überall darauf ausgehend, die ganze Gesellschaft in ein flaches Bürger: thum aufzulösen, ließ nicht einen Schatten von Corporation bestehen.

<sup>1)</sup> Unter dem 22. April ist von dem Commissär des vollziehenden Direktoriums bei der Municipalität Lequereur öffentlich gerügt worden, es seien in Trier fünf Einwohner, darunter zwei Geistliche, die ihren Widerwillen gegen die neue Ordnung der Dinge dadurch an Tag zu legen suchten, daß sie die zu tragen besohlene Nationalkofarde nicht auf dem Aufschlag des dreieckigen Huts, sondern an der Hukküppe anstecken. Diese fünf Männer werden ermahnt, sich hierin den übrigen Leuten gleichförmig zu betragen, indem sie sonst Unannehmlichkeiten zu gewärtigen hätten.

Im 5. März hat Andler durch einen Beschluß die Zünfte aufgehoben. Bu Ende desselben Monats hat er alle Verkäuse und Veräußerungen von Immobilien der Zünfte, die seit dem Einrücken der französischen Truppen in unser Land geschehen, für nichtig erklärt; zu keinem andern Zwecke, als um die betreffenden Güter für die Republik in Beschlag zu nehmen, die denn auch, so wie die sämmtlichen Zunsthäuser, die doch auf Kosten der Zunstglieder beschafft und unterhalten worden waren, für Rechnung der Republik veräußert worden sind. Sine Denkschrift der Zünste vom 9. October hat das Recht derselben auf ihre Häuser urkundlich nachgewiesen; allein fruchtlos. Dafür wurde am 20. Mai verkündigt, daß, wer fortan ein Gewerbe betreiben wolle, am 8. Juni dazu ein Patent einzulösen habe.

## Die republikanischen Feste zu Trier.

Die Abschaffung ber christlichen Zeitrechnung und bes Gregoria= nischen Kalenders so wie die Einführung der republikanischen Aera in Frankreich im Jahre 1793 sind früher schon von uns berichtet worden. Seit dem Einrücken der französischen Truppen in unser Land sind bereits alle von der Militärverwaltung ausgegangene Verkündigungen und Schriftstücke ausschließlich nach dem republikanischen Kalender datirt, während die alten Behörden unsres Landes sich noch der christ= lichen Zeitrechnung bedienten, wie auch bas zu Trier erscheinenbe "Trierische Wochenblatt." Seit dem März 1798 datirte auch dies Wochenblatt nach dem republikanischen Kalender, setzte aber immer in Parenthese noch bas Datum nach altem Styl baneben, wogegen aber die im Februar und März eingesetzten neuen Gewalten sich ausschließ= lich republikanischer Datirung bedienen mußten. Unter dem 31. Novem= ber hat nun aber Rudler streng verboten, in irgend einem Dokumente ober Schriftstücke, öffentlichem ober privatem, einen andern als ben republikanischen Kalender zu gebrauchen ober den alten auch nur beizu= schen, unter Strafe von 10 Frank. bei Privaten, 50 Fr. bei Beamten. In der Bekanntmachung dieses Beschlusses zu Trier ist als Motiv hervorgehoben, der republikanische Kalender sei eine der tauglichsten Unstalten, die Herrschaft der Könige, des Adels und der Priester bis auf ihre Spuren vergessen zu machen, und daß man sich nicht eifrig genug mit den Mitteln beschäftigen könne, jene Hindernisse wegzu= räumen, die berselbe noch von Seiten der Feinde der Freiheit und aller jener Leute finde, die durch die Macht der Gewohnheit noch an ihre alten Vorurtheile gefesselt seien. Jenem Beschlusse gemäß mußte vom Dezember 1798 ab Jeder sich ausschließlich ber neuen Datirung bedienen,

und hat darauf auch das Wochenblatt seinen bisherigen Ramen abgelegt, den neuen Kalender gebraucht und sich "Ankündiger für das Saardepartement" genaunt.

Seit der Einführung des republikanischen Kalenders durch die neuen Behörden wurden nun auch die republikanischen Feste in unsrem Lande begangen. Zu Trier wurden dieselben zuerst — vom Män bis in den September 1798 — in dem Promotionssaale der Universität, der jetigen Aula des Gymnasiums, gehalten. Unter ber Catheber, wo ehedem der Promotor gestanden, war bei einem belaubten Baume ein republikanischer Maire gemalt, der mit lebhaftem Interesse den umstehenden Dorfleuten von den neuen Staatseinrichtungen redete; zur rechten Seite der Catheder stand eine 15 Fuß hohe Pyramide und auf derselben das Symbol der Republik, d. i. eine weibliche Statue mit ben Fasces (ein Bünbel Stäbe mit oben hervorragendem Beil) in der herabgelassenen Rechten, in der erhobenen Linken einen Speer haltend, und oben an demselben bie Freiheitsmütze. An dem Fuße dieser Pyramide waren vorgestellt der fürstliche Churhut mit dem Schwerte, das erzbischöfliche Kreuz mit dem Pallium und dem Bischoffstabe, auf welchem nackte, mit Eichenlaubgewinden umgebene Kinder tanzten. Zur linken Seite der Catheder sah man eine mit Helm und Lanze versehene halb entblöste weibliche Statue, die sich neigend gegen einen unten in kirchlichem Ornate liegenden Priester und umherliegende kirchliche Jusignien und heilige Gefäße die Zunge ausstreckte. — Den Sinn bieser neuen Ausstattung bes Promotionssaales, jest " Dekabenjaal" genannt, wird der Leser leicht herausfühlen. Als der erste Trierische Präfekt, d'Ormechville, einst in diesen Saal eintrat und diese Vorstellungen erblickte, gab er sogleich Befehl, diese Verachtung der Religion zu entfernen.

Den 20. März feierten die Republikaner ihr erstes Fest; es war bas Fest der Souveränetät (des Volkes), sogleich nach Einsetzung der neuen Gewalten, wo man sich zum erstenmal jener Souveränetät öffentlich freuen wollte. Mit Glockengelänte und Kanoniren wurde das Fest angekündigt; der Zug setzte sich auf dem Freihose in Bewegung, reitende Kanoniere mit Trompetenklang, die Studenten, Prosessoren unter Bortragung dreifardiger Fahnen, die Waisenkinder, Stadtmussikanten, die Naunicipalität, Stadtpfarrer, Vorsteher der Neuter, Beamte und am Schlusse wieder Kanoniere. So ging es durch das Gäßchen "Sieh-um-dich," zur Glocken, über den Markt, durch die Fleisch- und die Nagelgasse in den "Dekadensaal", wo drei Reden gehalten wurden, von dem Pros. Haan, dem Pros. Krumeich, dann eine französische von einem Franzosen, abwechselnd mit Wkusik. Von 5 bis 9 Uhr

var Concert und danach Ball die ganze Nacht hindurch. Das die Bolksspuveränetät.

Gemäß dem neuen zu Trier für das VII. Jahr der Republik 1798 u. 1799) erschienenen Kalender sollten folgende Feste geseiert verden: den 30. März (10. Germin.) das Fest der Jugend, den 29. April (10. Flor.) das Fest der Ehelente, den 29. Mai (10. Prär.) was Fest der Ertenntlichkeit, den 28. Juni (10. Wessid.) das Fest der Kerbaues, den 27. u. 28. Juli (9. 10. Thermid.) das Fest der Freiheit, den 27. Aug. (10. Frukt.) das Fest der Greise, den 22. Sept. 1. Vendem.) Neujahr (Gründung der Republik).

"Durch besondere Verfügung des gesetzgebenden Körpers, heißt sodann, werden jährlich gefeiert: den 21. Januar Hinrichtung des etzten Königs, den 14. Juli Erstürmung der Bastille, den 10. August Befangennehmung des Königs und den 3. September Entdeckung der Jonspiration."

Sehen wir uns einige dieser Festlichkeiten, die uns das Treiben ener Zeit am anschaulichsten abspiegeln, etwas näher an. Zuerst bas Fest des Ackerbaues am 28. Juni, also zu jeher Zeit, in welche zewöhnlich das Frohnleichnamsfest einfällt. Um Abende vorher und im Morgen bes Tages wurde bas Fest mit allen Glocken angeläutet. Um 10 Uhr setzte sich der Zug vom Freihof in Bewegung, über den Markt, durch die Brodgasse, die Jüdemer= und die Fleischgasse wieder auf den Markt, denselben Weg, den auch die Frohnleichnamsprozession zu gehen pflegte. Der Zug bestand aber aus 2 Stadttambouren, Chasseurs zu Pferd mit ihren Trompetern, Soldaten zu Fuß mit Tambouren, Waisenkindern, die ein Freiheitslied sangen; dann folgten 13 Knaben mit allerlei Schildern, auf benen Inschriften und Abbildungen von Ackergeräthschaften; bann einige als Schäfer gekleibet mit einem Lamme und Schäferhunde; hierauf die Studenten mit ihren Lehrern und wieder eine Compagnie Solbaten; ein von zwei Ochsen gezogener Pflug, dieser wie jene ganz mit Blumen geziert; dahinter ein Bauer mit einem Dreschslegel. Dann folgte eine große Egge von zwei Ochsen gezogen, dieser 10 weiß geklekbete Mädchen, Blumen und Blumenfränze tragend. Hieran schlossen sich 7 Männer mit breijarbigen Schärpen um die rechte Schulter, Municipalbeamte, 100 Mann Solbaten mit Gewehr, und zwei Compagnien Soldaten in 3 Reihen zehend; ein Wagen Heu, von Mädchen mit Rechen und Bauern mit Sensen umgeben, ein Wagen mit grünem Gras, ebenfalls von Leuten mit Sensen begleitet; die höhern Beamten, mit 3 langen Febern auf sem Hut, schwarz gekleidet, mit schwarz-seibenem Mantel, um den Hals ihr Amtszeichen tragend, benen noch anbre Herren, ebenfalls in

schwarzem Anzuge, folgten. Dann folgte ein Wagen mit zwei Fässern, einem Fuders und einem Halbsuder-Fasse, dahinter vier Winzer und einige Maurer mit Trausel und Schürze; Tamboure, Musikanten, eine Compagnie Grenadiere mit Fahne, ein General und Offiziere, der Ariegs-commissär, ein Feldarzt, die Municipalität mit ihrem Präsidenten, junge Regierungsbeamte, Soldaten und Chasseurs zu Pferde am Schlusse. Reben waren hier nicht nöthig; denn der Zug redete selber hinreichend.

Den 27. und 28. Juli wurde das Fest ber Freiheit gefeiert und zwar so, daß der erste Tag dem Sturze des Königthums, der zweite bem Sturze Robespierre's gewidmet mar. Tages vorher und an ben Tagen selbst das übliche Läuten und Schießen. Um 11 Uhr ging der Bug wie gewöhnlich vom Freihof aus, über den Markt, durch bie Fleisch-, die Jüdemer-, die Neu- und Germansgasse, über den Weberbach hinab, durch ben Pallast in den Pallastgarten. In der Mitte bes Gartens war eine Art Altar aufgeschlagen, Altar bes Baterlanbes. Ein Franzose bestieg die bort aufgerichtete Rednerbühne, hielt eine Rebe, ber Absingung eines Freiheitsliedes mit Musikbegleitung folgte. Darauf setzten sich Solbaten zu Fuß und zu Pferd in Bewegung gegen einen am Ende bes Gartens nahe am Altthor aufgestellten königlichen Thron, schossen ihre Gewehre gegen benselben los und stürmten mehrmal bagegen an, bis die vier hiezu postirten Mann, die an bem Throne befestigte Seile in Sanden hielten, anzogen und ben Thron umrissen; worauf acht Mann, mit hölzernen Kolben versehen, herankamen und den umgestürzten Thron in Stücke schlugen, während Soldaten mit Bajonetten darein stachen und schossen. Der Zertrümmerung folgte eine Freuden=Salve von c. 400 Mann. Diesem Atte folgte dann wieder am Freiheitsaltare eine Rebe, von einem Professor in beutscher Sprache gehalten, worauf der Präsident der Centralverwaltung an der Stelle des zertrümmerten Thrones ein rothes Buch — "das Geset" (la loi) überschrieben, aufgeschlagen, etwas daraus gelesen und bann eine breifarbige Fahne in den Boden gestectt hat, diesen Att einigemal wiederholend. Dies sollte den Sturz des Königthums und die af denselben eingetretene Herrschaft "des Gesetzes" oder die Freiheit sinnbilben. Um diese Bedeutung noch auschaulicher hervortreten z lassen, waren zur Seite des Freiheitsaltares auch das alte Halseisen (Stock mit Halseisen), die Folter und Wappen aus ten Gerichtshause in Bereitschaft gelegt, die jetzt zur Stelle verbrann wurden; auch das Schwert des Scharfrichters wurde verurtheil = zerschlagen zu werden und Befehl gegeben, daß der Galgen (am Eurener Bache) niedergerissen werde. Dies Alles zum Zeichen, w die alte Herrschaft in unsrem Lande gänzlich abgeschafft sei.

Der zweite Tag galt dem Sturze Robespierre's, ber ebenfalls m Pallastgarten gefeiett wurde. Für biese Feier war bas Sinnbilb Republik in der Mitte des Gartens aufgestellt, eine weibliche ne mit ben Fasces in ber einen, einem Fähnlein in ber anbern worauf die Worte: La loi (das Gejet). Wo Tages vorher donigsthron gestanden hatte, da stand jett ein andrer Thron, nur ett oben die rothe (Jakobiner=) Mütze darauf gesetzt und statt Zilien Alles mit Blumen verziert war. Es war damit die :nische Herrschaft Robespierre's gesinnbildet. Ueber dem auf dem me befindlichen Seffel hing ein abgeschlagener Menschenkopf, zum . mit einer weißen Binde bedeckt '). Der Sessel wurde mit einem erbigen Tuche gebeckt und bann ber Kopf darauf gesetzt. wurde gehalten, Freiheitslieder wurden gesungen, und hierauf ein Kampf zwischen ben in zwei Parteien getheilten Solbaten, nit der Besiegung der Partei Robespierre's endigte; die siegende ei marschirte gegen den Thron Robespierre's an und zerschlug Nach biesem Siege wieder Reben, Gefänge Iben in Trümmer. Von dem Präsidenten der Centralverwaltung und andern nten wurde jetzt an die Stelle, wo der Thron gestanden hatte, Statue mit den Fasces getragen, es folgte wieder eine Rebe und : eine Freuden-Salve. Ueber dem ganzen Zuge an die Stelle wieber zurück wurde, wie am vorhergehenden Tage, ein in rothem ian eingebundenes Buch "La loi" auf einem schönen Sammet= t von vier Personen getragen. Der tobte Buchstabe "des Gesches" zum Gögen der Republikaner geworben.

Rebst solchen Festen wurden auch die sogenannten Dekadentage ver zehnte Tag) geseiert an Stelle des von der Republik abgesten christlichen Sonntags; nur war die Dekadenseier viel einsacher die der Feste. In dem von mir für die Geschichte der Wer Jahre kten handschriftlichen Tagebuche sinde ich angemerkt, daß die erste denseier zu Trier am 17. August, und zwar in dem "Dekadens" stattgesunden hat. Die Beamten versammelten sich gegen 10 Uhr iesem Saale, in dessen Hintergrunde ein Bild "der Göttin der nun ft" aufgestellt war; vor diesem Bilde wurden zwei Reden Iten, mit Musik dazwischen und danach, und damit war die Feier Inde. Von diesem Tage ab durste Riemand an den Dekadentagen itlich arbeiten, ein Gewerd oder Handel treiben und Waaren am en ausstellen.

<sup>1)</sup> Robespierre batte nämlich versucht, sich burch Selbstmord im Rerker ben ven seiner Feinde zu entziehen, schoß sich in den Mund, zerschellte sich aber statt Behirns nur die Kinnlade. Vor der Hinrichtung hat man, um seine zerschossene lade aufzubinden, seinen Kopf mit einem Tuche umwunden.

Im August desselben Jahres (-98) kamen Abgeordnete ber Centralverwaltung in das Seminar zu dem damaligen Regens und Consistorial-Assessor Conrad und kündigten ihm an, daß er seiner Stelle eutsett sei und die Seminarkirche fortan "ein Tempel ber Ber= nunft sein und heißen werde." Um 5. September (18. Frutt. VI) war es, wo zum erstenmal ein republikanisches Fest, genannt das Fest der "Entdeckung der Conspiration," in der Seminarkirche, von den Republikanern jest "Dekabentempel" genannt, gehalten wurde. Dieser Vorgang, als ein bis dahin zu Trier noch nicht vorgekommener, in Berbindung mit bem Läuten aller Glocken, das von den Machthabern für die republikanischen Aufzüge gefordert und angeordnet wurde, hat unter der Bürgerschaft und der Geistlichkeit eine gewaltige Gahrung der Gemüther erregt und ist über jenen Vorgang in der Seminartirche als eine Profanation, als eine Entheiligung der Kirchen der Stadt, laute Beschwerde erhoben worden. Die Centralverwaltung hat sich baher veranlaßt gesehen, zur Beruhigung ber Bürgerschaft unter bem 13. September eine öffentliche Erklärung über jene Benützung ber Seminarkirche zu republikanischen Feierlichkeiten ausgehen zu lassen, in welcher sie sich alle Mühe gibt zu zeigen, daß durch das, was bort vorgenommen worden, die Kirche nicht entweiht sei.

Zwar ist Tages nach jener Feier ber republikanische Festapparat, das Bild der "Göttin der Vernunft," das an den Stufen in das Chor aufgestellt gewesen, mit den dreisardigen Fahnen auf der Kanzel, wieder weggenommen worden und hat man wieder einige Tage christlichen Gottesdienst in der Kirche gehalten. Allein am Vorabende des 22. September, des republikanischen Neusahrstages, wurde zur Vorbereitung auf dieses Fest und zur bleibenden Occupation dieser Kirche für die republikanischen Feierlichkeiten Alles, was auf den christlichen Gottesdienst Bezug hat, herausgeschafft, die Alkäre, die Beichtstühle, die Bilder, die hh. Reliquien und die Kanzel, und die Kirche bis auf die Sitsstühle ausgeweidet. Hierauf hielt "die Göttin der Bernunft," eine weibliche Statue mit entblößter Brust, ihren Einzug in den Dekadentempel und wurden ihr zu Füßen zwei Kohlpfannen mit Weihrauch daneden gestellt, auf daß bei den Festlichkeiten ihr Wohlgeruch zum Opfer gebracht würde 1).

Rebst der Statue der "Vernunftgöttin" war auch noch ein mann: hohes Gerüst aufgeschlagen, zu dem auf den vier Seiten Treppen

<sup>1)</sup> Eine Trierische Dame machte eines Tages die Bemerkung, ein solches Rauch: werk sei boch unschiedlich. Es wurde ihr aber erwiedert: nicht also; hier sind jest Woblgerüche am Plate; denn vormals erschienen hier blos Schase; jest aber vers sammeln sich hier die stinkenden Böcke.

hinauführten, und auf dem Gerüste stand zwischen vier Säulen, die mit den drei republikanischen Farben angestrichen waren, das Bild der Republik.

Zu den oben angegebenen Nationalfesten kam für Trier als besonderer Festtag im Jahre VII der Jahrestag der Einsetzung der neuen Behörden, der 1. Bentose (19. Febr.), und dann noch als außerordentsiche Feier der Trauertag wegen Ermordung der französischen Gesaudten bei Rastadt (der 8. Juni), worüber weiter unten Redesein wird.

Sar nicht lange, und diese republikanischen Begehungen verloren in den Augen ihrer Urheber selber allen Reiz, wurden ihnen zur Last und zum Ekel. Der Kalender für das Jahr VIII (1799 n. 1800) hat zwar noch die oben verzeichneten Nationalseste; jene für die Jahre IX, X, XI (1801—1803) haben aber schon nur mehr jene der Gründung der Republik (Neujahr) und der Erstürmung der Bastille; die Kalender für die zwei solgenden Jahre (1804 und 1805) haben gar kein Nationalsest mehr, und mit dem 1. Januar 1806 hat der ganze Spuk mit dem republikanischen Kalender und Aus, was daran hing, ausgehört, indem der christliche Kalender mit der Zeitrechnung nach Christi Geburt wieder in sein Recht eingetreten ist. Sobald Napoleon das Concordat mit Papst Pius VII. (1801) abgeschlossen hatte, stand der "Dekadentempel" zu Trier verlassen, war beständig geschlossen und sah seiner Rehabilitation zum christlichen Gottesdienste wieder entgegen.

Indessen müssen wir vorläufig noch etwas bei diesen Festen versweilen; denn in dem Jahre 1799 waren dieselben zu Trier erst im rechten Flor.

Nach der Symbolik, wie wir sie bei den bereits beschriebenen Festzügen gesehen haben, wird man vielleicht zu ersahren wünschen, wie denn z. B. das Fest der Eheleute gesciert worden sei. Mein Tagebuch berichtet darüber: am 28. April (—99) wurde verkündigt, daß alle Eheleute, die vom 29. April des vorigen Jahres dis zu dem nämlichen Tage dieses Jahres geheirathet hätten, zu dem morgigen Feste der Eheleute eingeladen seien, und daß die Gattinnen weiß gekleidet, mit Blumen und dreifarbigen Bändern geziert sein müßten. In der Ankundigung des Festes durch die Centralverwaltung wird die Wunicipalverwaltung aufgesordert, "für die Feier aufzusuchen und einzuladen: 1) verheirathete Leute, die sich durch irgend eine lobenswerthe Handlung verdient gemacht haben; 2) solche, die, obgleich sie eine zahlreiche Familie haben, ein oder mehre Waisenkinder aufgenommen haben; 3) verheirathete Leute, die am meisten Kinder gezeugt haben;

4) solche, deren Kinder sich in den republikanischen Armeen ausgezeichnet haben oder im Kampfe gefallen sind; 5) solche, deren Sohne sich in Künsten und Wissenschaften auszeichnen; 6) solche, die im laufenden Jahre geheirathet haben." Dieselben sollten alle bei dem Feste mit Bürgerkronen belohnt werden. Und der Erfolg? Es hat sich kein einziges Ghepaar eingefunden.

Mußte jeder unbefangene Zuschauer beim Anblicke solcher Festzüge tiefes Mitleid mit den Urhebern solcher Spielereien empfinden, so waren es aber ganz andre Gefühle, die bei dem Feste der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. am 21. Januar rege werden mußten. Einen Königsmord alljährlich festlich begehen, das ist wohl ohne Beispiel in der Geschichte aller Bölker! Die Römer haben ihren letzten König nur vertrieben. Hören wir, wie dieser Tag und das Andenken an jene Hinrichtung 1799 zu Trier von den Republikanern begangen worden ist.

Abends vorher und Morgens an dem Tage selbst wurden alle Glocken geläutet. Um 10 Uhr erschienen alle Beamte festlich gekleibet auf dem Domfreihofe und begaben sich durch die Brodftraße in bas Clementinische Seminar und dann in den "Dekadentempel." Zeit vorher hatte die Municipalverwaltung auf Grund eines Befehls der Centralverwaltung öffentlich eingeladen — "gesammte Professoren, Poeten, Künstler, überhaupt alle gelehrte Bürger und Einwohner, in Versen und Reimen oder in frakter Prosa, sowohl Anrufungen an das höchste Wesen zur Erhaltung und für das Heil und Wohl ber Republik, als auch Verwünschungs= und Fluchgefänge und Lieder gegen die Eidbrüchigen zu verfertigen . . ., die sodann gedruckt und in die Kantone ausgetheilt werden sollten. Wir zweiseln nicht, daß jeder gelehrte Bürger biese Gelegenheit benützen werde, um seine Anhanglichkeit an die Republik und seinen Haß und Abschen gegen das Königthum mit Kraft an Tag zu legen." Die Einladung ist nicht ohne Erfolg geblieben; zwei Lieder liegen mir im Drucke vor, die für jenes Fest gebichtet worden, das eine von dem ehemaligen Professor Wirz und das andre von J. J. Stammel, die beide es an Haß und Berwünschungen nicht haben fehlen lassen. Ebenso liegen mir zwei Reben vor, die an jenem Tage im Dekadentempel gehalten worden und die man heute noch ohne höchlichen Abschen nicht lesen kann.

Vernehmen wir nun zum Schlusse über diese Feste, wie der "Dekadentempel" am 20. März 1799 für die Feier des Souveränetäts sestes sombolisch ausgestattet gewesen ist. Das Anläuten, der Zug durch die Straßen in den Dekadentempel, das Singen von Freiheitstlichern, Musik n. dgl. Alles, wie bei den bereitst beschriebenen Festen:

Theilnehmer waren das Militär, die Beamten, Lehrer, Studenten, Baisenkinder und Alles, was sich heranbefehlen ließ. Die Constitution wurde auf einem roth= und goldbesetzten Kissen von vier Personen in Bändern getragen. In dem Dekadentempel, in der Mitte des Chores, stand die Statue der Souveränetät, auf dem Haupte das Symbol der Unsterblichkeit, in der einen Hand einen Ring, in der andern ein Zepter; vor ihr war sitzend dargestellt die Statue des Bolkes, mit Eichenlaub und Lorbeeren gekrönt, in einer Hand Aehren, in der andern eine Wasserwage. Zu den Füßen dieser Gruppe lag der Despotismus angekettet, danchen ein zerbrochener Dolch. Vor diesen Statuen lag auf einer Halbsäule die Consti= tution, und auf den vier Seiten brannten auf Fußgestellen Wohlgerüche. Im Hintergrunde endlich stand die Phramide des 1. Bentose, d. i. Darstellung der eingesetzten neuen Behörden. Die Mauern des Dekadentenipels waren mit aus den "Rechten des Menschen" gezogenen Sätzen beschrieben, ähnlich, wie die türkischen Moscheen mit Spruchen aus bem Roran.

Die Ankunft bes Zuges in dem Dekadentempel wurde burch Pauken und Trompeten angezeigt, worauf die Einziehenden sich gruppen= weise um die Statuen stellten und die Träger der Fasces diese vor den Statuen verneigten. Hierauf wurde eine Syniphonie gespielt, der patriotische Gesänge folgten, dann eine beutsche und eine französische Rebe gehalten. Sodann hat der Präsident der Centralverwaltung dem Bolte "bie Rechte bes Menschen," der Commissar bei der Centralverwaltung "bie Pflichten des Bürgers" vorgelesen, worauf wieder Musik und Gesang folgten. Nunmehr zündete ber Präsident eine Fackel au, riß dem Despotismus verschiedene Schriften aus der Hand und verbrannte dieselben. Zum Schlusse wieder eine Symphonie und Gesang, und unter Pauken- und Trompetenlärm verließ der Zug in der Ordnung, wie er eingezogen, den Dekadentempel. Um Abende war Concert, allgemeine Beleuchtung, dann Ball, der bis am Morgen des kommenden Tages dauerte, wo die Theilnehmer auf den Markt vor der Hauptwache gezogen sind und unter Musik und Bollerschüssen um den Freiheitsbaum getanzt haben.

In das Jahr 1798 fällt auch die unter dem Namen "Anüppelstrieg" in der Eisel bekannte Auflehnung der jungen Mannschaft gegen die erste von der französischen Regierung im ehemaligen Herzogihum Luxemburg, jetzt Departemente der Wälder und der Durthe, angeordenete Conscription. In dem genannten Jahre war Buonaparte nach Aegypten hinübergezogen, war dort nicht eben glücklich; zudem bildete sich eine neue Coalition gegen die unersättliche Raub- und Eroberungs-

sucht der fränkischen Republik zwischen Rußland, der Türkei und Defterreich. In dem Herzogthum Luxemburg, wie auch anderwärts, erwachte baher wieder bie Hoffnung auf einen vollendeten Sieg über die Franzosen und Wiederherstellung der österreichischen Herrschaft. Bubem war das Verfahren der Franzosen mit den eidweigernden Priestern, die Bedrückungen im Lande und die frevelhafte Mighandlung der Religion dem luxemburgischen Volke ein Gräuel. Endlich tam bazu, daß, während das Herzogthum unter öfterreichischer Hertschaft in Betreff der Leistung von Kriegsdiensten ein Privilegium genoffen hatte, jest die französische Regierung durch ein Geset vom 5. September (-98) die junge Mannschaft des Landes von 20 Jahren zur Conscription heranzog, gegen welche in diesem Lande um so mehr Widerwillen vorlag, als ben ausgehobenen jungen Männern bevorstand, recht bald gegen Desterreich kampfen zu mussen, während bas Land noch in Liebe an dem Kaiserhause hing. In dem letzten Drittel des Monats Oftober brach daher der Aufstand an verschiedenen Orten aus, indem sich die junge Manuschaft und auch viele verheirathete Männer zusammenrotteten, bei Arzfeld, Amel, Stavelot, Hosingen, Pronsfeld und anderwärts, bewaffnet zu einem kleinen Theile mit Feuergewehren, die meisten mit Heugabeln, Knüppeln, an denen Sensen befestigt, u. dgl., woher benn auch dem höchst unbesonnenen und the richten Unternehmen der Rame "Anüppelkrieg" und der theilnehmenden Manuschaft der Rame "Knüppeljungen" zu Theil geworden ist. Biele Hunderte, ja bis gegen dreitausend Männer hatten sich an verschiedenen Stellen zusammenrottirt, nahmen mehre Beamte gefangen, hieben die Freiheitsbäume nieder und richteten Kreuze an deren Stellen auf, forderten durch Droh: und Brandbriefe Ortschaften auf, sich zu dem Kampfe gegen die Franzosen anzuschließen. Indessen, wie voraus zusehen war, hat die ganze Affaire einen sehr traurigen Ausgang Ein Detachement französischen Militäres suchte bie ver genommen. schiedenen Hausen auf, hat bei Arzfeld und bei Amel viele der Insurgenten niedergeschossen, niedergesäbelt und andre gefangen genommen; den Geflüchteten ist danach nachgespürt worden, die später auf ber Festung Luxemburg lange in Kerkern geschmachtet haben und in großer Unzahl zuletzt vor der Stadt erschoffen worden sind. Viele Familien eines weiten Distrikts sind durch das thörichte Beginnen namenles unglücklich gemacht worden.

Es waren aber hauptsächlich die Rachrichten über die Riederlagen der Franzosen in Italien während des Zuges Buonaparte's nach Aegypten gewesen, die dem Volke in dem Wälderdepartement Hoffnung gemacht hatten, das Joch der französischen Herrschaft abschütteln zu

sonnen. Und diese Nachrichten waren auch in unsrem Lande nicht ohne ähnliche Einwirkung auf die Gemüther geblieben. Mit der größten Aengstlichkeit suchten nämlich die Behörden durch Verbote von Zeitungen und Flugschriften alle Nachrichten über die Niederlagen der französischen Armeen in Italien abzusperren; dennoch aber drangen solche unter das Volt und erweckten die Hoffnung, der Franzosen wieder los zu werden. Daher wagte man es bereits, über die Republit und die neuen Behörden zu schimpfen und Plakate gegen die Negierung an öffentlichen Pläten anzuschlagen; und hat sich der General Dusour in Coblenz veranlaßt gesehen, eine sehr drohende Proklamation zu erlassen und sämmtliche Behörden aufzusordern, für Ruhe zu sorgen.

Die kirchlichen Zustände vom Anfange des Jahres 1798 bis 1801.

Zugleich mit der Einführung der republikanischen Behörden und Einrichtungen arbeitete Rudler nach Weisung des Direktoriums in Paris durch Defrete dahin, auch die firchlichen Zustände in den vier rheinischen Departementen jenen in Frankreich conform zu gestalten. Demnach ging das Hauptbestreben dahin, die Ausübung des christlichen Gottesbienstes in das Innere der Kirchen zu bannen, alle Zeichen und Erinnerungen an das Christenthum aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen, und die sämmtlichen geistlichen Corporationen, Abteien, Klöster und Stifte aufzulösen und bas Bermögen berselben zu Nationale gut zu machen. Daher erschien denn ein unter dem 9. Februar (1798) von Rudler in Mainz ausgegangenes Regierungsbekret, daß es allen Vorstehern und Vorsteherinnen der Klöster, Kapitel und geist= lichen Corporationen überhaupt verboten sei, für die Zukunft Novizen aufzunchmen. Die Novizen, die sich etwa gegenwärtig in denselben befänden, dürften die Gelübde nicht ablegen und seien gehalten, in Zeit zweier Dekaden nach Bekannimachung dieses Beschlusses aus dem Rloster zu gehen. Alle Gelübbe, die gegen diesen Beschluß nach dessen Verkündigung abgelegt würden, seien als ungültig erklärt. — Unter bem 3. April b. J. wurde verkündigt, daß alle Klöster, Stifte und andre geistliche Corporationen ein Juventar von allen ihren Mobilien und Immobilien, die sie gehabt und die sie noch hätten, wie auch aller Sachen, die entweder versteckt, verheimlicht oder irgendwo in Verwahr gegeben seien, in Duplo anzufertigen hätten, und daß diese Inventarien von allen Mitgliedern der Corporation unterzeichnet und dann ausgeliefert werden müßten. Im Falle irgend etwas verheimlicht werde, würden die Schuldigen vor das peinliche Gericht gestellt werden.

Unter dem 20. April wurde die Doktion und das Studium der Rechtswissenschaft und der Theologie zu Trier ausgehoben und war damit unsre Universität vernichtet. Das alte Recht und die christliche Religion sollten damit antiquirt sein. Im Oktober wurde den drei unch in dem Trinitätscollegium befindlichen geistlichen Prosessonen, dem Negens Conrad, Weber und Gerz, besohlen, das Haus zu räumen; denn die neuen Schulen sollten in dasselbe verlegt werden. Auch die Piaristen wurden aus dem Lambertinischen Seminar ausgewiesen, und im Dezember ebenfalls die Choralen aus dem Seminar des h. Banthus. Die Einkünste dieser Anstalten sollten Schulsonds werden.

Hatte man bisher, unter der Militärverwaltung, das Abhalten von Prozessionen und die kirchlichen Leichenzüge noch gestattet, so wurden im April (-98) die am Bannfreitag aus der Umgegend zu unsrer Stadt kommenden Prozessionen an den Thoren polizeilich auf gelöst; ebenso bie gegen Pfingsten aus dem Colnischen gekommenen Wallfahrtszüge. Am 1. Juni wurde bei Trommelschlag ein von Rudler ausgegangenes Detret verkundigt, daß die Ceres monien jeder Art von Gottesdienst außerhalb des zu ihrer Abhaltung bestimmten Gebändes verboten seien; Niemand durfe öffentlich in Kleidungen, Zierrathen ober Trachten erscheinen, welche Religionsgebräuchen gewidmet seien. tretung dieses Befehles solle mit 100 bis 500 Livres und Einkerkerung von 1 Monat bis zu 2 Jahren bestraft werden und Wiederholung zehnjährige Einsperrung nach sich ziehen. Auch wurde sämmtlichen Klostergeiftlichen das Predigen verboten, besonders den Augustinern; sechs der letztern wurden sogar am 13. September durch Soldaten aufgegriffen und über den Rhein deportirt. Am 15. Januar 1799 wurde unter Trommelschlag verkündigt, daß unter Strafe von 100 bis 500 Livres und von 2 Monaten bis zu 2 Jahren Einsperrung verboten sei, sowohl bei Tag als bei Nacht vor den an den Häusern befindlichen Bildern Lichter zu brennen; besgleichen seien auch alle Versammlungen vor diesen Bildern untersagt. War im Jahre vorher kirchliche Begleitung ber Leichen burch die Straßen verboten worden, so wurde im April (-99) den Pfarrern bekannt gemacht, daß sie auch auf ihren Kirchhöfen keine kirchliche Ceremonien, Umgänge u. dgl. vor: nehmen dürften, unter Strafe von 500 bis 1000 Livres und von 2 Monaten bis zu 2 Jahren Einsperrung. — Dieses Alles zu derselben Zeit, wo die Republikaner jeden Augenblick ihre pomphaften Comodien unter dem erzwungenen Geläute aller Glocken durch die ganze Stadt aufführten, und von fast nichts Andrem, als von Freiheit und

Renschenrechten zu beklamiren wußten! Bon dem Christenthum aren sie abgefallen, haßten dasselbe, und darum suchten sie sich jede rinnerung daran aus den Augen zu schaffen, dasselbe zwischen die Rauern der Kirche zu bannen, in die sie nicht mehr gingen. Das t die Freiheit, wie die Republikaner der Wer Jahre sie verstanden; reiheit für sich selber, Knechtschaft für alle Andern!

Unter dem 10. Dezember 1798 wurde nun auch der Eid der treue von der Geistlichkeit gesordert, der aber in einer weit mildern derm gesaßt war, als jener, der früher in Frankreich und danach in Miederlanden gesordert worden war. Von Haß des Königthums ar darin nicht mehr die Rede. Derselbe lautete: Je jure d'être déle à la republique française, puissance souveraine actuelle de non pays. d'obeir et de me soumettre aux autorités constituées par lle et de ne rien saire ni entreprendre de contraire à ses interêts u à ses principes et de remplir avec exactitude et sidélité les donctions, qui me sont consiées.

Endlich ist auch in demselben Jahre (den 13. August) den Ifarrern die Führung der Civilstandsregister (der Geburten, Heirathen ind Sterbfälle) abgenommen und die Civilche eingeführt worden. frankreich war das betreffende Gesetz am 20. Sept. 1792 erlassen, ann unter dem 1. Mai 1798 durch einen Beschluß von Rudler auf ie vier neuen Departemente angewendet und am 13. August zu Trier erkundigt worden. Diesem Gesetze gemäß sollte fortan der Prasident er Municipalverwaltung, ber nachherige Maire, die Civilstandsregister Ferner aber sollte diese Berwaltung alle bisherige Tauf-, Deiraths= und Sterbregister, die sich in Pfarr= und Priesterhäusern der sonstwo befänden, einzichen und an dem Sipe der Municipalver= valtung nieberlegen. Im Falle Jemand Auslieferung verweigere, solle Frecution angewendet werden. Diese Register sollten dann bis zum Bendemiaire VII (22. Sept. 98) (ausschließlich) fortgesetzt und dann seschlossen werden, indem danach die Municipalverwaltung sich zur führung dieser drei Register eines bestimmten, ihr mitgetheilten formulars - - auf Stempelpapier — zu bedienen habe. Auch mußten rieselben in Duplo geführt werden, ein Exemplar für das Archiv des Departements, das andere für das der Municipalverwaltung, auf Bemeindekosten.

Fortan also mußten Anzeigen von Geburten und Sterbfällen bei dem Municipalverwalter gemacht werden, und vor ihm mußten Die erscheinen, die ein Ehebündniß schließen wollten; die Aufnahme solcher Atte durch Pfarrer, Religionsdiener, wurde bürgerlich nicht mehr anerkannt. Zugleich in der Publikation dieses Gesetzes wurde aber

ben Verwalteten bekannt gemacht, daß diese neue Art der Civilstandsführung der Freiheit, welche sie hätten, ihre Geburten, Heirathen und
Sterbfälle durch die Ceremonien der Religion, zu der sie sich bekännten,
einsegnen zu lassen, nicht schade; eben so wenig auch die Dazwischenkunft eines Religionsdieners verboten sei; diese Freiheit sei durch das
Gesetz vom 20. Sept. 1792 garantirt. Allein jeder Bürger, wessen
Standes er sei, zu welcher Religion er sich bekenne, sei verbunden,
vorläusig die Bürgerpflichten, die das Gesetz auserlege, zu erfüllen.

Französische Beamte zu Trier wollten sich durch besondern Gifer in Förderung der Republik nach oben empfehlen und sollicitirten daher die Bewohner von Trier, bei dem gesetzgebenden Körper zu Paris bittweise um Vereinigung unsres Landes mit Frankreich einzukommen. Daher hat benn Lequereux, Commissär bei ber Municipalverwaltung, eine dahin lautende Petition aufgesetzt und gegen Ende des Monats April die Geistlichen ber Stadt in das Augustinerkloster eingeladen, damit sie nach Anhörung derselben unterschreiben sollten. Der Stifts. dechant von St. Simeon, v. Hontheim, gab aber eine Erklärung ab, es sei bei Staatsveränderungen durch Kriegsläufe üblich, daß die Unterthanen sich nie anders von ihren Pflichten für entbunden hielten, als wenn sie durch einen Friedensschluß einer andern Macht übergeben und abgetreten worden, wo alsbann die Pflichtentbindung in die Friedensartikel selbst aufgenommen werde. Dies sei aber jest noch nicht ber Fall; der Friedenscongreß zu Rastadt tage noch. Im Uebrigen sei er der Republit, so lange sie ihn in Besit haben werbe, gehorsam. Die Unterzeichnung der Petition lehnte er damit ab. Es war der abgefallene Geistliche Krumeich, der die Petition verlesen sollte. Der selbe gerieth aber darüber so in Beben und Stottern, daß Lequereur ihm die Schrift abnehmen und lesen mußte. Während der Verlesung aber hat ein Geistlicher nach dem andern sich aus dem Saale hinaus Um Abende desselben Tages aber wurde Hontheim burch Gensbarmen in den Pallast in ein Gefängniß abgeführt, ist aber boch nach einigen Stunden in seine Wohnung zu Hausarrest zurücke bracht worden. Auch auf dem Gemeindehause war eine solche Petition um Vereinigung mit Frankreich aufgelegt und wurden die Bürger burch öffentliche und amtliche Bekanntmachung bringend zur Unterschrift eingelaben, mit der Angabe des Tages, bis zu welchem sie noch offen liege, damit später sich Niemand entschuldigen könne, wenn er noch nicht unterschrieben habe.

Der Congreß zu Rastadt (1798 und 1799). Ent= schädigungsprojekt. Ob durch Säcularisation?

Als Preußen sich durch den Separatfrieden von Basel (14. April 1795) aus dem Kampfe zur Vertheibigung des Reiches gegen die frankische Republik zurückzog, hat es mittelbar in die Abtretung des linken Rheinufers au Frankreich eingewilligt. Dasselbe hat Württem= berg in dem Separatfrieden mit Frankreich vom 11. Aug. 1796 gethan und zugleich (in dem Art. III. n. c.) sich verbindlich gemacht, "durch seine Stimme auf dem Reichstage ber Säcularisation derjenigen geist= lichen Staaten beizutreten, die zur Entschädigung der weltlichen Fürsten nöthig seien." Und als nun der Kaiser, nach und nach von fast allen Reichsfürsten in dem Kampfe gegen Frankreich verlassen, sich zu dem Frieden von Campo Formio (17. Oktob. 1797) bequemen mußte, hat auch er sich in die Abtretung des linken Rheinufers bereit erklärt, mit der weitern Bestimmung, daß den Fürsten, die dadurch Verluste erleiden würden, Eutschädigungen zu Theil werden sollten. In diesen Separatfrieden einzelner Reichsstände war natürlich die befinitive Beschließung bezüglich der Abtretung des linken Rheinufers und der Entschädigung der verluftleidenden Fürsten der allgemeinen Richsversammlung vorbehalten. Um diese herbeizuführen und mit dem deutschen Reiche Frieden zu schließen, hat Buonaparte den Congreß zu Rastadt vorgeschlagen, zu welchem sich die Bevollmächtigten im November 1797 versammelten und der am 9. Dezember eröffnet worden ist. Während seiner langen Verhandlungen hat Buonaparte (im Mai 1798) seinen Zug nach Aegypten angetreten. Da ichon beim Beginne des Congresses die Abtretung des linken Rheinufers eine so gut wie abgemachte Sache war, Frankreich also erhalten hatte, was es verlangte, jo ging die Frage der Entschädigung nur das deutsche Reich an und hatte auch von ihm allein entschieden werden sollen: Allein der ver= schmitte Tallenrand, der die französischen Bevollmächtigten instruirte, hat es darauf angelegt, sich durch Intriguen in das Entschädigungs. geschäft einzumischen, die Gifersucht zwischen Preußen und Desterreich und die Franzosenfreundlichkeit kleinerer deutschen Fürsten, die mit Frankreichs Gunft Geschäfte zu machen suchten, im Interesse Frankreichs zur Verwirrung und Schwächung bes deutschen Reiches zu benützen. Dies war die Situation beim Beginne des Congresses, ben 28. Menzel mit Recht einen Räubercongreß nennt.

Das linke Rheinuser, beutsches Reichsland wird an Frankreich abgetreten; die Fürsten und Stände des Reiches, die auf dem linken Rheinuser Besitzungen hatten und diese jetzt verloren, sollten für diese Verluste entschädigt werden. Wie sollte diese Entschädigung bewerkstelligt werden? Das war jetzt die Frage; eine Frage, die natürlich das ganze Reich in Aufregung versetzte.

Als in Folge der Reformation und des durch sie herbeigeführten dreißigjährigen Krieges bedeutende Ländertheile vom deutschen Reiche abgerissen und an auswärtige Mächte abgetreten worden sind, hat man eine große Auzahl Bisthümer und Abteigebiete der Kirche entrissen und weltlichen Reichsfürsten zugetheilt und so eine Entschäbigung durch Kirchenraub -- Säcularisation genannt — bewerkstelligt. Rachdem Friedrich II. von Preußen 1740 in Schlesien eingebrochen und Desterreich eines Theiles seiner Besitzungen beraubt hatte, geschah es, daß 1743 Voltaire mit einem geheimen Auftrage an den König nach Berlin gesaudt wurde. Unter ben Briefen, die er damal von Berlin aus geschrieben hat, befindet sich einer, gerichtet an den französischen Minister Amelot, der in folgenden Worten abgefaßt ift. "In der letzten Unterredung, die ich mit Sr. Majestät von Preußen gehabt habe, habe ich ihm von einer Druckschrift gesprochen, die seit sechs Monaten in Holland umläuft, und worin Mittel zur Pacification des Reiches vorgeschlagen werden und zwar mit Gäcularisation der geistlichen Fürstenthümer zu Gunsten des Kaisers und der Königin von Ungarn Ich sagte ihm, daß ich von ganzem Herzen einem solchen Plane gluclichen Erfolg wünschte; das wäre dem Kaiser geben, was des Kaisers ist; die Kirche habe nichts zu thun, als Gott und die Fürsten zu bitten; daß die Benediftiner nicht gestistet worden, um Souverame zu sein. Diese Meinung, die ich immer gehabt, habe mir viele Feinde im Clerus gemacht. Er versicherte mir, daß Er es sei, ber dieses Projekt habe drucken lassen, und ließ mich verstehen, daß er nicht bose sein würde, in diese Restitutionen, die die Priefter, bemerkte er, in ihrem Gewissen ben Konigen schuldig seien, einbegriffen zu werden, und daß er gern Berlin mit bem Rirchengut verschöuern würde. Gewiß ist, daß er zu biesem Ziele gelangen und nicht eher den Frieden herbeiführen will, als wenn er solche Vortheile für sich erhalten hat. Es ist an Eurer (bes französischen Ministers) Klugheit, von diesem geheimen Plane, den er nur mir anvertraut hat, Vortheil zu ziehen ')."

Wie hieraus zu ersehen, ist der Gedanke, für verübten Raub am oder im deutschen Reiche in dem Kirchengut das Entschädigungs, objekt zu suchen, im Jahre 1798 in Deutschland nicht neu gewesen.

<sup>1)</sup> Barruel, memoires pour l'histoire du Jacobinisme, vol. 1. p 85 et 36

Die Urheberschaft und die Begründung des Projektes gebührt zweien Männern, deren Charakter man nur einigermaßen zu kennen braucht, um dasselbe ihrer ganz würdig zu finden.

Unmittelbar vor dem Ausbruche der französischen Revolution (1787) hat der Freiherr Carl v. Moser eine Schrift — "Ueber die geistlichen Staaten in Deutschland" -- ausgehen lassen, worin er, nicht ohne Einfluß protestantischer Vorurtheile gegen die katholische Kirche, ihre Hierarchie und ihr Orbenswesen, die Fehler und Gebrechen dieser Staaten weitläufig erörtert. Wie vielerlei aber auch Moser als wahre, ober vermeintliche ober übertriebene Schwächen und Gebrechen der geistlichen Staaten aufführt, so ist er doch auch nicht blind gegen die Vorzüge berselben und gilt ihm das bekannte Sprichwort: "Unter bem Krummstab ist gut leben" - noch als Lob und als Wahrheit im Vergleich mit vielen weltlichen Staaten. Und, was wohl zu beachten ist, eben in mehren Grundeigenthümlichkeiten geistlicher Staaten, die er als Ursachen von Gebrechen bezeichnet, z. B., daß in ihnen als Wahlstaaten das Regierungssystem oft wechsele und es baber an beharrlich consequenter Durchführung von Unternehmungen und Regierungsaufgaben fehle; daß die Wahlcapitulationen die geistlichen Fürsten zu sehr beschränkten und es ihnen daher oft an der nöthigen Freiheit fehle; daß der geistliche Charakter der Fürsten, d. i. die Milbe, häufig zur Schwäche werde, unter welcher Unordnung einreiße u. bgl., in eben solchen findet er auch wieder die Grundursache von namhaften Vorzügen bieser Staaten. Zene Wahlcapitu= lationen, bemerkt er richtig, schützten auch gegen den Despotismus, ber in den meisten weltlichen Staaten eingerissen sei. Die geistlichen Fürsten lüden nicht willkürlich ihren Unterthanen Steuern auf, entzögen nicht durch Soldatenzwang der Arbeit und dem Erwerb die besten Kräfte; sie trieben keinen schnöben Handel mit ihren Unterthauen, wie weltliche Fürsten, die sie für die Schlachtbank an kriegführende Mächte Der Grundsatz geistlicher Regierungen: Parta tueri habe ihnen manches Uebel der Eroberungssucht erspart und habe viel zur Aufrechterhaltung des herkömmlichen Rechtes im Reiche beigetragen Indessen, was Moser auch immer noch als Vorzüge bezeichnen mag, so geben bennoch seine Vorschläge zur Hebung ber Mangel geiftlicher Staaten — auf Säcularisation derselben und völlige Unterwerfung ber Kirche unter die Botmäßigkeit ber Landesherren, auf Aufhebung aller Klöster bis auf zwei für jedes Geschlecht in einem Lande, Einziehung der geistlichen Güter und Bereinigung zu einem gemeinsamen Fonds. Eine zweite Schrift, anonym in demselben Jahre zu Frankfurt und Leipzig erschienen, — "Auch etwas über bie

Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland"—ist in demselben Geiste verfaßt und zielt ebenfalls auf Säcularisation dieser Staaten.

Haben diese beiben Schriften auch als Ausdruck ber Anfichten von Privatmännern im Jahre 1787 wenig Beachtung gefunden, so tam es aber ganz anbers, als zehn Jahre später bei Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich die praktische Frage der Entschädigung gestellt wurde, und jett die schon lange vorhandene Begierlichkeit weltlicher Fürsten nach den geistlichen Besitzungen auch noch bas verführerische Beispiel Frankreichs vor sich sah, das im Jahre 1790 das gesammte Kirchengut säcularisirt hatte. Sobald es daher nur hieß — Entschädigung! ließ sich auch sogleich der Ruf vernehmen — durch Säcularisirung geistlicher Staaten. Wie tief aber dieser Ruf nach Säcularisation in Deutschland empfunden worden, ist schon allein aus der großen Unzahl Flugschriften zu entnehmen, die von dem Jahre 1797 bis zum Abschlusse des Deputationsrecesses von 1803 und theilweise noch danach über die Entschädigungsfrage und die Säcularisation erschienen sind. Mir liegen achtzehn Brochuren vor, die in dem angegebenen Zeitraum, während dieser wichtige Gegenstand zu Rastadt und danach zu Regensburg verhandelt wurde, erschienen sind. Diese Schriften, welche insgesammt gegen das Projekt der Säcularifirung auftreten, geben nebstdem noch Kenntniß und Widerlegung von vier andern Schriften, die dem Projekte das Wort reden. Und ba wir die Geschichte eines geistlichen Staates schreiben, um dessen Schickal es sich also auch in dieser Frage handelte, so mussen wir auch etwas näher in Besprechung dieser Angelegenheit eingehen.

Da einmal das linke Rheinufer an Frankreich abgetreten wurde, Fürsten und Stände des Reiches dadurch Verluste erlitten, und in den Separatsrieden mit Frankreich Entschädigung derselben in Aussicht gestellt war, und zwar eine solche, die im Reiche selbst gesucht werden solle, so hätte die Gerechtigkeit gesordert, daß die sämmtlichen Fürsten des deutschen Reiches die Verluste gemeinschaftlich getragen und alle pro rata zur Entschädigung hergegeben hätten, wie auch im Art. VII des Friedens von Lüneville gesagt ist, "daß es dem beutschen Reiche insgesammt obliege, die aus diesem Friedenstraktat (der Abtretung des linken Rheinusers) sich ergebenden Verluste zu tragen." Und da die geistlichen Churssürsten von Wainz, Trier und Coln nebst dem Chursürsten von Pfalz-Bayern die stärkten Verluste erlitten, so hatte der Kaiser im Frieden von Campo Formio der Gerechtigkeit und Villigkeit ganz entsprechend für diese Fürsten Entschädigung ausbedungen. Gegen eine solche

Entschädigung der verlierenden Reichsfürsten, die gemeinschaftlich von allen Fürsten bes Reiches getragen worben wäre, hätte Niemand etwas einzuwenden gehabt und gegen eine solche haben sich auch bie Bertheibiger ter geistlichen Staaten nicht erhoben. Wenn es nun ferner in dem angeführten Art. VII des Lüneviller Friedens hieß, daß in Gemäßheit der auf dem Congreß zu Rastadt festgestellten Grundsätze das Reich verpflichtet sein solle, jenen Erbfürsten, die von ihren Besitzungen auf bem linken Rheinufer entsetzt wurden, eine Entschädigung zu geben, die in dem Reiche selbst zu suchen sei, und also die verlierenden geistlichen Fürsten nicht auf Entschädigung anzusprechen hatten, so lag hierin offenbar schon ein Unrecht gegen die geistlichen Fürsten, deren Fürstenrechte auf benselben Titeln beruheten, wie jene der Erbfürsten, auf der Verleihung durch Kaiser und Reich. Aber auch einmal hievon abgesehen und angenommen, daß die verlierenden geistlichen Fürsten keine Entschädigung erhalten sollten, so entstand, ba zu Rastadt Säcularisationen als Basis ber Entschäbigung ber verlierenden Erbfürsten augenommen worden, die Frage: ob die Entschäbigung allein durch Säcularisirung zu bewert= stelligen sei, oder bloß zum Theil. Die Rastadter Verhandlungen entschieden diese Frage durchaus nicht, und waren nun die geiftlichen und die weltlichen Stände hierüber ganz verschiedener Ausicht. Wenn nun aber, nachdem die verlierenden geistlichen Fürsten schon von der Entschädigung ausgeschlossen waren, auch die Entschädigung ber weltlichen Fürsten allein durch Säcularisation von geistlichen Staaten ausgeführt werden sollte, so lag offenbar hierin ein zweites Unrecht gegen die geistlichen Staaten. Aber auch einmal wieder von diesem Unrechte abgesehen, und angenommen, daß die ganze Ent= schädigungsmasse von geistlichen Staaten hergenommen werden sollte, so durften doch wenigstens Schanden halber als Entschädigung für die weltlichen Fürsten, welche Verluste erlitten hatten, nicht mehr genommen und säcularisirt werden, als ihre Verluste betragen hatten. Und um diese Entschädigung zu leisten, dazu würde die Säcularistrung des einen und andern Stifts in Deutschland hingereicht haben. während der langen Verhandlungen über diese Angelegenheit von dem Congreß zu Rastadt 1798 bis zum Reichsbeputationsreces von 1803 trat auf Seite der Wortführer der Entschädigung und Säcularisation bei ben weltlichen, namentlich den protestantischen Fürsten, die Tenbenz offen heraus, unter dem Namen Entschädigung alle geistlichen Staaten des ganzen Reiches zu fäcularisiren, alle Abteien und Klöfter aufzuheben und das ganze Vermögen der katholischen Kirche des Reiches sich anzueignen, b. i. eine Beraubung ber Kirche vorzunehmen,

bie noch schimpflicher gewesen ist, als die Säcularisation in Frankreich, da diese das Ergebniß einer Revolution, die That eines emporten Volkes gewesen, die Säcularisation in Deutschland aber von legitimen Fürsten ausgeführt worden ist.

Gegen eine solche Entschädigung und Säcularisirung haben sich die Vertheidiger der geistlichen Staaten vom Jahre 1797 bis 1803 erhoben. Heben wir in Kürze die Hauptmomente hervor, auf welche sie diese Vertheidigung stützten und die Angriffe der Gegner abwiesen.

Die Fürstenrechte der Bischöse und Reichsäbte haben ebenso rechtmäßige Titel wie die der weltlichen (Erb-) Fürsten; denn sie sind wie diese verliehen von Kaiser und Reich; der westpfälische Frieden sichert die Rechte der Landeshoheit den einen wie den andern. Es ist daher ein völlig nichtiges Untersangen, wenn die Wortsührer der Säcularisirung einen Unterschied machen wollen zwischen erblichen und persönlich en Fürstenrechten, und daher sagen, die geistlichen Fürsten hätten von Geburt aus kein Recht zum Herrschen, wohl aber die Erbsürsten; und wenn daher jenen eine lebenslängliche Pension ausgeworfen werde, so hätten sie sich wegen Säcularisation nicht zu beklagen.

Die geistlichen Staaten in Deutschland sind die beften, haben wesentliche Borzüge vor den weltlichen; die Unterthanen berselben sind sehr glücklich und zufrieden mit ihren Regierungen und wollen nichts davon wissen, weltlichen Fürsten überliefert zu werben. braven Breisgauer ausgenommen, schreibt einer dieser Vertheibiger ber geistlichen Staaten, die man mit Gewalt von dem Hause Desternich hat losreißen mussen, wo sind die Unterthauen weltlicher Reichsstände. die wic die Colner und Trierer einmuthig bei dem Direktorium ein= kamen und flehentlich um die Beibehaltung ihrer Verfassung und ihrer Fürsten baten?" Gin Unbrer, der nach drei Seiten die Ungerechtigkis ber Säcularisation nachweist, nämlich auf Seite berer, die sie forbern berer, von benen sie gefordert wird und gegen die Unterthanen geist = licher Staaten, hebt hervor, daß bieje lettern ebenso ein Recht auf ihr bisherige Verfassung hätten, wie die Unterthanen weltlicher Fürster auf die ihrige, und beruft sich kühn auf das Urtheil der Unterthaner geistlicher Staaten Deutschlands, daß sie ihre Verfassung und Regierung liebten, daß sie keine andre haben möchten, und daß, wenn es in ihner zu allgemeiner Abstimmung käme, dies sich als Resultat heraussteller würde.

Die geistlichen Fürsten haben treu ihre Reichspflicht und darüber hinaus zur Vertheibigung des Reichs gegen Frankreich geleistet, sind durchaus nicht schuld an dem unglücklichen Ausgange des Kriegs und

ù

bem Verluste des linken Rheinusers, wohl aber sind weltliche Fürsten can schuld durch reichsgesetzwidriges Zurücktreten aus dem Kampfe dihre Separatfrieden mit dem gemeinschaftlichen Feinde.

Die geiftlichen Staaten haben den Krieg, der die Abtretung bes Ten Rheinufers zur Folge hat, nicht herbeigeführt und kann also Ih von dieser Seite kein Grund hergenommen werden, diese Staaten E Schaben tragen zu lassen. Eine ber in Rebe stehenben Schriften kset gründlich nach, daß die Jakobiner in Frankreich den Krieg gegen s beutsche Reich angefacht und beständig barauf gedrängt hätten, D zeigt baraus, wie schamlos und verrätherisch beutsche Schriftsteller idelten, die sich alle erdenkliche Mühe gaben, glauben zu machen, .d, daß Oesterreich und Preußen, dann wieder, daß die deutschen rsten überhaupt, lettlich aber, daß, weil dies für die Säcularisationsge in ihren Kram paßte, die geistlichen Fürsten allein schuld seien dem Kriege; natürlich, in der perfiden Absicht, wenigstens einen Beingrund für die Abschlachtung der geistlichen Staaten vorbringen können 1). Wie schamlos aber Wortführer der Säcularisirung in tistellung von Thatsachen und Verwirrung der einfachsten Begriffe 17 Recht und Reblichkeit in dieser Angelegenheit vorgegangen, on gibt eine anonyme Schrift, mit dem Motto: "Mein Reich ist Ht von dieser Welt" — ein auffallendes Beispiel. Was einfache Tichterfüllung, was lobenswürdige That der geist lichen Fürsten vesen ist, daß sie nämlich treu, mit großen Opfern, mit Anstrengung dusbaner zu dem Kaiser in Vertheidigung des Reiches gegen die anzosen gehalten haben, das wurde ihnen jett in jener Schrift zum rbrechen gestempelt, indem gesagt ist, die geistlichen Fürsten hätten urch Frankreich gereizt und hätten daher verdient, als Opfer zu Ratürlich, bann war ber Verrath am Reiche auf Seite ber en. tlichen Fürsten, die sich aus dem Kampfe zurückgezogen, mit Frank-5 Separatfrieden geschlossen, dieser Verrath war dann eine Tugend hatten die betreffenden Fürsten verdient, mit den Ländern der Pferten Fürstbischöfe belohnt zu werben. Siehe da, die Fabel von Wolfe und dem Lamme!

Wenn aber auch, wird ferner von den Bertheidigern der geistlichen aten ausgeführt, diese Staaten allein das Entschädigungsobjekt Zeben sollen, so braucht nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil derselben Innern von Deutschland säcularisitt zu werden, um für die ver-

<sup>1)</sup> Nach Onno Klopps "Kleinbeutsche Geschichtsbaumeister" hat auch Sybel in seinem Werke über die französische Revolution üterzeugend den Beweis ihrt, daß Brissot und seine Partei — die Girond — den Krieg herbeigeführt hat, it aber der Kaiser und auch nicht deutsche Fürsten. A. a. D. S. 171—173.

lierenden Erbfürsten Nequivalente herzustellen. Denn da die geistlichen Fürsten am Rheine, die sehr viel verloren haben, keine Entschäbigung erhalten sollten, so würde der Verlust der Erbsürsten durch einen kleinen Theil geistlicher Staaten ersetzt worden sein. Dann würde die deutsche Reichsverfassung keine Aenderung erlitten hoben und keine ganze Klasse von Reichssürsten vernichtet worden sein, was auch der Kaiser durchaus zu erzielen suchte.

Bur Vertheidigung der geistlichen Staaten gegen das Projekt der Säcularistrung ist auch auf die schlimmen Folgen hingewiesen worden, welche die Ausführung berselben herbeiführen wurde. geistlichen Wahlstaaten, wurde ausgeführt, gehören zur Reichsverfassung; sowie aber irgend deutsche Staaten aus dem Verhältnisse treten, in welchem sie bisher ber Verfassung gemäß zu dem Mittelpunkte, bem Kaiser, und zu den Mitständen gestanden haben, ist auch die Verfassung abgeändert. Dies geschieht aber durch die Vernichtung der geistlichen Stände im Reiche und wird daher bie Säcularisation auch ben Untergang ber beutschen Reichsverfassung zur Folge haben. Durch das Mächtigerwerden der Erbfürsten wird der Kaiser noch mehr an Bedeutung und Einfluß verlieren, als bereits seit lange geschehen ist; die Unterthanen verlieren dann den Sout des Reichsoberhauptes gegen den Druck der Landesherren. Zeugniß der ganzen deutschen Reichsgeschichte haben die geiftlichen Fürsten stets das Unsehen des Reichsoberhaupts unterstützt und aufrecht gehalten. Weiter wird warnend hervorgehoben: Hebet die Stifte auf, und der bei weitem größte Theil kommt in die Hände protestantischer Fürsten; diese bekommen dann bei weitem das Uebergewicht im Reiche und werden dieses Uebergewicht zur Einschränkung und Herabsetzung des kaiserlichen Ansehens benützen.

Die nachherigen Ereignisse haben sehr bald alle biese Borhersfagungen bestätigt.

Einer dieser Schriftsteller — die Namen kann man nicht angeben, weil dieselben, mit Ausnahme jener des Moriz Fabritius, anonym erschienen sind — weiset auch deutlich darauf hin, wer den größten Antheil an dem Säcularisirungsprojeste gehabt hat. "Wenn dieses Projekt, sagt er, zur Aussührung kommt und in Folge dessen am Ende von dem katholischen Reichstheile und seinem Kircheneigenthume nur mehr der — Name übrig bleibt, so können wir dieses dem warmen Patriotismus, der Redlichkeit, der standhaften Bundestreue dessenigen Reichstheiles zuschreiben, der bei einem auf gemeinschaftliche Kosten und Gesahr unternommenen Reichskriege gerade zu der Zeit, wo er am nachbrücklichsten hätte geführt werden sollen, aus dem großen

Rationalverbande ausgetreten, hinter der Demarkationslinie uhig unsrem Untergange zusah, und für diese dem Reichsfeinde erwiesene Vefälligkeit und verschaffte Siegeserleichterung sich diesenigen Staaten nd Länder zur Belohnung ausbedang, die sich durch Anstrengung, Zaterlandsliebe, Standhaftigkeit und treue Anhänglichkeit an Kaiser und Reich hervorgethan hatten u. s. w."

Allerdings hat auch Frankreich auf dem Congreß zu Rastadt em Säcularisirungsprojekte stark das Wort geredet und darauf gedrungen. sine der in Rede stehenden Schriften wirst aber ein unheimliches Licht uf die eigentliche Triebseder der Betreibung der Säcularisation durch ie Franzosen. "Sie drängen zu Rastadt, heißt es, insosern auf dieselbe, Is die beschädigten Fürsten auf diese Weise entschädigt ein wollten, und es durch geheime, auf Deutschlands Kosten von eutschen Fürsten gemachte Verträge beschlossen ist, daß Frankreich die ehässige Säcularisation betreibe, und unter der Form der Reichseinwilligung seinen Allierten Länder verschaffe, welche die verlorenen veit überwiegen, und zu welchen durch einen rechtlichen Schein nicht u gelangen war."

So wurde die Entschädigungs: und Säcularisationsfrage in der Zublicistik von 1797 bis 1803 verhandelt; die Politiker und Hösslinge er Erbfürsten waren aber gar nicht geneigt, die Stimme der Gerechtigsit und der Pflicht zu hören. Den Erfolg werden wir beim Jahre 1803 sahren.



## Das Schul- und Anterrichts-Wesen

nach

### republikanischen Grundsätzen (1798—1801).

Da bei bem Einrücken ber französischen Truppen in unfre Stad fast alle Geistlichen, die an Lehranstalten standen, über den Rhein geflüchtet waren, so ist in den meisten dieser Anstalten eine langen Unterbrechung des Unterrichts eingetreten. Die Alumnen des Priester seminars haben die Anstalt gänzlich verlassen, ohne zurückehren pu können, da das Seminar faktisch aufgelöst war. Die Piaristen bes Lambertinischen Seminars waren ebenfalls geflüchtet (nach Limburg a. L.) und haben daher auch ihre Zöglinge die Anstalt verlassen. Sommer 1795 die Emigrirten Erlaubniß erhielten, wieder zurückehren zu dürsen, haben die Piaristen, vier an der Zahl, den Unterricht wieder aufgenommen, obgleich bei einer viel geringeren Anzahl Zöglinge An der Universität ift der Unterricht auch unterbrochen worden und konnte im Jahre 1795 nur sehr unvollständig wieder aufgenommen und bis 1798 fortgesetzt werden. Nur die sechs Gymnasialklassen haben keine eigentliche Störung erlitten, sondern sind nur, einige Tage nach dem Einzuge der Franzosen, aus der Dietrichsgasse (dem jetzigen Hause des Landgerichtspräsidenten) in das verlassene Clemen tinische Priesterseminar verlegt worden. Nach den Preisvertheilungen am Ende der Schuljahre bis 1797 scheinen diese Schulen meistens nur von Schülern aus der Stadt Trier besucht worden zu sein.

Sehen wir jetzt, welche Umwandlung die Schulen bei der republikanischen Organisation unseres Landes seit 1798 erfahren haben.

Wir haben früher gesehen, wie nach Abschaffung des Königthums und Proklamirung der Republik im Herbste des Jahres 1792 die Gesetzgeber Frankreichs das Christenthum proscribirt haben und in Heidenthum zurückverfallen sind. Die Grundsätze der französischen Republikaner, nach denen sie die ganze Staatsgesellschaft einzurichten nternahmen, waren ben heibnischen Republiken von Athen, Sparta Wie dem Heiden bas Baterland, der Staat, 16 Rom entuommen. e res publica das Höchste war, so auch den französischen Republi= nern; die Republik, die Nation, war ihnen ein förmlicher Göße worden, dem der Einzelne Alles, sich selbst ganz zu opfern hatte. Der lette Seufzer des freien Mannes, sagten sie, muß seinem Bater= nd gelten." Und ferner, im Heidenthum gehörten die Kinder nicht n Eltern, jondern dem Staate; und nicht die Eltern hatten das echt, den Kindern Unterricht und Erziehung zu geben oder dieselbe 4 bestimmen, sondern der Staat. Manz buchstäblich so lehrte und andelte die französische Republik. "Das Kind gehört, noch ehe es seboren wird, der Republik." Robespierre, der im Nationalconvent nie Ibeen angegeben hat, nach denen der Unterricht und die Erziehung n der neuen Republik eingerichtet werden sollte, ließ sich also ver= iehmen. "Ihr werdet ohne Zweifel darauf bedacht sein, der Erziehung inen großartigen Charakter zu geben, der mit unsrer Regierungsform nd der erhabenen Bestimmung unfrer Republik übereinstimmend ist. thr werdet die hohe Nothwendigkeit empfinden, sie für alle Franssen gemeinschaftlich und gleich zu machen. Es handelt sich jett icht mehr barum, Herren, sondern Bürger zu bilben; das saterland allein besitzt das Recht, seine Rinder rziehen; es kann diesen Schatz weber bem Stolze ber Familien nvertrauen, noch den Vorurtheilen von Privaten, dieser ewigen räger der Aristokratic und des häuslichen Föderalismus, der die Seelen verkrüppelt, indem er sie isolirt und sammt der Gleichheit alle drundjätze der gesellschaftlichen Ordnung vernichtet."

Diesen Joeen Robespierre's gemäß war die Familie von allem techte und Antheil an Unterricht und Erziehung der Kinder ausgeshlossen und sollte ebenfalls aller Einsluß der christlichen Religion, – denn diesen versteht Robespierre unter den Borurtheilen der drivaten — von dem republikanischen Erziehungswesen senn gehalten verden. "Unser Lehrer, sagten die Republikaner, soll die Natur in." Das ganze, diesen Grundsähen gemäß eingerichtete Unterichts und Erziehungswesen ging nun darauf aus, alle Franzosen on Geburt aus zu Republikanern, zu geschworenen Feinden des önigthums und zu puren Naturalisten heranzubilden. Und nachdem ie Republik das äffentliche Unterrichtswesen demgemäß eingerichtet atte, hat sie das Geseh gegeben: "Wer seine Kinder der gemeinsamen trziehung entzieht, darf, so lange dies geschieht, seine bürgerlichen kechte nicht ausüben" — und hat so den despotischsten Zwang gegen ie Familien ausgeübt, ihre Kinder in heidnischer Gottlosigkeit erziehen

zu lassen. Die Früchte solcher frevelhaften Zertretung des natürlichen Rechtes der Familie und hochmüthiger Verachtung der christlichen Religion haben es bereits nach einem Jahrzehnt der französischen Regierung zur Nothwendigkeit gemacht, die betretene Bahn zu verlassen und die Religion in ihr Recht auf Erzichung wieder einzusetzen.

Die Primärschulen zu Trier und in dem ganzen Saars Departement.

Unter dem 9. Flor. VI. (28. April 1798) hat der Regierungs-Commissär Rudler einen Beschluß für Einrichtung des öffentlichen Unterrichts in den vier rheinischen Departementen ausgehen lassen, in welchem vorerst die Grundzüge für die Elementarschulen, wie wir sie jest nennen, vorgezeichnet sind.

Die Primärschulen für die Knaben sollen in zwei Klassen getheilt sein, in deren erster Unterricht zu ertheilen sei im Lesen, Schreiben, in der französischen und deutschen Sprache, in den gemeinen Regeln der Rechenkunft, in den Anfangsgründen der Decimalrechnung, so wie in den Anfangsgründen einer bürgerlichen und republikanischen Woral. Um Kosten zu sparen war angeordnet, daß die bisherigen Stists und Pfarrschulen diese erste Stuse des Unterrichts dilben könnten, jedoch so, daß man darin Decimalrechnung, Französisch und Bürgermoral aufnehme, welche Segenstände — "an die Stelle des Katechismus und jedes andern Religionsbuch es, wessen Seite es sei, treten sollen." In diese Schule sollten alle Kinder, welcher Religion auch ihre Estern sein möchten, ausgenommen werden.

In der zweiten Klasse sollten die Regeln der französischen, die Anfangsgründe der lateinischen Sprache, die Geographie, die Geschichte der Völker und der Natur entwickelt und die Gewichte und Maße der fränkischen Republik und des Landes verglichen werden.

Die Schulen für die Mädchen sollten ebenfalls in zwei Klassen getheilt sein, worin das Lesen und Schreiben der französischen und beutschen Sprache gelehrt, Unterricht in den gewöhnlichen Regeln der Rechenkunst und in den Anfangsgründen der Decimalrechung gegeben, respective diese Begriffe weiter entwickelt würden und Vergleichung der Sewichte und Maße der fränkischen Republik mit denen des Landes hinzuzusügen sei.

Unter dem 11. Brum. VII (1. Nov. 1798) hatte weiter Rubler verfügt, daß in jedem Departement mehre Unterrichts=Jury ernannt werden sollten, je aus drei Gliedern bestehend, welche in ihren respectiven Bezirken die Primär=Schullehrer zu prüfen hätten, ob sie in den

ben angeführten Gegenständen Unterricht ertheilen könnten. Die Sentralverwaltung des Saardepartements vollzog unter dem 5. Frim. VII (25. Nov. 1798) jene Beschlüsse, indem sie für die Stadt Trier Is Unterrichts Jury Lelievre, Schppel und Whttenbach, homme de lettres") ernannte und diejenigen Bürger, welche sich em Unterrichte der Jugend widmen wollten, einlud, sich innerhalb reier Wochen vor der Jury zum Eramen in den obigen Gegenständen inzustellen. Alle Lehrer aber, die sich zu solchem Eramen nicht stellen oürden, könnten sortan nicht mehr an ihren Stellen verbleiben.

"Die Munizipalverwaltungen, heißt cs am Schlusse, werben varauf wachen, daß die Kinder in den Schulen nach republikanischen Brundsätzen unterrichtet werden."

Die Primärschulen selber aber waren damit noch nicht errichtet, vie aus einem Ausschreiben der Centralverwaltung vom 2. Therm. VII (20. Juli 1799) erhellet, und fuhren einstweilen die alten Lehrer ort, nach bisheriger Weise zu unterrichten. Auch in diesem Ausschreiben ist hervorgehoben, "die Verbreitung einer guten Noral und der Grundsätze der Freiheit sei der Zweckes Gesetzgebers bei Errichtung der Primärschulen."

Selbst zu Ende des Monats Ottober 1799 waren noch nicht ille Erkundigungen und Vorkehrungen für die Eröffnung der Primärschulen beendigt, "indem es auf mehren Seiten an Unterstützung abei gesehlt hat; um indessen nicht länger die Wohlthaten des repusitänischen Unterrichts zu verzögern und der Jugend eine reine und zunöliche Erziehung zuzusichern, die von allen alten Vorurtheilen zereinigt, geeigenschaftet ist Bürger zu bilden und sie glücklich zu nachen," wurden die Primärschulen mit Winteransang 1799 provisorisch röffnet.

Mit der Errichtung dieser Schulen waren in allen Gemeinden nie Municipalitäten von der Centralverwaltung beauftragt und war isso die Geistlichkeit überall von der Einwirkung auf dieselben auszeschlossen. Die Lehrer sollten aus der Municipalitätskasse bezahlt verden; dagegen mußten die Einwohner nach Berhältniß ihres Bernögens, wenn sie Kinder hatten, — Knaben vom 7. dis zum 14., Nädchen vom 7. dis zum 12. Jahre —, zu diesem Gehalte beitragen, ohne Rücksicht darauf, ob sie ihre Kinder in die Primärschulen schickten oder nicht. In der ersten Klasse wurde Vormittags in zwei und Nachmittags in zwei, in der zweiten Vormittags in drei und Nachmittags in zwei Stunden in den oden genannten Gegenständen Unterzeicht ertheilt. Zu Trier und in andern größern Ortschaften wurde noch eine sogenannte "Wittelschule" (Intermediärschule) d. i. eine

höhere Klasse von Primärschule, in der Mitte stehend zwischen Primärund Centralschule, errichtet, in welcher der Unterricht etwas umsassender war, als in der Primärschule.

Die Defaden, die Nationalfeste und die fünf Erganzungstage waren Ruhctage, an denen aber Lehrer und Lehrerinnen ihre Schuljugend zu den öffentlichen Geremonien in den Detadenten:pel zu führen hatten. Dagegen mußten die Schulen, um die Jugend von bem christlichen Gottesbienste abzuhalten, an den Sonne und christlichen Festtagen offen sein und die Unterrichtsstunden gehalten werden Ferner noch "ist es den Lehrern und Lehrerinnen streng verboten, ihren Böglingen Glaubensfäte irgenb eines Cultus, unter Strafe der Entsetzung, beizubringen; in Gefolge bessen sind alle sich auf Cult beziehende Bücher verboten Ihr Bemühen muß vielmehr dahin gehen, denselben Renntniffe ber Rechte und Pflichten des Menschen und Bürgers . . . . beizubringen, Alles von dem Herzen der Jugend zu entfernen, was durch Aber glauben an geheiligte Meinungen grenzt . . . . . . Die Municipalverwaltungen und der Agent der Gemeinde haben die unmittelbare Aufsicht über diese Schulen, mussen sie monatlich wenigstens zweinal besuchen und darüber bejonders machen, daß bas Berbot alles Religionsunterrichts punttlich befolgt werde." Bur Aufbringung des angemessenen Gehalts für die "National-Lehrer" jollten die Municipalverwaltungen auch ermächtigt sein, "einen Thei der Küstergebühren anzuweisen, beren Verrichtungen vorher mit deneum der Schullehrer vereinigt waren, aber jest es nicht mehr jeir burfen "1).

Die Centralverwaltung zu Trier (Link, Präsident, Labourdiniere—Gerhards, Lafontaine, Meilleur, Berwalter, Boucqeau, Commissär des Bollziehungsdirektoriums, und Zegowitz, General-Sekretär) fühlte es wohl, wie schmerzlich diese Schuleinrichtung die religiösen Gefühle de ganzen Bevölkerung verletzen müsse. Und wenn sie am Schlusse des Reglements ihren Mitbürgern erklärt, "sie sei weit davon entserwagewesen, die Freiheit des Eultus zu verletzen, die durch Verordnungen unverletzbar erklärt sei", und wenn sie die Municipalverwaltungen auffordert, "die ungerechten Vorurtheile zu vernichten, die den einsache Landbewohner blenden mögen," so hat wohl Niemand im Publikuschierin etwas Andres als Heuchelei erblicken können. Daß diese alles Christenthums, aller Religion gänzlich entkleideten Schulen bei der

<sup>1)</sup> D der Gerechtigkeit der Republikaner! Küsterdienste dursen die Rational-Lehrer der Kirche nicht mehr leisten, dennoch aber einen Theil der Küstergebühren von der Kirche beziehen.

anzen Bevölkerung starkem Wiberspruch begegneten, ift aus ber insprache des Obersekretärs der Gemeinde Trier, Scheidweiler, zu sehen, der sich die undankbare Mühe gegeben hat, das Volk über e Befahren seiner Jugend zu beruhigen. "Es ist den Lehrern versten, sagt er, ihren Zöglingen Glaubensfätze irgend eines Rultus nizubringen, indem dieser Gegenstand ben Religionsvorehern in der Kirche zu bearbeiten überlassen ist!) . . . Wie lächerlich würde also nicht jener Bürger sich machen, und wie ürde er nicht seine Kurzsichtigkeit an den Pranger stellen, wenn jeine Kinder nicht in die Primärschule schicken wollte, aus der xsach, weil daselbst neue Lehren vorgetragen und in der Religion in Unterricht gegeben wird; wenn kein Religionsunterricht gegeben ird, so wird auch gewiß kein Unterricht gegen eine ober die andere teligion gegeben; also ist keine Gefahr, daß die Kinder (nach ber Reinung mancher guten Bäter) daselbst verdorben werden. Es wäre ehr zu wünschen, wenn die Geistlichen selbst hierüber das Bolf zu elehren suchten . . . Bon Anfang wird viel Lärmens sein, und am Inde geht doch Alles seinen richtigen Gang. Folgsamkeit gegen die desetze zeichnet immer den reblichen Bürger aus 2)."

Am 3. Frim. VIII (24. Nov. 1799) ernannte die Municip.=
erwaltung zu Lehrern an der Mittelschule zu Trier die Bürger
ourte und Flesch mit einem jährlichen Gehalte von 1000 Frank. für
en; zu Lehrern an den Primärschulen Hauperich zu St. Laurentius,
klter zu Gangolph, Reget zu Antonius, Reiß zu Gervasius, Schmitz
n Dachscheid zu Paulus, jeden mit 400 Frk. aus der Gemeindekasse.
18es darauf erfolgte auf dem Gemeindehause die feierliche Installation
wenen Lehrer in ihr Amt und am 26. Nov. die Eröffnung der Hulen selbst.

Bereits acht Tage später (den 3. Dez.) zeigte sich, daß das Mt das neue Schulwesen nicht für so gefahrlos hielt, wie seine neu Beherrscher es glauben machen wollten. Der Wollenweber der Schikkinger und eine Anzahl andre Wollenweber und ihre auen kamen in die Laurentiusschule, brachten ein großes Crucifix, immer, Nägel, Zange, sprachen den Kindern von dem Unglauben, kunnmehr in den Schulen gelehrt werde, und suchten das Crucifix

<sup>&#</sup>x27;) In dem Schulreglement sieht aber, an allen Sonn= und religiösen estagen sollen die Primärschulen offen sein und die Unterrichts= unden gehalten werden, an Dekadentagen und Nationalsesten in dem Dekaden= webel den republikanischen Germonien beiwohnen. Wann und wo sollen denn nun ke Geistlichen der Jugend Religionsunterricht geben?

<sup>2)</sup> Ankünd. für bas Saar-Depart. VIII. Jahr, Ro. 11.

<sup>3.</sup> Marg, Beidichte von Erier, V. Band.

in dem Schulsaale zu besestigen, während der Lehrer ihrem Vorhaben sich widersetzte. Nachmittags an demselben Tage fand sich die Fran Vakano mit mehren Müttern in der Antoniusschule ein und hing daselbst ein großes kupfernes Erneisir auf. "Beide Vorfälle wurden sogleich dem öffentlichen Ankläger angezeigt und wird (die Sache) gewiß unangenehme Folgen für die Theilnehmer haben," schreibt im Ankündiger der Verwalter Ebentheurer.

Und allerdings hat die Sache unangenehme Folgen gehabt; benn es wurde ein förmlicher Prozeg darüber aufgenommen, in welchem die Theilnehmer zu Geldbußen und Gefängniß verurtheilt worden. Der Wollenweber Ludw. Schillinger sollte 80 Livres zahlen und einige Detaden Gefängniß erhalten, wogegen er aber mündlich und schriftlich protestirte, mit der Erklärung, daß, da er nicht gefehlt habe, er sich freiwillig keiner der beiden Strafen unterziehen werde; gegen Gewalt könne er allerdings nicht sein. So hat sich die Sache bis zu Ende Februar 1800 verzögert, wo von der Obrigkeit dem Schillinger auf drei Stücke Tuch Arrest gelegt und dieselben am 3. März öffentlich versteigert worden sind; und da Schillinger nicht freiwillig in's Gefängniß ging, so haben Gensbarmen ihn am 11. März mit Gewalt zu den Engelbrüdern im Krahnen abgeführt. Bekleidet mit Mantel, entblößten Hauptes, trug er ein großes Crucifir in Sanben, bas er wehmuthig betrachtete, während er burch die Stragen abgeführt wurde. Schillinger war ein durchans reblicher und frommer Mann, ven seinen Mitbürgern geachtet; was man an ihm bestrafte, war von den Feinden des Christenthums willkürlich zu einem Vergehen gestempelt worden. Erst am 10. Mai hat Schillinger seine Freiheit wieder erhalten.

Wyttenbach hat bei der neuen Einrichtung der Schulen ein "Handbuch für den Unterricht in den Pflichten und Rechten des Menschen und des Bürgers — zum Gebrauch in den Primärschulen, vorzüglich in der zweiten Classe," geschrieben.

Das ganze Ziel des Unterrichts wird darin bezeichnet, "dahin zu arbeiten, daß die Schüler denkende und vernünftig handelnde Menschen werden." Von Moral (Sittlichkeit) ist dabei allerdings viel Rede, aber von der unentbehrlichen Onelle derselben, der Religion, geschieht keine Erwähnung; das ganze Gebände der Sittlichkeit wird auf das Vernunftgesetz im Menschen gebant. Die Frage: "auf wen beziehen sich alle unsre Pflichten?" ist beantwortet: "Der Mensch ist es, dem Alles gilt, oder eigentlich zu reden, jedes Wesen, das Vernunft hat." Die Haupttugenden sind Verecht ist eit und Vüte. Zu Ende kommt auch noch ein kleiner Abschnitt — "Die Lehre von Gott und

ver Unsterblichkeit ber Scele." Es ist aber barin nur Rede von einer Erkenntniß Gottes, wie solche auch die Heiden haben, eine aus der sichtbaren Natur geschöpfte Kenntniß "eines höchsten Wesens, das die Menschen Gott nennen." Dazu heißt es ferner, "die Natur führe uns nur auf die Spur der Gottheit; der eigentliche Glaube an Gott ist in unserm Herzen gegründet; je besser der Mensch ist, desto sester wird er au Gott glauben. Auf diesen Glauben ist der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele gegründet." Kurz, die ganze Lehre der Moral ist purer Humanismus, wie solchen auch Heiden gelehrt; von zeossenbarter Religion, von göttlichen Geboten, von Christenthum keine Spur.

#### Die Secondär=, auch Intermediärschule.

Wir haben oben schon bemerkt, daß gleichzeitig mit der Einrichtung der Primärschulen auch eine Secondärschule zu Trier errichtet worden ist. Diese sollte die Lücke zwischen der Primärs und der Centralschule ausfüllen, den Unterricht jener weiter führen und so den Uebergang zu dieser bilden, oder auch solche Knaben, welche die Centralschule nicht besuchen wollten, in den für Handel, Gewerde und Industrie nöthigen Kenntnissen etwas weiter führen, als es in den Primärschulen geschehen konnte. "Die Mittelschule, sagt die Unterrichtse-Jury am 27. Ott. 1800, wird streng in zwei besondere Klassen eingetheilt. Die erste schließt sich genau an die eigentliche Primärschule au; die zweite gibt die Hand der Centralschule." Die Lehrer, vorerst Courte und Flesch, zu denen 1801 noch Eppert hinzugesommen, wurden zuerst aus der Gemeindekasse besoldet, dann aber bereits 1801 ans den Einkünsten der alten Lehre anstalten.

In andern Städten des Saar-Departements hatten solche Secondärsichulen bereits früher bestanden, namentlich zu Bernkastel, Wittlich, Saarbrücken, Meisenheim, Cusel, Blankenheim und Hillesheim.

#### Die Centralschule zu Trier.

Am 20. April 1798 war durch Verfügung des Regierungscommissärs Rudler das Studium der Theologie und der Rechtswissenschaft an der Universität zu Trier aufgehoben worden. Nach dem
neuen republikanischen Plane für das Unterrichts- und Schulwesen
sollte jedes Departement eine Centralschule haben, so wie jede Gemeinde
eine Primärschuke, und jene in dem Unterrichtswesen überhaupt die

<sup>1)</sup> Begowit, Annuaire, an XI. p. 284.

Stelle einnehmen, die früher die Collegien eingenommen hatten und jest die Gymnasien einnehmen. Gemäß einer Eröffnung Rublers an die Centralverwaltung zu Trier vom 1. Nov. 1798 hat der fast gangliche Mangel an Einkunften ber Universität ihn gehindert, die Curfe einer Centralschule zu Trier zu eröffnen, und haben danach noch bis zum 24. Oftob. 1799 die vorläufigen Erkundigungen und Berichte über die Einkunfte der Universität und die zu beschaffenden Mittel für die Errichtung der Centralschule nicht zu befriedigendem Ziele Daher beschloß die Centralverwaltung, "um die wesentlichsten Theile eines republikanischen Unterrichts nicht länger zu verzögern," bis dahin, daß eine Centralschule definitiv eingerichtet werden könnte, die noch übrigen Mittel des Collegiums zu Trier zur Errichtung einer provisorischen Secondär=Schule, nach den Grundsätzen der Republik, zu verwenden. Demgemäß wurde am 24. Oktob. in dem Collegium provisorisch eine Secondär=Schule errichtet, welche die Stelle einer Centralschule vertreten sollte. Diese Schule hatte brei Settionen. In der ersten lehrte B. Joh. Schmelzer Naturgeschichte und die Anfangsgründe der Landwirthschaft, B. Blaumeiser die alten Spracen (griechische und lateinische); in der zweiten B. Ferd. Schonberger die Moral und theoretische Philosophie, B. Krumeich die mathematischen Wissenschaften sammt Anfangsgründen der Astronomie, B. Heinr. Meurer Naturlehre und Chemic. In der dritten lehrte B. Wirt die schönen Wissenschaften und beutsche Sprache, B. Jak. Meurer Geschichte und Geographie, B. Staabt Gesetzgebung und französische Sprache, B. Wyttenbach das Naturrecht in seinem ganzen Umfange.

Den Tag nach diesem Beschlusse hat die Regierung die Erjesuiten, d. i. alle Lehrer des alten Collegiums, die an der neuen Schule sich nicht betheiligen wollten, aus dem Collegium ausgewiesen, ihre Haustung aufgehoben und einige Abteien bezeichnet, wo dieselben provisorisch Unterkunft und den nöthigen Unterhalt zu suchen hätten.

Der Hauptzweck ber neuen Regierung bei ihrem ganzen Unterrichts: und Schulwesen war kein andrer, als die republikanischen Sinsrichtungen in's Leben einzuführen und die politischen und religiösen Grundsätze der alten Ordnung in Staat und Kirche - von den Republikanern "politische und religiöse Vorurtheile" genannt — gänzlich aus den Gemüthern zu verdrängen. Kaum war daher zu Trier die provisorische Centralschule errichtet, so erfolgte von der Verwaltung der Beschluß, daß kein unverheiratheter Bürger ein Amt erhalten oder, wenn er bereits in einem solchen stehe, eine Besörderung erhalten könne, wenn er nicht den Unterricht einer Centralschule der Republik

genossen habe. Ferner, daß alle verheiratheten Bürger, ob Franzosen ober Eingeborene des Saar Departements, die um eine Stelle oder eine höhere Beförderung nachsuchten, verpflichtet seien, wenn sie Kinder des schulpflichtigen Alters hätten, das Zeugniß beizusügen, daß ihre Kinder die National Primar, respektive Secondär oder Centralschule besuchten. Endlich mußten alle nicht verheiratheten Eingeborene, die zu Trier wohnten und gegenwärtig ein Amt bei der Bildung der neuen Behörden erhalten hatten, entweder als Schüler oder als freis willige Zuhörer wenigstens einen Eurs an der neuen Centralschule machen. — Dies war natürlich Alles darauf berechnet, alle Beamten mit dem republikanischen Geiste zu tränken und ihm in der ganzen dürgerlichen und politischen Gesellschaft die ausschließliche Herrschaft zu sichern.

Um 11. März 1800 wurde mit großem Pomp und obligaten republikanischen Reben in bem Dekadensaale die Centralschule feierlich eröffnet und ein ausführliches Protokoll über den Akt in deutscher und französischer Sprache herausgegeben. Alle neuen Ginrichtungen in der damaligen Zeit wurden mit Anschwärzungen und Verläumdungen ber frühern Einrichtungen und socialen Zustände in's Leben eingeführt; nach rückwärts war nur Finsterniß, Aberglaube, Fanatismus, Despotismus und Sklaverei; nach vorwärts lag ein Paradies von Aufklärung, Freiheit und Meuschenglück. So auch hier wieder bei Eröffnung der Centralschule und dem Beginne des republikanischen Unterrichts. "Ein solcher Unterricht, sagt der Präsident der Central= verwaltung, wie sehr ist er nicht verschieden von dem der alten Verfassung! In diesem war die Grundlage Unterdrückung ber Denkund Gewissensfreiheit, wodurch man ganze Bolter durch Fanatismus und Wahn am Gängelbande zu leiten und in der Dummheit zu erhalten suchte, und wo man baber die ganze Erziehung der Jugend, einem lichtscheuen Plane zufolge, jo einzurichten sich bestrebte, daß alle Freiheit des Geistes, alle Anlage zu Seelengröße und Männlich= feit im Keime erstickt werben sollte. So suchte man Seelen zu morben."

Dieses Provisorium einer Centralschule ging schnell zu Ende, indem der neue General-Commissär der Regierung, Shee, unter dem 6. Ventose VIII (25. Februar 1800) ein Detre: erließ, fraft dessen eine definitive Centralschule zu Trier errichtet und in das Gebäude des Clementinischen Priesterseminars gelegt wurde. Das Lehrpersonal blieb dasselbe, wie in der provisorischen Schule, mit Ausnahme Wyttenbach's, an dessen Stelle jetzt ein Fremder, Poupinet, getreten ist, während jener nur mehr Bibliothekar war. Die Lehrer bezogen ihre Besoldungen, 2000 Frank, aus den Sütern der alten

Lehranstalten, bes Dreifaltigkeits-Collegiums, bes Lambertinischen und bes Banthischen Seminars. In der Ansprache der Centralverwaltung an die Bewohner des Saardepartements wird zum Danke für diese neue Wohlthat der fränkischen Regierung aufgefordert, und heißt es am Schlusse: "Wie schön ist nicht dieses Tagewerk, welches euch die Natur und Gesellschaft auferlegt haben, die Regierung gibt euch gegenwärtig die Mittel, um selbes zu vollenden, in Hände, benutzt sie."

Das Lehrpersonal der neuen Schule bestand aus folgenden Männern: Wilh. Krumeich, Heinrich Meurer, früher Lehrer an ber Universität; Joh. Georg Staabt, früher Prof. ber Kirchengeschichte am Seminar, Matth. Blaumeiser, Jak. Meurer, Joh. Schmelzer, Dam. Wirz und Ferdin. Schönberger, alle abgefallene Geistlichen, nebst benen noch an der Secondar-Schule Steph. Flesch und Peter Courte, ebenfalls abgefallene Beiftlichen, angestellt waren. Der Bürger Poupinet, ein Ausländer, war allein nicht zugegen. Die Lehrer der Centralschule redete der Präsident an als Männer, die er "schon unter bem nun verschwundenen Reiche der Finsterniß als Männer schätzte und als Freunde liebte, die Muth genug zeigten auf dem Wege der Wahrheit den Verfolgungen mancher Art Trop zu bieten; aber dagegen auch Gefahr liefen, von ihren Lehrstühlen verstoßen und durch Verbränger alles geistigen Strebens, durch Mönche, ersetzt zu werden." Rachdem die Lehrer den Eid geschworen, der Constitution treu zu sein und ihre Amtsverrichtungen mit Eifer zu vollziehen, erhielten sie unter Trompetenschall von den Präsidenten der verschiedenen Behörden den republikanischen Bruderkuß.

Was Unterricht in der Religion und religiöse Erziehung der studirenden Jugend angeht, so hatte die Centralschule dieselben Weisungen, wie die Primärschulen. Das nur zu gegründete Wißtrauen des Volkes gegen ein solches Unterrichtswesen, das allen Religionsunterricht ausdrücklich ausgeschlossen hatte, und gegen ein Lehrpersonal, das von der Kirche und vom Priesterthum abgefallen war, suchte Lelievre in einer Aurede zu heben, in welcher er erklärte, die Unterrichtsjury habe nicht die Sendung erhalten, bei den Kindern die religiösen Weinungen zu unterdrücken; vielmehr habe sie den Lehrern nur die Weisung gegeben: "Der Lehrer überlasse Priestern die Sorge, den Kindern Vdarimen und religiöse Weinungen beizubringen, wozu die Eltern sie möchten vorbereitet haben; Er, der Lehrer, soll keine davon erdrücken, noch erheben."

Zur Zeit der Errichtung dieser Centralschule zu Trier hegte die republikanische Regierung noch die Ansicht, sie werde für immer die christliche Religion entbehren können und bedürse daher keiner

firchlichen Institute mehr, namentlich keiner geistlichen Bildungs= anstalten, zur Förderung der Wohlfahrt der Gesellschaft. Mit dem Schulunterricht in weltlichen Wissenschaften, gang besonders in den auf Erwerb materieller Guter gerichteten Zweigen, glaubte man auszureichen, weihte baher bie geistlichen Seminarien geradezu bem Untergang und nahm alle ihre noch erhaltenen Güter und Revenüen für den "öffentlichen Unterricht" in Beschlag. Go bemächtigte sich denn bie Centralverwaltung zu Trier der sämmtlichen Gebäude des Dreis faltigkeitscollegiums, einschließlich des Clementinischen Priesterseminars und der Güter besselben; ebenso der Einkunfte des Banthischen Seminars am Dom und jener des adeligen Collegiums zum h. Lambert in der Dietrichsgasse, und überwies dieselben der Centralschule, die in dem Seminarflügel etablirt war, und der Intermediärschule in dem Symnasialgebäude. Die anstoßende Dreifaltigkeitskirche war in bem Herbste 1798, wie bereits angegeben, zu einem "Dekadentempel" profanirt worben.

"Die Einkunfte von den frühern öffentlichen Lehranstalten, schreibt Zegowitz im Jahre 1801, werden von einer nicht besoldeten Commission verwaltet, die von dem Präsekten ernannt wird. Dieselben sind dis zum Jahre 1800 hauptsächlich zur Besoldung der Prosessoren an der Centralschule verwendet worden; seit dieser Epoche aber werden sie zur Zahlung der Gehälter der Lehrer an der Secondärschule verwendet, zur Lilgung der bedeutenden Schulden der frühern Lehranstalten und zur Bestreitung der auf den Fonds haftenden Pensionen, die die alte Regierung den noch lebenden Exiessuiten ansgeworfen hatte."

"Diese Revenuen haben seit den Kriegen bedeutende Schmälerungen erlitten, zuerst durch die Aushebung der Feudalrechte, sodann auch dadurch, daß viele Güter, die auf der rechten Rheinseite gelegen waren, abgetrennt sind. Rach diesen Verlusten betragen die Revenuen jetzt in einem gewöhnlichen Jahre 16,000 Frk."

"Die Consularregierung, die diesem Departemente schon so viele Beweise ihres Wohlwollens gegeben hat, wird ihre Wohlgeneigtheit anch sortan noch an Tag legen, indem sie die Ermächtigung ertheilt, diese Revenuen zur Unterhaltung eines Collegiums mit Pensionat zu Trier zu verwenden, da es an einem Lyceum sehlt. Die geräumigen Gebäude mit Gärten, erbaut in modernem Geschmacke, das Vorhandenssein geeigneter talentvoller Männer für Besetzung der verschiedenen Lehrstühle, eine schöne Vibliothek, die geringe Vermögenheit der Einswohner des Departements, die einer nur geringen Anzahl gestattet, Kinder an entsernte Lyceen zu schicken, die Wohlseilheit der Lebensmittel zu Trier, die mittlere Lage zwischen dem alten Frankreich und

Deutschland, Alles dient dazu, die Errichtung eines solchen Collegiums zu begünstigen u. s. w. 1)".

Die Abtheilung der Centralschule in drei Sectionen blieb bestehen. Gemäß der Ankündigung der Wiedereröffnung nach den Herbsterien von 1802 wurden in der ersten gelehrt: Arithmetik, alte Sprachen, neue Sprachen, Naturgeschichte; in der zweiten Weltgeschichte, Naturgeschichte, neue Sprachen, alte Sprachen; in der dritten Physik, Gesetzebungslehre, Philosophie, Chemic, alte Sprachen, Physic-logie, Moral, belles lettres, Stercometrie und Trigonometrie.

Zegowit schreibt in seinem Annuaire für das Jahr XI der Republik (188%), daß die Centralschule zu Trier 75 Schüler, die Secondärschule 65 zähle; ohne Zweisel ein thatsächlicher Beweis, wie wenig die Bevölkerung des Departements geneigt war, ihre Sohne diesen neuen Schulen anzuvertrauen. Unmittelbar vor dem Ausbrucke der Revolution (1789) hatte das Collegium Lambertinum für adelige Zöglinge (in der Dietrichsgasse) 31, das Clementinische Seminar 70, das Oreisaltigkeitscollegium dabei 290 und die Universität 46 Schüler gezählt 3). Das große Mißtrauen des Publikums in das neue Schulwesen ist unverholen genug von den Prosessoren der Centralschule in ihrem ersten Jahresderichte eingestanden, indem es heißt: "Die Verschiedenheit der Ansichten, herbeigeführt durch den Geist der Zeit, ist den Wissenschaften und den Prosessoren wenig günstig u. s. w."

Der Gesandtenmord bei Rastadt. Die Trauerseier zu Trier (1799).

Während der Congreß zu Rastadt länger als ein Jahr über Entschädigung und Friedensbedingungen verhandelte, ohne einen Frieden zu Stande zu bringen, hat sich eine neue Coalition gegen Frankreich gebildet. Bei sast ununterbrochenem Kriegsglück war die französische Regierung mit jedem Tage übermüthiger und anmaßender geworden, erkannte sich gegenüber keine Rechte eines Volkes oder Staates mehr an, achtete nicht Verträge, sondern folgte nur der eigenen unersättlichen Raub- und Eroberungssucht. Während Buonaparte mit einer Armee in Aegypten auf neue Eroberungen ausging, hat der General Berthier Rom genommen, den Papst Pius VI. am 23. Febr. 1798 seiner Regierung beraubt, die römische Republik ausgerusen und einen Freisbeitsbaum auf dem Capitol aufgerichtet. Da der Papst sich weigerte,

<sup>&#</sup>x27;) Annuaire pour l'an XI. p. 288 et 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) **U. a. D. pag. 281 u. 287 v. 285.** 

sciner Wurde zu entsagen, murde er, ein achtzigjähriger Greis, gefangen abgeführt, zuerst nach Siena, und später, als die Desterreicher sich naheten, nach Balence in Frankreich, wo er am 29. August 1799 gestorben ist. Zugleich mit ber Abführung des Papstes waren auch alle Cardinale gefangen genommen, deportirt und ihr Eigenthum geplündert worden. Es war der Zeitpunkt gekommen, wo es nach der Meinung der "Philanthropen" zu Paris mit dem Papstthum d. i. der katholischen Kirche für immer zu Ende sein würde; denn, so hatten sie gesagt, nach dem Tode Pius VI. werde kein Papst mehr gewählt Was bamal die Franzosen in Beraubung ber Alterthums, Runst= und Literaturschätze des Papstes, der Cardinale und römischer Großen aufgeführt haben, mußte den Auschein gebeu, sie hatten eben zu bem Ende die Regierung gestürzt, um sich ihre Schätze aneignen zu können. Ueberhaupt haben die französischen Armeen von 1792 bis 1800 in den eroberten oder überzogenen Ländern Raub und Erpressungen in so empörender Maklosigkeit verübt, wie solche niemal erhört worden sind. Rach dem "Hamburger Journal" vom September 1797 hat Belgien allein im Lauf etlicher Jahre an die frankische Regierung unter verschiebenen Titeln abgeben mussen 850 Millionen Rach einer im Jahre 1800 herausgekommenen Berechnung haben die Franken nur seit 1794 aus Italien, der Schweiz und vom rechten Rheinufer allein die Summe von 845 Millionen Livres nach den darüber ausgestellten Bescheinigungen erhoben. Bis zum Jahre 1799 hatte die französische Republik durch ihre Armeen an Contri= butionen, Requisitionen und andern Erpressungen eine Beute gemacht:

- 1) An Brandschatzungen durch förmliche Arrete's 655,315,000 Livr.
- 2) An Spoliirungen unter mancherlei Ramen 305,110,000 Livr.
- 3) An Requisitionen in natura 361,000,000 Livr.

Sonach eine Totaljumme von 2621 Millionen. Rebst dieser enormen Summe sind Privaterpressungen, die, ohne Besehl von oben, von Agenten, Commissären, Generalen, Offizieren verübt worden, vorgekommen in großer Menge, die aber nicht berechnet werden können. Zudem sind die Berluste des deutschen Reichs an Land, Leuten und Einkunsten auf der linken Rheinseite mit Einschluß der kaiserlichen Besitzungen auf 1,643½ (Meilen, 4,634,205 Einwohner und 27,119,162 Gldn. jährlicher Einkunste berechnet worden 1). Und noch immer war die Republik nicht gesättigt, und war es daher nicht zu verwundern, daß sich eine neue Coalition gegen dieselbe bildete, um mit vereinten Kräften dem verheerenden Strome wo möglich Einhalt zu thun.

<sup>&#</sup>x27;) Man sehe ben "Revolutionsalmanach" vom Jahre 1800, S. 23-35 und die Schrift "Beschreibung ber linken Rheinseite," S. 71.

Kaiser Paul I., der zu Ende 1796 den russischen Thron bestiegen, beschloß jest zu thun, was seine Mutter Catharina II. immer nur versprochen hatte, das Schwert zu ziehen gegen die fränkische Republit zum Schutze der Monarchien im Westen. Er ging die Türkei, die wegen des Einfalls Buonaparte's in Acgypten verletzt war, zu einem Bündnisse au; England trat der Coalition bei, ebenso Desterrich, während Preußen den Beitritt verweigerte. So begann im Frühschre 1799 der Krieg von neuem, in Italien, in der Schweiz und am Oberrhein, unter Anführung des russischen Generals Suwarow und des Erzherzogs Carl, und wurden die Franzosen im Verlause des Jahresfast gänzlich aus Italien vertrieben, während sie sich in der Schweiz zu halten wußten.

Sogleich beim Beginne des Krieges ist aber in der Rabe von Rastadt eine That verübt worden, die durch ihren höchst verbrecherischen Charafter und das undurchdringliche Dunkel, in das sie gehüllt war und lange geblieben, ganz Frankreich in unbeschreibliche Wuth verseh Nachdem nämlich am 8. April der Congreß resultatlos abgebrochen worden, hat der österreichische Obristlieutenant Barbaczy, dem= mit den Szekler-Husaren in der Rähe stand, am 28. April die fran zösischen Gesandten auffordern lassen, von Rastadt abzuziehen !) -Noch an demielben Tage. Abends um 9 Uhr reisten die französischen -Gesandten, Roberjot, Bonnier und Jean Debry von Rastadt at-Alls sie sich, heißt es in dem französischen Berichte, 500 Schritte vom Rastadt entsernt hatten, traten eine Truppe Szekler-Husaren, theil = zu Fuß, theils zu Pferd, aus dem Gebüsche an der Landstraße hervorwarfen sich über den ersten Wagen ber, in dem Jean Debry mat seiner Gattin und seinen Kindern saß. Debry wurde aus dem Wage 22 geriffen, mit Säbeln gehauen und für todt verlaffen. Bonnier wurde zerhauen und bem Roberjot der Schädel gespalten. Die Frauen, Bedienten und Sekretäre der Gesandten waren unverletz geblieben; auch Jean Debry war nicht todt, jondern bloß verwundet

Alle Welt, besonders aber die Franzosen, beschuldigten sofort die Desterreicher dieser Gräuelthat. Die österreichischen Szekler-Husaren lagen um Rastadt; "Szekler-Husaren" hatten die That verübt, und so zweifelten die Franzosen nicht daran oder stellten sich wenigstens so, als zweiselten sie im mindesten nicht daran, daß österreichische Husaren, und zwar auf Besehl ihres Commandanten Barbaczy, die

i di

<sup>1)</sup> Es war dies derselbe Obristlieutenant, der am 8. August 1794 auf der Höhe von Pellingen oberhalb Trier mit seinen Husaren so tapser gegen die andringenden Franzosen gefämpst bat, ohne sedoch das Geschick des Tages wenden und den Kall von Trier verhindern zu können.

verübt hätten, und dieser selbst nach Weisung des Hofes gehandelt habe.

lautet im Wesentlichen ber französische Bericht, wovon auch bei Hetrobt und Wilwersch eine deutsche Ueberschung ist. Es ist nicht zu beschreiben, welches Wuth- und Racheirch ganz Frankreich und hier am Itheine von den Repugegen das Haus Ocsterreich erhoben worden ist. Berichte sischer und deutscher Sprache, in den furchtbarsten Ver= jen und Drohungen gegen Desterreich abgefaßt, wurden massen= allen Behörden unter dem Volke verbreitet. An allen 3- und Justizgebäuden, an allen Häusern der Maire, ber n allen Thoren und öffentlichen Plätzen, an den Straßen= julhäusern, Kirchenthüren, Klosterpforten, im Junern des mpels und in den Sitzungsfälen aller Behörden waren 1 beiben Sprachen und mit großen Buchstaben angeheftet Worten: "Rache! Rache! Tob bem Hause Dester= Der zu Trier ausgegebene Bericht beginnt mit den Worten: terreicher haben eine Gränelthat begangen, deren die bar= Horben kaum fähig sind. Alls die fräukischen Minister rließen, um nach Frankreich zurückzukehren, zerhieben Husaren lerischen Regimente bieselben fast unter den Mauern dieser Diese unerhörte Grausamkeit muß gang Europa, ganze Welt empören, jo weit es Menschen gibt, die den lichen Vertrag ehren; muß die Urheber eines jolchen Frevels nstande ihres gerechtesten Zornes machen." Und einen solchen tten alle Angestellte, selbst die Geistlichen, an den Dekaden= atlich zu verlesen. Und nachdem so die Gemüther gehörig waren, wurde in allen Dekadentempeln am 8. Juni eine r abgehalten. Für die Begehung dieser Feier zu Trier hat alverwaltung folgende Anordnungen getroffen. Die Feier es vorher um 6 Uhr durch die größte Glocke der Stadt st und diese Glocke fortwährend von Stunde zu Stunde bis jr Abends am Feste selbst angezogen werben, während alles läute, unter welch immer für einem Vorwande, im ganzen ber Stadt verboten war. In dem Dekadentempel war ein üst aufgestellt, umgeben von Attributen und Symbolen, die vie Ermordung der Gefandten bezogen, bloße Gabel, Völkerrecht, der zerbrochene Oelzweig des Friedens, der Abler, den der Blitz der Rache vernichtet, die den Schlacht= stimmte Krone der Unsterblichkeit. Bei dem vom Freihofe indenden Zuge in den Dekadentempel wurden zwei Urnen

getragen — die zwei todtgebliebenen Gesandten bezeichnend —, die auf das Trancrgerüst gesetzt wurden; Mädchen, weiß gekleidet, mit schwarzen Schärpen, trugen Guirlanden von Epheu, Blumenkörbe und Salbungen, und Jünglinge trugen auf den Mord bezügliche Juschriften. Als der Zug im Dekadentempel augekommen war, wurden eigens gedichtete Lieder gesungen, Reden gehalten und das Manifest des französischen Direktoriums mit Rache, Racheruse gegen das Haus Desterreich verlesen, Ephenzweige wurden auf die Urnen gelegt und letztlich die erste und die letzte Strophe der Marseillaise gesungen!).

Ein so entsetliches Rachegeschrei, wie bamal von den Pyrenden bis an den Rhein, vom Canal bis an die Alpen, in Berichten, Plakten Inschriften, Reden und Liebern, auf den Straßen in feierlichen Umzügen und in den Dekadentempeln über die Ermordung der französischen Bevollmächtigten bei dem Congreß zu Rastadt erhoben worben, ift noch nicht erhört worden seit die Welt steht. Und die Manner, die dieses Rachegeschrei erhoben haben, waren dieselben, welche alljährlich am 21. Januar die Ermordung des Königs Ludwig XVI. von Frank reich als eine höchst preiswürdige That mit allem möglichen Pompe in benselben Defadentempeln feierten. Allerdings würde es eine himmelschreiende Verletung bes Völkerrechts gewesen sein, wenn ber Anschlag bes Gesandtenmordes von der kaiserlichen Regierung ausgegangen wäre, wie die Republikaner sie sofort beschuldigten. Allein wie täuschend auch der Schein gewesen ist, so hat sich doch bei der strengsten vom Raiser anbesohlenen Untersuchung keine Schuld gegen die österreichischen Szekler-Husaren ergeben; vielmehr hat sich eine Thatsache herausgestellt, welche die Urheber der That auf ganz andrer Seite vermuthen ließ; bie Thatsache nämlich, baß die angefallenen Gesandten in frangösischer Sprache angeredet worden waren, mabrent in jenem Hujarenregimente kein einziger Solbat ein Wort französisch verstand. Einen Monat nach der That war auch schon in beutschen Zeitungen zu lesen, daß es Franzosen selber gewesen, die, verkleidet als Szekler-Husaren, den Mord verübt hatten, und waren sogar ihre Namen genannt. Diese lettere Angabe, die ich in einem handschriftlichen Nachlasse eines gleichzeitigen Trierers finde,

<sup>&#</sup>x27;) Das gedruckte Programm des Zuges und der Feier im Dekadentempel mehre Ellen lang, liegt mir vor und ist dasselbe mit so vielen und so schrecklichen Racherusen angefüllt, die bei tem Zuge in großen Anschristen getragen und in dem Dekadentempel unter dem Rauschen der Kriegsmusit ausgestoßen wurden, daß jest noch den Leser dabei ein Grausen überläuft. Wo immer man in dem Dekadentempel die Mauern ansehen mochte, da bing eine große Inschrist: Rache! Rache dem Hause Desterreich!

hält eine merkwürdige Bestätigung durch einen mündlichen Bericht, n der Rheinische Antiquarius von einem angeblichen Theilnehmer an r That, einem Franzosen von Geburt, in folgender Weise mittheilt.

"Ich biente, erzählt dieser Franzose, der später in Coblenz lebte, bem 3. Husarenregimente, das im April 1799 in Straßburg lag. er Quartier-maître konnte mich wohl leiden. Ich habe dich, sagte mir eines Tages, zu einer Expedition bestimmt, die wir heute bent vornehmen mussen. Um 12 Uhr Nachts wird aufgesessen. Um ! Uhr hatte die Mannschaft sich versammelt, es waren unser an die 14. ie Uniform, hieß es, wird abgelegt, hier habt ihr Stallwämser. as waren blaue Dollmans, von Farbe und Schnitt, wie sie mir t, aber nicht freundlich begegnet waren. Das Ding schien mir inderlich, boch mit dem Quartier-maître war nicht zu capituliren. ie Stallwämser saßen und wir mit ihnen zu Gaul; mit Stroh waren : Hufe umwickelt. Hinüber gings auf der langen Brucke, bann iter nach Bischheim zu. Gefüttert wurde mit bem grauenben Morgen einem Dorfe seitwärts der Landstraße. Vor jett ist es nicht nöthig, ß wir uns zusammen halten, ziehet einzeln oder paarweise, ihr kennt le den Weg gegen Norden, und macht nur, daß wir uns heute Abend gen 6 Uhr in dem Holz bei Ifsisheim treffen; so sprach ber Quartiersitre, und fort war er. Unser Häufchen trennte sich auch, der eine t langsam, der andere geschwind, der eine af hier beim Bauer, der ibere da. So wurde es wohl 8 Uhr, bevor wir alle in dem Holze reinigt waren. Die Pferbe graseten, die Husaren schliefen ober auberten: auf einmal erhob sich der Quartier-maître, also sprechend: oldaten, ihr wißt, wie die Spitbuben sich der Republik bemeistert haben, ie die Rabulisten, die Federfechter ihr mitspielen. Ihr wißt, daß wir n Frieden erobert hatten, daß die Spisbuben aber andere Spisbuben ich Rastadt geschickt haben, um ihn uns zu stehlen. Wirklich ist es nen gelungen, durch Grobheit, Unverschämtheit und Zumuthungen ler Art das Friedensgeschäft rückgängig zu machen. In dieser Nacht mmen sie von Rastadt zuruck, um in Paris mit ihren Brübern ue Schelmenstreiche auszuhecken. Der größte Dienst, den ihr ber epublik erweisen könnt, ware es, sie von solchen Vögeln zu befreien. sollt ihr mir helfen in der Arbeit? Wie gern! hieß es aus aller tunde. So habt benn Acht auf meine Befehle. Und die Befehle arden gegeben, und wir zogen herunter gegen Rastadt. Schweigend Uten wir uns auf, schweigend erwarteten wir der Wagen, die uns tgegen kamen. En avant, hieß es, und wir flogen den Wagen zu. te Kerls, die in dem ersten saßen, wurden herausgerissen, und noch zue ich mich, daß ich es war, ben ersten Säbelhieb zu geben. Er

siel in einen fetten, runden Buckel; der war so sett von des armen Volkes Schweiß" 1).

Diesem Berichte über ben Hergang fügt Herr v. Stramberg (a. a. D.) noch mehre gewichtige Thatsachen aus seiner eigenen Ersfahrung hinzu, aus benen es in hohem Grade wahrscheinlich wird, daß der Mord von dem Direktorium in Paris selbst angeordnet worden, in der Absicht, die zu gänzlicher Theilnahmlosigkeit herabgesunkene Nation für Rachegelüste zu entslammen. So hat die Wittwe Robersot bei seber Gelegenheit öffentlich den Debry, der mit leichter Verwundung davon gekommen, als den Austister von ihres Herrn Mord bezeichnet, auch den Schneider in Straßburg, der die Szeklerunisormen lieserk, genannt u. dgl.

Das Jahr 1799 war zu Trier die Blüthezeit der republikanischen Feste. Denn da die Einführung der republikanischen Einrichtungen erst im Februar und März des Jahres 1798 stattgefunden hatte, so konnte der ganze Jahres-Festkreis erst mit 1799 zur Feier kommen; und im Jahre 1800 war der Glanz jener Feste bereits unter dem Einflusse des 18. Vrumaire, von welchem unten Rede kommt, bedeutend verblichen.

Bei der ganzen Bürgerschaft haben dieselben von Anfange an keinen Anklang gefunden; daher hat denn die Centralverwaltung mehrmal in Publikationen Klage geführt, "daß Unterlassungen und Rachlässigkeiten in Betreff der Keier der Nationalfeste vorgekommen, wodurch die sträfliche Absicht zu erkennen gegeben werde, die Gesinnungen bes Gouvernements zu beschimpfen." Unter dem 22. April 1800 benachrichtigt die Centralverwaltung die Municipalverwaltung, "daß sie die Professoren beauftragt habe, jede Dekade im Dekadensaal eine Rebe zu halten, daß sie zugleich für eine gute Musik daselbst gesorgt, mithin zu hoffen sei, daß durch solchergestalt getroffene Magregeln die Bürger, so wie die Magistraten aufgemuntert würden, ben Dekadenvereinigungen fleißiger als bisheran beizuwohnen." Nachdem Buonaparte am 9. November 1799 (18. Brum. VIII) das Direktorium gestürzt hatte, folgte am 24. Dez. d. J. das Geset, daß, außer dem 1. Venbemiair (Reujahr) und dem 14. Juli (Erstürmung der Bastille), keine Nationalfeste mehr gefeiert werden sollten. Und hierauf wurde zu Trier (2. Bendem. IX) bekannt gemacht, "daß die zwei jetzt nur mehr vorgeschriebenen Feste, da die vorhin vielleicht zu vielfältigen Festtage auf diese so geringe

<sup>&#</sup>x27;) Rhein. Antiquar. Mittelih. II. Abth. 8. Bb. S. 805 f. Herr v. Stramberg verschweigt ben Ramen bes Erzählers, fügt aber hinzu, es gebe in Coblenz noch viele Personen, die sich erinnerten, die Geschichte aus bessen Munde-gehört zu baben.

Jahl herabgesett worden, doch wenigstens mit Wohlanständigkeit und Freudigkeit geseiert werden sollten." Zugleich war gedroht, daß diesenigen, welche an diesen Tagen Arbeiten vornähmen, den Gerichten zur Bestrasung angezeigt werden würden. — Dieser Theilnahmlosigkeit ungeachtet führt die städtische Jahresrechnung vom Jahre VII der Republik (1799) 2016 Frk. 29 Cent. Ausgaben sür "Nationals und Dekadenseste" zu Trier auf.

Um schließlich eine Mustration jener Feste zu geben und den Geist zu kennzeichnen, der sich in denselben ausprägte, gebe ich in einer Beilage am Ende dieses Bandes (I. Beilage) die Lieder, die auf die Feste eines ganzen Enclus, meistens von Bürger J. J. Stammel, dem abgefallenen Pfarrer von Gusterath, gedichtet und bei jenen republikanischen oder Nationalsesten in dem Dekadentempel, bei den Umzügen in den Straßen und unter Freiheitsbäumen gesungen worden sind.

#### Die Separatisten zu Trier und zu Niederemmel (1799).

Die traurigen Erfahrungen, welche die französische Regierung bisher bei Forderung des Gides der Treue bei der Geistlichkeit in Frankreich (1790) und in den Niederlanden (1797 u. 1798) zu machen Gelegenheit gehabt, sind bei bem Vorgehen derselben in unfrem Lande nicht unbeachtet gelassen worden. Allerdings waren die Länder links bes Rheines 1798 auch noch nur eroberte und noch nicht von ihren rechtmäßigen Besitzern abgetretene Länder; daher war denn der in den vier rheinischen Departementen geforderte Gid weit unverfänglicher gestellt, als früher in Frankreich und den Niederlanden, wie wir oben geschen haben, und ist daher aud, von fast allen Geistlichen ohne Bebenken geleistet worden. Dessenungeachtet ist von ängstlichen und schwer zu belehrenden Gläubigen dieser von der Trierischen Geistlich= teit geleistete einfache Gib ber Treue gegen die faktisch bestehende Gewalt mit jenem in Frankreich früher geforderten und von Papst Pius VI. verworfenen Gibe auf dieselbe Linie gestellt worden, und dies um so mehr, als der populäre und hochgeschätzte Prediger Kronenberger, Augustinermönch zu Trier, mit ungewöhnlichem Freimuth die Grundfaße und das ganze Thun der Republikaner bekampfte. Rach Allem, mas seit Einführung der Republik in Frankreich gegen die Kirche und die dristliche Religion geschehen war, konnte es nicht schwer fallen, die Republit, wie sie eben war, als eine Todfeindin der Religion darzu= ftellen, und bemnach auch ben Eid ber Treue gegen dieselbe in den Verdacht einer schweren Versündigung zu bringen. Daher hat es denn

zu Trier einzelne Personen und ganze Familien gegeben, die ihren Abscheu gegen die Republik und die Republikaner auch auf die Geistlichen, die den Gid geleistet hatten, übertrugen, die Sakramente von ihnen nicht mehr empfangen und ihrem Gottesbienste nicht mehr beiwohnen wollten, die sich kirchlich separirten, sich an einen nicht geschworenen Geistlichen anschlossen oder, wo ein solcher nicht vorhanden mar, in einer sonst nicht benützten Kirche oder Rapelle sich zum Gebete versammelten. Hatte bereits ber Gib ber Geistlichen zu solcher Absonderung den Anstoß gegeben, so ist dieselbe mit größerer Schärfe herausgetreten, nachbem auch 1799 bie fämmtlichen Schulen nach den republikanischen Grundsätzen eingerichtet worden, in beneu die christliche Religion zu lehren, ja auch nur ein Wort von Christenthum zu sagen streng verboten war. Wir haben bereits oben in ber Geschichte des Schulwesens gehört, wie Männer und Frauen sich ber Eröffnung dieser ganz entchristlichten Schulen thätlich widerset haben und in Folge davon bestraft worden sind. Hat man in Paris und anderwärts Berjamnilungen heftiger Republikaner "Clubs" genannt und die Theilnehmer daran "Clubisten", bei benen es allerdings sehr unheilig zugegangen ist, so ist den Separatisten zu Trier ber Name "heiliger oder frommer Club" zu Theil geworden, ohne Zweifel von den Republikanern spottweise beigelegt!). In Wahrheit aber waren die Personen und Familien, die damal in jene separatistische Richtung eingegangen, in jeder Beziehung, in ihrem bürgerlichen, kirchlichen und moralischen Charakter durchaus ehrbare und bei ihren Mitbürgern mit Recht hochgeachtete Leute; nur, daß es ihnen an der rechten Einsicht gefehlt hat.

Für die Urheber dieser Separation hat die Centralverwaltung zu Trier die Augustinermönche, an erster Stelle den Prediger Kronensberger, und für den Führer in der Bürgerschaft den Gastwirth und Brunnenleiter R...n, nebst einem jenseits des Rheins gebürtigen Mann, Namens Brenner, gehalten. Daher hat denn die Verwaltung den Mönch Kronenberger sehr bald über den Rhein deportiren lassen. Nicht lange danach, nämlich am 25. August 1799, erklärte die Centralsverwaltung öffentlich, die Mönche des Augustinerklosters, mit Ausnahme des Subpriors, machten einen sormellen Mißbrauch von ihrem Beruf, um den Gemeingeist und die Ruhe des Saardepartemenis zu stören, unterstützt von einem gewissen R... zu Trier und einem Manne

<sup>1)</sup> In Niederemmel (an der Mosel) baben dieselben im Munde des Bolles "Anupperten" geheißen, was vernintblich eben nur eine volkstbümliche Corruption von "Clubisten" sein wird.

Ramens Brenner; daher beschließe sie, daß Aloys Schäfer, Lambert Bagner, Basilius Barcus, Pius Winnebeck, Hieronymus Schanus und Nicetius Ballmann, Mönche des Augustinerklosters zu Trier, iber den Rhein deportirt werden sollten und nicht mehr zurücksehren ürsten, wenn sie nicht als Spione behandelt werden wollten. Ludwin Endres und Melchior Bikles, Mönche jenes Klosters, und K..., Einswhner von Trier, seien unter besondre Aussicht der Municipalität zestellt, und müsse letzterer sich jeden Tag der genannten Behörde zweimal stellen, ein ihm vorgelegtes Blatt unterzeichnen und dürse ihne Erlaubniß nicht aus der Stadt gehen. In dem betreffenden Beschlusse waren ihm "religiöse Mummereien und fanatische Gänge (Bittgänge) und Reden" zur Last gelegt.

Da die Johanniter (Malteser) am Brückenthore beim Einrücken der Franzosen über den Rhein geflüchtet waren, so stand ihre Kirche leer und haben sich baher die Separatisten in dieser Kirche zu ihren zesonderten Andachten versammelt. Sofort ist die Centralverwaltung auch hier eingeschritten, indem sie am 21. Okt. 1799 der Municipal= verwaltung die Weisung gegeben hat, die Kapelle St. Johann am Brudenthore zu schließen und Jedermann den Gintritt zu verbieten, "ba sie den Fanatikern als Sammelplat dienen könne, ihre Gaukeleien baselbst fortzusetzen, da an gewissen Tagen viele Menschen vor Anbruch bes Tages darin zusammenkämen, und die Kapelle von keinem Priester bedient werde, der zur Rechenschaft gezogen werden könnte." Vorher schon, in den Monaten September und Oktober, hatten sich die Separa= tisten, da sie in die Kirchen nicht gehen wollten, zu Bittgängen durch die Straßen, an der Mariensäule bei Jesuiten, an dem Marktkreuz und an den Kirchthüren versammelt, unter allerdings auffälliger Gehabung ihres Führers, mit entblöstem Haupte, barfüßig, in einer Hand ein Crucifit, in der andern den Rosenkranz, laut betend durch die Straßen und knieend an den Kirchenthüren, so daß viele rauhe und freche Menschen darüber zu Thränen gerührt wurden, was dann aber die republikanischen Behörden um so mehr gegen diese Leute aufgebracht hat. Daher sind dieselben gegen die Führer mit Hausarrest, mit Einsperrung bei den Engelbrüdern und im Augustinerkloster einge= Und wenn der "Ankundiger für das Saar=Departement" die Widersetlichkeit jener Leute gegen die neuen ganz entchristlichten Schulen so hart angelassen hat, so ist dies einer der vielen Beweise, daß es auch damal, wo an allen Straßenecken und in allen öffent= lichen Bekanntmachungen die großsprecherische Devise — "Freiheit und Gleichheit" zu lesen war, Zeitungsschreiber und Zeitungen gegeben hat, die jedesmal auf Seite besjenigen ober jener Partei standen, die eben die Gewalt in Händen hatte, und um Gunst und Geld jese Rechtszertretung zu beschönigen bereit waren.

W

1

IGE

并

DX:

:5

şi Zı

mer,

tiet.

R: de

k ju

in miss

C:tet

men, i

t Alexi

mmi

dunen

zehnli

**ELECTRON** 

inis 31

tie Bi

e Ran

Fenor

Eriene

Beb at

n inn

hen; 2

he bee s

Egelagt

i bedente

e Ema

brizen r

MEER,

KIN

- CT

MET !

**E3** 

咒

So weit waren die Dinge bereits gekommen, als am 3. Dezember 1799 die Scenen in den Schulen zu St. Laurentius und Antonius vorgefallen sind, die wir früher berichtet haben, und über die checkerichter Prozeß zur Bestrafung der betreffenden Personen erhöbent worden ist. Da die Bestraften in ihrem Thun nichts Berbrecherischen, nichts Strasbares zu erkennen vermochten, so haben sie sich auch durch Strasen von demselben nicht abhalten lassen. Unter dem 11. März 1800 haben R..., Schillinger und noch ein Dritter dei dem Prässidenten der Centralverwaltung den Antrag gestellt, er solle dasker sorgen, daß das Christenthum wieder in den Schulen gelehrt werde, wie früher. Der Präsident selber ließ sich nicht sehen, hat vielmehr durch seinen Schwager die Antragsteller damit abweisen lassen, die diese Einrichtung der Schulen ihm von der Regierung (zu Paris) zugekommen sei, und sie sich daher dorthin wenden möchten.

In ber Fastenzeit des Jahres 1800 hielten die Separatific Morgens zwischen 4 und 6 Uhr Bittgänge nach h. Kreuz, laut beim und unter Vortragung eines Erncifires; und abermal wurde an 8. April ber Führer verhaftet und im Krahnen auf brei Eme eingesperrt. Es sollte aber noch ärger kommen. Am 31. Mai fische R . . . eine kleine Prozession aus der Neugasse auf die Simeonszasse zu, bei ber zwölf Kinder brennende Kerzen trugen und laut burch te Stadt gebetet wurde; das Ziel war die Wallsahrtskirche zu Eberharts Als der Zug am 1. Juni, dem Pfingstfeste Abends gegens 8 Uhr, zurückkehrte, ordnete sich berselbe wieder am Simeonsthore zu Prozession, obgleich ber jogleich zur Stelle sich findende Polizei-Commissär die bringendsten Borftellungen bagegen machte. Laut beten zogen die Leute, ungefähr 29 Personen, in die Stadt bis fin bem Marktkreuze, wo sie niederknieten. Als sie eben die Litanei ven Herzen Jesu sangen, tam ber hier in Garnison stehenbe franzöfische General, schlug mit seinem Stock in die Versammlung, ließ ben Stock begen ausspringen und stach nach ben Betern; etliche Gensbarme waren schnell zur Hand und gebrauchten ihre Säbel, und verwundeten mehre Personen. Hinzugekommene Bürger suchten ben General und den Commandanten der Gensbarmerie zu befänftigen, aber auch einige ber Zuschauer wurden mißhandelt. Der Führer und mehre Theil: nehmer wurden hierauf wieder eingezogen, im Krahnen festgesett und am 2. Juli mit auf ben Rücken gebundenen Banden vor Gerick geführt. Als beim Ausgang aus bem Gefängnisse R. ben Rosenkram ju beten anfing und die Gensbarmen ihn burch Schlagen und Stofts

te han abzuhalten suchten, ist unter ben herbeigelaufenen Leuten im tenhen ein solches Murren über die brutale Behandlung sonst so tenwerther Personen entstanden, daß der Polizei=Commissär seine och hatte, die Schiffer von Thätlichkeiten abzuhalten. Am 2. Juli urben die Angeklagten von dem Zuchtpolizeigerichte verurtheilt; L... 1 Schonaten Einsperrung, Ludwig Schillinger zu 3 Monaten und Krk.; Joh. Delwing zu 1 Monat und 125 Frk.; ebenso Ric. Soner, P. Franz Bartholemy und Agnes Niflu; Conrad Walter, Cifa. Röbet und Jak. Claus sind freigesprochen worden.

Rach diesem Vorgange begegnen uns die Separatisten wieber weer bem 19. Juli 1801, und zwar in ben Alten des Generalvicariats. t zu einet Paterswahl in das Alexianerklofter im Krahnen als mmissarius abgeordnete Assessor Simon nämlich berichtet bem Generalkariat schriftlich, die anberaumte Wahl habe nicht vor sich gehen brenen, indem dieselbe durch den sogenannten "frommen Club", worunter te Alexianerbrüder Johannes und Palmatius seien, vereitelt worden. Derauf hin stellt Simon den Antrag, diesen Club, der von dem Funnenleiter R... geleitet werbe, aus der Alexianerkirche, sobald ber twohnliche Gottesbienst zu Ende sei, abzuweisen; sodann dem Priester Acomparte, als der ben Club bediene, allenfalls sub poena suspenionis zu verbieten, besagtem Club fernere Dienste zu leiften. Eben Eche Bitte hat auch ber Bürger Riefer, Rachbarmeister im Krahnen, Ramen der dortigen Einwohner eingebracht. Daraufhin hat der Teffor Simon von dem Generalvicariat den Auftrag erhalten, den Eterianerbrübern mündlich zu bedeuten: 1) dem sogenannten frommen Lab außer ben Stunden ihres gewöhnlichen Gottesbienftes weder tunen noch von außen die Kirche zu seinen Privatandachten zu Miten; 2) nicht zuzulassen, daß auch zu andern Stunden Gebete, bie ber Kirche nicht gut geheißen seien, von diesen eigensinnigen Leuten Vergesagt würden; sobann ware 3) bem Priester Lacomparte schriftlich bebeuten, demselben keine fernere Dienste mehr zu leisten 1).

Es scheint, daß Lacomparte der lette Geistliche gewesen ist, der Separatisten Dienste geleistet hat; und da Kronenberger und die Mrigen wenigen Geistlichen, welche den Sid der Treue 1798 verweigert hatten, bereits längere Zeit über den Rhein deportirt worden, so waren die Separatisten, ungefähr achtzig Familien, sich selber überslessen. Da dieselben mit blindem Mißtrauen gegen Alles, was von der französischen Regierung kam, erfüllt waren, so haben sie auch dem

<sup>1)</sup> Unter dem 29. Juli erklärten die Alexianer, die erhaltene Weisung schuldigst zestektiren zu wollen, protestirend, daß sie an dem Eigensinn einiger ihrer Mitbürger das keinen Antheil hahmen.

zwischen Pius VII. und der Republik abgeschlossenen Concordate nicht getraut und den 1802 eingetretenen Bischof Carl Mannay nicht sur einen rechtmäßigen Bischof gehalten. Erst nach und nach ist es doch gelungen, einzelne Personen und Familien zur Kirche zurückzubringen. Andre sind bis zu ihrem Lebensende in der Trennung verharrt.

Es begreift sich, wie in einer größern Stadt, wo die Separatiften durch mannigfaltigen Berkehr auf Umgang und gegenseitigen Gebankenaustausch mit den übrigen Mitbürgern angewiesen waren, sich uch und nach ihre Borurtheile abschwächen, ihre verkehrten Unfichten allmälig schwinden mußten, und demnach in bemselben Maße ihre Partei immer mehr an innerem Zusammenhalt verlor und nach ungefähr zwanzig Jahren nur mehr wenige ganz vereinzelte Anhänger ber Separation übrig waren. Eine weit größere Hartnäckigkeit hat aber die Partei der Separatisten in der Gemeinde Riederemmel an Tag gelegt, weil hier eben jene Einwirkungen bes gesellschaftlichen Lebens fehlten, die zu Trier die schnellere Auflösung der Separatistenpartei herbeigeführt hatten. Richt allein haben zu Niederemmel jem auflösenden Einwirkungen gefehlt, sondern es ist auch noch der Umstand hinzugekommen, daß es hier ber Pfarrer gewesen ist, der die Spaltung in seiner Pfarrgemeinde bewirkt, und auch nach seiner Deportation bis zu seinem Lebensende mit beispiellosem Eigensinn durch Zuschriften an die Separatisten und Unterredungen mit Abgeordneten derselben forigesetzt und befestigt hat, während zu Trier die Spaltung durch Augustinermönche hervorgerufen worden war, die nach ihrer Deportation auf die rechte Rheinseite keine Verbindung mehr mit den Separatiften hatten. Pfarrer zu Niederemmel war aber Carl Anton Fepen, geboren zu St. Wendel im Jahre 1749. Daß er ben zu Ende bes Jahres 1798 geforderten Eid nicht geleistet, hatte, wie es scheint, noch keine auffallende Folgen gehabt; anders aber ist es gekommen, als am 9. Januar 1800 auch die Primärschule zu Niederemmel nach den republikanischen Grundsätzen, mit gänzlicher Ausschließung alles Religionsunterrichtes, eingerichtet werden sollte. Bisheran hatte nämlich der Frühmesser zu Niederemmel gewöhnlich auch die Schule gehalten, und war eben damal der vor etwa 12 Jahren hier in Clariffen gestorbene Herr Kirscht aus Meckel Frühmesser in jener Pfarrei und hatte die Schule versehen. Jest aber mußte derselbe zurücktreten, um dem neuen Lehrer, Nicol. Klasen aus Leiwen, früher Schullehrer in Reef an der Mosel, gebildet in der ehemaligen Normalschule zu Coblenz, Platz zu machen. Fenen erklärte zuerst biesem Schullehrer, baß er die Primärschule nicht anerkenne; sodann legte er seiner Pfarrgemeinde ben Regierungsbeschluß über Einrichtung ber Schule vor,

und zeigte ihr, daß dieselbe den Grundsätzen der dristtatholischen Religion zuwider sei und es gegen seinen Gid als katholischer Priester gehe, eine Schule anzuerkennen, die Christus und das Christenthum aus sich verbannt habe. Und als hierauf Herr Doufner aus Mühlheim als Regierungscommissär die Schule amtlich eröffnen und den Lehrer einführen wollte, protestirte Fenen mit dem größten Theile seiner Pfarrgemeinde in dem Schulsaale feierlich gegen die Schule, unter Berufung auf ben unchriftlichen Geist berselben und mit bem Hinzufügen, daß hier — "noch erst ein besiegtes, aber noch nicht mit Frankreich vereinigtes Land sei, und die Bewohner eines noch nur besiegten aber nicht vereinigten Landes nach dem Völkerrecht bean= spruchen könnten, bei ihrer alten Verfassung, Einrichtung und bei ihrem Glauben belassen zu werben. Demnach wollten sie keine Primärschule, sondern wollten ihre alte katholische Schule behalten" (27. April 1800). Als nun aber die Regierung voranging, das Schulhaus für die Primärschule in Beschlag nahm und das früher ausgeworfene Gehalt mit Bürgernutnießung bem neuen Lehrer Klasen überwies, hat die Gemeinde über Verletung ihres Eigenthums Klage erhoben. Im Gefolge längerer Verhandlungen hat endlich die Regierung unter dem 13. Juni 1801 ben Pfarrer Fenen zur Deportation über den Rhein verurtheilt und am 28. d. M. resp. am 1. Juli die Abführung bewerkstelligt.

Der Pfarrer Feyen hatte aber bis dahin Zeit genug gehabt, seinem Anhange in der Pfarrei, einem namhaften Theile sämmtlicher Pfarrgenossen, die Scheingrunde seiner Trennung jo tief einzuprägen, baß sie dieselben fortwährend vorzubringen wußten und mit denselben alle bessere Belehrung von sich wiesen. Nach der Deportation des Pfarrers erklärten die Separatisten: "Wir vermeiden alle jene Geist= lichen in geistlichen Handlungen, welche die Primärschule der Franzosen anerkannt haben, weil diese sich als Lehrer falscher und gottleser Grundsätze vor aller Welt erklärt haben. Wir vermeiden jene Geist: lichen in allen geistlichen Handlungen, welche ben Gid, den die Republik am 10. Dez. 1798 zu Trier von den Geiftlichen und den Civilbeamten gefordert hat, ohne Borbehalt des Glaubens geleistet haben." nachdem an die Stelle des deportirten Pfarrers ein andrer Geistlicher in die Pfarrei gesetzt worden, erklärten die Separatisten: "Wir vermeiden auch alle Geistlichen, die nach gewaltsamer Vertreibung der rechtmäßigen Vorgänger nach republikanischen Gesetzen eingeführt worben; denn diese sind intrusi." Ebenfalls mieden sie jene Beistlichen, die durch Unterschrift mit der Republik vereinigt zu werden gewünscht batten; denn dieses sei Gibbrüchigkeit gegen die rechtmäßige Regierung

gewesen und Einverständniß mit den unchristlichen Grundsätzen ber Cbenfalls jene Geistlichen, welche bem Gogenbienfte in Dekabentempeln und dem Pflanzen von Freiheitsbaumen beigewohnt hätten. Endlich auch alle jene Geistlichen, die ihre Sendung von dem jetigen Generalvicariate zu Trier erhalten hätten, da daffelle obigen Eid abgelegt und taburch seine Gerichtsbarkeit verloren habe Für alles dieses beriefen sie sich auf das Breve des Papstes Pius VI. vom Jahre 1791, und zwar so, daß sie sagten, die Grundsate ber Republik seien im Jahre 1797 (soll heißen 1798) zu Erier bieselben gewesen, wie 1791 in Frankreich; und wer haber obigen Eid ohne Vorbehalt des Glaubens geschworen habe, bekenne fich zu den condemnirten Grundsätzen der Republik und sei schismatisch Sonach seien auch alle nach ben republikanischen Grundsche von im Semeinden gewählten Pastoren keine rechtmäßigen, sondern schismatiffe. sakrilegische, wenn auch bas Generalvicariat zu Trier ihnen ad interin Gerichtsbarkeit ertheilt habe.

Juzwischen hatte bas Generalvicariat zu Trier seine liebe Roth mit dem frommen Club zu Niederemmel wie mit dem zu Trier. Als Fenen beportirt wurde, hatte er seinem separatistischen Anhange einen nichtgeschworenen Geistlichen bezeichnet, von dem sie sich die Sakramente sollten spenden lassen. Als daher das Generalvicariat ben Prieste Feilen als Pfarrer in Niederemmel eingesett hatte, wollten die Separe tisten diesen nicht als Pfarrer anerkennen, sondern betrachteten ben durch Feyen bei seiner Abreise bestellten Geistlichen als ihren Planz Auf die darüber von dem Landdechanten Hau gu Piesport gemachte Anzeige, ließ bas Generalvicariat ben sämmtlichen Pfarp kindern zu Niederemmel die Weisung zugehen, daß nach den geistlichen Satzungen kein Seelsorger befugt sei, bei längerer Abwesenheit eines andern Geistlichen statt seiner anzuordnen; daß sie demnach nicht jenen ben ihr abwesender Pastor allenfalls bestellt haben möge, sondern nur ben, dem das Generalvicariat wirklich die Seelsorge anvertraut habe, als ihren rechtmäßigen Pfarrverweser anzusehen hätten. Demzusoles könnten die Pfarrkinder, nach Borschrift des allgemeinen Kirchenpaths im Lateran ihre Oftern nur in ihrer Pfarrkirche gültig halten. Endlich wurden alle ohne Unterschied nachdrücklich ermahnt, nach der Lehre best Apostels Zwistigkeiten, Gifersucht, Zanksucht, öffentliche und beimliche Berläumdungen weit von sich abzuthun, indem Gott kein Gott ber Unordnung und des Zankes, sondern des Friedens und der Ordnung sei (26. März 1801) 1).

<sup>1)</sup> Dieses war noch vor der eigentlichen Deportation des Pfarrers Feven geschen. nämlich zu der Zeit, wo bersche gesangen nach Trier abgeführt, vor Gericht gestellt

Aehnlich wie die Separatisten zu Riederemmel haben sich auch bie zu Trier um dieselbe Zeit um einen nichtgeschworenen Geistlichen umgesehen, um von solchem die Sakramente zu empfangen. Solche fanden sich noch in den Franziskanerklöstern zu Beurich und zu Wittlich. Dies ersehen wir aus einem Schreiben des Generalvicariats vom 25. April 1801 an den B. Ludwin Terzweich in Beurich, worin demselben bie Eura auf drei Jahre gegeben wird, mit dem mandatum inhibitorium unter Strafe der Suspension, "ben sogenannten frommen Club in seiner Widersetlichkeit gegen seine Seelsorger nicht mehr zu unterftuten, sondern jedesmal, wenn diese Leute nach Beurich kamen, diefelben an ihre Pastoren zurückzuweisen." Aehnlich hat sich ein Franziskaner zu Wittlich bezüglich des Clubs in Niederemniel benommen. Unter bem 19. Nov. 1801 hat der Pastor Casel von Minheim mündlich por dem Generalvicariate referirt, der Franziskaner Florimund Christen zu Wittlich fahre noch immer fort, den sogenannten frommen Club zu Niederemmel in seinem Eigensinn zu unterstützen und habe sich in seiner und seines Kusters Matth. Petri Gegenwart in seinem Pfarrhause mehre anzügliche Ausfälle gegen bas Generalvicariat erlaubt. hierauf wurde dem Quardian zu Wittlich die Weisung überschickt, den besagten Franziskaner zur Nechtfertigung aufzufordern, und falls die Penuntiation gegründet, ihm sub poena suspensionis ipso facto incurrendae aufzugeben, die unter jene eigensinnigen Leute verbreiteten Grundsätze bald möglichst wieder zurückzunehmen.

Nachdem die französische Republik in dem Conkordate mit dem Bapste Pius VIL 1801 Frieden mit der Kirche geschlossen hatte, hätte man erwarten können, daß Feyen seine Sonderstellung aufgeden und auch seine Anhänger zur Rückehr unter die Auordnungen der Kirche aufsordern werde. Dies hat er aber nicht gethan, vielmehr dem neuen Bischose von Trier, Carl Mannay, ebenso wie disher dem Generalspicariate, sich gegenüber gestellt, hat ihn nicht für einen rechtmäßigen Bischof und alle unter ihm stehenden Geistlichen nicht für rechtmäßigen Priester angesehen, und suhr sort, von Bornhosen aus, wo er sich niedergelassen hatte, seine Anhänger in ihrer Separation und Widersetzlichkeit zu besestigen. Clemens Wenceslaus hatte im Jahre 1802, der Aussorderung des Papstes Folge leistend, auf seinen erzbischössischen Sitz zu Trier Verzicht geleistet; dabei aber war ihm der auf der rechten Rheinseite gelegene Theil seines disherigen Sprengels noch verblieben, den er durch ein erzbischössisches Generalvicariat zu Limburg abministrirte.

und verhört worden war. Am 10. April 1801 war er wieber entlassen worden, bis zu Ende Juni die Deportation über dem Rhein erfolgt ist.

Und da Bornhofen, wo Fenen sich aufhielt, unter jenes Generalvicariat gehörte, so wandte sich Carl Mannan mit seinen Beschwerben an basselbe, worauf im Juni 1803 der Erzbischof Clemens Wenceslans die Weisung an Feyen, den ehemaligen Pfarrer von Riederemmel, ergehen ließ, worin er ihm unter Strafe ber Suspension untersagte, seinen frühern Pfarrgenossen und irgend welchen Franzosen die Sakramente zu spenden ober auch nur Privatgespräche mit ihnen zu führen, um sie gegen ihren Bischof und Pfarrer aufzuheten. Dem Vischofe von Trier verweigerte Fenen aber Gehorsam aus dem Grunde, wie er in zwei Verantwortungsschreiben an das Generalvicariat zu Limburg erklärte, weil berselbe und jeder unter ihm stehende Pfarrer durch Annahme und Beschwörung ber französischen Gesetze feierlich erklärt habe, daß er die Kirche Christi nicht hören wolle, es sei benn, daß sie mit den französischen Gesetzen in Einklang sei; man möge nur Art. 3 der "organischen Artikel" vergleichen; wer diese Artikel ange nommen, beschworen habe, der habe damit erklärt, daß er die Kirche nicht hören und ihr nicht folgen wolle, als nur, wenn sie in Uebereinstimmung mit den französischen Gesetzen lehre, befehle und verfahre. Da nun aber obiges Verbot von dem Erzbischof Clemens Wenceslaus ausgegangen war, gegen den Fenen die Einwendungen nicht vorbringen konnte, welche er gegen Carl Mannay geltend zu machen suchte, so hatte er sich jetzt auch gegen das erzbischöfliche Generalvicariat zu verantworten, wenn er dem Verbote nicht Folge leisten wollte. schrieb baher an das Generalvicariat, er habe unter dem 21. Juni 1803 seine Grundsätze über die gallikanische Kirche demselben dargelegt, offenbar Lehren der katholisch-römisch-apostolischen Kirche; das Generalvicariat halte nun entweder die Grundsätze der gallikanischen Kirche für gut und richtig, wie aus seinem Befehle hervorzugehen scheine, ober es halte dieselben nicht für richtig. Im ersten Falle könne er das hochw. Generalvicariat zu Limburg nicht mehr für seine geistliche Obrigkeit anerkennen; halte aber das Generalvicariat die Grundsätze, die er als Grundsätze der gallikanischen Kirche dargelegt habe, und die dem Glauben und den Grundsätzen der katholischen Kirche zuwider seien, auch für falsche Grundsätze, dann sehe er nicht ein, wie er einen Befehl annehmen könne, der ihm zu schweigen gebiete, wenn er auch sehen musse, daß seine Pfarrkinder durch sein Schweigen verloren gingen. Er erkläre also, daß er den Befehl in keiner Weise annehmen könne und nicht annehme (1. Juli 1803). Dechanten Kün zu Camp, der das Commissorium erhalten hatte, Fenen nochmal zu einer Erklärung aufzufordern, wiederholte derselbe am 19. Juli dieselbe Erklärung, die er dem Generalvicariate gegeben hatte. Am 14. Oktober that er basselbe, mit dem Hinzusügen, er habe keinen Fehler begangen, könne nicht gestraft werden; im Uebrigen sei er bereit, Alles über sich kommen zu lassen, sei es Ercommunication, Suspension, und Landesverweisung. Was er aber so herausgesordert, das ist unter dem 5. November (1803) ersolgt, nämlich der Besehl der fürstlichen Regierung zu Ehrenbreitstein, unterzeichnet von Eschermann, an das Amt zu Wellmich, dem ehmaligen Pfarrer von Niederemmel Fenen zu bedeuten, daß er das Land zu verlassen habe, und im Weigerungsfalle ihn über die Grenze zu schaffen.

Bis zu diesem Stadium mußte ich die Geschichte der Separatisten, ohne Unterbrechung durch andre gleichzeitige Begebenheiten, fortführen, um die Stellung desselben vollständig im Zusammenhange zu bezeichnen. Da das Schisma zu Niederemmel aber noch lange fortgedauert und erst 1861 seine Endschaft erreicht hat, so verweise ich die fernere Geschichte desselben, um an dieser Stelle den Fluß der gleichzeitigen Begebenheiten nicht unverhältnismäßig lange zu unterbrechen, in eine Beilage (die II.) zu Ende dieses Bandes.

#### Frankreich erhält eine Consularregierung (1800).

Mit der Rückkehr Buonaparte's aus Aegypten am 16. Oktober 1799 hat die Geschichte der französischen Republik eine andere Wendung Rachdem er siegreich gegen die Türken und Mamelucken bis nach Syrien vorgedrungen war, kamen ihm Nachrichten über unglücklichen Verlauf der Dinge in Frankreich zu, von den Niederlagen französischer Armeen in Italien, dem Verlufte mehrer eroberter Provinzen und den von neuem ausgebrochenen Kämpfen der jakobinischen und der royalistischen Partei im Innern. Seit dem 4. September hatte die jakpbinische Partei eine neue Verfolgung gegen die Priester, die Royalisten und die kirchlich Gesinnten betrieben und war in Folge bavon auch wieder die Bende in vollem Aufstande begriffen. Directorium zu Paris war wegen seiner Räubereien und seiner Unsitt= lichkeit verhaßt in Europa und verachtet in Frankreich selber. Sobalb Buonaparte sich die Dinge in der Nähe angesehen hatte, beschloß er das Direktorium zu stürzen und der Republik eine neue Regierung zu geben. Der 18. Brumäre (9. Nov. 1799) war der Tag, an welchem er den Schlag ausführte, das Direktorium stürzte und den Rath der Fünfhundert, der sich widersetzen wollte, mit den Waffen auseinander "Seit zwei Jahren wird die Republik übel verwaltet," hieß es in der Proklamation Buonaparte's an die Soldaten in Paris; und am Tage darauf erklärte der Rath der Alten: "Es besteht kein Direktorium mehr; der gesetzgebende Körper erwählt provisorisch eine consularische Bollziehungs-Commission, bestehend aus den Bürgern Siezes, Röger-Dukos und Buonaparte, General, die den Namen "Consuln der fränkischen Republik" führen sollen.

Sogleich bei den ersten Magregeln Buonaparte's als ersten Cousuls hat Frankreich zum erstenmal nach Jahren wieder frei auf geathmet und Hoffnung auf eine bessere Zukunft geschöpft. der Parteien, Wiebergerstellung des Friedens, der Ordnung und bes gesunkenen Credits im Innern war das Ziel, das er sich gesetzt bei, und hiefür hat er gang geeignete Maßregeln ergriffen, indem er einer seits ben Gelüsten der Revolutionare Zügel angelegt, andrerseits ben gewaltsam unterbruckten Wünschen ber kirchlich Gesinnten gerecht geworden ist. Seine erste Regierungshandlung war bie Befreiung und Zurückerufung der wegen Abneigung gegen das Treiben ber Republikaner eingekerkerten ober verbannten Priester. Am 28. Dezember ließ er wieder alle Kirchen dem dristlichen Gottesdienste öffnen und kehrten bald gegen 20,000 Priefter aus der Verbaunung und aus ben Kerkern an die Altare zurück. Gbenso erlaubte er ben Emigrirten ungefrankte Rücktehr nach Frankreich, wenn sie sich von der Emigranten liste wollten ausstreichen lassen. Auch sollte fortan von den Priestern nur mehr ein einfacher, die Gewissen nicht verstrickender Eid der Trem gegen die Constitutionen geforbert werden. Zu besondrer Ehre gereicht es ihm, daß er das abscheuliche Fest des 21. Januar (der Hinrichtung des Königs) sogleich abgeschafft hat; ebenso, daß er die bereits secht Monate unbeerbigt zu Valence stehende Leiche bes in Gefangenschaft verstorbenen Papstes Pius VI. mit allen dristlichen Ehrenbezeugungen hat bestatten lassen. Die frankische Republik erhielt jett eine neue Constitution und eine einsachere Regierung, von der die verberblichen demokratischen Elemente möglichst ausgeschieden waren. Un die Stelle ber von unten gewählten und berathschlagenden Beamten traten jest solche, die von dem ersten Consul gewählt wurden und zu besehler Jedes Departement erhielt einen Präfetten, der Conton einen Unter=Präsetten und die Gemeinde einen Maire,

Unter dem 6. Mai 1800 ist diese neue Organisation auch in der vier rheinischen Departementen eingeführt worden. In der Publikation des betreffenden Geseiß zu Trier heißt est: "Jedes Departement hat einen Präsekten, einen Präsekturrath und einen allgemeinen Departementalrath. Der Präsekt hat allein die Verwaltung zu führen. Der Präsekturrath besteht zu Trier aus drei Personen und erkennt über die Gesuche von Privatpersonen um Freisprechung oder Verminderung ihres Autheils an den direkten Steuern, über Streitigkeiten bei öffents

Uden Arbeiten, über Begehren ber Gemeinden, ihre Alagsachen von Bericht bringen zu dürfen; sodann über streitige Fälle in Betreff ber Mexionalgüter. Wenn ber Präsett dem Präsetturrath beiwohnt, so hat er den Borfit, und And die Stimmen getheilt, so gibt er den Andschlag. Der allgemeine Departementerath versammelt sich jedes Jahr zu einem Zeitpunkt, den die Regierung bestimmt und dauert nur fünfzehn Tage. Derselbe vertheilt die direkten Stenern auf die Gemeindebezirke, er spricht über die Gesuche zur Berminderung, welche von den Gemeinden eingereicht werden, revidirt die jährliche Rechnung bes Präfekten und gibt seine Meinung über die Bedürfnisse und den Bustand des Departemente zu erkennen. Unser Departement ist in vier Gemeindebezirke eingetheilt, in jene von Trier, von Prum, von Saarbrücken und von Birkenfeld. Jeber Bezirk hat einen Unterpräs fekten, außer jenem von Trier, wo der Präfekt zugleich auch Unterpräfekt ist. Der Unterpräfekt hat die Verrichtungen, welche bisher von den Municipalitäten versehen wurden, mit einigen Abanderungen. In jedem Bezirk gibt es einen Bezirksrath, der zu einer von ber Regierung zu bestimmenben Epoche sich versammelt, bessen Sitzung hochstens 14 Tage währet. Dies Collegium vertheilt die direkten Steuern unter die Städte, Dörfer und Flecken des Bezirks, durchgeht bie Jahresrechnungen des Unterpräfekten . . Die alten Beneunungen: Städte, Flecken, Dörfer u. s. w. sind wieder hergestellt; jede Stadt, Flecken ober Dorf hat einen Maire (Bürgermeister) und einen Abjunkten, wenn deren Bevölkerung nicht über 2,500 Einwohner geht; in den Städten von 2,500 bis 5,000 Einwohnern ist ein Maire und zwei Abjunkten; in den Städten von 5,000 bis 10,000 Einwohnern, wie zu Trier, ist noch überbem ein Polizei-Commissär . . . Jede Stadt, Dorf, Flecken hat einen Municipalrath, der z. B. in Trier aus 30 Personen besteht ... Der erste Consul zu Paris ernennt die Prafekten, bie Präfekturrathe, die Glieder der Departementsrathe, den Generals secretar bes Prafekten, die Unterprafekten, die Glieder der Bezirksrathe, die Maires und Abjunkten in ben Städten, die mehr als 5000 Seclen haben. In den andern ernennen die Präfekten die Maires, Abjunkten u. s. w. Die Besolbung des Präfekten zu Trier besteht in 8000 Frk., ber Präfekturräthe in 1200 und ber Unterpräfekten unsres Departements in 3000 Franken" 1).

Nachdem Buonaparte im Winter die Ordnung in Frankreich wiederhergestellt hatte, begab er sich im Frühjahre 1800 wieder auf den

<sup>1)</sup> Anfünd. für das Saar-Dep. VIII. Jahr, No. 58. Der erste Präfekt des Saar-Departements war Beron d'Ormedville. Generalsecretär Zegowit; Präsekturräthe waren Labourdiniere, Gerbards und Compagnot.

Ariegsschauplatz nach Italien. Das Wassenglück ist ihm wieder günstig und in einem Feldzuge entreißt er den Oesterreichern wieder alle Bortheile, die sie und die Russen das Jahr vorher gewonnen hatten (Schlacht bei Marengo den 14. Juni). Oesterreichs Unglück vollendet sich durch die Riederlage bei Hohenlinden; es mußte sich zu dem Frieden mit Frankreich zu Luneville (9. Februar 1801) bequemen, und das linke Rheinuser förmlich an die fränkische Republik abtreten.

17. 17.

# Das Trierische Land wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801).

Die Länder des deutschen Reiches auf der linken Seite des eines hatten nun schon so lange unter den Lasten und Leiden des eges geseufzt, daß das Verlangen nach Ruhe und Frieden den merz über die Lostrennung vom Reiche fast ganzlich verstummen hte. Am 20. Pluv. IX (9. Febr. 1801) war zu Lüneville zwischen deutschen Kaiser und Napoleon Friede geschlossen und barin bas e Rheinufer an Frankreich abgetreten worden; am 20. Germ. . April 1801) wurde der Friedensschluß zu Trier feierlich publicirt. Ute man die Freude über den Frieden und die definitive Vereinigung vier neuen Departemente mit Frankreich nach den bei dieser Publi-In durch die Beamten veranstalteten Feierlichkeiten, Festreben und gedichte beurtheilen, so müßte man allerdings annehmen, cs sei e Spur von Schmerz über die Trennung von dem deutschen Vater= de empfunden worden. Am Vorabende um 6 Uhr und am Tage Publikation selbst um 5 Uhr Morgens wurde die Feierlichkeit th das Läuten aller Glocken und Abfeuern von Böllern angekündigt, dreifarbige Fahne auf dem Gangolphsthurme aufgepflanzt; um Uhr versammelten sich alle Civil= und Militairbeamten in Amts= dung im Dekabensaale, die Truppen waren in Parade aufgestellt, so wurde zwischen Symphonien und patriotischen Gesängen ber denstraktat zuerst in jenem Saale vor den Behörden und sodann allen öffentlichen Plätzen der Stadt, zulett auf dem Kornmartte licirt und hier zum Andenken an den Frieden eine Linde gepflanzt. : Maire der Stadt, A. J. Recking, verkündigte sodann, daß dieser it fortan "Bereinigungsplate" (place de la reunion) und Johann=Philippsstraße "Friedensstraße" heißen solle 1). Der

<sup>1)</sup> Die Linde ist längst verschwunden; die auf der Ede vor dem Gemeindehause tbrachte Inschrift (place de la rounion) hat sich länger erhalten, ist aber auch

die eben die Gewalt in Händen hatte, und um Gunft und Geld jete Rechtszertretung zu beschönigen bereit waren.

So weit waren die Dinge bereits gekommen, als am 3. Dezember 1799 die Scenen in den Schulen zu St. Laurentius und Antonins vorgefallen sind, die wir früher berichtet haben, und über die ein sormelicher Prozeß zur Bestrafung der betreffenden Personen erhöben worden ist. Da die Bestraften in ihrem Thun nichts Verbrecherisches, nichts Strasbares zu erkennen vermochten, so haben sie sich auch durch Strasen von demselben nicht abhalten lassen. Unter dem 11. Wän 1800 haben R..., Schillinger und noch ein Dritter dei dem Prüssenten der Centralverwaltung den Antrag gestellt, er solle daste sorgen, daß das Christenthum wieder in den Schulen gelehrt werde, wie früher. Der Präsident selber ließ sich nicht sehen, hat vielmehr durch seinen Schwager die Antragsteller damit abweisen lassen, daß diese Einrichtung der Schulen ihm von der Regierung (zu Paris) zugekommen sei, und sie sich daher dorthin wenden möchten.

In ber Fastenzeit des Jahres 1800 hielten die Separatisten Morgens zwischen 4 und 6 Uhr Bittgänge nach h. Kreuz, laut betend und unter Vortragung eines Crucifires; und abermal wurde am 8. April der Führer verhaftet und im Krahnen auf drei Tage eingesperrt. Es sollte aber noch ärger kommen. Am 31. Mai führte R . . . eine kleine Prozession aus ber Neugasse auf die Simconsgasse zu, bei der zwölf Kinder brennende Kerzen trugen und laut durch He Stadt gebetet wurde; das Ziel war die Wallfahrtstirche zu Eberharts Clausen. Als der Zug am 1. Juni, dem Pfingstfeste Abends gegen 8 Uhr, zurückkehrte, ordnete sich berselbe wieder am Simconsthore zur Prozession, obgleich der sogleich zur Stelle sich findende Polizei-Commissär die bringenbsten Vorstellungen dagegen machte. zogen die Leute, ungefähr 29 Personen, in die Stadt bis fu bem Marktkreuze, wo sie niederknieten. Als sie eben die Litanei von Herzen Jesu sangen, tam der hier in Garnison stehende französische General, schlug mit seinem Stock in die Versammlung, ließ ben Stockbegen ausspringen und stach nach den Betern; etliche Gensbarmen waren schnell zur Hand und gebrauchten ihre Säbel, und verwundeten mehre Personen. Hinzugekommene Bürger suchten den General und ben Commandanten der Gensbarmerie zu befänftigen, aber auch einige der Zuschauer wurden mißhandelt. Der Führer und mehre Theil: nehmer wurden hierauf wieder eingezogen, im Krahnen festgesetz und am 2. Juli mit auf ben Rücken gebundenen Sanden vor Gericht Als beim Ausgang aus bem Gefängnisse R. ben Rosenkranz zu beten anfing und die Gensdarmen ihn durch Schlagen und Stoßen

Krahnen ein solches Murren über die brutale Behandlung sonst so khrenwerther Personen entstanden, daß der Polizei=Commissär seine Noth hatte, die Schiffer von Thätlichkeiten abzuhalten. Am 2. Juli wurden die Angeklagten von dem Zuchtpolizeigerichte verurtheilt; K... zu 6 Monaten Einsperrung, Ludwig Schillinger zu 3 Monaten und 150 Frk.; Joh. Delwing zu 1 Monat und 125 Frk.; ebenso Nic. Soner, P. Franz Bartholemy und Agnes Niklu; Conrad Walter, Elisab. Röber und Jak. Claus sind freigesprochen worden.

Rach diesem Vorgange begegnen uns die Separatisten wieber unter bem 19. Juli 1801, und zwar in ben Akten bes Generalvicariats. Det zu einer Paterswahl in das Alexianerkloster im Krahnen als Commissarius abgeordnete Assessor Simon nämlich berichtet bem General= vicariat schriftlich, die anberaumte Wahl habe nicht vor sich gehen tonnen, indem dieselbe durch den sogenannten "frommen Club", worunter bie Alexianerbrüber Johannes und Palmatius seien, vereitelt worden. Darauf hin stellt Simon den Antrag, diesen Club, der von dem Brunnenleiter R... geleitet werbe, aus der Alexianerkirche, sobald ber atwöhnliche Gottesbienst zu Ende sei, abzuweisen; sobann bem Priester Lacomparte, als der den Club bediene, allenfalls sub poena suspensionis zu verbieten, besagtem Club fernere Dienste zu leisten. diese Bitte hat auch der Bürger Kiefer, Rachbarmeister im Krahnen, im Ramen der bortigen Einwohner eingebracht. Daraufhin hat ber Affessor Simon von dem Generalvicariat den Auftrag erhalten, den Mexianerbrüdern mündlich zu bedeuten: 1) dem sogenannten frommen Club außer ben Stunden ihres gewöhnlichen Gottesdieustes weder von innen noch von außen die Kirche zu seinen Privatanbachten zu bffnen; 2) nicht zuzulassen, daß auch zu andern Stunden Gebete, die bon ber Kirche nicht gut geheißen seien, von diesen eigensinnigen Leuten bergesagt würden; sodann wäre 3) dem Priester Lacomparte schriftlich an bebeuten, bemselben teine fernere Dienste mehr zu leisten 1).

Es scheint, daß Lacomparte der letzte Geistliche gewesen ist, der den Separatisten Dienste geleistet hat; und da Kronenberger und die Adrigen wenigen Geistlichen, welche den Eid der Treue 1798 verweigert hatten, bereits längere Zeit über den Rhein deportirt worden, so waren die Separatisten, ungefähr achtzig Familien, sich selber überslessen. Da dieselben mit blindem Mißtrauen gegen Alles, was von der französischen Regierung kam, erfüllt waren, so haben sie auch dem

<sup>1)</sup> Unter dem 29. Juli erklärten die Alexianer, die erhaltene Weisung schuldigst respektiren zu wollen, protestirend, daß sie an dem Eigensinn einiger ihrer Mitbürger det keinen Antheil hähmen.

zwischen Pius VII. und der Republik abgeschlossenen Concordate nicht getraut und den 1802 eingetretenen Bischof Carl Mannay nicht sür einen rechtmäßigen Bischof gehalten. Erst nach und nach ist es doch gelungen, einzelne Personen und Familien zur Kirche zurückzubringen. Andre sind bis zu ihrem Lebensende in der Trennung verharrt.

Es begreift sich, wie in einer größern Stabt, wo die Separatisten durch mannigfaltigen Berkehr auf Umgang und gegenseitigen Sebankenaustausch mit den übrigen Mitbürgern angewiesen waren, fich nach und nach ihre Vorurtheile abschwächen, ihre verkehrten Ansichten allmälig schwinden mußten, und demnach in demselben Maße ihre Partei immer mehr an innerem Zusammenhalt verlor und nach ungefähr zwanzig Jahren nur mehr wenige ganz vereinzelte Unbanger ber Separation übrig waren. Eine weit größere Hartnäckigkeit bat aber die Partei der Separatisten in der Gemeinde Rieberemmel an Tag gelegt, weil hier eben jene Einwirkungen bes gesellschaftlichen Lebens fehlten, die zu Trier die schnellere Auflösung der Separatistenpartei herbeigeführt hatten. Nicht allein haben zu Niederemmel jene auflösenden Einwirkungen gefehlt, sondern es ist auch noch der Umstand hinzugekommen, bag es hier ber Pfarrer gewesen ift, ber bie Spaltung in seiner Pfarrgemeinde bewirkt, und auch nach seiner Deportation bis zu seinem Lebensende mit beispiellosem Eigensinn durch Zuschriften an die Separatisten und Unterredungen mit Abgeordneten berselben forigesetzt und befestigt hat, während zu Trier die Spaltung burch Augustinermönche hervorgerufen worden war, die nach ihrer Deportation auf die rechte Rheinseite keine Verbindung mehr mit den Separatisten Pfarrer zu Niederemmel war aber Carl Anton Fegen, geboren zu St. Wendel im Jahre 1749. Daß er den zu Ende bes Jahres 1798 geforberten Eid nicht geleistet, hatte, wie es scheint, noch keine auffallende Folgen gehabt; anders aber ist es gekommen, als am 9. Januar 1800 auch die Primärschule zu Niederemmel nach ben republikanischen Grundsätzen, mit ganglicher Ausschließung alles Religionsunterrichtes, eingerichtet werden sollte. Bisheran hatte nämlich der Frühmesser zu Niederemmel gewöhnlich auch die Schule gehalten, und war eben damal der vor etwa 12 Jahren hier in Clarissen gestorbene Herr Kirscht aus Meckel Frühmesser in jener Pfarrei und hatte die Schule versehen. Jest aber mußte berselbe zurücktreten, um dem neuen Lehrer, Nicol. Klasen aus Leiwen, früher Schullehrer in Neef an der Mosel, gebildet in der ehemaligen Normalschule zu Coblenz, Platz zu machen. Fenen erklärte zuerst biesem Schullehrer, baß er die Primärschule nicht anerkenne; sodann legte er seiner Pfarrgemeinde ben Regierungsbeschluß über Einrichtung der Schule vor,

und zeigte ihr, daß dieselbe den Grundsätzen der dristkatholischen Religion zuwider sei und es gegen seinen Gid als katholischer Priester gehe, eine Schule anzuerkennen, die Christus und das Christenthum aus sich verbannt habe. Und als hierauf Herr Doufner aus Mühlheim als Regierungscommissär die Schule amtlich eröffnen und den Lehrer einführen wollte, protestirte Fenen mit dem größten Theile seiner Pfarrgemeinde in dem Schulsaale feierlich gegen die Schule, unter Berufung auf den unchristlichen Geist derselben und mit dem Hinzufügen, daß hier — "noch erst ein besiegtes, aber noch nicht mit Frankreich vereinigtes Land sei, und die Bewohner eines noch nur besiegten aber nicht vereinigten Landes nach dem Völkerrecht beanspruchen könnten, bei ihrer alten Verfassung, Ginrichtung und bei ihrem Glauben belassen zu werben. Demnach wollten sie keine Primärschule, sondern wollten ihre alte katholische Schule behalten" (27. April 1800). Als nun aber die Regierung voranging, das Schulhaus für die Primärschule in Beschlag nahm und das früher ausgeworfene Gehalt mit Bürgernutnießung bem neuen Behrer Klasen überwies, hat die Gemeinde über Verletzung ihres Eigenthums Klage erhoben. Im Gefolge längerer Verhandlungen hat endlich die Regierung unter dem 13. Juni 1801 den Pfarrer Fenen zur Deportation über den Rhein verurtheilt und am 28. d. M. resp. am 1. Juli die Abführung bewerkstelligt.

Der Pfarrer Fenen hatte aber bis dahin Zeit genug gehabt, seinem Anhange in der Pfarrei, einem namhaften Theile sämmtlicher Pfarrgenoffen, die Scheingrunde seiner Trennung so tief einzuprägen, daß sie dieselben fortwährend vorzubringen wußten und mit denselben alle bessere Belehrung von sich wiesen. Nach der Deportation des Pfarrers erklärten die Separatisten: "Wir vermeiden alle jene Geist= lichen in geistlichen Handlungen, welche die Primärschule der Franzosen anerkannt haben, weil diese sich als Lehrer falscher und gottleser Grundsätze vor aller Welt erklärt haben. Wir vermeiden jene Geist= lichen in allen geistlichen Handlungen, welche den Eid, den die Republik am 10. Dez. 1798 zu Trier von den Geiftlichen und den Civilbeamten gefordert hat, ohne Vorbehalt des Glaubens geleistet haben." Und nachbem an die Stelle bes beportirten Pfarrers ein andrer Geistlicher in die Pfarrei gesetzt worden, erklärten die Separatisten: "Wir vermeiden auch alle Geistlichen, die nach gewaltsamer Vertreibung der rechtmäßigen Vorganger nach republikanischen Gesetzen eingeführt worben; denn diese sind intrusi." Ebenfalls mieden sie jene Beistlichen, die durch Unterschrift mit der Republik vereinigt zu werden gewünscht batten; benn bieses sei Gibbrüchigkeit gegen die rechtmäßige Regierung

gewesen und Einverständniß mit den unchristlichen Grundsätzen ber Cbenfalls jene Geistlichen, welche bem Gogendienfte in Dekabentempeln und dem Pflanzen von Freiheitsbäumen beigewohnt Endlich auch alle jene Geistlichen, die ihre Sendung von dem jetigen Generalvicariate zu Trier erhalten hätten, da daffelbe obigen Eid abgelegt und tadurch seine Gerichtsbarkeit verloren habe Für alles dieses beriefen sie sich auf das Breve des Papstes Pius VI. vom Jahre 1791, und zwar so, daß sie sagten, die Grundsate ber Republik seien im Jahre 1797 (soll heißen 1798) au Erier bieselben gewesen, wie 1791 in Frankreich; und wer haber obigen Eid ohne Vorbehalt des Glaubens geschworen habe, bekenne fic zu den condemnirten Grundsätzen der Republik und sei schismatisch Sonach seien auch alle nach ben republikanischen Grundsätzen von ben Semeinden gewählten Pastoren keine rechtmäßigen, sondern schämatiffe. sakrilegische, wenn auch bas Generalvicariat zu Trier ihnen ach interim Gerichtsbarkeit ertheilt habe.

Juzwischen hatte das Generalvicariat zu Trier seine liebe Roth mit bem frommen Club zu Niederemmel wie mit bem zu Trier. Als Fenen deportirt wurde, hatte er seinem separatistischen Anhange einen nichtgeschworenen Geistlichen bezeichnet, von dem sie sich die Sakramente sollten spenden lassen. Als daher das Generalvicariat ben Priester Feilen als Pfarrer in Niederemmel eingesett hatte, wollten die Separe tisten diesen nicht als Pfarrer anerkennen, sondern betrachteten ben durch Fenen bei seiner Abreise bestellten Geistlichen als ihren Pfar verwalter. Auf die darüber von dem Landbechanten Hau giesport gemachte Anzeige, ließ das Generalvicariat den sämmtlichen Pfarp kindern zu Niederemmel die Weisung zugehen, daß nach den geistlichen Satzungen kein Seelsorger befugt sei, bei längerer Abwesenheit einen andern Geistlichen statt seiner anzuordnen; daß sie bemnach nicht jenen. ben ihr abwesender Pastor allenfalls bestellt haben möge, sondern nur ben, dem bas Generalvicariat wirklich bie Seelsorge anvertraut habe. als ihren rechtmäßigen Pfarrverweser anzusehen hätten. Demzusolge könnten die Pfarrkinder, nach Vorschrift des allgemeinen Kirchenzaths im Lateran ihre Ostern nur in ihrer Pfarrkirche gültig halten. Eublich wurden alle ohne Unterschied nachdrücklich ermahnt, nach der Lehre des Apostels Zwistigkeiten, Eifersucht, Zanksucht, öffentliche und heimliche Berläumbungen weit von sich abzuthun, indem Gott kein Gott ber Unordnung und des Zankes, sondern des Friedens und der Ordnung sei (26. März 1801) 1).

<sup>1)</sup> Dieses war noch vor ber eigentlichen Deportation des Pfarrers Fenen geschen, nämlich zu der Zeit, wo bersalbe gesangen nach Trier abgeführt, vor Gericht gestellt

Aehnlich wie die Separatisten zu Riederemmel haben fich auch bie zu Trier um dieselbe Zeit um einen nichtgeschworenen Geiftlichen umgesehen, um von solchem die Sakramente zu empfangen. fanden sich noch in den Franziskanerklöstern zu Beurich und zu Wittlich. Dies ersehen wir aus einem Schreiben bes Generalvicariats vom 25. April 1801 an den B. Ludwin Terzweich in Beurich, worin demselben bie Eura auf drei Jahre gegeben wird, mit dem mandatum inhibitorium unter Strafe der Suspension, "den sogenannten frommen Club in seiner Widersetlichkeit gegen seine Seelsorger nicht mehr zu unter-Außen, sondern jedesmal, wenn diese Leute nach Beurich kamen, die= felben an ihre Pastoren zurückzuweisen." Aehnlich hat sich ein Franziskner zu Wittlich bezüglich des Clubs in Niederemmel benommen. Unter dem 19. Nov. 1801 hat der Pastor Casel von Minheim mündlich var dem Generalvicariate referirt, der Franziskaner Florimund Christen Bittlich fahre noch immer fort, den sogenannten frommen Club zu Niederemmel in seinem Eigensinn zu unterstützen und habe sich in seiner und seines Rusters Matth. Petri Gegenwart in seinem Pfarrhause mehre anzügliche Ausfälle gegen bas Generalvicariat erlaubt. Dierauf wurde dem Quardian zu Wittlich die Weisung überschickt, den besagten Franziskaner zur Nechtfertigung aufzufordern, und falls die Penuntiation gegründet, ihm sub poena suspensionis ipso facto incurrendae aufzugeben, die unter jene eigensinnigen Leute verbreiteten Grundsätze bald möglichst wieder zurückzunehmen.

Rachdem die französische Republik in dem Conkordate mit dem Bapfte Pius VIL 1801 Frieden mit der Kirche geschlossen hatte, hätte man erwarten können, daß Feyen seine Sonderstellung aufgeben und auch seine Anhänger zur Rückehr unter die Auordnungen der Kirche auffordern werde. Dies hat er aber nicht gethan, vielnicht dem neuen Bischose von Trier, Carl Mannay, ebenso wie bisher dem Generalspicariate, sich gegenüber gestellt, hat ihn nicht für einen rechtmäßigen Bischof und alle unter ihm stehenden Geistlichen nicht für rechtmäßigen Priester angeschen, und suhr fort, von Bornhosen aus, wo er sich niedergelassen hatte, seine Anhänger in ihrer Separation und Widersetzlichkeit zu besestigen. Elemens Wenceslaus hatte im Jahre 1802, der Aufsorderung des Papstes Folge leistend, auf seinen erzbischössichen Sitz zu Trier Berzicht geleistet; dabei aber war ihm der auf der rechten Rheinseite gelegene Theil seines disherigen Sprengels noch verblieben, den er durch ein erzbischössiches Generalvicariat zu Limburg abministrirte.

und verhört worden war. Am 10. April 1801 war er wieder entlassen worden, bis un Ende Juni die Deportation über dem Rhein erfolgt ift.

Und da Bornhofen, wo Fenen sich aufhielt, unter jenes Generalvicariat gehörte, so wandte sich Carl Mannan mit seinen Beschwerben an basselbe, worauf im Juni 1803 ber Erzbischof Clemens Wenceslaus die Weisung an Feyen, den ehemaligen Pfarrer von Niederemmel, ergehen ließ, worin er ihm unter Strafe der Suspension untersagte, seinen frühern Pfarrgenossen und irgend welchen Franzosen die Sakramente zu speuden ober auch nur Privatgespräche mit ihnen zu führen, um sie gegen ihren Bischof und Pfarrer aufzuheten. Dem Bischofe von Trier verweigerte Fenen aber Gehorsam aus dem Grunde, wie er in zwei Verantwortungsschreiben an das Generalvicariat zu Limburg erklärte, weil berselbe und jeder unter ihm stehende Pfarrer durch Annahme und Beschwörung der französischen Gesetze feierlich erklärt habe, daß er die Kirche Christi nicht hören wolle, es sei benn, daß sie mit den französischen Gesetzen in Einklang sei; man möge nur Art. 3 der "organischen Artikel" vergleichen; wer diese Artikel angenommen, beschworen habe, der habe damit erklärt, daß er die Kirche nicht hören und ihr nicht folgen wolle, als nur, wenn sie in Ueber einstimmung mit den französischen Gesetzen lehre, befehle und verfahre. Da nun aber obiges Verbot von dem Erzbischof Elemens Wenceslaus ausgegangen war, gegen den Feyen die Einwendungen nicht vorbringen konnte, welche er gegen Carl Mannan geltend zu machen suchte, so hatte er sich jett auch gegen das erzbischöfliche Generalvicariat zu verantworten, wenn er dem Verbote nicht Folge leisten wollte. schrieb baher au das Generalvicariat, er habe unter dem 21. Juni 1803 seine Grundsätze über die gallikanische Kirche demselben dargelegt, offenbar Lehren der katholisch-römisch-apostolischen Kirche; das Generalvicariat halte nun entweder die Grundsätze der gallikanischen Kirche für gut und richtig, wie aus seinem Befehle hervorzugehen scheine, ober es halte dieselben nicht für richtig. Im ersten Falle könne er das hochw. Generalvicariat zu Limburg nicht mehr für seine geistliche Obrigkeit anerkennen; halte aber das Generalvicariat die Grundsätze, die er als Grundsätze der gallikanischen Kirche dargelegt habe, und die dem Glauben und den Grundsätzen der katholischen Kirche zuwider seien, auch für falsche Grundsätze, dann sehe er nicht ein, wie er einen Befehl annehmen könne, der ihm zu schweigen gebiete, wenn er auch sehen musse, daß seine Pfarrkinder durch sein Schweigen verloren Er erfläre also, daß er den Befehl in keiner Beise annehmen könne und nicht annehme (1. Juli 1803). Dechanten Kün zu Camp, der das Commissorium erhalten hatte, Fenen nochmal zu einer Erklärung aufzufordern, wiederholte derselbe am 19. Juli dieselbe Erklärung, die er dem Generalvicariate gegeben hatte.

Am 14. Oktober that er dasselbe, mit dem Hinzusügen, er habe keinen Fehler begangen, könne nicht' gestraft werden; im Uebrigen sei er bereit, Alles über sich kommen zu lassen, sei es Ercommunication, Suspension, und Landesverweisung. Was er aber so herausgesorbert, das ist unter dem 5. November (1803) erfolgt, nämlich der Besehl der fürstlichen Regierung zu Ehrenbreitstein, unterzeichnet von Eschermann, an das Amt zu Wellmich, dem ehmaligen Pfarrer von Niederemmel Feyen zu bedeuten, daß er das Land zu verlassen habe, und im Weigerungsfalle ihn über die Grenze zu schaffen.

Bis zu diesem Stadium mußte ich die Geschichte der Separatisten, ohne Unterbrechung durch andre gleichzeitige Begebenheiten, fortführen, um die Stellung desselben vollständig im Zusammenhange zu bezeichnen. Da das Schisma zu Niederemmel aber noch lange fortgedauert und erst 1861 seine Endschaft erreicht hat, so verweise ich die fernere Geschichte desselben, um an dieser Stelle den Fluß der gleichzeitigen Begebenheiten nicht unverhältnismäßig lange zu unterbrechen, in eine Beilage (die II.) zu Ende dieses Bandes.

## Frankreich erhält eine Consularregierung (1800).

Mit der Rückkehr Buonaparte's aus Aegypten am 16. Oktober 1799 hat die Geschichte ber französischen Republik eine andere Wendung genommen. Nachdem er siegreich gegen die Türken und Mamelucken bis nach Sprien vorgebrungen war, kamen ihm Nachrichten über unglucklichen Verlauf ber Dinge in Frankreich zu, von ben Nieberlagen französischer Armeen in Italien, dem Verluste mehrer eroberter Provinzen und den von neuem ausgebrochenen Kämpfen der jakobinischen und der ronalistischen Partei im Innern. Seit dem 4. September hatte die jakpbinische Partei eine neue Verfolgung gegen die Priefter, die Royalisten und die kirchlich Gesinnten betrieben und war in Folge bavon auch wieder die Bende in vollem Aufstande begriffen. Directorium zu Paris war wegen seiner Räubereien und seiner Unsitt= lichkeit verhaßt in Europa und verachtet in Frankreich selber. Sobalb Buonaparte sich die Dinge in der Nähe angesehen hatte, beschloß er das Direktorium zu stürzen und der Republik eine neue Regierung zu geben. Der 18. Brumäre (9. Nov. 1799) war der Tag, an welchem er den Schlag ausführte, das Direktorium stürzte und den Rath der Fünfhundert, der sich widersetzen wollte, mit den Waffen auseinander trieb. "Seit zwei Jahren wird die Republik übel verwaltet," hieß es in der Proklamation Buonaparte's an die Soldaten in Paris; und am Tage darauf erklärte der Rath der Alten: "Es besteht kein Direktorium mehr; der gesetzgebende Körper erwählt provisorisch eine consplarische Bollziehungs-Commission, bestehend aus den Bürgern Sieus, Röger-Dutos und Buonaparte, General, die den Namen "Confuln der fränkischen Republik" sühren sollen.

Sogleich bei den ersten Maßregeln Buonaparte's als ersten Cousuls hat Frankreich zum erstenmal nach Jahren wieder frei aufgeathmet und Hoffnung auf eine bessere Zukunft geschöpft. der Parteien, Wiederherstellung des Friedens, der Ordnung und bes gesunkenen Credits im Innern war bas Ziel, bas er sich gesetzt bet, und hiefür hat er gang geeignete Maßregeln ergriffen, indem er einerseits den Gelüsten der Revolutionäre Zügel angelegt, andrerseits den gewaltsam unterbrückten Wünschen ber kirchlich Gesinnten gerecht geworden ist. Seine erste Regierungshandtung war die Befreiung und Zurückerufung der wegen Abneigung gegen das Treiben ber Republikaner eingekerkerten ober verbannten Priester. Am 28. Dezember ließ er wieder alle Kirchen dem dristlichen Gottesdienste öffnen und kehrten bald gegen 20,000 Priester aus der Verbannung und aus den Kerkern an die Altäre zurück. Ebenso erlaubte er den Emigrirten ungefränkte Rücklehr nach Frankreich, wenn sie sich von ber Emigrantenliste wollten ausstreichen lassen. Anch sollte fortan von den Priestern nur mehr ein einfacher, die Gewissen nicht verstrickender Gid der Treue gegen die Constitutionen geforbert werden. Bu besondrer Ehre gereicht es ihm, daß er das abscheuliche Fest des 21. Januar (der Hinrichtung des Königs) sogleich abgeschafft hat; ebenso, daß er die bereits secht Monate unbeerdigt zu Valence stehende Leiche bes in Gefangenschaft verstorbenen Papstes Pius VI. mit allen dristlichen Ehrenbezeugungen hat bestatten lassen. Die frankische Republik erhielt jest eine neue Constitution und eine einfachere Regierung, von der die verderblichen demokratischen Elemente möglichst ausgeschieden waren. Un die Stelle der von unten gewählten und berathschlagenden Beamten traten jeht jolche, die von dem ersten Conful gewählt wurden und zu besehlen Jebes Departement erhielt einen Prafetten, ber Conton einen Unter-Präsetten und die Gemeinde einen Maire.

Unter dem 6. Dai 1800 ist diese neue Organisation auch in der vier rheinischen Departementen eingeführt worden. In der Publikation des betreffenden Geseyes zu Trier heißt es: "Jedes Departement hat einen Präsekten, einen Präsekturrath und einen allgemeinen Departementalrath. Der Präsekt hat allein die Verwaltung zu sühren. Der Präsekturrath besteht zu Trier aus drei Personen und erkennt über die Gesuche von Privatpersonen um Freisprechung oder Verminderung ihres Autheils an den direkten Steuern, über Streitigkeiten bei öffents

Uden Arbeiten, über Begehren ber Gemeinden, ihre Alegsachen von Gericht bringen zu dürfen; sodann über streitige Fälle in Betreff ber Wenn der Präsett dem Präsetturrath beiwohnt, so **Retione** kriter. hat er ben Borfit, und And die Stimmen getheilt, so gibt er ben Andschlag. Der allgemeine Departementsrath versammelt sich jedes Jahr zu einem Zeitpunkt, den die Regierung bestimmt und dauert nur fünfzehn Tage. Derselbe vertheilt die diretten Stenern auf die Gemeindebezirke, er spricht über die Gesuche zur Berminderung, welche von den Gemeinden eingereicht werden, revidirt die jährliche Rechnung des Präsekten und gibt seine Meinung über die Bedürfnisse und den Bustand des Departements zu erkennen. Unser Departement ist in vier Gemeindebezirke eingetheilt, in jene von Trier, von Prum, von Saarbruden und von Birkenfeld. Jeber Bezirk hat einen Unterpräs fekten, außer jenem von Trier, wo der Präfekt zugleich auch Unterpräfekt ist. Der Unterpräfekt hat die Verrichtungen, welche bisher von den Municipalitäten versehen wurden, mit einigen Abanderungen. In jedem Bezirk gibt es einen Bezirksrath, ber zu einer von ber Regierung zu bestimmenben Epoche sich versammelt, bessen Sitzung höchstens 14 Tage währet. Dies Collegium vertheilt die direkten Steuern unter die Städte, Dörfer und Flecken des Bezirks, durchgeht die Jahresrechnungen des Unterpräfekten . . Die alten Benennungen: Städte, Flecken, Dörfer u. s. w. sind wieder hergestellt; jede Stadt, Fleden ober Dorf hat einen Maire (Bürgermeister) und einen Abjunkten, wenn deren Bevölkerung nicht über 2,500 Einwohner geht; in den Städten von 2,500 bis 5,000 Einwohnern ist ein Maire und zwei Abjunkten; in den Städten von 5,000 bis 10,000 Einwohnern, wie zu Trier, ist noch überbem ein Polizei-Commissär . . . Jede Stadt, Dorf, Flecken hat einen Municipalrath, der z. B. in Trier aus 30 Personen besteht ... Der erste Consul zu Paris ernennt die Präfekten, bie Präfekturräthe, die Glicder der Departementsräthe, den Generalsecretar bes Prafekten, die Unterprafekten, die Glieder der Bezirksrathe, die Maires und Abjunkten in den Städten, die mehr als 5000 Seclen haben. In den andern ernennen die Präfekten die Maires, Abjunkten u. s. w. Die Besolbung des Prafekten zu Trier besteht in 8000 Frk., der Präfekturräthe in 1200 und der Unterpräfekten unsres Departements in 3000 Franken" 1).

Nachdem Buonaparte im Winter die Ordnung in Frankreich wiederhergestellt hatte, begab er sich im Frühjahre 1800 wieder auf den

<sup>1)</sup> Anfünd. für das Saar-Dep. VIII. Jahr, No. :18. Der erste Präsett des Saar-Departements war Beron d'Ormedville, Generalsecretär Zegowit; Präsetturräthe waren Labourdiniere, Gerhards und Compagnot.

Ariegsschauplatz nach Italien. Das Wassenglück ist ihm wieder günstig und in einem Feldzuge entreißt er den Oesterreichern wieder alle Bortheile, die sie und die Russen das Jahr vorher gewonnen hatten (Schlacht bei Marengo den 14. Juni). Desterreichs Unglück vollendet sich durch die Niederlage bei Hohenlinden; es mußte sich zu dem Frieden mit Frankreich zu Luneville (9. Februar 1801) bequemen, und das sinke Rheinuser förmlich an die franklische Republik abtreten.



## Pas Trierische Land wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801).

Die Länder des deutschen Reiches auf der linken Seite des theines hatten nun schon so lange unter den Lasten und Leiden des rieges geseufzt, daß das Verlangen nach Ruhe und Frieden den öchmerz über die Lostrennung vom Reiche fast ganzlich verstummen rachte. Am 20. Pluv. IX (9. Febr. 1801) war zu Lüneville zwischen em beutschen Kaiser und Napoleon Friede geschlossen und barin das inke Rheinufer an Frankreich abgetreten worden; am 20. Germ. 10. April 1801) wurde der Friedensschluß zu Trier feierlich publicirt. Bollte man die Freude über ben Frieden und die definitive Vereinigung er vier neuen Departemente mit Frankreich nach den bei dieser Publiution durch die Beamten veranstalteten Feierlichkeiten, Festreden und jestgebichte beurtheilen, so müßte man allerbings annehmen, ce sei eine Spur von Schmerz über die Trennung von dem deutschen Vater= inde empfunden worden. Am Vorabende um 6 Uhr und am Tage er Publikation selbst um 5 Uhr Morgens wurde die Feierlichkeit urch das Läuten aller Glocken und Abfeuern von Böllern angekündigt, ie dreifarbige Fahne auf dem Gangolphsthurme aufgepflanzt; um O Uhr versammelten sich alle Civil= und Militairbeamten in Amts= eidung im Dekadensaale, die Truppen waren in Parade aufgestellt, nd so wurde zwischen Symphonien und patriotischen Gesängen ber riebenstraktat zuerst in jenem Saale vor den Behörden und sobann uf allen öffentlichen Plätzen der Stadt, zuletzt auf dem Kornmarkte ublicirt und hier zum Andenken an den Frieden eine Linde gepflanzt. der Maire der Stadt, A. J. Recking, verkündigte sodann, daß dieser Nat fortan "Vereinigungsplate" (place de la reunion) und ie Johann-Philippsstraße "Friedensstraße" heißen solle 1). Der

<sup>1)</sup> Die Linde ist längst verschwunden; die auf der Ede vor dem Gemeindebause zgebrachte Inschrift (place de la rounion) hat sich länger exhalten, ist aber auch

Stadtmagistrat beweristelligte noch eine Zuthat zu dem Festprogramme, die wohlthuend an die Art und Weise erinnert, wie in bessern Zeiten öffentliche Festlichkeiten begangen zu werden pslegten. Nachmittags nämlich wurden in dem Bürgerhospitale 1100 Stück Brod, jedes zu 3 Pf. nebst einer gewissen Summe Geldes unter die Stadtarmen, gemäß den von den Nachdarmeistern eingereichten Listen, vertheilt. Ilumination der össentlichen Gedälliche and ein Ball im Dekedastalale mit drei Franken Eintrittsgebühren, dessen Ertrag ebenfalls für die Hausarmen bestimmt, machten den Schluß ver Festgedichte zu verherrlichen:

- 1) Mit des Lenzens erster Wonne, Sold wie Gottes milbe Sonne Lächelst du der Erde zu! Endest tief gefühlte Leiden, Oringst uns längst vermißte Freuden, Stille Eintracht, süße Nuh!
- 3) Krieger, die in Schlachten stürmten, Leichen hoch auf Kichen thürmten, Bieten zum Berein die Hand: Ziehen hin in froher Schaare, Mit dem Siegektranz im Haare Friedlich in ihr Vaterland.
- 5) Steiget man nur über Leichen, Loldel um dich zu erreichen, Freiheit! in dein Heiligthum? Wüssen Tausende erft sinken, Ch' uns beine Fahnen winken, Palmen sprießen deinem Ruhm?
- 7) Dann, dann ruft sie zum Geschte Für entweihte Men chenrechte, Rächend hebt sie ihre hand: Neber Trümmer halber Welten Führt sie ihre treuen Helben In's befreite Baterland.
- 9) Hal bann seiern wir hlenieben Balb ben großen Bölkerfrieben Und der Staaten Harmonie:
  Dann beginnt die schöne Blüthe Besser Zeiten: Herzens Güte Löst das Band der Eintracht nie.

- 2) Saaten seimen, Heerben grafen, Wo noch erst in wildem Rasen Menschenblut in Strömen schwell; Und von Höhen tönen wieber Sauste, froht Segenstieder, Wo nur Mordgehent erschoft.
- 4) Bauen segnend ihre Erbe, Ihnen sohnt für die Beschwerde Sanste Ruh' ant eig'nen Hand, Und der Dank von Rikionen, Und der Segen serner Jonen, Wo man Menschenwürde ehrt.
- 6) Rein, der Weisheit sanster Flügel Weilet gern am stillen Higel, Wo sie del dem Forscher tuht; Aber naht mit seilen Händen, Ihr Elistum zu schänden Sich des Lasters Höllenbeut!
- B) Menschen ehrt in Werlichen wieder Gottes Abstrahl: blidt hernieder Auf die Opser eurer Buth! Wehret nicht des Geistes Fluge, Scheidet Wahrheit von dem Truge, Echäpt ber Neenschheit schnftes Gut!
- 10) Ir der Mutter sanstem Schose Theilen wir mit beinem Loose, Große Franken:Ration!
  Einverleibt in deinem Bunde Schlaget sie, die Rettungsstunde Für Trebetens treuen Sohn.

jest übertüncht, und die Straße, die aus der Brodstraße auf den Kornmackt führt, ist dem Bolle unter dem Namen Friedensstraße unbefannt. Auch die Benennung "Play Ormechville," die man damals dem Freihose (am Dom), aus Schmeichele gegen den Präsetten beilegte, ist gar nicht in das Boll übergegangen und ist deber ebenfalls völlig in Bergessenheit gerathen.

- Schwören wir hoch beinen Fahnen, Die am stillen Ufer weh'n: Schwören Treue ben Gesehen, Rache, wenn, sie zu verlehen, Frevler fühn im Kanipse steh'n.
- 12) Woge hin im weiten Meete Der Bergangenheit, o Zähre, Für des Krieges Druck geweint! Friede winkt dem Vaterlande, Der am sauften Rosenbande Die entzweiten Herzen eint.

Andere Gefühle, als die in dem vorstehenden Festgedichte von iem enthusiastischen Lobredner der republikanischen Freiheit ausgerochen, waren es, die das edle Herz bes Churfürsten von Trieu, emens Wencestaus, bewegten, als er die Kunde von jenem Friedens-In einem vertraulichen Schreiben au ben lusse erhalten hatte. eihbischof v. Pidoll vom 7. März (1801) von Dresden hat er die ben ausgesprochen. "Auch mein Gemuth, schreibt er, wurde burch : hierüber erhaltene Gewißheit von Schmerz ganz durchbrungen, ba babei nicht so viel meine eigene Lage, als jenes harte Schicksel jerzige, welches mein gutes Erzstift, die Geistlichkeit, meinen ganzen ith, Dienerschaft und treu anhängig gebliebene Unterthanen ganz zu runde brücket. Und da ich mir mit der Hoffnung nicht schmeicheln in, daß durch die Dazwischenkunft irgend einer Macht unser Schickfel te Abanderung noch erleiden könne, am allerwenigsten aber mit jener, g die alte Ordnung der Dinge je zurücklehren werde, so habe ich ch den Verhängnissen der allerhöchsten Vorsehung gänzlich unterrfcu, und in dem Entschluß nur Linderung meines ticfen Schmerzes junden, daß ich vor der Abtretung meiner Lande nichts unverfucht Je, wodurch die katholische Religion und derselben ungestörte Ausung aufrecht erhalten, die Eristenz meiner Dom- und Capitularstifte, steien, Klöster, wo nicht in statu quo et in corpore, wenigstens e berselben gegenwärtigen Individuen durch Bestimmung einer liebigen jährlichen Pension lebenslänglich gebeckt und eine gleiche inston meiner Civil= und Militair=Dienerschaft zugesichert werben ige. Ich habe zu diesem Ende nieine letten Kräfte aufgeboten und e von mir noch abhangende Mittel und Wege bereits eingeschlagen. er Himmel segne meine Bemühungen und gewähre benfelben einen eihlichen Erfolg!

"Ich vermag ein weiteres nicht für das Wohl und Beste meiner n, leider! abzutretenden Unterthanen noch beizutragen; und dieses was mich auch bestimmt hat, meinen Reichstagsgesandten zur itisication des vorliegenden Reichsfriedens ohne weiteres zu instruiren, doch ein seder Widerspruch von meiner Seite bei der gegenwärtigen gemeinen Reichsstimmung von keinem Erfolge — wohl aber, in icksicht meiner oben geäußerten Wünsche und bereits geschehenen aschreitungen von den nachtheilissten Folgen ganz sicher gewesen wäre; da weiter der befragte Friedensschluß durch einen vorgegangenen Abschluß des berüchtigten jüngern Rastadter Friedenscongresses nach der Reichsverfassung seine volle Bestätigung schon im voraus erhalten hatte, und zwar durch Einwirkung der vorzüglichsten meiner geistlichen Mitstände.

"Dieses sind die Betrachtungen, mein lieber Herr Weihbischof, welche Sie bei reiserm Nachbenken hoffentlich überzeugen werden, daß ich Jenes gutwillig einwilligen mußte, was eiserne Noth mir abdrang, und mein allenfallsiger Widerspruch nie würde verhindert, wohl aber die schon oben erwähnten nachtheiligsten Folgen gewiß erbracht haben. Sie werden sich ferner überzeugt halten, daß ich das Wohl meiner treuen Dienerschaft in keinem Punkte außer Acht gelassen, sondern in Allem mit rastloser Thätigkeit besorgt habe, so wie ich dasselbe auch noch ferner ununterbrochen besorgen und dabei Ihre ohnehin schon gedeckte Existenz gewiß nicht vergessen werde.

"Nehmen Sie die Versicherung zu Ihrer einstweiligen Beruhigung an; Sie empfangen meinen weitern gemessensten Auftrag anbei: diese meine Gesinnungen, diese meine fortwährenden Bestrebungen bei einer jeden Gelegenheit einem Jeden meiner Geistlichkeit, meines geist- und weltlichen Rathstandes, meiner Dienerschaft und einem Jeden meiner Unterthanen in meinem Namen und weiter zu erklären: wie sehr mir der Verlust meines Erzstists auf dem linken Rheinuser zu Herzen gehe, und wie dankbar ich mich erinnere, daß sast die Allgemeinheit meiner biedern Trierer und Trierischen, mitten unter dem Sturme der Revolution, der deutschen Redlichkeit je treu geblieden sind und mir unvergeßliche Merkmale der Anhänglichkeit gegeben haben. Ich schließe und bin mit vieler Werthschätzung des Herrn Weihbischofs gutwilliger und wohlassestionirter — (gez.) Elemens Wenceslaus."

Als die in diesem Schreiben niedergelegten Aeußerungen bes Shurfürsten durch den Weihbischof der Trierischen Seistlichkeit auf dem linken Rheinuser bekannt geworden waren, hat dieselbe eine Abresse an denselben ergehen lassen, ihren tiesen Schmerz über die Trennung von ihrem geliebten Oberhirten bekundend. Es heißt darin: "Es ift nun endlich nach unzählig ausgestandenen Drangsalen über den mit einer aller Menschen Gedanken übersteigenden Art geführten Krieg ein Friedensschluß ersolget. Wie gewünscht man demselben längstens entgegensah, so erschreckend war der Inhalt für die Geistlichkeit, welche nun für immer von höchstihrem geliebtesten Erzbischof getrennt werden soll. Sin Schmerz, welcher alle der Scistlichkeit so häusig während des Krieges geschlagenen Wunden erneuert, deren Heilung diese von Höchstdenselben sehnlichst hoffte und gewiß zu erwarten hatte. Die

Sehnsucht zu Guer Churfürstl. Durchlaucht von der treuen und in jebem auch allerärgsten Sturm anhänglich gebliebenen Beistlichkeit ift so groß, daß diese sich auch noch nach geschlossenem Frieden mit einer möglich eintretenden Abanderung tröstete; allein das höchste Antwort= ichreiben, so Höchstdieselbe au den Herrn Weihbischof v. Pidoll gnädigst zu erlassen geruht haben, enthält solche Meußerungen, welche die Herzen aller Wohldenkenden auf das empfindlichste niederschlagen." Im weitern Berlaufe der Adresse macht die ober- und niedererzstiftische Geistlichkeit bes linken Pheinufers ihrem Erzbischofe die Anzeige, daß sie zur Erhaltung ihrer Eristenz eine Abresse an den ersten Consul nach Paris abgeschickt habe, und bittet den Erzbischof, diese selbst mit seinem Ansehen zu unterstützen und durch den Papst unterstützen zu lassen. Dann schließt bie Abresse. "Guer Churfürstl. Durchlaucht ersehen gnädigst hieraus die noch fortwährende Anhänglichkeit des hiesigen geistlichen Standes, welchem auch nichts angenehmer und erfreulicher ist, als wenn wiber bie höchsteigene Vermuthung die vorige Verfassung, welche bemselben die höchste Person Eurer Churfürstl. Durchlaucht theilhaftig machet, eintreten wird. Richt eher sieht derselbe eine Trennung an, bis alle, ja alle ohne Ausnahme zu erbenkende Hilfe auf ewig verschwunden. Dieses Schicksal würde alsbann erft aber nur im Aeußern die Geist= lichkeit von ihrem liebenswürdigsten Erzbischofe und Oberhirten bem Scheine nach trennen, das Innere berselben hingegen von der Zuneigung Euer Churfürstl. Durchlaucht auf keine Weise abbringen können."

## Deutschepatriotische Betrachtungen über ben Lüneviller Frieden.

Einzelne jugenbliche Schwärmer auf der linken Rheinseite, die sich aus dem gleißenden Aushängeschilde der französischen Republik - "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" - eine paradiesische Zukunft vorgezaubert hatten ober boch wenigstens ben Schein entzückter Begeisterung für dieselbe annahmen, um sich bei den Republikanern zu Beförberungen bei ber neuen Landesorganisation zu empfehlen, mochten immerhin bei der Verkündigung des Lüneviller Friedens und der befinitiven Vereinigung des linken Rheinufers mit Frankreich jubeln. Alle beutsche Patrioten aber waren mit Schmerz erfüllt über den Frieden und sahen mit bangen Besorgnissen der Zukunft entgegen. Schon während des Friedenscongresses schrieb ein deutscher Publicist: "Der Schluß des achtzehnten Jahrhunderts ist einer der traurigsten Zettabschnitte in der Geschichte der deutschen Nation. Die Noth und die Zerrüttungen der Gegenwart und die düstern, schweren Wolken, welche die Zukunft umgeben, erfüllen das Herz des Patrioten mit den bangsten Besorgnissen und mit Schmerz sieht er die Integrität, Must und Ehre des Vaterlandes unwiderbringlich verloren" 1). Es deutte dem Kenner der Geschichte und der Verfassung des beutschen Reiches nicht schwer fallen, die Ursachen bes Unheils und die Onellen aller der Schmach und Bitterkeiten, die nun über Deutschland gekommen waren, nachzuweisen und sind dieselben schon ziemlich genau in ben alten Spruche enthalten: Concordia res parvae crescunt, discordia magnae dilabuntur. Allerbings wird ein Kampf mit einter großen Ration, die für ihre Freiheit kampft, ober bafür zu kampfen meint, nicht leicht zu ihrem Nachtheile ausschlagen. Was aber in jenem Kampfe des deutschen Reiches gegen Frankreich für diese und gegen jenes entschieben hat, bas war bei Deutschland nicht Mangel an Größe und innerer Kraft, sondern der lockere Zusammenhang seiner Bestandtheile, die egoistische Politik, welche die Fürsten und Stanbe bes Reiches befolgten. "Wäre Deutschland ein an einen Mittelpunk fest geknüpfter Staat und das deutsche Volk eine von einem Erich werke gelenkte Nation, so würde es nie Ursache gehabt haben, kich weber vor der Politik seiner Bundesgenossen, noch vor der Mach irgend eines auswärtigen Feindes zu fürchten. Alber bei unsern unendlichen Trennungen und Spaltungen und bei ber kunftlichen Busammensetzung der tausend für sich bestehenden Theile, die bes Banze unsres Staatstörpers ausmachen, war kein anbrer Erfoh möglich, als ber, den wir erlebt haben und ber bas Herz bes Patristet so tief verwundet." Das deutsche Reich war zusammengesetzt aus ungefähr breihundert größern und kleinern Staaten, von benen jebet Landeshoheit besaß und in Sachen des Meiches das Recht mitzusprechen und zu stimmen hatte. Seit ber Reformation aber waren bie Fürsten und Stande in tatholische und protestantische gespalten und mißtrauisch gegeneinander; die Gifersucht der Fürsten, die wirkliche ober geheuchelte Furcht vor einer die Freiheit gefährbenden Uebermacht des Hauses Desterreich, die durch die Reformation und die in ihrem Gefolge ein hergegangenen Bünbnisse ber Fürsten und Stände groß gezogene Selbstsucht ber Fürsten ließen kein einträchtiges Handeln zu gemein: samen Zwecken bes Reiches mehr aufkommen, inbem bei allen Unternehmungen jeder nur erwägte, mas er für sich gewinnen tonne und den eigenen Vortheil stillschweigend zur Bedingung oder doch zum Maßstabe der Mitwirkung machte. Bei diesem gänzlichen Mangel an

<sup>1)</sup> Patriotisches Appell an den Friedenstongreß in Lineville und die Reichsversammtung in Regensburg eine höchst wichtige und dringende Beränderung der teutschen Staatsconstitution betreffend. Osnabrück u. Münster. 1801. In stantische damals erschienen politischen Flugschriften sind anonym exschienen.

Eintracht und Fürsorge für das gemeinsame Wohl des Reiches, bei ben nach allen Seiten hin auseinanberlaufenden Sonderinteressen und Sonderstrebungen wurden schon immer die Berathungen auf den Reichstagen in unabsehbare Länge gezogen; und als es sich im Beginne der neunziger Jahre um gemeinsamen Schut bes Reiches gegen bie französische Republik handelte, konnten ganze Gebiete schon von dem Reinde genommen sein, bevor die Reichsversammlung auch nur den Beschluß zu Stande gebracht hatte, zum Kriege zu rüsten. bochst lässig geführten Feldzuge zog sich Preußen, die gemeinsame Sache eigenmächtig verlassend, zurud, schloß einen Separatfrieben mit Frantreich (zu Basel 1795), und verleitete bazu noch andre Fürsten und Stände im Norden dasselbe zu thun und hinter einer Demarkations= kinie und in der Neutralität ihre Sicherheit und den eigenen Vortheil So hatte sich jetzt ber Norden des Reiches von dem Suben getrennt, jener sah ruhig dem Kriege gegen das Reich zu, während dieser sich in hartem Kampfe mit dem mächtigen Feinde ver-Mutete, bis Desterreich nach ber unglücklichen Schlacht bei Hohenlinden bie Hand zu dem schmerzlichen Frieden zu Lüneville bieten mußte.

In diesem Frieden waren es aber die Artikel 6 und 7, welche das deutsche Reich insbesondere betrafen. Dieselben lauteten:

"Se. Majestät der Kaiser und König willigen ein, sowohl in ihrem als des teutschen Reiches Namen, daß die frankische Republik Muftighin die auf dem linken Rheinufer gelegenen Länder und Domainen, welche zum teutschen Reiche gehörten, in voller Souverainetät und Eigenthum besitze; so daß, demjenigen gemäß, was bei bem Rastadter Congreß von der Reichsbeputation förmlich zugestanden und von dem Raiser genehmigt worden war, der Thalweg des Pheines kunftighin die Granze zwischen der frankischen Republik und dem deutschen Reiche fei, nämlich von dem Orte an, wo der Ithein das helvetische Gebiet verläßt, bis zu denijenigen, wo er in das batavische eintritt." — "Und ba zufolge bessen, was das teutsche Reich an die frankische Republik abtritt, mehre Fürsten und Stände des Meiches insbesondere sich, ganz ober zum Theil, ihrer Besitzungen verlustig finden, während es bem teutschen Reiche insgesammt zukommt, ben aus ben Bebingungen bes gegenwärtigen Traktats entspringenden Verlust zu tragen; so ist zwischen Drajestät dem Kaiser und König, sowohl in Ihrem als des teutschen Reiches Namen, und der frankischen Republik bedungen, daß in Bemäßheit der förmlich beim Rastadter Congreß aufgestellten Grundsabe, das Reich gehalten sein soll, den erblichen Fürsten, welche sich am kiuten Rheinufer ihrer Besitzungen verlustig finden, eine Ent= scholgung zu geben, welche ben Einrichtungen zufolge, die nach diesen Grundlagen weiterhin bestimmt werden sollen, in dem Innern bes besagten Reiches zu nehmen sein wird."

Durch diese zwei Artikel des Friedensschlusses war eine zweisache Beränderung mit dem deutschen Reiche eingeleitet, eine Beränderung in seinem Umfange und, behufs der Entschädigungen der auf dem linken Rheinuser verlierenden Fürsten im Innern des Reiches, eine Beränderung in seiner Versassung. Der Verlust, der durch Abtretung des linken Rheinusers für Deutschland erwuchs, betrug weniger nicht als i's seines Flächeuraums, i seiner Population und beinahe i'i seiner Einkunste, wenn man nach einer Mirtelschätzung für ganz Deutschland 12000 Meilen Land, 28 Millionen Einwohner und 275 Millionen Gulden sämmtlichen Einkommens annimmt!); derselbe war also auf 1200 Meilen Land, 34 Million Menschen und mehr als 20 Millionen Gulden Einkunste anzuschlagen.

Der 7. Artikel jenes Friedens erkannte nur den erblichen Fürsten eine Entschädigung im Innern des Reiches zu. Die Verluste der betreffenden einzelnen Fürsten — mit Ausschluß Oesterreichs wegen der Niederlande<sup>2</sup>) — wurde aber auf 5,764,000 Gulden angegeben.

Die übrigen Verluste haben geistliche Fürsten und Reichsstädte betroffen, die geistlichen Churfürsten von Cöln, Mainz und Trier in ihren links-rheinischen Sebietstheilen, die Bischöfe von Worms, Speier, Lüttich, nebst den Aebten von Stablo und Malmedy, den Bischof von Basel, den deutschen Orden, den Malteser Orden, Thorn und Burscheld und die Reichsstädte Aachen, Cöln, Speier und Worms.

Die Entschäbigungen und ihre eventuelle Einwirkung auf die Verfassung des beutschen Reiches.

Der siebente Artikel des Lüneviller Friedens hatte festgestellt, daß, da durch Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich, (einige) Fürsten und Stände des Reiches in sbesondre Berluste erlitten, während doch das Reich in sgesammt die aus dem Friedenstraktate entspringenden Berluste zu tragen habe, für die Berluste auf der linken Rheinseite Entschädigungen im Innern des Reiches gegeben werden sollten. Es waren nun aber geistliche und weltliche (Bahlund Erbfürsten), welche insbesondere von den Berlusten getrossen worden waren, namentlich die drei geistlichen Churfürsten von Mainz,

<sup>1)</sup> Nach genauer Berechnung hat der Berlust des linken Rheinufers 1210 Meilen Land und 3,600,000 Menschen für Deutschland betragen.

<sup>\*)</sup> Die schon im Frieden von Campo Formio durch Desterreich an Frankreid abgetretenen Niederlande waren geschätzt zu 500 Meilen Land, 2 Villionen Wenschen und c. 7 Millionen Gulden Einklinfte.

Trier und Coln; jedoch hatte der genannte Artikel nur für die ein e Rlaffe der verlierenden Fürsten und Stände, nämlich für die weltlichen, Entschädigungen ftipulirt, und waren also die geistlichen von der Ent= schädigung ausgeschlossen. Außerdem war in dem Artikel Bezug genommen auf ben Congreg von Rastadt (1798) und gesagt, daß bei den Entschädigungen in Gemäßheit der auf jenem Congresse festgestellten Principien verfahren werben sollte. In Betreff des Entschädigungsmittels aber hatten die französischen Minister Säcularistrungen in mehren Noten als Grundlage gefordert und am Ende die Reichs: friedensdeputation solche bewilligt 1); dabei aber war ausdrücklich ausbedungen worden, "baß babei mit allen benjenigen Daß= regeln und beschränkenden Vorsichten eingeschritten werde, welche zur Erhaltung der Constitution des beutschen Reiches in jeder Hinsicht, auch zur Wieberherstellung und Befestigung des darauf gegründeten Bohles der Stände, Reichsangehörigen und Unterthanen wesentlich erforderlich seien 2)."

Kaum war der Lüneviller Frieden bekannt geworden, als sich Habgier weltlicher deutscher Fürsten zur Grklärung und führung des siebenten Artikels aufmachte. Hatte dieser Artikel auch die geiftlichen Fürsten und Stände, die auf der linken Rheinseite Berluste erlitten hatten, nicht als entschädigungsberechtigt aufgenommen, jo hatte derselbe boch ausdrücklich gesagt, daß das deutsche Reich die Berluste insgesammt (collectivement) zu tragen habe, also nicht cinige Fürsten und Stände oder eine Rlasse berselben allein. Außerdem war offenbar vorausgesetzt, daß, da alle Glieder des Reiches den gemeinsamen Verlust nach Verhältniß auf sich zu nehmen hatten, auch die verlierenden weltlichen Fürsten nicht für den ganzen Verluft entschädigt werden sollten, indem sie sonst in einem ungerechten Bortheil gegen die andern gestanden und von dem gemeinsamen Verluste nichts getragen hätten. Ferner: da der Congreß zu Rastadt die als ein Entschädigungsmittel bezeichneten Säcularifirungen (geistlicher Staaten) so beschränkt hatte, daß die Verfassung bes deutschen Reiches dabei unverlett erhalten würde, so folgte nothwendig, daß keine Klasse von Reichsständen vernichtet werden dürfe, am wenigsten eine solche, die auf das innigste mit dem Grundwesen der Reichsverfassung verwachsen Endlich aber folgte nothwendig aus dem Begriffe von Ent-

<sup>&#</sup>x27;) Il convient, de regler le mode de prestation des indemnités les ministres en trouvent la base dans des sécularisations. —

<sup>2)</sup> Bersuch einer doktrinellen Auslegung bes siebenten Friedensartikels von Kineville. Germanien 1801.

**,** 

schäbigung, baß, wenn Gacularistrungen auch als bas einzige Misse für bie Entschäbigungen ber verlierenden weltlichen Fürsten und State erfunden werden sollten, diese Entschädigungen die betreffenden Berlufte nicht übersteigen sollten, also jedenfalls nicht mehr geistliche Besthungen säcularisirt werden dürften, als zur Ersetzung jener Berkufte erforber lich war. — Anders aber haben sich die weltlichen Fürsten die Sace angeschen, indem sie in jenem Artikel das Vernichtungsnrtheil aller geistlichen Staaten bes beutschen Reiches zum Vortheil ber weltlichen erblicken wollten. Abgeordnete berselben eilten nach Paris, um bort ihre Entschäbigungswünsche im Sinne einer allgemeinen Bernichtung ber geistlichen Staaten anzubringen; sogar Fürsten, die gar nichts auf ber linken Seite des Mheins verloren hatten, machten sich auf, um in ber allgemeinen Theilung der geistlichen Besitzungen auch etwas zu Dazu sind die weltlichen deutschen Fürsten auch untereins ander in vertrauliche Correspondenz getreten, um den Einfluß bes geistlichen Standes bei der endlichen Bestimmung des Entschädigungs wesens zu entfernen und den Ginfluß des kaiserlichen hofes, ber gegen eine allgemeine Säcularisation ber geistlichen Staaten war, burch jenen ber Höfe von St. Petersburg und Berlin zu parallisiren, bamit alle geistliche Staaten und Besitzungen ihnen als Entschädigungsmaffe zufallen sollten. So sehen wir abermals, wie früher zur Zeit ber Reformation bei ben protestantischen Fürsten, die traurige und für jeben Deutschen beschämende Erscheinung in ber Geschichte bes beutschen Reiches, daß Fürsten desselben gegen ihre gleichberechtigten Mitstände und den Kaiser als das Haupt conspiriren, ausländische Mächte und bie abgesagtesten Feinde des Reiches zu Hilfe nehmen, um in Schwächung und Beraubung besselben ihre sclbstsüchtigen und eigennühigen Begierben zu befriedigen.

Das beutsche Reich war ein unter seinem Oberhaupte vereinigtes Staatenspstem, welches damals 347 freie Reichsstaaten zählte '), von welchen 267 Sip auf dem Neichstage hatten und dort in drei verschiedenen Collegien 159 entscheidende Stimmen abzugeben hatten. In dem ersten, dem Churfürsten-Collegium, waren acht Slieder, nebst Böhmen vier weltliche und drei geistliche, und dieses Collegium übte den vorwiegendsten Einsluß auf Gesetzgebung und alle gemeinsame wichtige Reichsangelegenheiten. In dem zweiten, dem Fürstencollegium, befanden sich 100, nämlich 94 Virils und 6 Curiatstimmen, die erstern wurden von 35 geistlichen und 59 weltlichen Fürsten gegeben, von den zweiten gaben 20 schwäbische und 19 rheinische Prälaten 2, die

<sup>&#</sup>x27;) Die Zahl aller großen und kleinen unabhängigen Länder und Gebickt wurde auf 1492 gerechnet.

übrigen 4 wurden von 13 wetterauischen, 18 schwäbischen, 9 frankischen und 35 westpfälischen Grafen gebilbet. Das britte Collegium bestand ens ben Städten, nämlich 14 auf ber rheinischen und 37 auf ber schmäbischen Bank. — Nach ben unverkennbaren Berdieusten, welche fc die geistlichen Fürsten und Stände Jahrhunderte hindurch um das Wohl bes Reiches erworben hatten, bei bem verberblichen Eigennus und der auf Kosten des Reiches befriedigten Eroberungssucht, welche bie weltlichen Fürsten bei verschiebenen Gelegenheiten an Tag gelegt hatten, ließ sich unschwer voraussehen, welche Folgen es für das deutsche Reich haben musse, wenn durch Säcularistrung aller geistlichen Staaten die geistlichen Fürsten und Stände aus der Reichsverfassung getilgt würden. Um so weniger hätte man erwarten sollen, daß auf eine allgemeine Säcularisirung aller geistlichen Staaten des Reiches behufs einer Entschädigung ber verlierenben Erbfürsten wurde hingeexbeitet werden, als, auch in dem Falle, der boch offenbar schon ungerecht gewesen sein wurde, daß die geistlichen Fürsten und Stände allein alle erlittenen Verluste hatten beden muffen, eine soldze allgemeine Säcularisirung nicht nothwendig gewesen sein würde, indem schon eine partiale zu diesem Zwecke ausgereicht haben würde. Denn vorerst batten die geiftlichen Fürsten und Stände am Rheine, welche links desselben verloren hatten, nach ber Bestimmung des Friedens keinen Unspruch auf Entschädigung; ber Churfürst von Trier hätte sich also mit bem ihm auf ber rechten Rheinseite gebliebenen Gebiete begnügen mussen, und so auch alle andre geistliche Fürsten und Stände, die sich in seiner Lage befanden. Die Verluste der weltlichen Fürsten, welche Entschäbigung zu verlangen berechtigt maren, betrugen aber 490 Meilen Land, 1 Million Menschen und 53 bis 6 Millionen Glben Einkunfte. Nun aber betrugen nach allgemeinen statistischen Angaben die Besitzungen der geistlichen Fürsten und Stände im Innern des deutschen Reiches, wo die Entschädigungen hergenommen werden sollten, 1110 Meilen Land, 1,950,000 Menschen und 17 Millionen Blben jährlicher Ginkunfte, und würden also die Erz= und Hochstifte, wenn sie auch allein die Reichsverluste hätten tragen mussen, doch noch 620 Meilen Land, 950,000 Menschen und 11 Millionen Blben Ginfünfte übrig behalten haben, immerhin genug, um eine solche Anzahl wenigstens als Reichsstände bestehen zu lassen, daß bie deutsche Reichsverfassung in ihren Grundzügen unverletzt geblieben ware '). Inwiefern biese und abnliche Grunde ber Gerechtigkeit und

<sup>1)</sup> Siehe das Schriftchen: Ueber Deutschlands Perluste und has dabei eintretende Entschädigungsspstem in Bezug auf das Interesse bes gesammten Reiches und der übrigen Mächte Europens. Der hoben Reichsversammlung in Regensburg gewibmet. 1800.

Billigkeit Erwägung gefunden haben, werden wir tiefer unten bei bem Reichsbeputationshauptschlusse von 1803 seken.

Nachdem, wie oben erzählt, der Lüneviller Friedenstraktat publicirt worden war, erging unter dem 18. Juli (29. Messidor IX) eine Proklamation der frankischen Consuln an die vier neuen Departemente (ber Ruhr, Saar, Rhein und Mosel und bes Donnersbergs), worin den Bewohnern derselben die allseitigen Vortheile ihrer befinitiven Vereinigung mit der großen und mächtigen frankischen Republik anseinandergesett und sie zur Gelobung der Treue gegen bieselbe aufgeforbert wurden. Die Präsekten dieser Departemente sollten zu bem Ende sich in die Hauptorte ihres Amtstreises begeben, distriktweise die Maires mit den Municipalräthen sich versammeln lassen, um von diesen in ihrem und der Bewohner Namen die Gelobung der Trene entgegen zu nehmen. Dieselbe lautete aber: "Wir geloben Treue ber fränkischen Republik, dieweil wir durch den Vertrag von Lüneville aller Eidesleiftungen und Pflichten gegen jeglichen ausländischen Lehnsherrn, Fürsten ober Souverain entladen sind und uns als entladen erkennen; geloben, mit benselben weber birekt noch indirekt irgend ein Verhältniß von Unterthanenschaft zu unterhalten; geloben ber Republik für unsere Feinde anzusehen alle diejenigen, die sie als solche erklärt hat, mit benselben kein Einverständniß zu haben, auch keine Hilfe und Begünstigung weber direkt noch indirekt ihnen angebeihen zu lassen; sondern vielmehr die Regierung von allen Ginverständnissen, Ranten, Unspinnungen und Unternehmungen, die dem Besten der Republik zuwiderlaufen könnten, zu benachrichtigen, mit allen unsern Mitteln zur Vertheidigung mitzuwirken und gegen sie die Pflichten guter und getreuer Franken redlichen Sinnes zu erfüllen." Die Proklamation unterließ nicht, auf die Vortheile aufmerksam zu machen, die den vier neuen Departementen aus ihrer nunmehrigen Vereinigung mit der fränkischen Republik erwachsen murben; keine gehässige Privilegien werden fortan der Betriebsamkeit der Arbeiter Fesseln anlegen, bas Wild nicht mehr die Felder des Ackermannes verwüsten und bie Früchte seiner Bemühung verschlingen; die erniedrigenden Frohnden und der Druck des Feudaljoches hören auf; der Zehnte ist abgeschafft, die Steuern sind alle gemildert, die Erhebung derselben auf alle Grundgüter gleichmäßig vertheilt; die Zollhäuser im Junern sind aufgehoben, der Handel mit Frankreich ist frei und der Verkehr ungehindert; unparteiische Gerechtigkeitspflege und regelmäßige Verwaltung sind eingeführt. Anstatt einer Menge kleiner Herrschaften unterworfen zu sein, die zu schwach waren zu vertheidigen, aber stark genug zu unterbrücken, werben die Bewohner unter der Obhut einer Macht stehen, welche die Ehre igres Gebietes immer zu behaupten wissen wird. -

Frankreich kehrt zur Religion zurück. Das Concordat zwischen der französischen Republik und dem apostolischen Stuhl (1801).

Seit dem Ausbruche der Revolution waren die französischen Waffen in allen Kriegsunternehmungen fast ununterbrochen flegreich gewesen und hatten im Verlaufe von acht Jahren (1792—1800) Belgien, Holland, das ganze linke Rheinufer, die Schweiz, die Lombarbei, Sarbinien und Italien crobert, unermegliche Beute gemacht, die alten Regierungen gestürzt und Republiken errichtet. Zwar hatten die Republikaner vorgegeben, sie beabsichtigten nicht Eroberungen zu machen, sondern bloß die neuen Zustände in Frankreich durch Ent= fernung der der Republik feindlichen Regierungen zu befestigen; allein mit diesem Vorgeben war es von vorneherein nicht so ernst gemeint, und dazu war der Erfolg der Kriegsunternehmungen ein zu glücklicher, als daß berselbe die Habgierde der Republikaner nicht zu hastigem Zugreifen hatte reizen sollen. Go hat sich denn dieselbe die ofterreichischen Niederlande (Belgien und Luxemburg) und die Lombardei abtreten lassen – im Frieden von Campo Formio (17. Okt. 1797), dann das ganze linke Rheinufer (im Frieden zn Lüneville), und haben außerdem die batavische, die helvetische, die cisalpinische und ligurische Republik errichtet, bem Namen nach wohl unabhängig, in Wahrheit aber unter bem allgebietenden Ginflusse Frankreichs itehend. Bei allen diesen außer= lich glücklichen Erfolgen befanden sich aber die innern Bustande in Frankreich und in den durch die republikanischen Heere eroberten Ländern in der größten Zerrüttung; die katholische Kirche war in Frankreich gleichsam vernichtet; die ungläubigen und dem Christenthum feindlichen Philosophen hatten vorgegeben, die katholische Religion sei mit jedem demokratischen Systeme, jeder republikanischen Regierungs form völlig unverträglich, hatten dadurch Frankreich mit Haß erfüllt gegen diese Religion, die Geistlichkeit und Alles, was an den katholischen Gult erinnerte!). 280 immer die französischen Heere vordrangen, wurde die Kirche erniedrigt, beraubt, die Religion verachtet, alle Deffentlichkeit des Cultus verboten,

Das bedauert Mapoleon in seiner Anrede au die satholische Seistlichkeit von Mailand (5. Juni 1800). Les philosophes modernes se sont efforcés de persuader à la France que la religion catholique était l'implacable conemie de tout système démocratique et de tout gouvernement républicain: de là cette cruelle persécution que la république française exerça contre la religion et contre ses ministres; de là toutes les horreurs auxquelles sût livré cet insortuné peuple.

und schien es am Schlusse bes Jahres 1799 bahin gekommen zu sein, daß mit dem laufenden Jahrhunderte auch die katholische Rirche zu Enbe gehen werbe. Die theologischen Hörfäle waren überall in ben Republiken geschlossen, die Bischöfe verbannt ober geflüchtet, in allen Schulen war verboten, Religionsunterricht zu ertheilen. Die Clubisten ju Paris, die wuthen en Republikaner, die allerwärts zur Regierung gelangt waren, die "Bhilantropen" wünschten und trachteten seit bem Ausbruche der Revolution, der Herrschaft des Papstes völlig ein Ende zu machen; Larveillere-Lepaux, Mitglied des Direktoriums, "Papft der Philanthropen", zettelte die Berfolgungen gegen Bius VI. an und mußte der papstliche Nuntius hören: die Katholiken sollten ihren Papst nur wohl huten, benn es sei kein Zweifel, baß sie nach bessen Tobe keinen mehr bekommen murben. Danach war bas ganze Gebiet bes Parites von frangosischen Truppen erobert, Pius VL (am 14. Juli 1799) als Gefangener nach Balence abgeführt worben, wo er am 19. August gestorben ist. Die Carbinäle waren gleichzeitig aufgeforbert worden, ihrer Würde zu entsagen und auf ihre einstimmige Weigerung auf leichten Schaluppen, bei stürmischem Meere, abgeführt und verbannt worden. So lag die katholische Kirche in einem großen Theile Europa's wie hoffnungslis niedergeworfen und zertreten, Rom mit Italien in den Sanden der Republikaner, der Papst gestorben, die Cardinäle verbanni. Juzwischen aber hatte Relson einen glänzenden Sieg in der Seeschlacht bei Abukir über Rapoleon errungen, ganz Europa hatte Hoffnung geschöpft, die französische Republik vernichten ju können; es bildete sich eine neue Coalition zwischen Rugland, England und ber ottomannischen Pforte; die Franzosen werden aus Italien vertrieben, die Cardinäle sammeln sich unter dem Schuze Desterreichs zu Benedig und mählen (ben 14. März 1800) einen neuen Papst, Bius VII., der unter Chrenbezeugungen der coalisirten Heere nach Rom zieht. War bies nun auch ein höchst tröftlicher Beweis des wunderbaren Schutes, unter dem die katholische Kirche zu allen Zeiten steht, daß, während das katholische Frankreich ben Papst verfolgte, in Gefangenschaft sterben ließ und Alles that, die Wahl eines Nachfolgers unmöglich zu machen, es durch göttliche Fügung gekommen, diß die schismatischen Russen und die haretischen Engländer, im Bundnisse stehend mit der ottomannischen Pforte, der abgesagten Feindin der dristlichen Kirche, den neu gewählten Papit schützend nach Rom begleiteten; so war damit boch immer noch wenig für die Kirche gewonnen und hat wohl nie ein Papst unter jo trüben Aussichten und troftlosen Zuständen den Stuhl des h. Petrus bestiegen, wie damals Pius VII. "Wir sehen nicht ab, sprach derselbe in seiner

Anrebe an Carbinale, wie ein Papft alle Pflichet für bas Dell der katholische Geerde mitten in der Zügellosigkeit des Lebens, die unter ben Menschen herrschit; mitten unter biefer Berhöhnung aller menschichen und gottfichen Befete, mitten unter einer fo grenzenlosen Berachtung des Priesterthums und einer traurigen Sklaverei der Kirche Außerbem aber hat Buonaparte balb nach seiner erfallen tonne." Rüdfehr aus Aegypten am 18. Brumaire (9. Nov. 1799) das Direkweium geftürzt, die Regierung ber Republik in die Sande dreier Confuin, deren erster er selber, gelegt, hat durch Unterwerfung der Parteihauptlinge die innern Unruhen in Frankreich beendigt, und dann sehr bald auch alle in Italien verlorenen Stellungen wiebergewonnen und den deutschen Kaiser zur Abtreiung des ganzen linken Rheinufers gezwungen; und in demselben Jahre (1801) konnte Buonaparte im Ramen der Republik schnell nacheinander vortheilhafte Frieden schließen mit Portugal (7. Bendem.), mit England (am !). Bendem.), mit ber ottomannischen Pforte (am 17. bess.) und mit Rußland (am 19. Benb. X. Jahres). Nicht also, als habe bamals der Glücksstern ber französischen Wassen zu sinken angefangen, nein, er hat bamals höher gestanden als früher jemals: ganz andre Dinge sind es baher gewesen, welche Frankreich zur Religion zurückzukehren und mit der verfolgten Rirche Frieden zu schließen aufgefordert haben.

Gleichzeitig mit dem Sturze der Religion und der Verfolgung der katholischen Kirche in Frankreich war die Regierung in die Hände atheistischer und kirchenfeindlicher Republikaner übergegangen; ihr Regiment, das schrecklichste und blutigste, das die Welt je gesehen, mußte bald Abschen gegen sie und ihre gottlosen Grundsätze einflößen und die Nothwendigkeit der Religion für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft zu lebendigem Bewußtsein bringen. Die schrecklichen Früchte der Revolution haben Niemanden für ihre Grundsätze gewonnen, wohl aber haben sie Biele bekehrt, zur Religion und Vernunft wieder aurückgebracht: der Terrorismus und die Blutherrschaft der Gottlosigteit hatten selbst für kurze Dauer ihres Regimentes gesorgt und hatte selbst viele Republikaner gelehrt, die Religion wieder zu lieben. Sogleich nach bem Sturze Robespierre's und der Pariser Clubs (27. Juli 1794) schrieb Mercier in öffentlichen Blättern : "Die katholische Religion ift gewiß nicht die Religion der Terroristen, der Neronianer und Bluthunde, sondern jene Religion, die, wenn unfre neuen Hohenpriester sie angenommen hatten, so viele und große Verbrechen verhindert haben würde. Nein, die Religion unsrer Bater ist nicht zu Grunde gegangen, obgleich die Einrichtungen ber öffentlichen Gottesverehrung mit Füßen getreten worden. Wie suß ist das Christenthum nach der Moral eines Robespierre's, Marat und ihrer Sefährten! Ach, wie nothwendig ist es für uns nach solchen schrecklichen und blutigen Schauspielen, daß Jemand zu uns von dem Sotte des Friedens spreche!" — Etwas nach dieser Zeit (1795) sprach der Deputirte Lecointre im Nationalconvente die merkwürdigen Worte: — "Ein Bolk, welches keine Religion, keinen Cultus, keine Kirchen und öffentlichen Ceremonicn hat, muß ein Volk ohne Freiheit, ohne Baterland, ohne Sitten sein und bereitet sich selbst seine Sklaverei. Die Verachtung der Religion hat große Reiche zu Grunde gerichtet, und dies wird das Schickal jedes Volkes sein, dessen Geschgebung nicht auf die unveränderliche Grundlage der Sittlichkeit und Religion gestützt ist."

Für wie nothwendig zwei Jahre später die Religion und ber Einfluß ber Priester als Grundlage für die Gesetzgebung und bas Wohl der ganzen Gesellschaft gehalten worden sei, davon zeugt ein ergreifender Bortrag, den am 17. Juni 1797 Camille Jordan in bem Rathe der Fünfhundert gehalten hat. Eine Commission war zur Prüfung der bisherigen Gesetze über den Cultus und die Priester niedergesett worden und Jordan erstattete Bericht über die Resultate dieser Prüfung. "Die öffentliche Meinung, hebt er an, forberte seit langer Zeit eine Revision der Gesetze über den Cult und die Cultusdiener . . . Der öffentliche Wille konnte wechseln über andre Gegenstände der Gesetzgebung, er konnte sich nicht immer mit Bestimmtheit und Klarheit aussprechen; hier aber ist er übereinstimmend, beständig und in die Augen fallend. Vernehmet diese Stimmen, die sich aus allen Theilen Frankreichs erheben; laßt sie erschallen, insbesondere ihr, die ihr jüngst noch, vertheilt in den Departementen, den freien Ausdruck der letten Wünsche des Bolkes entgegengenommen habt . . . Bor Allem fordern eure Mitbürger die freie Ausübung der Culte zurück . . . . Wohlan, wir haben so oft von unsrer Liebe zum Bolke gesprochen, von unsrer Achtung vor seinen Wünschen; wenn diese Sprache nicht ein leerer Schall in unfrem Munde gewesen, so last uns vor Allem Ehrfurcht an Tag legen gegen Institutionen, die dem Volke so theuer sind. Mit welchem Ramen unfre stolze Philosophie dicselben zu bezeichnen versucht sein möge, welches auch die höbern Genüsse sein mögen, die sie uns nach unsrer Meinung bereitet, an jene hat das Volk sich innig angeschlossen, an ihnen haften seine Gefühle; das muß uns genügen, und alle unfre Syfteme muffen sich beugen vor seinem sonverainen Willen. Aber indem ihr diesen Wunsch der Humanität erfüllt, jolget ihr zugleich dem Rathe einer weisen Politik und durch Zufriedensiellung bes Bolkes in diesem seinem Ber-

langen befestigt ihr zugleich alle Gesetze. 3a, Gefetzgeber, es ift beiljam, es ist überaus ersprießlich für euch, daß die Religion bestehe, daß sie in Freiheit ihren mächtigen Ginfluß ausübe; die Religionen allein lehren mit Erfolg das Bolk Sittlichkeit, öffnen jein Herz sanften Gefühlen, flößen ihm Liebe zur Ordnung ein; sie bereiten euer Werk (ber Gesetzgebung) vor, ja sie vollenden es nahezu ohne euch. jeit etlichen Jahren haben wir Tausende von Gesetzen gemacht, haben alle Gesethücher reformirt; und zu keiner Zeit haben so viel Verbrechen dieses schöne Reich verwüstet. Und woher dies? Daher, weil man aus ben Herzen der Franzosen dieses erhabene Gesetz hinausgestoßen, das durch die Ratur demselben eingeschrieben war, das allein, was recht und was unrecht, lehrte und allen andern Gesetzen heiliges Ansehen Erwecket wiederum dieses mächtige Geset; gebet den Culten die Freiheit, dasselbe wieder in alle Herzen zu pflanzen. Dann werden wir biesen ganzen Aufwand von Orbonnanzen und Strafen nicht nöthig haben; der Gesetzgeber wird nichts nicht zu thun haben, weil die Menschen gut sein werden. — Aber diese Freiheit, die ihr allen Culten zusichert, möge bei euch nicht die Frucht einer kalten Gleich= gultigkeit gegen dieselben, viel weniger noch einer gleichen Gering= schätzung gegen alle sein, nach Art jener Toleranz, denen sich lange Zeit hindurch gefährliche Sophisten gerühmt haben; nein, sie sei vielmehr die Frucht aufrichtiger Hochachtung. Ihr dürfet dieselben nicht etwa bloß bulben; ihr muffet sie alle beschügen, weil sie alle bie Sittlichkeit aufrecht halten, weil sie alle ben Menschen heilbringenb find . . .

"Wie schreckliche Folgen würde es ferner nach sich ziehen, wollte man Eingriffe in die Freiheit der Culte wagen! Wie sehr die Freiheit derselben uns nütlich sein kann, indem sie die Sittlichkeit begründet, ebenso sehr kann die Unterdrückung berselben und verderblich werden, indem sie den öffentlichen Frieden auf's Spiel sett. Wir würden einen bejammernswerthen Krieg unter unfern Mitburgern entzünden, würben sie von ihren Glaubenslehren nicht loszureißen vermögen, dagegen ihnen Abscheu gegen unsere Gesetze einflößen; wir wurden an die Stelle der sanften Tugend, unter welcher der Staat zu schöner Bluthe gelangen wurde, den blinden Fanatismus setzen, der ihn ver-Nein, der Gedanke, die Culte aus Frankreich zu verbannen, ja, auch nur einen Cult, welcher es auch sei, dieser Gebanke ist, nach ben blutigen Lehren, die wir erhalten haben, ein ruchloser; er wird den Repräsentanten fern bleiben, er ist verflucht in diesem Kreise: ich schwöre es bei ben Manen der fünfmalhunderttausend Franzosen, die zerstreut in den Ebenen der Bende liegen, ein furchtbares

Denkmal ber Schreifen, der Rerfolgung und der Gräuel des Fandrismus" 1).

In höherm Mage hat sodann: aber Napoleon sogleich nach Ginführung der Consularregierung die Nothwendigkeit erkannt, die Religien wiederum zur Grundlage der Staatseinrichtungen zu nehmen, Orbnung und Ruhe in der Gesellschaft durch den mächtigen Einfluß ber Rirche herzustellen. Darüber hat er sich in einer Audienz ber Geftlichkeit zu Mailand (am 5. Juni 1800) gegenüber in denkwürdigen Worten ausgesprochen. Moberne Philosophen, sagt er, hatten fich bemuht, Frankreich aufzureben, daß die katholische Religion jeber republikanischen Regierungsform feinb sei; daher großentheils bie graufamen Berfolgungen der französischen Republit gegen die tatholische Religion und ihre Diener, daher bie schrecklichen Grauel, benen bas unglückliche Bolk überantwortet worden. Die Erfahrung habe inbessen Frankreich enttäuscht und es überzeugt, daß keine Religion wie bie katholische mit jeder Regierungsform sich vertrage. — Und hierauf fährt er fort. "Auch ich bin Philosoph und ich weiß, daß in keiner Staatsgesellschaft irgend ein Mensch für tugenbhaft und gerecht gelten tann, ber nicht weiß, welches sein Ursprung und welches sein Ziel ift. Die bloge Vernunft aber kann uns hierüber keinen Aufschluß geben; ohne Religion wandeln wir immer in Finfterniß, und die katholische Religion ist es allein, die dem Menschen zuverlässige und unschlbem Aufschlüsse über seinen Ursprung und sein lettes Ziel gewährt. Reine Gesellschaft tann bestehen ohne Moral, und eine gute Moral gibt es nicht ohne Religion; es ist baher eingig die Religion, welche dem Staate eine feste und danerhafte Unterlage Eine Gesellschaft ohne Religion ist wie ein Schiff ohne Compaß; ein Schiff aber in dieser Lage kann sich weber in seiner rechten Bahn halten, noch hoffen in den Hafen einzulaufen; eine Gesellschaft ohne Religion, immerfort hin und her getrieben, unaufhörlich durch das Stoßen der heftigsten Leidenschaften erschützert, bet in stop alle Berwüstungen eines innern Krieges zu erleiben, die sie in einen Abgrund von Uebeln stürzen und über furz ober lang unsehlber ihren Untergang herbeiführen. Frankreich, belehrt durch jeine Unglück, hat endlich seine Augen geöffnet; es hat nun eingesehen, daß bie datholische Religion ihm der Anker gewesen, der allein es in seinen Erschütterungen festhalten und aus den Gefahren des Sturmes retten tonnte; es hat dieselbe daber wieder in seinen Schoof zuruckberufen

<sup>1)</sup> Der gange Bortrag des Camille Jordan ift abzedruckt bei Hermens, hande buch der gefammt. Gefetzger. über den driftl. Cultus. I. Bb. S. 56-86.

Ich kann nicht verschweigen, daß ich zu diesem schönen Werke nicht wenig beigetragen habe; ich versichere euch, daß man in Frankreich die Kirchen wieder geöffnet hat, daß die katholische Kirche wieder ihren frühern Glanz anzenommen, daß das Volk mit Huchschätzung seine zeheiligten Hirten sieht, die, voll Eiser, in die Ntitte ihrer verkassenen Heerden zurücktehren").

Frankreich hatte ferner seit der Unterdrückung der katholischen Religion ourch Erfahrung gelerut, wie nothwendig die Wiederherstellung derselben für das Schule und Unterrichtswesen sei, indem feit ihrer Proscription die Schulen ganglich verfallen, in der aufwachsenden Generation die größte Berwilderung eingerissen ist, und jede sttliche Erziehung unmöglich geworden war. Der Staatsrath Portalis erklärte fich hierüber im Namen des Gouvernements vor dem gesetzgebenden Corps: "Mehr als jemals fühlen wir jett die Nothwendigkeit eines öffentlichen Unterrichts; Unterricht ist ein Bedürfniß des Menschen, mehr noch ist er ein Bedürfniß der Gesellschaften; und wir sollten religiose Institutionen nicht beschützen, die gleichsam die Canale find, durch welche die Ibeen der Ordnung, der Pflicht, der Humanktat und ber Gerechtigkeit in alle Klassen ber Bürger geleitet werden! Wissenschaft wird immer nur Antheil einer geringen Anzahl von Menschen fein; aber durch die Religion kann man unterrichtet sein ohne gelehrt zu sein... Hören wir bie Stimmen aller joner ehrenwerther Burger, die in den Departementalversammlungen ihre Vannsche in Betreff der Dinge ausgesprochen haben, die seit zehn Jahren unter ihren Augen vorgehen. Es ist Zeit, sagen sie, daß die Theorien schweigen im Ungefichte ber Thatsachen. Rein Unterricht ohne Engiehung, und keine Erziehung ohne Moral und ohne Religion. Die Professoren haben in der Bufte gelehrt, weil man die Unklugheit gehabt zu proclamiren, daß in den Schulen von Religion nicht gesprochen werben folle. Seit zehn Jahren ist der Unterricht null; für alle Erziehung muß die Religion zur Grundlage gemacht werden. Jest ist die Jugend bem verderblichsten Müßiggange bingegeben; sie ist ohne alle Borstellung von der Gottheit, ohne alle Begriffe von Recht und Unrecht; daher benn Verwilderung und Barberei der Sitten, daher ein wildes Wenn man den Unterricht, wie er jest ist, vergleicht wit bem, was er sein soll, so kann man sich nicht enthalten zu seufzen über bas

i.

<sup>1)</sup> Siehe Hermens, Sandbuch 1. Bb. S. 88 u. 90. Diese venkwürdigen Berte hat Napoleon gesprochen nach ver seierlichen Danksagung im Dom zu Mailant für den Sieg bei Marengo, der Napoleon selber beiwohnte, mit der Erklärung, er thue es, "möchten die Atheisten zu Paris dazu sagen, was sie wollten."

Schickfal, das der gegenwärtigen und den kommenden Generationen bevorsteht. — So ruft ganz Frankreich die Religion zu Hilfe für die Sittlichkeit und die Löchlsahrt der Gesellschaft. Die religiösen Iden sind es, die mehr als Alles in der Welt für die Civilisation der Menschen gewirkt haben; weniger durch unsre Begriffe als durch unsre Gesinnungen sind wir gesellig; und religiöse Ideen sind es gewesen, durch welche die ersten Gesetzgeber der Lölker die Leidensichaften und Geseihele der Menschen gesänstigt und geleitet haben").

So mußte also Frankreich, nachdem es durch schmerzliche Ersakrungen aus dem Rausche der Revolution erwacht und wieder zur Besinnung gekommen war, der Religion, der Kirche, die es so versächtlich und grausam behandelt hatte, Abbitte thun, und ihre hohe Bürde und Nothwendigkeit für die Gesellschaft wieder anerkennen, mußte die Bevölkerung wieder um die Altäre versammeln, den Gemüthern wieder Frieden, Liebe zur Ordnung wiedergeben lassen, und den neuen Staatseinrichtungen in der Religion sene Grundlage geben, ohne die ein Staat vernünftig nicht denkbar ist, die Gesetze kein Ausehen haben, die Gesellschaft sich auslöst, verwildert und in Räuberhorden sich zersselschet.

Außer diesen allgemeinen Erfahrungen, die Frankreich seit bem Ausbruche der Itevolution gemacht hatte, lagen aber auch noch einige besondere Zustände bedenklicher Ratur zu Tage, die der neuen Regierung ebenso bringend die Wiederherstellung der katholischen Religion zur Pflicht machten. Seit Aufstellung der bürgerlichen Constitution bes Clerus (1790) und Forberung des Eides auf die Constitution bestand in Frankreich eine Spaltung (Schisma) unter ber Geistlichkeit; es gab "geschworene" und "nichtgeschworene" Geistlichen; ebenso war das Volk getheilt; ein Theil desselben hielt sich aus Gewissen zu ben "nichtgeschworenen" als allein gültig geweihten und rechtmäßigen Beiftlichen, mahrend ber andre Theil, in die Umstände sich fügenb, den "geschworenen" sich zur Seite gestellt hatte. Die Theologen waren ebenso in zwei Beerlager getheilt, die sich einander in Schriften bekänipften. Diese Spaltung der Gemüther in den heiligsten Angelegenheiten versetzte und erhielt alle Schichten der Bevölkerung in bedenklicher Gährung; die Regierung aber sah sich außer Stanbe, selber die Ursache derselben zu heben, mußte daher ihre Blicke nach Rom wenden, woher einzig die Heilung dieser Wunde ausgehen konnte. Es kam endlich hinzu, daß die eingezogenen geistlichen Guter nicht nach Wunsch in Curs und Werth kommen wollten; es gab bamals

<sup>1)</sup> Hermens, Dandbuch u. f. w. 1. Bb. S. 403 u. 404.

tigen Zustände glaubten, noch immer einen Umschwung der Dinge sur möglich hielten, in Folge dessen die alte Regierung wieder hergestellt würde und die Kirche zur Kücksorderung aller ihr genommenen Süter schreiten könnte. Andre glaubten durch Ankauf solcher Güter ihr Gewissen zu beschweren, sich des an der Kirche begangenen Raubes mitschuldig zu machen. So hielten sich Viele vom Ankaufe solcher Süter zurück, dadurch war die Concurrenz sehr vermindert, und mußte es nun auch in dem sinanziellen Interesse der Republik liegen, durch eine gütliche Absindung mit der Kirche jene Bedenklichkeiten zu heben und die Concurrenz für die Nationalgüter zu steigern.

So kam bas Concordat zwischen der französischen Regierung und Papst Pius VII. am 26. Messidor IX (15. Juli 1801) zu Stande, (am 10. Sept. 1801 wurden die Ratificationen zu Paris ausgewechselt), in 17 Artikeln die äußern kirchlichen Rechtsverhältnisse bestimmend für den ganzen damaligen Umfang der französischen Republik, b. i. für das alte Frankreich und die neu erworbenen Gebietstheile, Belgien, Luxemburg und das linke Rheinufer. Im Wesentlichen lauten die Bestimmungen des Concordates: Die katholische Religion wird in Frankreich frei ausgeübt, ihr Gottesdienst soll öffentlich sein, jedoch in Einklang mit ben polizeilichen Vorschriften, welche Die Regierung für die öffentliche Ruhe nöthig findet. Durch den h. Stuhl wird in Uebereinstimmung mit ber Regierung eine neue Circumscription ber Bisthümer gemacht. Der Papst wird die bisherigen Bischofe, d. i. die, welche die Titel von französischen Bisthumern tragen (nicht= geschworene und geschworene oder constitutionelle) zur Abdankung Dann ernennt innerhalb der brei ersten Monate nach vermögen. Begrenzung ber Bisthumer ber erste Consul Erzbischöfe und Bischöfe und gibt ber Papst ihnen die canonische Institution; ebenso bei ben später erledigten Bisthumern. Vor Antritt ihres Amtes schwören die Bischöfe in die Hande des ersten Consuls den Eid der Treue, wie berselbe vor Aenderung der Regierung üblich war; denselben Eid leisten die übrigen Geistlichen vor den Civilbehörden. In dem Gottes= bienste wird für das Wohl ber Republik und der Consuln gebetet. Die neuen Bischöfe werden eine neue Begrenzung der Pfarreien vornehmen, die erst nach Genehmigung der Regierung Folge haben wird: die Bischöfe werben zu ben Pfarreien ernennen. Die Bischöfe können ein Capitel in ihrer Cathebralkirche und ein Seminarium in ihrem Bisthum haben, ohne daß die Regierung sich verpflichte, solche zu Alle Metropolitan=, Cathedral= und Pfarrkirchen und andre, die nicht veräußert und die zum Gottesdienste nothwendig sind, werden

ben Bischöfen zur Verfügung gestellt werden. Der Papst erklärt, daß die Käuser der veräußerten Kirchengüter nie weder durch ihn noch seine Nachfolger irgend beunruhigt werden, nicht in foro externo und nicht in foro interno, und daß sie alle Eigenthumsrechte genießen könnten. Den Bischösen und Pfarrern wird dagegen die Regierung eine anständige Besoldung versichern. Auch wird die Regierung Borsehrung treffen, daß die Katholiken zu Gunsten der Kirche Stiftungen machen können. Der Papst erkennt in dem ersten Consul dieselben Rechte und Vorzüge an, welche die alte Regierung besessen hat. Sollte aber einer der Rachsolger desselben nicht katholischer Religion sein, so wird zwischen ihm und dem Papste über diese Rechte und Vorzüge wie über Ernennung der Vischsse eine neue Uebereinkunft geschlossen werden 1).

An dieses Concordat schlossen sich die "organischen Artikel" an, einseitig von der Regierung ausgegangen, welche die detaillirke Art und Weise der Ausführung der im Concordate in allgemeinen Umrissen gegebenen Bestimmungen enthielten, gegen die der Papst remonstirte, weil mehre dieser Artikel, namentlich der 1., 3., 24., 36., 54. u. 55. den Kirchengesetzen entgegen waren, mit denen er aber Geduld tragen mußte, in der Hossinung, daß gute Gesinnung bei der Anwendung und die Zeit manche Härten und Beengungen der kirchelichen Thätigkeit mildern würden <sup>2</sup>).

Durch ein Breve vom 15. August (1801) wendet sich der Papst an alle Bischöfe Frankreichs, die nach England, Deutschland, Polen und anderswohin emigrirt waren, und geht sie an, auf ihre Size zu resigniren und ihm ihre Dimissionen einzusenden. In Folge dieses Breve's resignirte nun auch Clemens Wenceslaus auf seinen erzbischöftlichen Sitz von Trier; es blied ihm nur noch das Bisthum Augsburg und der von dem nun erloschenen Erzbisthum Trier auf der rechten Rheinseite gelegene Antheil (im Nassausschum). Bei der neuen Etreumscription der Bisthümer der französischen Republik wurde die politische Eintheilung in Departemente zu Grunde gelegt; demnach wurden zehn erzbischössische Sitze errichtet, zu Paris, Besangen, Lyon, Air, Toulouse, Bordeaur, Bourges, Tours, Rouen und Meckeln und unter diese die fünszig neuen Bisthümer gestellt. An dem Rheine waren Trier und Mainz ihrer alten Würde entkleidet und Söln war nicht einmal mehr bischössischer Sitz geblieden; vielmehr war aus Liebhaberei für Aachen,

<sup>&#</sup>x27;) Der vollständige Tert des Concordates sindet sich bei Blattau, Statuta etc. Vol. VII. p. 1—3, bei Hermens, Handbuch. I. 'Bd. S. 465 - 480, bei Artaud Geschichte Pius VII. im I. Bde S. 178 - 182.

<sup>\*)</sup> Diese Artikel finden sich bei Hermens, Handbuch. 1. Bbe S. 481—527.

bie Lieblings = Residenz Kaisers Carl des Großen, hier ein neuer bischössicher Sitz gegründet worden für die zwei Departemente der Ruhr und Mhein u. Mosel; das Bisthum Mainz umfaßte bloß, das Departement des Donnersbergs und Trier das Saar-Departement; diese drei Sitze aber waren als Suffragane unter die Metropole von Mecheln gestellt. So war das ehemalige Niedererzstift Trier, mit der Hauptstadt Coblenz, von der Trierischen Kirche losgetrennt und dem neuen Bisthum Aachen zugetheilt.

Das Interdikt in dem Bisthum Met und der Streit des Bisthumsadministrators mit dem erzbischöflichen Of= ficialat zu Trier über die Aufhebung desselben.

Unmittelbar vor der Publication des Concordates zwischen der französischen Republik und bem apostolischen Stuhle, durch welches der uralte Metropolitanverband der lothringischen Bisthümer mit Trier aufgehoben worben ist, hat sich noch ein Jurisdittionsstreit zwischen Met und Trier entsponnen, bessen Geschichte uns einen traurigen Blick in die kirchlichen Zustände während der Revolutionsperiode in dem benachbarten Bisthum eröffnet. Seit dem Monate August des furchtbaren Jahres 1792 hatte der Bischof von Metz, Ludwig Joseph, aus dem herzoglichen Hause Montmorenci Laval, nach dem Gutachten eines großen Theiles seiner Geistlichkeit auf einer Bersammlung zu Luxemburg, jede Feierlichkeit bes Gottesbienstes in den Kirchen seines Bisthums untersagt. Seine Absicht bei diesem Verbote war gewesen, der Bevölkerung die Leiden der Kirche fühlbar zu machen wie auch die Größe ber eigenen Vergehungen. Dann aber wollte er auch die Mittel für seine Geistlichkeit aufsparen, das Volk mit mehr Sorgfalt und Erfolg auf seine Wiederversöhnung durch eine allgemeine Absolution borzubereiten, die an einem und bemselben Tage in allen Pfarreien porgenommen werden sollte. Indessen haben die nachfolgenden Ereig= nisse den letztern Zweck vereitelt. — Nach dem Tode Nobespierre's (28. Juli 1794) affektirte der Convent viel Toleranz gegen den Gottes= bienft; viele Priester kehrten in ihre Pfarreien zuruck, sie und das ihnen untergebene Volk gaben sich bald einem verderblichen Vertrauen bin. Man beeilte sich, die Kirchen wieder einzusegnen, den Gottesdienst mit viel Glanz zu feiern; in einigen Kantonen beobachtete man kein Der Zulauf des Volkes war außerordentlich, die Kirchen vermochten die Menge nicht zu fassen, man hielt Versammlungen von mehrern tausend Personen auf Bergen und in Wäldern, burchzog bie Fluren in zahlreichen Prozessionen, mitunter von Unruhen begleitet;

felbst Waffen wurden aus Unverftand mitgenommen, auf Grund perfiber Rathschläge; benn banach hat sich herausgestellt, bag es eben bie unversöhnlichsten Feinde der Katholiken gewesen waren, die diese Prozessionen und Versammlungen hervorgerufen hatten, um baraus eine Anflage zum Berderben berselben zu gründen. Und wirklich, man benuncirte in öffentlichen Blättern, in den Club's und selbst von der Tribune bes Convents, in diesen Kantonen bilbe sich eine neue Benbe. Souvernement, argwöhnisch und gewaltthätig wie es bamals noch war, erließ die fürchterlichsten Befehle; man stürzte auf die Priester los, verhaftete ihre Wirthe, ihre Freunde, leitete Untersuchungen gegen die Urheber von Prozessionen ein, legte Besatzungen in die Dörfer, verurtheilte zu Kettenstrafen, zu Deportation, zu großen Gelbstrafen und ruinirte eine Menge unglücklicher Menschen. Diese Lage war um so schlimmer, als der Bischof fern von seiner Diöcese in Berbannung sich befand, kein Abministrator und kein eigener Stellvertreter vorhanden war; die einsichtsvollen und gemäßigten Priester sahen sich nun in eine Proscription mithereingezogen, die sie nicht herbeigeführt, die sie vergebens abzuwenden gesucht hatten. Sobald der Bischof über diese unseligen Vorgänge in Kenntniß gesetzt worden, schrieb er Briefe über Briefe, brohend mit bem Interditte; die Briefe aber gingen verloren über dem Wege, ober kamen zu spät an und blieben daher jedesmal ohne Erfolg; dies nöthigte ihn zulett, eine Berwaltung ber Diöcese aufzustellen und in dem Reglement derselben, datirt vom 26. Januar 1797, war die Untersagung alles feierlichen Gottesdienstes ausgesprochen, in den Worten: "Wir erneuern in der gemessensten Weise bas ichon mehrmal erlassene Verbot eines jeben feierlichen Gottesbienstes in ben Kirchen und an andern öffentlichen Orten (auf dem Felde, in Wäldem u. bgl.) und interdiciren ipso facto die Ausübung jeder geistlichen Funktion Demjenigen, der fortan dieses Verbot übertreten wurde, uns selbst und unfrem Weihbischofe vorbehaltend, von dieser Censur loszusprechen." Diese Maßregel hatte den gewünschten Erfolg. Der Bischef übertrug nun bem Generalabministrator bie Gewalt, von jener Cenfut zu absolviren, auch bieselbe ganz aufzuheben, wenn es bie Umftante erlauben mürben.

Die Beschlüsse, welche inzwischen zu Paris im Rathe der Fünshundert am 24. August 1797 in Betreff der Priester gefaßt worden, schienen die Hossinung zu begründen, daß die Verfolgungen gegen die selben aufhören und für gottesdienstliche Handlungen größere Freiheit als disher würde gestattet werden. Die Gesetze gegen eidweigernde Priester wurden aufgehoben, ebenso die, welche die deportirten Priester den Emigranten gleichgestellt hatten; die Rechte französischer Bürger wurden ihnen wieder zuerkannt.). Sehr bald danach aber verbreitete sich in Paris das Gerücht, es sei eine royalistische Verschwörung zum Sturze der Republik angezettelt, die ganze Stadt gerieth in die größte Aufregung; den Käusern der Nationalgüter sagte man: ihr werdet beraubt, den Generälen: ihr werdet entsetzt, den Soldaten: ihr werdet die euch schuldige Milliarde nicht erhalten, den Republikanern: ihr kommt an den Galgen. So wurden die Leidenschaften wieder entzündet, und am 4. Sept. 1797 (18. Frukt. V) wurden wieder die strengsten Gesetze gegen die Emigranten erlassen, das Gesetz, welches den Priestern Rückskehr gestattet hatte, wurde widerrusen, und von den Geistlichen in Frankreich ward neuerdings ein Eid des Hasselickhum und Anarchie und der Anhänglichkeit an die Republik und die Constitution des Jahres III gesordert.).

In Folge dieser Vorgänge, die eine neue Verfolgung der Priester, neue Verdächtigungen der gottesdienstlichen Versammlungen in Ausssicht stellten, hat der Generaladministrator des Bisthums Metz, Hanon, nicht allein das frühere Interdikt des Vischofs wieder in volle Kraft treten lassen, sondern dasselbe, nach Maßgabe vorhergegangener Ersahrungen und der vorliegenden Umstände, noch verschärft, namentlich dahin, daß er jede Ausübung des Cultus, selbst die private, nichtseierliche in den Kirchen und an andern öffentlichen Orten, jeden Gottesdienst mit Läuten der Glocken und jede Versammlung, wie jede aufstallende Handlung, die irgend Anlaß zu Verdächtigung und Denunciation geben könnte, untersagte. Die (lothringischen) Bischöfe haben danach diese Maßregel ihres Generaladministrators gutgeheißen, und hat diesselbe gegen vier Jahre im Ganzen unangesochten bestanden.

Das erzbischöstliche Generalvicariat zu Trier scheint diese Vorsgänge ignorirt oder aber die gefaßten Maßregeln für einige Zeit als nothwendige stillschweigend approbirt zu haben. Seit dem 12. Juni 1801 aber gingen von verschiedenen Geistlichen des Metzer Bisthums Beschwersden über das Interditt alles Gottesdienstes zu Trier ein; das Interditt selbst war darin als ungerecht bezeichnet, und da geistliche Verzrichtungen nur mehr in Oratorien, Sakristeien und andern nicht geweihten Orten vorgenommen werden dursten, so seien die Folgen davon höchst bedauerlicher Art; das Volk entbehre alles geistlichen Unterrichtes, sei der Sakramente beraubt, erkalte im Glauben und lause Gesahr des Absalles. Darauf hin wird die Bitte an das erzebischössliche Generalvicariat gestellt, jenes Interditt als ungerecht und

<sup>1)</sup> Hermens, Handbuch. I. Bb. S. 87.

<sup>2)</sup> Fehr, Geschichte ber europ. Revolutionen. II. Bb. S. 268 u. 269.

nichtig aufzuheben. Auf eingenommenen Bericht von dem Abministrator Hanon hat sodann das erzbischöfliche Officialat unter dem 2. Juli 1801 das Juterdikt aufgehoben, weil die für die Anordnung desselben vorgebrachten Gründe zu unwichtig und völlig ungenügend seien 1). Als das betreffende Circulare an die Geistlichkeit zur Kenntniß bes Abministrators gekommen, hat er darin eine Beeintrachtigung seiner Jurisdiktion erblicken wollen, hat burch ein Girculare ben Geistlichen ihre Verwendung an das Trierische erzbischösliche Officialat vorgeworfen und die Aufhebung des Interdiktes für null und nichtig erklärt, aus bem Grunde, weil dieselbe in einer Angelegenheit ber jurisdictio voluntaria erfolgt sei, die ihm und nicht dem erzbischöflichen Officialate zustehe; zugleich hat Hanon unter Androhung von Censuren der Geistlichkeit verboten, der Anordnung des Officialats nachzukommen. Das Officialat schärft aber burch ein zweites Circulare vom 6. August b. 3. scine Anordnung ein, hinweisend auf das geistliche Recht, wonach auch in Angelegenheiten der jurisdictio voluntaria Appellation statthaft sei 2). Auch ein Schreiben des Meter Weihbischofs d'Orop, worin die Aufhebung des Interdikts als dem geistlichen Rechte zuwiderlaufend bezeichnet und Zurücknahme verlangt war, konnte das Officialat zu Trier nicht bestimmen, dieselbe zurückzunehmen. Später hat der Administrator sich auch an den Trierischen Weihbischof v. Pidoll, damals ausgewandert, gewendet, mit welchem Erfolge, ift aus den Generalvicariatsakten nicht ersichtlich; vermuthlich blieb die Angelegenheit unentschieden bis die bald danach erfolgte Publikation des Concordates derselben ein Ende machte.

So viel ist mir aus den Verhandlungen, verglichen mit den damaligen Zeitumständen, gewiß, daß der Administrator von Wet den rechten Zeitpunkt, jenes so scharse Interdikt aufzuheben, verabsäumt hatte. Seit dem Sturze des Direktoriums durch Napoleon (Nov. 1799) war mit der Ausübung des Gottesdienstes keine Gesahr mehr verbunden; gleichzeitig mit diesem Streite, wo Hanon noch allen Gottesdienst untersagt haben wollte, war die Abschließung des Conscordates.

Der Artikel VIII des Lüneviller Friedens bestimmte: "In allen abgetretenen, erworbenen und durch diesen Friedensschluß ausgetauschten

<sup>1)</sup> Blattau, Statuta etc. Vol. VI. p. 349.

<sup>2)</sup> Daselbst pag. 350.

<sup>3)</sup> Das Mémoire (sur l'intreprise de l'officialité du consistoire de Trèves et sa palinodie au sujet des églises du diocèse de Metz) ist in sehr anmasendem und gegen das Officialat höchst beleidigendem Tone geschrieben; auch ist in die Parstellung des Chatsächlichen in der Angelegenheit manche llebertreibung eingestossen.

Ländern ist man übereinzekommen, so wie in den Artikeln IV und X bes Friedens von Campo Formio, daß die, welchen sie zugehören werden, die verhypothecirten Schulden auf den genannten Ländern übernehmen. Die französische Republik übernimmt nur die Schulden, die herrühren von Anleihen, welche sörmlich von den Landskänden der abgetretenen Länder bewilligt oder von Ausgaben, die für die wirkliche Berwaltung der genannten Länder gemacht worden sind. Die Schulden der weltlichen Stände des Ober-Erzstifts Trier, die vor dem Einrücken der französischen Truppen contrahirt waren, die danach gemachten Schulden nicht miteingegriffen, betrugen die Summe von 1,904,822 Frk. 75 Cent.; die der geistlichen Stände 401,279 Frk. 68 C., im Ganzen also 2,306,102 Frk. 43 C. Da nun aber die Republik in die Güter und Rechte der frühern Herrschaften und Corporationen eingetreten ist, so war sie dadurch selber Gläubigerin geworden für die Summe von 806,364 Frk. 85 C.

Ferner waren Gläubiger auf jene Summe die wohlthätigen Stiftungen, der öffentliche Unterricht und die Kirchenfabriken mit der Summe von 465,333 Frk. 56 C.

Sonach kamen auf Partikuliers nur mehr 1,034,404 Frk., wovon die Zinsen seit 1794 rückständig waren. Die Liquidation dieser Schulden konnte keine Schwierigkeiten erleiden, da unser Departement zu dem französischen Territorium geschlagen war und von jenen bei der Reichsdeputation zu Regensburg obschwebenden Fragen nicht mehr berührt wurde.

Die Einführung des Concordats von 1801 in unsrem Lande. Die Aufhebung aller Klöster und geistlichen Corporationen (1802).

Unter dem 17. April 1802 hat der erste Consul in einer Prostlamation an die Franken den Abschluß des Concordats angekündigt und darin seine lleberzeugung von der Nothwendigkeit der Wiederscherscherftellung der Religion in Frankreich kräftig ausgesprochen. Nach einem allgemeinen Rücklick auf die Spaltung und die Verwirrungen, welche durch die Versolgung der Religion herbeigeführt worden und die "eine tollkühne Politik unter den Trümmern der Altäre und unter dem Ruine der Religion selbst zu dämpsen gesucht habe," sagt er: "Die Leidenschaften hatten keine Zügel mehr, die Moralität war ohne Stütze, und der Unglückliche ohne alle tröstende Aussicht für die Zukunst; Alles vereinigte sich, um die dürgerliche Gesellschaft zu verwirren. Um diesen Unordnungen ein Ende zu machen, mußte man die Religion wieder herstellen; und nur in Besolgung der Maßregeln,

welche die Religion selber vorschreibt, war dies aussührbar. Das Beispiel von Jahrhunderten und die Vernunft selbst fordern es, zum Oberhaupt der Kirche seine Zuslucht zu nehmen, um die Meinungen zu vereindaren und die Gemüther wieder zu besänstigen u. s. w. Tages darauf ist das Concordat seierlich zu Paris publicirt und in das Gesey-Bülletin ausgenommen worden. Am 7. Juni hat die Publitation zu Trier unter dem Läuten aller Glocken stattgefunden. Der Aussührung des Concordats mußten aber noch zwei tiefgreisende Maßregeln vorhergehen, um für eine gleichsörmige Gestaltung der tirchlichen Einrichtungen den Boden zu ebenen; die eine im Innern von Frankreich, die andere in den vier rheinischen Departementen.

Bei Einführung der ersten Constitution in Frankreich (1790) hatte man, sowie die politische, also auch die kirchliche Eintheilung bes Reiches in Provinzen zerrissen und eine Eintheilung in 83 Departemente an die Stelle gesetzt. Ohne Mitwirkung und Zustimmung ber geistlichen Gewalt hatte nun die Nationalversammlung eine neue Umgrenzung der Bisthümer vorgenommen, dieselben nach Zahl und Umfang der bürgerlichen Eintheilung in Departemente conform gemacht und daburch die 135 frühern bischöflichen Sprengel auf 83 reducirt. Indessen würde diese neue Eintheilung für die Ausführung des Concordats keine besondere Schwierigkeit gebildet haben, wenn nicht auch auf den 1790 ungesetzlich gebildeten bischöflichen Siten sich conftitutionells geschworene Bischöfe befunden hätten, die von dem apostolischen Stuble nicht auerkannt waren, während die rechtmäßigen Bischöfe ber alten Site emigrirt waren und in England, Polen, Deutschland oder anderswo in Verbannung lebten. Bei den Unterhandlungen behufs Abschließung eines Concordats wollte die französische Regierung ihre constitutionellen Bischöfe nicht ohne weiteres fallen lassen, ebenso wenig aber wollte und konnte der apostolische Stuhl die Rechte der alten Bischöfe unbebingt daran geben. Es blieb daher kein andrer Ausweg übrig, als — die einen und die andern zur Disposition zu stellen, zur Resignation aufzufordern, und hierauf für die neue Besetzung der vacanten Site aus beiben Theilen die geeigneten Männer zu wählen. Dem Papste fiel bemnach die schwere Aufgabe zu, die emigrirten alten Bischöfe zur Resignation auf ihre Sitze zu vermögen, während der erste Consul die für ihn leichtere Aufgabe hatte, dasselbe bei den constitutionellen Die Ernennung der neuen Bischöfe ftand Bischöfen zu bewirken. sodann zufolge des Concordats dem Napoleon zu, die canonische Institution berselben dem Papste.

Da nun aber in die neue Circumscription des ganzen Gebictes der fränkischen Republik auch die vier rheinischen Departemente hereingezogen wurden, so mußten ebenfalls die Bischöfe dieser Ländertheile zur Resignation auf ihre bisherigen Sitze angegangen werden. In kindlichem Gehorsam, obgleich mit tiesem Schmerz, kam Clemens Wenceslaus der Aufforderung des Papstes nach und nahm in einem rührenden Schreiben unter dem 25. April 1802 von Augsburg aus Abschied von der Trierischen Kirche.

"Die Liebe und Sorgfalt, schreibt er, welche ich seit vierundbreißig Jahren, wo ich das Glück hatte, der Trierischen Kirche vorzustehen, Euch gewidmet habe, muß Euch Bürge sein und beweisen, wie empfindslich es mir fällt, von Euch zu scheiden, auch überzeugen, daß nur das Beste unsrer heiligen Religion, die Erhaltung der Einigkeit des Glaubens und des Friedens der Kirche mich bewegen konnten, dem Verlangen des Statthalters Christi auf Erden, in welchem ich den Willen und die Stimme Gottes erkannte, zu folgen und in seine Hände die mir anvertraute Obsorge Eures Seclenheiles abzugeben.

"Gott ist mein Zeuge, daß meine Absichten allzeit dahin gerichtet waren, die Ehre Gottes in der mir anvertrauten Heerde zu befördern, wie auch euer geistliches und zeitliches Wohl zu befestigen, nichts zu unterlassen, was zu euerm Unterricht nützlich sein konnte und Euch auf bem Wege zu führen, wo wir einstens Denjenigen verehren werben, zu dessen Ehre wir erschaffen sind, und durch dessen unendliche Liebe unfre Erlösung besteht." Hierauf weiset er seine bisherige Heerbe an den neuen für sie bestimmten Hirten und ermahnet sie, diesem und ber weltlichen Obrigkeit den gebührenden Gehorsam zu leisten, nicht aus Zwang, sondern von Herzen und dabei Gott vor Augen zu haben, ba jede Gewalt von Gott komme, wie der Apostel lehre. Sodann schließt er: "Wenn ich nun persönlich von Euch getrennt bin, so bleibe ich boch im Geiste mit Euch vereinigt, und in bem unblutigen Opfer an bem h. Altare Eurer immer eingebenk. Nehmet bies als bas beständige Merkmal meiner Euch gewidmeten Zuneigung, mit welcher ich Euch ben erzbischöflichen Segen ertheile."

Waren nun die Titel der alten Erzbisthümer und Bisthümer bes ganzen Sebietes der fränkischen Republik aufgelöst, die Bischöfe zur Disposition gestellt und so der Boden für eine neue Organisation geebenet, so bestanden aber in den vier rheinischen Departementen noch viele sehr wichtige kirchliche Institute, derer in dem alten Frankreich seit 1790 gar keine mehr eristirten, nämlich die geistlichen Orden mit einer großen Anzahl Abteien, Klöster, Stifte und andrer Corporationen, die von der fränkischen Regierung fortan nicht mehr anerkannt wurden. Um nun auch die Zustände der vier Departemente hierin jenen in Frankreich gleichsörmig zu machen, hat die Consularregierung

durch Beschluß vom 20. Prärial X (9. Juni 1802) alle geistliche Corporationen in denselben aufgehoben.

Da die Bestimmungen dieses Consularbeschlusses für die Gestaltung der neuen kirchlichen Rechtsverhältnisse in unsrem Lande von der tiefgreifendsten Wichtigkeit gewesen sind, so ist es nothwendig, die wesentlichsten derselben in ihrem Wortlaute hierher zu setzen.

- Art. 1. "Die Mönchsorben, die klösterlichen Congregationen, die geistlichen Titel und Austalten, mit Ausnahme der Bisthümer, Pfarreien, Domkapitel und Seminare, wo solche in Semäßheit des Gesetzes vom 18. Germinal abhin errichtet sind oder errichtet werden sollen, sind in den vier Departementen der Saar, der Rhur, Rhein und Mosel und Donnersberg aufgehoben.
- Art. 2. Alle Güter, von irgend welcher Art, die sowohl den aufgehobenen Orden, Congregationen, geistlichen Titel und Anstalten, als auch den Bisthümern, Pfarreien, Domkapiteln und Seminarien, deren Errichtung das Gesetz vom 18. Germinal jüngst verodnet oder gestattet, zugehören, sind unter die Hand der Nation gestellt.
- Art. 3. Um jede Verschleuberung von Effekten, Registern, Titeln und Schriften ber aufgehobenen Orden, Congregationen, Titel und Anstalten, so wie auch der Bisthümer, Psarreien, Domkapitel und Seminare, die kraft des genannten Gesetzes vom 18. Germinal abhin aufrecht erhalten werden, zu verhüten, hat der General-Commissär der vier vereinigten Departemente durch dazu verordnete Commissär an die besagten Essetten, Register, Titel und Schriften Siegel anlegen zu lassen, und das Vorgehen derselben dabei so anzuordnen, das die Siegelanlegung überall an demselben Tage und zu derselben Stunde vor sich geht, und zwar vor der Veröffentlichung des gegenwärtigen Beschlusses.

Die Artikel 4—6 ordnen dann weiter an, daß nach Anlegung der Siegel genaue Juventare aller Effekten der Kirchen, Kapellen, Sakristeien, Bibliotheken, Bücher, Handschriften, Gemälde u. dgl., so wie auch der Personalstand aller aufgehobenen Anstalten, mit Angabe der Namen, des Alkers und Geburtsortes aufgenommen und dem Finanzminister eingeschickt werden sollen. Hierauf besagt

- Art. 7. Die Administration sämmtlicher im Art. 2 erwähnter Güter ist von diesem Angenblicke an der Regie der Rationaldomäne übertragen, und sollen alle ihre Einkünfte in die Kasse abgeführt werden.
- Art. 11. Gemäß dem Gesetze vom 18. Germinal abhin sind den Bischöfen, den Pfarrern und den den Pfarrdienst versehenden Geistlichen (pretres desservans) zur Verfügung belassen: die Pfarrhäuser mit den zugehörigen Gärten, die Gebäude, in denen der katholische Gottes-

vonikalhäuser der Domkapitel und die zu Seminaren dienenden Gebäude in den Gemeinden, in welchen das Gesetz vom 18. Germinal abhin Bisthümer errichtet. Nichts besto weniger muß ein Inventar über alle in denselben besindlichen Kirchengeräthschaften, für welche die Pfarrer und geistlichen Vorgesetzten verantwortlich bleiben, errichtet werden.

Art. 12. Die Glieder der aufgehobenen Häuser oder Anstalten, die in dem Gebiete der Republik geboren sind und in demselben fortan wohnen bleiben, erhalten eine jährliche Pension; nämlich 600 Frk. Jeder, der das sechszigste Jahr vollendet hat, 500 jede Person unter sechszig Jahren.

Art. 13. Ju der Dekade nach Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses haben die Glieder der aufgehobenen Anstalten die Nationalhäuser, die sie bewohnen, zu räumen.

Art. 14. Bon dem Augenblick ihres Austritts an ist es den Ordensleuten untersagt, ihr Ordenskleid zu tragen.

Art. 17. Was die Judividuen der aufgehobenen Häuser vber Anstalten betrifft, die in dem Auslande gebürtig sind, so haben diese sich auf die rechte Rheinseite zu verfügen und erhalten ein für allemal 500 Franken als Reisekosten.

Art. 20. Von den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses sind ausgenommen die Anstalten, deren Errichtung selbst zum einzigen Zwecke hat — den öffentlich en Unterricht oder die Krankenspflege, und die zu dem Ende wirklich außerhalb Schulen oder Krankensäle halten. Diese Anstalten sollen die Güter behalten, die sie besitzen, und letztere nach den in den übrigen Theilen der Republik bestehenden Gesetzen verwaltet werden.

Der Art. 21 endlich beauftragt den Generals Commissär der vier Departemente aus den bisherigen Frauenklöstern sechs der größten und am besten unterhaltenen auszusuchen, in welche sich sämmtliche Ronnen der verschiedenen Orden zurückziehen und versammeln können, um darin in Gemeinschaft zu leben und ihre Tage zu beschließen, ohne jedoch eine klösterliche Corporation zu bilden. Ebenso solle er vier der geräumigsten Klöster wählen sur Ordensmänner, die über sechszig Jahre alt seien und in Gemeinschaft lebend ihre Tage beschließen wollten.

Unter bem 16. Juli 1802 erfolgte zu Trier die Anwendung des vorstehenden Beschlusses auf das Saar-Departement durch den Präsekten Ormechville in folgenden Beschlüssen.

<sup>1)</sup> Hermens, Handbuch ber Staatsgesetzeb. 1. Bb. S. 652 -- 659.

- Art. 1. In Gemäßheit des 13. Artikels des gedachten Beschlusses sind die Glieder der aufgehobenen Stiftungen gehalten, die National-häuser, die sie bewohnen, am 26. Juli zu räumen.
- Art. 2. Von dieser Verfügung sind ausgenommen die Pfarrer und Vicare, welche Pfarr- oder Filialhäuser bewohnen; die Canoniker oder Vicare, welche die zu dem ehemaligen Dom gehörigen Canonikal-häuser bewohnen, erstere für die Pfarrer, letztere für die Mitglieder des Domkapitels bestimmt, welche in Gemäßheit des Gesetzes vom 18. Germinal einzusetzen sind.
- Art. 3. Ausgenommen sind gleichfalls die Mitglieder des Franensklosters die Congregation genannt, und die des Mannsklosters der Alexianer zu Trier, da die Errichtung der ersten dem öffentlichen Unterrichte, die der zweiten der Erleichterung (Pflege) der Kranken gewidmet ist.
- Art. 4. Von dem 26. Juli ab ist allen Mitgliedern eines geistzlichen Ordens, männlichen und weiblichen, untersagt, ihre Ordenstleidung zu tragen 1).

Sehen wir nun, wie sich zufolge dieser Gesetze, des Concordats, der organischen Artitel, des Consularbeschlusses und des zuletzt angeführten Präsekturbeschlusses die kirchlichen Verhältnisse unfres Saars Departements, des damaligen Bisthums Trier, gestaltet haben.

In dem ganzen Gebiete der fränkischen Republik wurden 10 Erzbisthümer und 50 Bisthümer errichtet (Art. 58 der organ. Artikel). Trier ist ein Bisthum, das Saar-Departement in sich begreisend; das Rhein= u. Moselbepartement ist dem Bisthum Nachen zugetheilt; Trier und Aachen gehören als Suffragansitze unter die Metropole von Mecheln.

Die Erzbischöfe und die Bischöfe können, mit Genehmigung des Gouvernements, in ihren Diöcesen Domkapitel und Seminare errichten. Alle andre geistliche Anstalten sind aufgehoben. Ausgenommen sind zu Trier die Congregation der welschen Nonnen und das Haus der Alexianer, weil jene dem öffentlichen Unterricht, dieses der Krankenpflege gewidmet ist.

Die Bischöfe werden mit der Organisation ihrer Seminare beauftragt; die Organisation derselben wird der Genehmigung des ersten Consuls unterbreitet.

In jedem Friedensgerichtsbezirk wird wenigsiens eine Pfarrei errichtet; Hilfspfarreien (Succursalen) werden so viele errichtet, als das Bedürfniß erheischt; jeder Bischof regelt, im Einvernehmen mit dem Präsekten, Anzahl und Umfang der Hilfspfarreien.

<sup>1)</sup> Ankundig. für das Saar:Depart. X. Jahr, No. 60.

Alle Metropolitan=, Cathebral=, Pfarr= und andre Kirchen, die nicht veräußert und die zum katholischen Gottesdienste nothwendig sind, werden den Bischöfen zur Verfügung gestellt werden.

Der Bischof bezieht vom Gouvernement ein jährliches Gehalt, bestehend in 10,000 Frk., ein Canonikus ein solches von 1000 Frk. Die Pfarrer sind getheilt in zwei Klassen; die der ersten beziehen an Gehalt 1500 Frk., die der zweiten 1000 Frk.

Unter dem 17. Juli 1802 ist, den Bestimmungen des Concordats gemäß, Carl Mannay von dem ersten Consul Napoleon zum Bischof von Trier ernannt und von dem päpstlichen Legaten Cardinal Caprara mit der canonischen Institution versehen worden. Um 19. September ist derselbe in Trier angekommen und am 26. d. M. feierlich inthronisirt worden <sup>1</sup>).

Inzwischen war am 4. Juli allen religiösen Congregationen bes Saar-Departements angekündigt worden, daß sie sich sämmtlich auf baldigen Auszug gefaßt zu halten hätten; und am 26. d. M. mußten alle Mönche und Nonnen, nach Ablegung ihrer Ordenskleidung, ausziehen und wurden die Klöster und Klosterkirchen geschlossen. In den ersten Tagen des August sind auch die Stiftsherren ausgeboten worden. In vielen Klöstern wurde der letzte Gottesdienst unter Thränen abgeshalten.

Von seiner Ankunft zu Trier bis in das Frühjahr 1803 war der Bischof Mannay beschäftigt, im Einvernehmen mit dem Präsfekten, die Pfarreien des Bisthums zu umschreiben und jene Kirchen und Kirchengüter auszuscheiben, die ihm gesetzlich für die neue Orgasnisation des Bisthums zustanden. Bis zum Abschlusse dieses Werkes blieben die sämmtlichen Kirchengüter unter der Gewalt der Nation, wurden von der Regie verwaltet und mußte jede Veräußerung von geistlichen Sütern verschoben bleiben.

<sup>&#</sup>x27;) Bei der Inthronisation hielt der Präsekt Ormechville folgende Ansprache an den Bischof und die anwesende Geistlickkeit:

<sup>&</sup>quot;Ich rechne es unter die schönsten Handlungen meines Lebens, daß ich mit dem Auftrage beehrt din, Sie in Ihr Bisthum einzusehen, wohin Ihre Tugenden und die weise Wahl des ersten Magistraten Sie berusen hat. Sie, meine Herren, die Sie seine Geistlichkeit bilden, die in seder Hinsicht die größten Lobsprüche verdient, vorzügslich aber wegen des guten Geistes, der unter Ihnen herrscht, Ich habe die Ehre, Ihnen Ihren Herrn Bischof vorzustellen, der an Ihrer Spie durch seine Einsichten und Gottseligkeit uns in der Verehrung der Gottheit und in der Liebe zum Vaterlande leiten wird u. s. w." Antündig. für das Saar-Dep. XI. Jahr, No. 1.

Die neue Organisation der weltlichen Regierung.

Gleichzeitig mit der neuen kirchlichen Organisation unfres Bisthums wurde auch das weltliche Regiment des Departements befinitiv Nach Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich glaubte die französische Regierung, der Rhein sei nunmehr unwiderruflich die Grenze der Republit, und legte demgemäß auch jest Hand an, die vier rheinischen Departemente benen bes Innern von Frankreich ganz gleichförmig zu organisiren. Hatte baher auch Rubler, Generalcommissär der Regierung, seit dem 4. November 1797 das linke Rheinufer in 4 Departemente eingetheilt, in diesen Departementen allmälig. verschiedene Abministrativ= und Gerichtsbehörden aufgestellt; so hatten aber doch die von ihm publicirten Beschlüsse noch nur in der Eigenschaft von Reglements gesetzliche Kraft, und ist dieser provisorische Bustand durch den nach dem Frieden von Campo Formio neuerbings zwischen dem Kaiser und der französischen Republik ausgebrochenen Krieg bis zu dem Frieden von Lüneville verlängert worben. Grund des Art. VI dieses Friedens ist durch Gesetz vom 9. Marz 1801 das linke Rheinufer befinitiv als ein integrirender Theil des französischen Territoriums erklärt worden. Durch Consularbeschluß vom 30. Juni 1802 wurde festgesetzt, daß vom 1. Vendem. XI (23. Sept. 1802) an die Constitution der Republik auch in den vier rheinischen Departementen in Vollzug gesetzt werde.

Inzwischen war bereits die Centralverwaltung am 7. August 1800 aufgehoben und die Prafekturverwaltung an beren Stelle geset worben, wobei indessen die Eintheilung des Departements in die vier Bezirk (Arrondissements), Trier, Saarbrucken, Birkenfeld und Prum, so wie jene der Bezirke in Mairien keine wesentliche Abanderung erlitten haben. Ferner war durch Consularbeschluß vom 14. Mai 1800 angeordnet worden, daß die vier Departemente, entsprechend der bereits bestehenden Eintheilung in vier Gerichtsbezirke auch in vier Gemeindebezirke eingetheilt sein und durch einen Generalcommissär, der mit dem Justizminister zu correspondiren habe, verwaltet werden sollten. Diese lettere Bestimmung hörte mit bem 23. Sept. 1802 auf, indem bie Verwaltung des Departements von dem Justizministerium losgetrennt und die verschiedenen Angelegenheiten gesondert den respektiven Ministerien zugetheilt wurden. Da mit dem eben genaunten Zeitpunkte erst die Constitution der Republik in unsrem Departement zur Ausführung kam, so trat basselbe auch erst in ben Genuß bes Rechtes, zwei Deputirte in den gesetzgebenden Körper der Republik nach Paris einzuschicken.

Für die neue Organisation und die Verwaltung unsres Depars tements war eine statistische Beschreibung besselben unerläßlich. Fanden sich auch für eine solche reichliche Materialien in den Archiven ber alten Regierung und ber verschiedenen geistlichen Corporationen, die jest, nach Aufhebung bieser lettern, in ein allgemeines Departemental= archiv (in dem Kloftergebäude von Grauschwestern) vereinigt wurden, so waren dieselben doch nicht zusammengestellt, geordnet und zweck= mäßig verarbeitet. In dem Jahre 1802 sind nun zwei Werke erschienen, die für die statistische Kenntniß unsres Landes und die Organisation ber Regierung und Verwaltung besselben seit dem Beginne der französischen Herrschaft von großer Wichtigkeit sind, nämlich: Coup d'oeil sur les quatre départemens de la rive gauche du Rhin von Rebmann, Revisionsgerichtsrath zu Trier, und Annuaire historique et statistique du département de la Sarre von Zegowiß, General: secretär der Präfektur zu Trier. Das Jahr vorher hatte sich zu Trier aus freiem Antrieb eine "Gesellschaft für nützliche Forschungen" gebildet, die sich zur Aufgabe gestellt, die Geschichte, die Alterthümer unsres Landes, Landesbeschaffenheit und Bevölkerung zu erforschen, Ackerbau, Biehzucht und Industrie zu fördern. Unter Beihilfe dieser ist das lehrreiche Werk von Zegowitz zu Stande gekommen.

Rebmann, Protestant, feuriger Lobredner der französischen Republik, gibt vorerst einen allgemeinen Ueberblick von den öffentlichen Bustanden der Länder auf der linken Rheinseite unter den alten Regierungen, der, wie zutreffend er auch im Ganzen ist, doch in manchen Zügen die Färbung des confessionellen und politischen Parteistand= punktes trägt. Dabei ist er aber, als ein Mann von vielem Verstande und nüchternem Urtheil, ganz frei von den lächerlichen Ueberschwänglichkeiten mancher Republikaner, die uns in den öffentlichen Reben und bei den Festzügen zu Trier seit dem 19. Februar 1798 angeekelt haben, und ebenso auch von den ungerechten und lügenhaften Uebertreibungen in Darstellung der frühern Zustände, in welchen jene republikanischen Festredner nichts als Sklaverei auf Seite ber Regierten und Despotismus auf jener der Regierer gesehen haben. Rebmann ist, im Ganzen genommen, gerecht; auch ist seine Absicht bei Ausarbeitung seines Werkes eine sehr gute gewesen, indem er die französische Regierung auf Alles das aufmerksam zu machen suchte, was die Interessen dieser Departemente erforderten, und andern Darstellungen, die kurz vorher ausgegangen waren und von selbstsüchtigen Tendenzen eingegeben worden, im Interesse dieser Länder selbst ent= gegentreten wollte. Wir beschränken uns hier auf Aushebung von Hauptzügen, die speziell unser Departement betreffen.

"Weniger Aufklarung (als im Mainzischen), sagt Rebmann, aber auch, mit Ausnahme von Coblenz, weniger Luxus und Berdorbenheit der Sitten fanden sich unter den Bewohnern ber Länder von Trier und von Coln . . In dem Churfürsten von Trier sah man einen gutmüthigen, aber abergläubischen Mann 1); seine Beise zu regieren war maschinenmäßig, berart, daß man dieselbe nicht gut und auch nicht schlecht nennen konnte." Mag Rebmann auch bie Aufklärung im Trierischen Lande noch mangelhaft finden, so jublt er sich boch zu dem Geständnisse gedrungen: "In dem Trierischen Lande gibt es eine sehr geringe Zahl von Verbrechen; und bics Zeugniß gereicht dem Charafter seiner Bewohner ohne Zweifel zur Ehre." Keinerlei Druck lastete auf dem Lande; "bie Abgaben waren überans gering, ja zu gering, um die Industrie zu beleben." Um es begreif: lich zu machen und zu entschulbigen, daß diese Länder bisheran kein rechtes Vertrauen zu der französischen Regierung hätten gewinnen können, entwirft Rebmann in kurzen und kräftigen Zügen ein Bis von der schrecklichen Behandlung, die denselben seit dem Einrucken ber französischen Heere widerfahren ist. "Der größte Theil dieser Departemente ist zu einer Zeit von den republikanischen Armeen erobent worden, wo der revolutionäre Fanatismus und die Speculationen ber Nichtswürdigkeit durch nie zu entschuldigende Grausamkeiten die Uebel bes Krieges noch vermehrten . . . Der Periode ber Grausamkeit folgte jene der Berwirrung und der Beraubungen. Die Agenten bes Schreckens gaben die Hande Räubern und Blutsaugern, welche die Wirren im Innern benützten, um sich auf Kosten der eroberten Länder zu bereichern, während die Armeen an Allem Mangel litten. pagnien von Lieferanten, die sich vom Gouvernement bald gut bald schlecht bezahlen ließen, requirirten von den Bewohnern, was die Armee nothig hatte, verkauften dann aber wieder ihren Raub und überließen bem Soldaten bie Sorge, wie er seine Bedürfnisse befriedige Abentheurer und Menschen ohne Namen zogen die alten und die neuen Auflagen ein, forderten Tafelgelber, schrieben Contributionen, Liese rungen u. dgl. aus. Millionen wurden so ausgepreßt und verschwanden, ohne daß ein Sous in den öffentlichen Schatz gekommen wäre, während zugleich ber Solbat und ber Bewohner vor hunger starben. Zum Uebermaß bes Uebels hatte bas Papiergeld, bas im Innern von Frankreich bereits ganz werthlos geworden war, hier noch eine Art erzwungener Geltung, was nun noch vollends den letzten Rest

<sup>1)</sup> Elemens Wenceslaus war fromm; abergläubisch war er nicht; das ergikt sich aus seinen vielen Resormen in kirchlichen und Unterrichtsangelegenheiten.

von Vertrauen und Betriebsamkeit vernichtete." Nachbem Rebmann ferner ben unaufhörlichen Wechsel und die Verwirrungen unter ber Militäradministration geschildert hat, kommt er auf die Mission und die Wirksamkeit Rublers zu sprechen, der zwar durch eine neue, den Departementen des Innern nachgebildete Organisation ber Verwirrung ein Ende gemacht, dagegen aber noch mit so vielen und großen Schwierigkeiten zu kampfen gehabt habe, daß auch ihm eine Zufriedenstellung der Bewohner dieses Landes nicht ganz habe gelingen können. "Er kam in diese Departemente, die ihm unbekannt waren, und die Abtretung dieses Landes war von ganz andrer Art, als der gewöhn= liche Uebergang eines Bolkes von einem Reiche unter ben Sonveran eines anbern. Die alten Organisationen waren vernichtet; bie frühern Beamten waren theils emigrirt, theils erklärte Feinde ber neuen Regierung; das Volk war erschöpft von den Uebeln des Krieges und einer unordentlichen Administration, unzufrieden und ohne Vertrauen in die Versprechungen des Siegers. Eine Schaar Franzosen, die ihre Stellen verloren ober aus Mangel an Fähigkeiten und sittlichem Charafter in ihrer Heimath nie solche hatten erhalten können, alte Richter, ruinirte Rentner, sogenannte Patrioten bes Landes umringten und belagerten den Regierungscommissär und verlangten von ihm angestellt zu werben, zum Theil versehen mit Empfehlungen, Orden gleich zu achten waren. Es gab Männer, die, verlockt durch den Anblick so vieler Abentheurer, die sich während des Krieges bereichert hatten, dieses Land für neue Indien hielten, wo Jeder leicht sein Glück machen könne; Andre betrachteten es als ein Hospital, wo jeder moralische Juvalide auf Ernährung Anspruch habe, und wäre es auch nur als Mitglied eines Tribunals. Diese Bewerber haben, allem Unscheine nach, die Kenntniß des Landes, seiner Sprache und seiner Gesetze bei dem Erfolge ihrer Absichten für Richts geachtet. Der Bürger Rudler, gebrängt, den ihm zukommenden Befehlen Folge zu leisten, wählte so gut er konnte; er zog Manner zu Rathe, beren Einsichten und Gifer ihm nütlich :sein konnten; oft wurde er gut berathen, oft aber auch betrogen, was wohl auch jedem Andern in berselben Lage begegnet sein würde." Es waren besonders die Abmi= niftrativbehörden und die Friedensgerichte, wie Rebmann weiter berichtet, beren Zusammensetzung den Landesbewohnern zu gerechten Klagen Anlaß gegeben hat. Dann schildert er nach Gebühr das tolle Auftreten ber neuen Behörden in ihrem frischen republikanischen Schwindel. "Im Uebrigen war es in dieser Zeit (von 1797—1800) Mode, die Runst zu regieren in endlose Proklamationen zu setzen, in zwecklose Reste, die in Wahrheit nur von Beamten gefeiert wurden, in Quälereien gegen Männer, gegen die man einen persönlichen Haß trug, in Verletzung des Briefgeheimnisses, in die Empsindlichkeit für die Kokarden und die Dekadenseier. So hat man gänzlich vergessen, daß die öffentliche Meinung sich nicht kommandiren läßt, und daß eine Regierung dieselbe nur dadurch gewinnen kann, daß sie das Bolk glücklich macht. Ungestellte gesielen sich darin, sich Revolten einze bilden, um sich durch Eiser in Unterdrückung von Insurrektionen, die nicht existirten, auszuzeichnen; und ein solcher hielt sich für einen Lykurg ober einen Solon, weil er, geziert mit einer mächtigen Schärpe, eine Proklamation vorlaß, in der man eine Maßregel für antipatriotisch und freiheitsmörderisch erklärte, die man acht Tage früher als des Heil aller Franzosen erklärt hatte."

So ging es in diesem Lande zu bis zum 18. Brumaire, wo Napoleon das Direktorium zu Paris gestürzt und eine vernünftigen Ordnung in Frankreich eingeführt hat, die nunmehr (1802) auch ben rheinischen Departementen zu Theil werden sollte. Um Bevölkerung für Aufnahme bieser neuen Ordnung geneigt zu machen, warnt Nebmann die Regierung vor Mißgriffen, die bisher von Behörden begangen worden und legt die billigen Wünsche vor, die diese Departe mente an die Regierung zu machen hätten. "Um das Volk für die neue Ordnung geneigt zu machen, ist es nicht genug, wie man souft wohl sich eingebildet hat, basselbe einen Sklaven und seine alter Regenten Tyrannen zu nennen; nicht genug, ihm prahlerisch von Verbesserungen in verschiedenen Zweigen der Verwaltung zu sprechen, die, im Gegentheil, nicht einen Bergleich mit den frühern Einrichtungen aushielten; es genügt nicht, Dankbarkeit von den Bürgern zu forbern für Abschaffung von Mißbräuchen und Lasten, die nicht vorhanden waren . . . Nichts ist empörender für ein Volk, als Verachtung, bie es nicht verdient hat."

Uebergehend auf die Wünsche, welche dieses Land an die Regierung zu stellen habe, handelt Rebmann zuerst von den Steuern, und gesteht zwar, daß dieselben schwer genug seien, meint aber dabei, durch Abschaffung des Zehnten und der Steuerfreiheit der Privilegirten sei dis zu einem gewissen Grade eine Ausgleichung mit der frühern geringen Besteuerung bewerkstelligt; zu wünschen bleibe nur eine gleichmäßigere Bertheilung unter die Departemente, dann innerhalb sedes Departements unter die Gemeinden und zuletz unter die einzelnen Steuerpslichtigen. Aber auch bezüglich der indirekten Steuern muß Rebmann eingestehen, daß viel über dieselben geklagt worden, schiebt aber die größte Schuld davon auf Chikanen der Einnehmer beim Erheben dieser Steuern.

Gegen die vorstehende Vergleichung der Steuern unter französsischer Herrschaft mit jenen unter der churfürstlichen Regierung müssen wir indessen entschieden Verwahrung einlegen, indem durch Aushebung des Zehnten und der Steuerfreiheit der Privilegirten so wenig eine annähernde Ausgleichung mit den frühern Steuern in unsrem Lande gegeben war, daß die Steuern unter französischer Herrschaft mehr als das Oreisache der frühern betragen haben. Um dieses einigermaßen an einem Beispiele zu veranschaulichen, wollen wir die Steuern der Gemeinde Trier in der letzten Zeit der churfürstlichen Regierung und die Steuern derselben Gemeinde in den ersten Jahren der neuen Organisation unter französischer Herrschaft nebeneinander stellen.

Die Gemeinde Trier entricktete, bei 24 Simpeln, als der durchschnittlichen Zahl, an Grundsteuer in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts c. 1650 Athlr.; an Gewerbe= und Nahrungssteuer c. 1197 Athlr.; sodann zahlte jede Mannsperson, die einen eigenen Haushalt hatte, 1 Gulden (Personalsteuer) und jede Wittwe mit eigenem Haushalt 36 Areuzer. Nehmen wir nun dei der Bevölkerung den 7431 Seelen, welche die Stadt Trier mit Löwenbrücken, Olewig und Pallien im Jahre 1796 zählte, etwa 2000 Haushaltungen an, dann betrug die Personalsteuer noch nicht einmal 2000 Gulden, also etwa 1500 Athlr. Der ganze Steuerbetrag belief sich daher auf beiläufig 4347 Athlr.

Unter der französischen Herrschaft sind sogleich von Anfange an eine Menge neuer Steuerarten aufgekommen, von denen man früher nichts gewußt hat, direkte und indirekte Steuern; nämlich: Grundskeuer, Personals und Möbelsteuer, Thürs und Fensterssteuer, Aufwandsteuer, Patentsteuer, Erbschaftssteuer, dann Stempelgebühren, Einregistrirungsgebühren und vereinigte Gebühren. Zur Bestreitung städtischer Ausgaben war eine Accise zugestanden und wurden sogenannte Zusassentimes gehoben, zu Trier jährlich ungefähr 40,000 Frk. besaufend. In dem ersten Jahre der neuen Organisation unsres SaarsDepartements durch Ruder (1798) beliesen sich die direkten Steuern allein für die Stadt Exier auf 56,042 Frk. 16 Cent.

Muerdings scheint hier eine ungehörige Belastung unsres Departements und unsrer Stadt stattgefunden zu haben, indem nach richtigerer Bertheilung im Jahre X (der Rep.) (vom 23. Sept. 1801 bis 23. Sept. 1802) die direkten Steuern für die Gemeinde Trier 40,221 Frk. 29 Cent. betragen haben. Nachdem die Vororte Barbeln, Sdwendrücken, Watheis, Medard, h. Kreuz, Kürenz, Paulin und Maar zu der Stadt gezogen worden, haben die direkten Steuern sich unges fähr auf 84,688 Frk. belaufen.

Un biesen Zahlen kann man ungefähr bas Berhältniß erkenuen, in welches sich die Steuern unter französischer Herrschaft zu jenen unter churfürstlicher Regierung gestellt hatten. Allerdings brauchten die Gemeinden jest den Zehnten nicht mehr zu entrichten. darf aber nicht außer Acht gelassen werben, bag die Decimatoren für ihre Bezüge auch Lasten zu tragen hatten, daß ihnen Kirchenbauten und Reparaturen oblagen, Lasten, die seit Aufhebung des Zehnten den Gemeinden zugefallen sind. Es kommt nun weiter hinzu, daß seit dem Einrücken der französischen Armeen in unser Land die Gemeinde schulben zu einer schrecklichen Sohe gestiegen sind. Um uns an bem Beispiele ber Stadt Trier zu halten, so ergibt eine Aufstellung aus dem Jahre 1816, daß unmittelbar vor dem Einrücken der Franzosen bie städtischen Schulden 12,929 Frk. 28 Cent. betragen haben, ruckstehende Zinsen davon 7,023 Fr. 21 Cent. Das Kapital der neuen Schulden, die unter den Franzosen gemacht worden, betrug 148,594 Fr. 42 C und die Zinsen davon (bis 1816) 36,556 Fr. 8 C. Dazu inzwischen fast alle frühern Gemeinbegüter veräußert worden.

So viel zur Beleuchtung des Steuerverhältnisses in französischer und in durfürstlicher Zeit. Rebmann bringt ferner Berbesserunger in dem Postwesen, in Straßenbauten und Abänderung der Douanen gesetze in Vorschlag, die bald danach auch verwirklicht worden sind. Von größerer Wichtigkeit für Trier waren die Wünsche in Betreff bes Gerichtswesens, indem, wie es scheint, Rebmanns Votum zu Paris erwirkt hat, daß zu Trier der Appellhof für die vier rheinischen Departe: mente errichtet worden ist. Nachdem er nämlich die Nothwendigkti einer bessern Besoldung der Friedensrichter nachgewiesen, bamit ma nicht mehr nöthig habe, unwissende Subjekte mit dem Richteramte # betrauen, dann eine Sichtung der Geschworenenlisten beantragt bet legt er der Regierung seine Ansicht über den geeignetsten Sit bei Appellhofs für die rheinischen Departemente bar. Um diesen Appell hof bewarben sich mit großem Eifer Mainz, Coblenz, Bonn und Trier, und hatte es noch am 14. April 1802 ben Anschein, als seien für Trier keine Aussichten auf Erfolg seiner Bemühungen, indem bet Mainz aus ber Umgebung bes Generalcommissärs ber Regierung eine Nachricht hier einlief, daß ber Appellhof nach Coblenz komme werde, und daß die Versuche, welche Mainz, Bonn und Trier gemach hätten, fruchtlos geblieben seien. Um dieselbe Zeit war es, wo Ret mann, absehend von eigennützigen Wünschen einer einzelnen Statt, im Interesse der Gesammtheit der Bewohner dieser Departemente Triet als den geeignetsten Sit für den Appellhof bezeichnete. "Die Abministrirten hoffen, schreibt er, daß ber Appellhof in einer Gemeinde

errichtet werbe, die, so viel möglich, in dem Mittelpunkte ber vier Departemente gelegen ist. Die Stadt Trier kann sehr triftige Gründe zu ihren Gunsten auführen. Dieselbe liegt fern von der Grenze (bem Rheine) und in der Nähe von Met, Nancy u. s. w. Diese Lage würde, nebst den Vortheilen in Kriegszeiten und ihrer Bequemlichkeit für ben größten Theil der Bewohner dieser Departemente, eine nam= hafte Kostenersparniß gewähren, in Fällen, wo Cassation einträte, wo bie Prozefsachen von einem der Gerichtshöfe dieser (rheinischen) Stäbte an den Hof zu Trier gelangen wurden, von wo dann die Akten nach Paris gehen könnten. Andrerseits steht auch der Preis der Lebensmittel und des Brandes hier niedriger, als in den andern größern Gemeinden des linken Rheinufers, was auch einige Beachtung verdient. 3ch füge noch hinzu, daß jede Stadt am Rheinufer auf eine Garnison und auf einigen Handelsverkehr rechnen kann, wogegen Trier, das keine dieser Erwerbsquellen besitzt, noch dazu einen Verlust erleiden wurde, wenn das obere Tribunal, das wirklich in dieser Stadt besteht (bas Revisionsgericht) nicht burch einen andern (höhern) Gerichtshof erset würde; und bas zudem auch noch ben Preis seiner zahlreichen Rationalhäuser fallen sehen müßte, wenn man nicht burch Errichtung bes Appellhoses dieser Stadt und dem Departemente einen Vortheil zuwendete, das, im Berhältnisse seiner Kräfte, mehr als irgend ein andres belastet ift. Endlich wird ein philosophischer Staatsmann auch ben Umstand nicht außer Acht lassen, daß zu Trier weniger Luxus und Sittenverderbniß herrscht, als in den übrigen Hauptstädten der vier neuen Departemente."

Es war im März bes Jahres 1802, wo Rebmanns Schrift zu Trier und zu Paris ausgegeben wurde; und am 31. August d. J. lief von Paris die Nachricht zu Trier ein, daß der Staatsrath die Frage wegen des Sizes des Appellhofs für die vier rheinischen Departemente zu Gunsten von Trier entschieden habe. Am 1. Januar 1803 hat die seierliche Installation des Gerichtshofs in dem Justizgebäude in der Dietrichsgasse stattgefunden. Der Akt wurde mit einer stillen Wesse, die der Bischof Mannay seierte, in der austoßenden Lambertusztirche eröffnet, und wohnte der Bischof der ganzen Handlung in seinem Ornate bei. Der Wortsührer bei dem Akte unterließ nicht, die hohe Wichtigkeit der Religion für die Rechtspslege hervorzuheben, indem er unter Andern sagte: "Die Regierung hat durch Wiedersherstellung der Religion der Justizpflege eine neue Stüze gegeben."

Nach der Einsetzung des Appellhofs bestanden zu Trier ein Friedens- und ein Polizeigericht für den Kauton Trier, ein Correktionell=

gericht für den Bezirk Trier, ein Civil= und Eriminalgericht für das ganze Saar-Departement, ein Specialgericht für dasselbe und der Appellhof für die vier neuen Departemente.

Berüchtigte Räuberbanden an der Mosel und auf dem Hundrücken (1795—1803).

Von der Gerichtspolizei handelnd kommt Redmann auf die ungenügenden Maßregeln zu sprechen, die disher gegen die damaligen schrecklichen Räuberbanden, namentlich jene des sogenannten Schinder= hannes, angewendet worden waren. Aber auch abgesehen von der Erwähnung dieser Räuberbanden bei Redmann erfordert es die traurige Berühmtheit derselben in unserm Lande, daß wir hier wenigstens einen Umriß ihrer Geschichte geben.

Jeder langwierige Krieg hat Verwilberung in seinem Gefolge; die Gesetze verlieren ihre Kraft, ihr Ansehen, die Sicherheitsbehörben werben gelähmt, heimliche und offene Angriffe auf bas Gigenthum können selten ermittelt und bestraft werben. Diese schlimmen Folgen mußten sich nach dem Einrücken der Franzosen in die diesseitigen Länder in großem Uebermaß einstellen, da die meisten Beamten über den Rhein geflüchtet waren, die Verrichtungen der zurückgebliebenen meistens stillgestellt wurden und ein Zustand ber Gesetlosigkeit und militarischer Willfür eingetreten ist, der von 1794 bis 1798 und großentheils noch bis 1801 fortgebauert hat. Daher haben sich benn in jenem Zeitraume, ähnlich wie in und nach dem dreißigjährigen und dem siebenjährigen Kriege, Räuberbanden in den von dem Kriege überzogenen Gebieten am Rheine gebildet, die bis in das siebente Jahr hinein mit Diebstahl, Raub und Mord Schrecken in den vier Departementen verbreitet haben Es hat vier solcher Banden gegeben, die sich theils schon während bes Krieges am Rheine und ber Auflösung ber alten Organisationsbehörden gebildet, theils sich nach der neuen Organisation unter Rudler zusammen gezogen und aus den Ueberbleibseln jener erstern erganzt haben. Eine dieser Banden hauste im Ruhrbepartemente, eine zweite unter ben berüchtigten Fetzer im Westerwalde und in der Umgegend; eine dritte war die Moselbande um den Reiler Hals, im Kondelwald und der Umgegend von dem Babeorte Bertrich; die vierte war die unter Schinderhannes auf dem Hunsrücken, im Birkenfeldischen, im Soonwalke und in der Umgegend. Die beiden lettern sind es, die wir hier, weil sie unser Landesgebiet großentheils zum Schauplat ihrer Verbrechen gemacht hatten, näher in's Auge zu fassen haben.

Als die Wiege der Mosel= und der Hundrucker=Bande wird das

kleine Dorf Lipshausen auf bem Hunsrücken bezeichnet, ein Ort, wo schon seit undenklichen Zeiten Diebsherbergen gewesen waren. Selbst ber Schultheiß baselbst hat wegen Pferbediebstahls vor dem peinlichen Tribunal zu Coblenz gestanden, und hier wohnte Phil. Ludw. Mosebach, der eigentliche Lehrmeister des Schinderhannes. An diesen Mosebach schlossen sich zuerst Johann Seibert und Johann Krämer aus Lips= hausen an und zu diesem ersten Bunde gesellten sich bald Andre, die gleich ihnen von der Faust leben wollten, namentlich Peter Zughetto, ein Landkrämer aus Uerzig, Jakob Fink von Weiler, welcher Letztere den Johann Buckler, genannt "Schinberhannes," bem Bunde zuführte. Diese Räuber fingen ihr Unwesen damit an, daß sie zur Zeit, wo die deutschen und französischen Heere sich wechselseitig diese Gegenden streitig machten, Pferde und Schlachtvieh aus den feindlichen Lagern wegführten, was sie für kein Verbrechen hielten. Nachdem aber bie frankischen Truppen weiter in Deutschland eingedrungen waren und nicht leicht mehr Armeepferde gestohlen werden konnten, gingen die Räuber zu den Pferden und andrem Vieh des Landmannes über und verkauften ihren Raub auf Mühlen, Höfen und kleinen abgelegenen Dörfern, wie sie es früher gethan hatten. Solche abgelegene Wohnungen boten daher auch sichern Aufenthalt für die Räuber, weil die Bewohner, theils aus Furcht vor Itache, theils weil sie selber in die Verbrechen verstrickt waren, dieselben nicht zu verrathen, ja nicht einmal Zeugniß gegen sie abzulegen wagten.

Der oben genannte Joh. Jak. Krämer aus Lipshausen, bekannt seiner Zeit unter bem Namen Iltis Jacob, lebte einige Zeit als Jäger auf bem Hofe Trauzberg (Pfarrei Strohn) im Kanton Mander= scheib, und hier war es, wo bie Genossen der Mosel= und der Hund= rücker=Banbe sich zusammen trafen und gegenseitig kennen lernten. Um frühesten hat sich die Moselbande durch eine schreckliche Gäuelthat bemerklich gemacht. Dieselbe hatte zwar nicht einen eigentlichen Haupt= mann, wie die Hunsrücker Bande einen solchen an Schinderhannes hatte, bafür aber boch einen Mittelpunkt und Planmacher an bem Grebschmied Hans Baft Nikolai in Krinkhof, einem kleinen Dorfe unweit Bertrich. Zu der Bande gehörten ferner Richard Bruttig, ein getaufter Jude, Megger in Bertrich, ein Ausbund von Grausamkeit, der von sich sagte, ihm sei es einerlei, ob er einen Menschenkopf ober einen Kalbstopf abschneibe; sobann Joh. Schiffmann von Reil, Tuch= hannes genannt, ein jähzorniger und rachsüchtiger Müller; Niklas Dahm von Ellenz an der Mosel, Christian Hoscheid, ein Müllerknecht aus Reil, Lorenz Gunther, ber älteste Pferbedieb ber Moselbande, Riklas Schwarz, Grundbirn-Klos genannt, aus Müßiggang ein Bettler,

Dahm und sein Weib Margaretha Laukens, wandernde Bander= und Zunderkrämer; Johann Esuk, ein Pole, Ocserteur aus österreichischem Dienste, Heinrich Simonis, ein Schuster aus Kinderbeuren, und Peter Ernst Simonis, ebenfalls Schuster.

Die Moselbande hat eine lange Reihe von Verbrechen verübt, bevor die Theilnehmer an denselben ermittelt und zur gedührenden Strafe herangezogen wurden. Die gräßlichste That derselben ist aber der Mord gewesen, den dieselbe in der Nacht auf den 23. August 1796 an der Familie des Müllers Krones auf der Sprinker Mühle (Gemeinde Strohn, Kreis Daun) verübt hat, wobei der Müller, seine Frau, die 23jährige Tochter, der jüngste Sohn in schrecklicher Weise hingeschlachtet worden, und nur der eine Sohn, Gerhard, obgleich sehr gefährlich verwundet, gegen die Absicht der Mörder, am Leben geblieben ist, weil man ihn für todt gehalten hatte. Alle Bemühungen, die Thäter zu entdecken, sind fruchtlos geblieben, und erst im sechsten Jahre danach ist Siner mit Gewißheit ermittelt worden, nachdem die übrigen bereits wegen andere Verbrechen hingerichtet worden waren.

Ein zweites Hauptverbrechen ber Bande war die Ermordung bes Theodor Mungel aus Waldkönigen (Gemeinde Neunkirchen im Kreise Daun) in der Rähe von Bertrich am 15. August 1797. Ein drittel war Brandstiftung, mit gewaltsamem Raub= und Mordversuch an Martin Hornig auf der Liegermühle (Kanton Treiß) vom 11.—12. März 1798, worauf bald die Verhaftung einer Anzahl Theilnehmer der Bande erfolgt ist. In dem Sommer des Jahres 1799 wurden 13 vor das Geschworenen=Gericht zu Coblenz gestellt, die nebst den angegebenen drei Hauptverbrechen noch 36 andrer angeklagt waren, die von 2, 3 und mehren Genossen jener Bande in den Jahren 1795—1798 begangen worden waren. Sechs derselben, nämlich Richard Bruttig, Joh. Jak. Krämer, Nikolaus Dahm, Joh. Ejuk, Nikol. Schwarz und Heinrich Simonis, wurden zum Tode verurtheilt und am 16. Januar 1800 hingerichtet, sechs andre zu Kettenstrafen verurtheilt und Einer freigesprochen. Christian Hoscheid, einer der Berwegensten der Bande, war am 17. März 1799, bevor die Angeklagten vor Gericht gestellt werben konnten, zu Coblenz aus bem Gefängnisse entwichen, ist baher in contumaciam zum Tode verurtheilt worden. Bald banach wieder eingefangen und vor Gericht gestellt hat er eine Menge Verbrechen eingestanden und ist dann ebenfalls (den 10. August 1800) hingerichtet worden.

Inzwischen hatte Hans Bast aus Krinkhof, der doch der Mittelspunkt und Planmacher ber ganzen Bande gewesen war und der als

Hauptzeuge gegen die verurtheilten Genossen gestanden, dem Friedens= richter Abams von Luterath, ber sich durch umsichtige und energische Berfolgung der Bande große Verdienste um das Land erworben hat, durch seine genaue Kenntniß der Geheimnisse der Bande Winte und Anhaltspunkte zur Ermittelung der Verbrecher gegeben, wie es scheint, in ber Meinung, sich hiedurch zu retten, wenn er selber einmal in Anspruch genommen werden sollte. Allein er hatte sich verrechnet. Der Erjesuit Nuck hatte den Hoscheid zum Tode vor= bereitet und durch geistlichen Zuspruch dahin gebracht, Alles zu bekennen, was ihm von den Berbrechen der Bande bekannt war. In Folge dieser Bekenntnisse wurde Hand Bast am 21. August 1800 auf dem Markte zu Bausendorf durch Leop. Saal, Wachtmeister der Genbarmeriebrigade zu Wittlich, festgenommen und 4 Tage danach in Coblenz eingebracht. Der Anklageakt gegen ihn lautete auf zehn Hauptverbrechen; am 3. Mai 1801 wurde er vor Gericht gestellt und am 3. August zum Tode verurtheilt.

Abgesehen von Peter Zughetto, der sich an die Bande des Schindershannes auf dem Hundrücken angeschlossen hatte, war nach des Hand Bast Hinrichtung nur noch Einer von der Moselbande übrig, der sogenannte Tuchhannes aus Reil. Auf einen Wink des Bruders von Hoscheid über den Aufenthalt des Tuchhannes hat eben der genannte Wachtmeister Saal auch diesen am 17. März 1802 auf der Neipeler Mühle, bei Dorf, eine Stunde von Tholen, sestgenommen und dem Tribunal zu Coblenz überliesert.

Benige Monate später hat auch Zughetto sein Ende gefunden. Ein junger Mann in der Gemeinde Osan, Namens Matthias Schander, hatte mit einem Kameraden am 18. Juli 1802 die Nachtswache. Dersselbe bemerkte verdächtige Fremde um die Gemeinde herumschleichen; sie gehen ihnen nach und treffen nun hinter einem Kornhaufen einen Mann und zwei Weider an. Da diese sich nicht genügend auszuweisen wußten, schickte Schander seinen Kameraden zu dem Adjunkten in das Dorf, um Verhaltungsmaßregeln zu erhalten. Sobald er aber allein bei dem Käuber war, schoß dieser sein Pistol gegen ihn los und zersschwetterte ihm den rechten Arm; Schander ladet sein Gewehr mit der linken Hand, lehnt es mit der Mündung an Zughetto an und drückt los, der nun zusammenbricht und unter Eingeständniß seiner Versbrechen sechs Stunden darauf seine Seele ausgehaucht hat 1). Tages darauf ist das Weib Zughetto's und eine Gefährtin derselben, die mit im Kampse bei Monzel gewesen, von der Gendarmerie in das Arreste

<sup>1)</sup> Zegowitz, Annuaire hist, et statist. p. 260 et 261.

haus zu Wittlich eingebracht worden. Die französische Regierung hat dem Schander zur Belohnung eine jährliche Unterstützung von 150 Frt. und eine (einmalige) Entschädigung für die Kosten seiner Heilung von 400 Frt. aus dem Staatsschatze zuerkannt 1).

Weit zahlreicher als die Moselbande war die Bande auf dem Hundruden unter Schinderhannes, hat eine weit größere Menge von Berbrechen verübt und langer ben Anstrengungen der Sicherheits behörden Wiberstand geleistet. Schinderhannes, eigentlich Johann Bückler, mar geboren in Nastätten, in der Grafschaft Capen-Gllenbogen auf der rechten Rheinseite, wohin sein Bater, ein Basenknecht, verzogen war. Der Bater kehrte mit seiner Familie wieber auf bie linke Rheinseite zuruck und wohnte anfangs in Iben und Beitsrobe, sodann in Kirschweiler im Saar-Departement. Der junge Buckler, nicht ohne natürliche Anlagen, aber ohne alle Erziehung und Bildung wild aufgewachsen, tam zuerst (1796) in Dienst bei einem Bafenmeister in Sobernheim, wo er aber bereits mit einem gleichgesinnten Gesellen Nachts Schafe aus Ställen und auf dem Felde stahl und heimlich bei Metgern verkaufte. Balb verhaftet und gefangen gesett wußte er während ber Einleitung des Prozesses zu entweichen und traf nun in Lipshausen mit berüchtigten Pferbebieben zusammen, in deren Gesellschaft er sich bald so sehr hervorthat, daß er den Auf eines Hauptmannes der Bande erlangt hat. Gine Zeit lang trieb bie Bande Pferdediebstahl und verkaufte die gestohlenen Pferde; als es damit nicht recht mehr gehen wollte, verlegte sie sich auf Strafenrand, brach in starken bewaffneten Haufen selbst in bevölkerte Ortschaften ein, um einzelne reiche Bürger zu berauben. Wenn sich hiebei Schinderhannes mit seinen Genossen meistens Juden außersehen hat, so ist der Grund davon nicht etwa allein in einem persönlichen Hasse des Räubers gegen tie Juden zu suchen, die den Wohlstand seines Vaters ruinirt haben sollen, sondern auch in mehren andern Umständen, welche die Angriffe auf Juden den Räubern erleichterten, gefahrloser und zugleich einträglicher machten. Bei den Juden, die ausschließlich sich mit Handel beschäftigten, war meistens baares Gelb zu finden, was den Räubern genehmer war, als Waaren, Vieh und sonstige Effekten; ferner war bei ben Juben, sowie einerseits bas meiste baare Gelb, so andrerseits wegen ihrer allbekannten Feigheit am allerwenigsten Widerstand zu befahren. Endlich aber konnten die Räuber, selbst bei Angriffen auf Jubenhäuser in stark bewohnten Dörfern so ziemlich darauf zählen, daß den angegriffenen Juden, weil sie wegen Bucher

<sup>1)</sup> Anfünd. jür das Saar-Depart. Jahr XI. No. 36 u. 53.

und andrer betrügerischer Kunftgriffe im Handel allgemein beim Volke verhaßt waren, von den Einwohnern keine ober nur geringe Hilfe werbe geleistet werden. Belege hiefür finden sich in Menge in der attenmäßigen Geschichte dieser Räuberbande von Becker, dem ehmaligen Friedensrichter bes Kantons Kirn. Gin Vorgang genügt zum Beweise bes einen und des andern. "Schinderhannes, berichtet Becker, von seinen Getreuen umgeben, pflegte an Markttagen auf ber Spipe von Felsen zu sitzen, unter benen ber Weg vorbeiführte. Dann musterte er gewöhnlich mit einer Perspektive die anziehenden Judenhaufen. Einst am Tage des Creuznacher Marktes saß er auf diese Weise bei Waldböckelheim an der Nahe. Blümling und Dallheimer waren bei Ein Trupp von mehr benn breißig Juden kam gezogen, unter ihnen fünf Bauern. Nachbem sich Schinderhannes durch seine Perspektive versichert hatte, daß kein verkleideter Genbarm unter ihnen war, ließ man ben Haufen bis in eine Gegend aukommen, die Schinder= hannes einen Zwangsweg nennt. Von der einen Seite hohe Felsen, von der andern die Nahe, die gerade sehr reißend war, und der Fuß= steig äußerst schmal. Dallheimer trat ihnen mit einem bonnernden Halt! entgegen; oben auf bem Felsen stand Blumling mit gespanntem Die feigherzigen Hebräer, die bei diesem unverhofften Angriff allen Muth verloren, wollten zurück, aber hier schnitt ihnen Schinder= hannes selbst den Weg ab. Sie mußten ihre Börsen abliefern, und während Schinderhannes ihnen die Taschen durchsuchte, mußte der alte Jude Jakob von Meisenheim, der mit unter dem Trupp und vor Entsetzen zur Bildsäule geworden war, die scharf geladene Büchse des gefürchteten Straßenräubers in Händen halten, die dieser ihm gab. Um Ende zwang Dallheimer die Juden, Schuhe und Stiefel auszuziehen, die dann auf bas genaueste untersucht und auf einen Haufen geworfen wurden. Die Beraubten geriethen in Streit, als Jeder seine Schuhe und Stiefeln aus dem Haufen suchte und mehre, die nur mit Schuhen bekleidet gewesen waren, behaupteten Stiefeln gehabt zu haben, welches ben Räubern viel Vergnügen machte. Die Bauern gaben unterbessen verstohlene Winke, wo noch Gelb zu finden war."

Hagel von Mörscheid im Kanton Herrstein, Fink, der Rothkopf, ein entsprungener Verbrecher, Mosebach, Seibert und Iltis Jakob aus Lipshausen, Jughetto, Joh. Levendecker, ein hinkender Schuster aus Lauscheid, Joh. Georg Reidenbach, ebenfalls aus Lauscheid, Holzhacker im Soonwalde, Placken-Klos (Niklas Rauschenberg) aus Lösselscheid, Peter Petri, gewöhnlich der "schwarze Peter," aus Hüttcheswasen, Kanton Hermeskeil, ein schrecklicher Mensch, der längst Freunden und

Feinden Pferde gestohlen hatte; Carl Benzel, der verschmitteste unter Allen, gebürtig aus Reichenbach, Christoph Blumling aus Laubert, Kanton St. Goar, Peter Dallheimer aus Sonnscheib, und viele Andre. Der Schauplat ihrer vielen Verbrechen waren die Kantone Kirn, Sobernheim, Herrstein, Rhaunen, Kirchberg, Simmern und Stromberg, bald im Saar=, bald im Rhein= und Mosel=Departemente. ber neuen Organisation 1798 trafen die Behörden Anstalten, ben Räubern nachzuspüren, aber längere Zeit mit geringem Erfolge, theils wegen Lässigkeit mancher Friedensrichter, theils weil kaum Jemand es wagte, Räuber zu verrathen ober Zeugniß abzulegen. Wohl wurden einzelne Räuber eingefangen, die aber gewöhnlich aus ben Gefangnissen zu entweichen wußten; einige wurden auch im Kampfe mit Gendarmen erschossen. Als banach aber unter ber consularischen Regierung mit großer Energie gegen die Bande eingeschritten wurde, begab sich Schinderhannes (1802) auf das rechte Rheinufer und wollte sich unter dem Namen "Jakob Schweikard" unter das österreichische Militär anwerben und sich seine Concubine Julie Blaftus aus Weiherbach als Weib antrauen lassen. Zu berselben Zeit aber wurden links des Rheines vicle Glieder ber Bande eingefangen und luben bie französischen Behörden die Beamten auf rechter Rheinseite ein, sie in Ausrottung des Räuberwesens zu unterstützen. Zu Mainz wurde ein Specialgericht niedergesett, vor welches alle Strafenrauber, die bereits eingefangen seien und die ferner in den vier rheinischen Departementen eingefangen werben wurden, gestellt werben sollten. In Folge ber Einladung durch die französischen Behörden wurden nun auch Streifzüge auf der rechten Rheinseite gegen die Räuber angestellt, und ift cs dem churtrierischen Amtsverwalter Fuchs zu Limburg am 31. Mai 1802 geglückt, einen verdächtigen Mann einzufangen, den er sogleich für einen Spitbuben hielt, der sich ihm Jakob Schweikard nannte, sodann aber als der berüchtigte Räuberhauptmann Schinderhannes Nach Wiesbaben, dann nach Frankfurt abgeführt erkannt wurde. bekennt er seinen wahren Namen und einen großen Theil seiner Berbrechen und bat nur, ihn nicht an die französischen Behörden auszuliefern. Allein er wurde mit seiner Concubine und mehren berüchtigten Gesellen, dem Juden Amschel aus Rödelheim, dem Fetzer und andern den französischen Gendarmen übergeben und nach Mainz abgeführt, wo ber Zug am 16. Juni 1802 unter großem Zulaufe bes Volkes auf beiden Seiten bes Rheines angekommen ift.

Juzwischen waren allmälig 68 Personen als Theilnehmer an den Verbrechen dieser schrecklichen Bande angeklagt und eingezogen worden. Die große Auzahl der Angeklagten, die Penge der Verbrechen

1

aus einer Reihe von Jahren und auf einem ausgebreiteten Gebiete zogen die Untersuchungen natürlich sehr in die Länge, zumal die Verhörakten gedruckt werden mußten, so daß erst am 24. Oktober 1803 die Bande vor das Geschworenen-Gericht gestellt werden konnte. Für die Sitzungen war der große Saal in dem churfürstlichen Residenz= schlosse eingerichtet worden; dieselben dauerten 29 Tage hindurch, täglich sechs Stunden; von dem öffentlichen Ankläger waren 137 Zeugen gelaben, ohne die Menge von Zeugen, die von den 9 Vertheibigern zur Entlaftung aus brei Departementen waren zusammen getrieben Die Neugierde, den Schinderhannes zu sehen, war unbeworden. schreiblich; aus allen Regionen strömten Menschen im Umkreise von 12 Stunden nach Mainz und waren die Eintrittsbillets bis auf eine Raroline gestiegen. Von den 68 Angeklagten sind drei während der Verhandlungen im Gefängnisse gestorben; am 20. Oktober 1803 sind zwanzig, an der Spite Schinderhannes, zum Tode verurtheilt und Tages darauf auf der "Favorite" hingerichtet worden; zwanzig andre zu Rettenstrafen auf 24, resp. weniger Jahre, zwei (Weiber) zur Verbannung verurtheilt und zwanzig frei gesprochen worden. Mis Hauptmann und Führer der Bande in Verbrechen mußte Schinderhannes auch zuerst das Blutgerüst besteigen; oben angekommen sprach er zu beiden Seiten zum Publikum: "Ich habe den Tod verdient, aber zehn von meinen Kameraden nicht." Er glaubte nämlich und hatte mehrmal gesagt, daß nur Derjenige zum Tode verurtheilt werben könne, der einen Todtschlag begangen habe. Mehre Theilnehmer der Bande waren früher schon zu Trier, andre zu Coblenz hingerichtet worden. Seit dem Ende des Jahres 1803 war daher das Rheinland endlich von jenen schrecklichen Banden gereinigt. Schinderhannes aber lebt noch in dem Munde des Volkes am Rheine, an der Mosel und auf dem Hundrücken; er war seiner Zeit der Held manches Romans geworben und hatten sich viele mährchenhafte Erzählungen über sein Leben und seine Thaten in ferne Länder verbreitet. So wurde er in Paris, wie Rebmann schreibt, für einen Baron ausgegeben.

Die neue Umschreibung bes Bisthums Trier. Die Veräußerung ber geistlichen Güter (1803).

Seit dem Herbste 1802 bis in das folgende Frühjahr hat der Bischof Mannan im Einvernehmen mit dem Präsekten an der Einstheilung des Bisthums in Pfarreien gearbeitet. Da die französische Regierung in dem Concordate mit dem Papste gegen die Einziehung alles Kirchenvermögens die Verpflichtung übernommen hatte, die

Pfarrer ans der Staatskasse zu besolden, so war sie bedacht daraus, eine möglichst geringe Anzahl von Pfarreien zu creiren. Daher wurde von ihr als Regel angesetzt, daß in jedem Kanton eine Pfarrei, und gemäß einem erläuternden Rescripte, nur eine Pfarrei, und zwar am Sitze des Friedensgerichts, errichtet werden solle. Nebstdem sollten diese Pfarreien, in Rücksicht auf Bevölkerung und Rang der betressen den Gemeinden, Pfarreien 1er Klasse mit 1500 Frk. Sehalt und Pfarreien 2er Klasse mit 1000 Frk. jährlichen Gehaltes sein.

Nun hatte aber Rubler unter bem 23. Januar 1798 unfer Saar-Departement in 31 Kantone (Friedensgerichtsbezirke) eingetheilt; auf Reklamationen bagegen hat er am 2. März b. J. diese Eintheilung abgeändert und eine neue in 34 Kantone vorgenommen, nach welcher jest auch die Pfarreien unfres Bisthums umschrieben werben sollten. Diese Kantone waren nun aber: Blankenheim, Reifferscheib, Stabttoll, Gerolstein, Prum, Schönberg, Kyllburg, Daun, Manberscheid, Wittlich, Bernkastel, Bubelich, Schweich, Pfalzel, Trier, Conts, Hermeskeil, Saarburg, Wadern, Merzig, Lebach, St. Wenbel, Birkenfeld, Herrstein, Rhaunen, Baumholder, Cufel, Grumbach, Meisenheim, Saarbruden, Arnual, Ottweiler, Waldmohr und Blieskastel. Demnach sollten auch bloß die hier genannten Gemeinden Pfarreien im eigentlichen Sinne erhalten und wurden nur zwei als Pfarreien 1er Rlasse angesett, St. Gangolph zu Trier und Saarbrücken. Ferner war als Regel angenommen, daß nebst diesen Pfarreien in andern Gemeinden Succursalen (Hilfspfarreien) so viel errichtet werden sollten, als bas Bedürfniß der Bevölkerung erheische, für die aber die Regierung tein Staatsgehalt zusicherte, mit der Weisung, es sollten auf diese Stellen Geistliche gesetzt werden, deneu die Regierung, nach Einziehung ihrer frühern Beneficien, eine Pension von 500, respettive 600 Frt. ausgeworfen hatte. Dieses war offenbar eine gänzlich ungenügende Maßregel, indem bei allmäligem Aussterben der alten pensionirten Geist= lichen die sämmtlichen Succursalpfarren völlig hilflos gestellt waren. Beschwerden über Beschwerden liefen bei der geistlichen Behörde und bei der Regierung ein. Inzwischen hatte sich Napoleon durch Volksabstimmung zum Kaiser wählen lassen und wünschte nun zur Befestigung seines neuen Thrones von dem Papste Pius VII. in Paris getront Um benselben hiefür geneigter zu machen, hat er am zu werden. 1. Mai 1804 ein Defret erlassen, gemäß welchem auch die Succurfalpfarrer ein jährliches Staatsgehalt von 500 Frk. erhalten sollten; dabei aber hat die Regierung eine bestimmte Anzahl solcher Pfarreien für jedes Departement oder Bisthum festgesett, über die mit Zuweisung solchen Gehaltes nicht hinausgegangen werden dürfe. Die darüber

hinausgehende Zahl von Pfarreien sollten kein Staatsgehalt erhalten und war die Besoldung ihrer Geistlichen den Gemeinden zugewiesen (26. Dez. 1804). Dieser Regulirung gemäß zählte jetzt unser Bisthum 196 Pfarreien, die Staatsgehalt überhaupt zu ziehen hatten; die noch übrigen 75 hatten gar kein Gehalt. Aber auch danach sind Klagen bei der Regierung eingelausen und hat der Kaiser unter dem 30. Sept. 1807 die Zahl der mit Staatsgehalt zu versehenden Succursalen jeder Diöcese vermehrt, und zwar so, daß in unsrem Bisthum den bereits salarirten 196 Pfarreien noch 45 andre mit Staatsgehalt zu versehende hinzugesügt wurden. Diese sämmtlichen Succursalpfarreien sind die nunmehrigen Pfarreien 3er Klasse, jest noch mit dem damal normirten äußerst geringen Staatsgehalt von 500 Frk. (131 Thlr.), während in Frankreich nach dem Sturze Napoleons die französische Regierung seit 1816 das Staatsgehalt der Succursalpfarrer nach und nach (zulest 1858) bis auf 900 Frk. erhöht hat.

Seit dem Jahre 1807 hatte also unser Bisthum 241 Pfarreien, für die Staatsgehalt ausgeworfen worden war; die noch übrigen 30 wurden supprimirt. Die Namen derselben sind in den Statuta etc. vol. VII. p. 52 zu lesen. Da diese Gemeinden aber nicht ohne Seelssorger sein konnten, so wurden ihnen solche Priester zu Pfarrern gegeben, denen jährliche Pension zustand, weil man ihre Benesicien eingezogen hatte. Es waren dieses die sogenannten bis chöflich en Pfarreien.

Auf Grund bes Concordates war der Bischof Mannay ebenfalls ermächtigt, sein Domkapitel und sein Priesterseminar einzurichten. Im Frühjahre 1803, gleichzeitig mit der Umschreibung der Pfarreien, war die Domkirche wieder ausgeräumt und zum Gottesdienste hergerichtet und ist in dem Sommer auch die Seminarkirche wieder, nachdem der heidnische Dekadendienst bereits 1801 ausgezogen war, ihrer frühern Bestimmung zurückgegeben worden. Am 16. Mai 1803 hat der Bischof selbst die neu ernannten Kanoniker des Domkapitels in ihre Stellen eingeführt: bie Herren Pet. Jos. Hontheim und Anton Corbel, Generalvicare, sobann Jak. Pierson, Anselm Pidoll, Joh. Matth. Raab, Nic. Rell, Nic. Hontheim, Joh. Hnbert Mannay, Bruder des Bischofs, Joh. Schimper und Simon Garnier, Alle, mit Ausnahme von Mannay und Garnier, Trierische Geistlichen. Ehrenmitgliebern bes Domkapitels wurden ernannt: bie Herren Dehmbs, Ralbach, Hermes, de Baring, Busch, Dahm und Kiweler. Der Bischof war in der canonischen Institution durch den päpstlichen Legaten angewiesen, einen der Canoniker zum Domprediger und einen andern zum Bonitentiar zu ernennen.

Die Einrichtung des Priesterseminars konnte nicht schon in's Werk gesetzt werden, da dem Bischose vorläusig noch nur die zu dem selben dienenden Gebäude zur Verfügung standen, aber auch selbst diese noch nicht frei waren, indem die Centralschule in den Seminarstigel verlegt worden war, außerdem die nöthigen Jonds und ein Vorstandsund Lehrpersonal ermittelt werden mußten.

Nachdem nun so Zahl und Grenzen der Pfarreien bestimmt, bie Pfarrer ernannt und das Domkapitel eingerichtet waren, wurden die Geistlichen der Stadt und des Bezirks Trier in die Domkirche beschieden, um vor dem Bischofe und dem Präfekten den Gid der Treue zu leiften Der Eid lautete aber: "Ich schwöre und verspreche Gott auf die hh. Evangelien, der durch die Verfassung der Republik eingeführten Regierung gehorsam und treu zu sein. Ich verspreche ferner, kein Ginverständniß zu pflegen, keinen Berathschlagungen beizuwohnen, keine Verbindung weder im Innern noch im Auslande zu unterhalten, die der öffentlichen Ruhe entgegen sein könnte; und wenn ich erfahre, dis in meinem Sprengel ober irgend sonst etwas bem Staate Rachtheiliges angezettelt wird, so will ich der Regierung davon Anzeige machen." Denselben Gib hatten bie Geistlichen ber brei übrigen Bezirke bes Departements vor ihrem Unterpräfekten abzulegen. Rach der Becidigung erhielt jeder Pfarrer seine Ernennung auf eine Pfarrei, die Rantons pfarrer canonische Institution. Sobald bas Domfapitel und bie Pfarreien besetzt waren, erließ Napoleon ein Detret (im Sept. 1803), daß nunmehr alle Dom= und Pfarrfabriken der Verwaltung der Domainendirektion und ihrer Einnehmer entzogen und ihnen selber selbstständige Verwaltung zurückgegeben werden sollte.

Bereits im Frühjahr 1803 war die neue Organisation unstes Bisthums so weit vorgeschritten, daß die für den Bischof nöthigen und ihm nach dem Concordate zustehenden Kirchen und geistlichen Wohnungen ausgeschieden waren und sich demnach herausstellte, welche Kirchen und Gebände als Domänengut betrachtet und verkauft werden könnten. Die Dom=, die Seminar= und die Pfarrkirchen mußten ihrer Bestimmung erhalten bleiben, alle andern, Kloster= und Stiftskirchen, sollten dem Fiscus anheim fallen. Jedoch wurde vielerwärts eine Kloster= oder Stiftskirche zur Pfarrkirche gemacht und dagegen die geringere Pfarrkirche als Domänegut hingegeben; so ist statt der alten Laurentiuskirche an dem Pallaste die Liebfrauenkirche, statt der Gervasiuskirche am Altthor St. German in der Keugasse, statt der Gervasiuskirche an undas und Redard die St. Matthias Abteikirche und statt der Waldurgis- und der Michelskirche die Stiftskirche St. Paulin Pfarrkirche geworden. Sobald nun diese Scheidung getrossen wer,

schritt die französische Regierung zur Veräußerung aller übrigen Kirchen, Kloster= und Stiftsgebäude und des ganzen Vermögens der aufgehobenen geistlichen Corporationen. Damit diese Güter aber bei der großen Menge und Mannigsaltigkeit derselben desto besser in Preiskommen sollten, dursten sie nicht auf einmal loszeschlagen werden, und hat daher die Regierung auch den Verlauf durch die ganze Periode vom Frühjahr 1803 dis zum Sturze Napoleons hindurchgezogen. Die Domänenwälder sind aber ganz Staatsgut geblieben. Auch hat die französische Regierung unter dem 17. Dezember 1803 beschlossen, daß die Möbelgeräthschaften der aufgehobenen Kirchen und Kapellen den in den betressenden Departementen beibehaltenen Kirchen überwiesen werden sollten.

Dieser Verziehung bes Verkaufs ber Kirchengüter ungeachtet sind dieselben bennoch meistens in einem sehr geringen Preise übergegangen. So ist z. B. die Abtei St. Martin mit der Kirche und den anstoßenden Särten im April 1803 für neuntausend Frk. zugeschlagen worden; die Laurentiuskirche mit dem nebenstehenden Schulhause kam 1010 Frk.; das ganze Kloster St. Matthias, mit dem großen Garten, Hosbering, dem Baumgarten hinter der Kirche und dem anstoßenden Weinberge, Schammet genannt, hat Nell für 91,000 Frk. erhalten; nebstdem hat er so viel Wildland gegen geringen Preis erhalten, daß, wie es hieß, der Morgen ihm nur einen Gulden (36 Trier. Kreuzer) zu stehen kam '). Zudem waren auch die Zahlungsbedingungen für die Käuser sehr günstig gestellt. Der Steigschilling sollte nämlich zu fünf Terminen in Geld entrichtet werden; der erste Termin 3 Monate nach dem Zu-schlag, der zweite ein Jahr danach und sosort jedes Jahr ein Termin.

Wie viele Millionen die französische Regierung aus dem Verkauf des Kirchenvermögens in unsrem Lande gezogen hat, kann ich nicht

<sup>1)</sup> Es hatte sich zu Trier eine Gesellschaft von Ansteigerern geistlicher Güter gebildet, die, weil Richttheilnehmer bei größern Gütercompleren mit ihr nicht conscurriren konnten, solche in der Regel in einem äußerst niedrigen Preise acquirirten, die dann ein Mitglied für sich erhielt, jedoch gegen einen namhaften Abtrag des Gewinnes an die andern Mitglieder. So sinde ich in dem Register eines der Theilsnehmer an jener Gesellschaft solgenden Posten: "Angesteigert die Levische Scheib auf dem Schweicher Bann zu 1200 Frk., dann Trintgeld gegeden 1200 Frk." Der Ansteigerer hat diese Scheib hauen lassen und daraus gelöst 12,000 Frk.; im Jahre 1811 hat er dieselbe an die Grafen v. Resselsstatt verkauft für 20,000 Frk., hatte also 32,000 Frk. dafür erhalten, während er blos 2,400 dafür gegeden hatte. Zwei Theilsnehmer, die das Maximinergut Grünhaus sür 84,700 Frk. angekauft hatten, haben dasselbe noch in demselben Jahre (1811) an Herrn v. Handel abgelassen gegen einen Gewinn von 400 Louisd'or. Bei dem Ankauf eines Weingutes für 1975 Frk. heißt es: "Abstand der Compagnie gegeben 500 Frk."

<sup>30</sup> 

genau angeben. In dem handschriftlichen Nachlasse eines Trierers, der während der ganzen Periode der französischen Herrschaft den Zeitbegebenheiten in unserm Lande große Ausmerksamkeit zugewendet hat, sindet sich die Augabe, daß der Verkauf der geistlichen Süter in unserm Saar-Departement der französischen Regierung gegen sechszig Willionen Franken eingetragen habe, nebst den Waldungen, die nicht veräußert worden sind. Bezüglich des Rhein: und Mosel-Departements gibt der Rhein. Lintiquar an, daß dort vom Jahre 1803 bis 1806 der Verkauf 4,487,321 Frk. eingebracht habe; in dem letztern Jahre waren aber noch lange nicht alle geistliche Güter in jenem Departemente verkauft.

Die französische Nation hat seit dem Jahre 1790 alles geistliche Vermögen in Frankreich, das fünf Jahre vorher auf viertausend Millionen veranschlagt worden, eingezogen und verkauft. Nach einer schon oben aus dem "Revolutions-Almanach" vom Jahre 1800 ausgehobenen Berechnung haben die republikanischen Armeen aus den überzogenen Ländern, Italien, Belgien, Holland und am Rhein unter mancherlei Titeln weit über 2621 Millionen ausgepreßt; und hieraussfolgte erst noch der Verkauf der geistlichen Güter in den mit Frankreich 1801 vereinigten Ländern, der wieder eine große Anzahl Millionen eingetragen hat.

Man sollte meinen, daß hienach die Finanzzustände Frankreicht die glänzendsten hätten sein müssen. Allein es hat schon die Seschicht und Erfahrung zur Zeit der Resormation im sechszehnten Jahrhunden als Thatsache herausgestellt, daß die Säcularisation — Einziehung des Kirchenguts — keinen Segen bringt. Ein unverdächtiger Zeugehiefür ist der "Resormator" Dr. Luther selbst, der sich in seinen Tischen in merkwürdigen Worten über die Fürsten und Herren, welche Kirchengüter an sich gerissen hatten, ausläßt 1).

<sup>1) &</sup>quot;Doctor Luther sagt einmal über tisch bavon, bas ein war sprichwort were bas Psaffengut rassengut were, und bas Psaffengut nicht gedeie. Unnd basselbige bas man aus der Ersahrung, das diejenigen, die da Seistliche Süter zu sich gezegen hatten, zulett darüber verarmen unnd zubetteler werden. Und sprach darauss, das Vurchard Hund, Chursürst Hansen zu Sachsen Rath, hette psiegen zusagen. Bir vom Abel haben die Rlostergüter unter unnsere Rittergüter gezogen, nun haben die Rlostergüter unter unnsere Rittergüter gezogen, nun haben die Rlostergüter unter und verzeret, das mir weber Rlostergüter und Rittergüter mehr haben, und erzelte D. Luther davon ein hübsche sabel, und spraces war ein mahl ein Abeler, der machte Freundschafft mit einem Fuchse, und vereinigeten sich behander zu wohnen. Als nu der Fuchs sich aller freundschafft zum Abeler versahe, da hatte er seine jungen unter dem Baume, darauss der Abeler seine junge Abeler batte. Aber die freundschafft weret nit lang, denn als bald der Abeler seinen jungen nit hat zessen zuberingen, unn der Fuchs nit bei seinen Jungen war,

Was in Frankreich seit der Säcularisation des Kirchenguts geschehen ist, bestätigt jene alte Ersahrung. Beim Ausbruche der Revolution betrug die französische Staatsschuld ungefähr 3,800 Milslionen Livres; im Jahre 1799 war Frankreich, nachdem es das ganze Vermögen der Kirche verschlungen hatte, dem Banquerott nahe gekommen; zu Anfange der vierziger Jahre betrug seine Staatsschuld gegen 5,600 Millionen; und im Jahre 1862 betrug dieselbe über 8000 Millionen.

Was nun aber die Ankäufer geistlicher Güter betrifft, so hat der Papst in dem Art. 13 des Concordates erklärt, daß dieselben diese (Hüter gesetzlich behalten könnten. "Behufs des lieben Friedens und glücklicher Wiederherstellung der Religion erklärt der Papst, daß Die= jenigen, welche veräußerte Kirchengüter acquirirt haben, darob keine Beunruhigung sollen zu erleiben haben, weder von ihm, noch von seinen Nachfolgern auf dem römischen Stuhle, und daß demnach das Gigenthum dieser Güter, die Einkunfte und Berechtigungen ihnen und ihren Rechtsnachfolgern verbleiben sollen." Unter dem 17. Juli 1802 hat der Cardinal=Legat Caprara, der von dem Papste mit der Aus= führung bes Concordates beauftragt war, eine nähere Erklarung zu jenem Artikel gegeben, die dahin lautet: Die Geistlichen hätten sich pflichtmäßig, sowohl öffentlich als insgeheim, von Einmischung in Fragen über Veräußerung ber Kirchengüter zu enthalten. bieselben aber in Betreff der veräußerten Kirchen= und Stiftungsgüter gefragt, dann hatten sie zu antworten, daß der Artikel 13 bes Concorbats beobachtet werbe. Würden sie aber von Inhabern solcher Güter gefragt, ob sie bieselben gesetzlich behalten dürften, so hätten sie au antworten, daß Niemand das Recht habe, sich den bestehenden und

da flohe der Abeler herunder, und nam dem Fuchs seine jungen, und fürete sie in fein Reft, und ließ sie die jungen Abeler fressen. Da nu ber Fuchs wiber tam, sabe er bas seine jungen hinweg genommen waren, flagts berhalben bem Gott Jovi, bas er Jus violati Hospitii rechnen, unnb biese Injuriam ftraffen wollte. Nicht lange darnach, daß ber Abeler wiberumb seinen Jungen nichts zuessen jugeben hatte, sabe Er, bas man an einem orte im Felbe bem Jovi Sacrificirete. Derhalben flohe er bahin unnb nam flugs einen Braten vom Altar hinweg, und brachte benselbigen ben Jungen Abelern ins Rest, unnb flog wiber hinweg unnb wollte mehr Speise holen. Es ware aber am Braten eine glüende tole behangen blieben, dieselbige als sie ins Rest gefallen war, zündet sie das neste an, und als die jungen Abeler nicht fliegen tonten, ba verbrannten sie mit dem Neste, und sielen auff die Erde. Unnd saget Doctor Luther barauff, bas es pflege also zugeben, benen, so bie Geistlichen Guter zu fich reiffen, die doch zu Gottes Ehren unnd zur erhaltung des Predigambts unnd Gottesbiensts gegeben find, dieselbige muffen ihr Nest unnd Jungen. das ift, ihre Rittergüter und andere Weltliche Güter verlieren, unnd noch mol schaden an leib und Seel barzu leiden." Tischreben, Ausgabe von Joh. Aurifaber (1566), tol. 193-194).

vom Gouvernemente hierüber gegebenen Gesetzen zu widersetzen, ohne die öffentliche Ruhe und die sociale Ordnung zu stören, und daß sie demnach den Besitz dieser Güter gesetzlich behalten könnten 1).

Ueber die gesetliche Rechtmäßigkeit des Besitzes solcher Güter kann also kein Sweisel obwalten. Was Geschichte und Ersahrung weiter darüber lehren, ist allgemein bekannt und braucht hier nicht näher erörtert zu werden. "Schnell erworbenes Vermögen, sagt die h. Schrift, schrumpft zusammen; das Vermögen aber, das allmälig durch Arbeit erworben wird, versmehrt sich").

Die Kirchen selber, die mit dem übrigen Kirchenvermögen vertauft wurden, mußten niedergerissen werben. Go find denn von ber Carthaus oberhalb bis nach Pfalzel unterhalb Trier nicht weniger als hundertachtzig Altäre niedergerissen worden. Ginige Rirchen, bie stehen geblieben, sind zu profanen Zwecken verwendet worden; so die Rirche von St. Agneten, die mit dem Kloster zuerst in Hande von Privaten gekommen und später vom Staate acquirirt und zu einer Caserne eingerichtet worden ist, die zu St. Catharinen, die zum her magazin dient; Kirche und Kloster der Capuciner sind von Napoleon (1805) der Stadt zu einem Schauspielhause geschenkt worden. Kirche der Augustiner in der Brückenstraße ist bis auf das Chor abgerissen worden, das nunmehr als Kirche des Landarmenhauses dient. Die prachtvolle Abtei St. Maximin hatte Napoleon durch ein Detret vom 18. Mai 1805 aus Mailand zu einer polytechnischen Schule für die 13 neuen Departemente, d. i. die 9 Departemente der Niederlande und die 4 am Rheine, bestimmt und auf vierhunden Böglinge berechnet. Allein dieses Detret ist nicht zur Ausführung gekommen; die Abtei blieb unveräußertes Domanegut und ist später, nach Vereinigung unsres Landes mit der Krone Preußen, in den Jahren 1815 u. 1816, zu einer Caserne eingerichtet worden. Dominikanerkloster ist zu einer Strafanstalt hergerichtet worden; bas nahe gelegene Kloster ber "graunen Schwestern" diente anfangs zu einem Departementalarchiv, ist dann aber später zur Strafanstalt gezogen worden.

Die Gäcularisation in Deutschland (1803).

Was in Frankreich die Revolution seit 1790 der Kirche gethan, indem sie dieselbe ihres ganzen Vermögens beraubt hat, das hat in

<sup>1)</sup> Statuta, etc. Vol. VII. p. 46.

<sup>1)</sup> Sprichw. 13, 11.

Deutschland ihr die raubgierige Politik der Fürsten gethan. Seit dem Congreß zu Rastadt (1798) wurde, wie wir früher schon berichtet haben, die Entschäbigungsfrage, die durch den Verluft des linken Rheinufers aufgekommen war, mit großem Gifer von Rechtsgelehrten und Publiciften verhandelt. Auf jenem Congreß war im Namen des beutschen Reichs als Grundlage der Friedensunterhandlung bewilligt worden, daß die beutschen erblichen Reichsstände für die Berlufte, welche die Abtretung ihrer Besitzungen auf dem linken Rhein= ufer ihnen verursacht hätte, durch geistliche Länder und Güter auf ber rechten Rheinseite entschäbigt werben sollten. Der Lüneviller Frieden (1801) stützte sich hierauf und hat in seinem Art. VII jene Entschädigungsart — burch Säcularisation — als Grundsatz ausge= sprochen. Im Herbste des Jahres 1801 ist eine außerordentliche Reichs= deputation zu Regensburg niedergesett worden, bestehend — nebst dem kaiserl. Commissarins — aus vier Deputirten der Churhöfe Mainz, Bohmen, Sachsen, Brandenburg, und eben so vielen Deputirten der fürstlichen Höfe von Bayern, Württemberg, Hessen-Cassel und bes Hoch- u. Deutschmeisters, bie bas Entschäbigungsgeschäft burch Säcularisation in's Werk zu setzen hatte. Diese Deputation hat unbeschränkte Vollmacht erhalten, mit der Weisung, bei Bestimmung der Entschädigung durch Säcularisation die Note der Rastadter Reichs= veputation vom 4. April 1798 zur Basis zu nehmen, zugleich aber mit steter Hinsicht auf die Erhaltung der Reichsconstitution. Das Resultat der Verhandlungen sollte dann schließlich dem Kaiser und dem gesammten Reiche zur Ratification vorgelegt werben. Obgleich bieses Entschädigungsgeschäft eine rein innere Angelegenheit des deutschen Reiches war, so befanden sich bennoch Gesandte von Frankreich und Rußland zu Regensburg, die einen nicht geringen Einfluß auf das ganze Geschäft ausgeübt haben.

Obgleich nun eine partiale Säcularisation hingereicht haben würde, die Berluste der deutschen Erbfürsten zu decken, und dazu auch Erhaltung der Reichsverfassung als Richtschnur für die Entschädigung vorgezeichnet war, und sonach keine Klasse von Reichsständen ganz vernichtet werden sollte, so ist es dennoch durch die reichsseindliche Politik Frankreichs und die schamlose Habsucht der deutschen Fürsten ganz anders zu Regensburg gekommen. Napoleon hatte sich die Hauptrolle bei dem ganzen Entschädigungshandel vorbehalten; er wollte das Reich verwirren und schwächen; und da die geistlichen Fürsten und Stände seit je am treuesten zu dem Kaiser gehalten hatten, so mußte Bernichtung derselben ganz im Interesse Frankreichs liegen. Zudem wurden durch Bertheilung der geistlichen Territorien

unter die weltlichen Fürsten diese noch unabhängiger vom Reichsoberhaupte, als bisher, weil mächtiger, wurden Napoleon als bem Ber theiler des Raubes an der Kirche gleichsam zu Danke verpflichtet und dem Reiche und seinem Oberhaupte mehr entfremdet, was Alles ber französischen Politik zum Vortheil, Deutschland aber zum Verberben ausschlagen mußte. Und so ist benn burch die Reichsbeputation nicht eine Entschädigung der zu Verlust gekommenen weltlichen Fürsten vorgenommen, sondern eine gänzliche Beraubung der Kirche des deutschen Reiches ausgeführt worden, und zwar so, daß Frankreich und Rugland den Raub unter die Fürsten vertheilten, jenes nach Maßgabe ber Bestechungssummen, die nach Paris an Talleyrand und Gemahlin geschickt wurden, dieses nach dem Grade der Verwandtschaft des Kaisers mit deutschen Höfen, zunächst Württemberg und Baben. Wie übertrieben hoch daher auch schon die erlittenen Berlufte angeschlagen waren, so haben bennoch die dafür ausgetauschten "Entschädigungen" bas Zwei-, bas Fünf-, ja bas Siebenfache ber respektiven Verluste betragen. Preußen, das durch seine Neutralitätspolitik den Berluft des linken Rheinufers hauptsächlich verschuldet hatte, hat fast bas Fünffache seines Verlustes erhalten; Württemberg erhielt bas Doppelte an Einkünften, das Fünffache an Areal und an Einwohnern bas Sechsfache; Baden das Siebenfache, ebenso Hessen-Darmstadt, Hessen-Cassel das Fünffache, auch Nassau weit mehr, als es verloren hatte; auch Bayern ist bei ber "Entschäbigung" um 35 Meilen Land reicher geworden, als es vor dem Verluste gewesen war.

Hatte die Kirche jourch Abtretung des linken Rheinufers einen Verlust von 424 Meilen Land, 800,000 Einwohnern und 5,430,000 Flor. jährlichen Einkommens erlitten, so betrug der nunmehr ihr durch die Säcularisation aller geistlichen Territorien auf der rechten Rheinseite verursachte Verlust 1,295 DWeilen Land, 2,361,176 Einwohner und 12,726,000 Flor. jährlicher Einkünfte. Mit dieser Beute waren indessen die Fürsten noch nicht zufrieden, sondern haben, nachdem sie die reichsunmittelbaren geistlichen Territorien unter sich getheilt hatten, nun auch noch Hand an die mittelbaren Besitzungen der Kirche gelegt, indem sie dieselben der freien Verfügung der betreffenden Landesherren übergeben haben. Denn der § 35 des Reichsrecesses von 1803 heißt: "Alle Güter der fundirten Stifte, Abteien, Klöster werden der freien und vollen Disposition der respektiven Landesherren, sowohl zum Behuf bes Aufwandes für Gottesbienst, Unterrichts= und andre gemeinnützige Unstalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen, überlassen, jedoch mit dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden beibehalten werden." Diese mittelbaren

Besitzungen der Kirche bestanden aber in 78 Stiften, 209 Abteien, ohne die Klöster, und in 2,870,000 Flor. jährlichen Einkommens.

So ist die deutsche Kirche, bis dahin so reich, mächtig und einflugreich, durch einen Alt ungerechter und selbstsüchtiger Politik bettelarm geworden; sie war, eine wehr= und waffenlose Braut, mit ihrem reichen Schmucke unter Räuber gefallen, die sie unbarmherzig ausgeplündert haben. Mit Noth haben die Fürsten ihr das Vermögen ber Pfarrkirchen, Schulen und milben Stiftungen belassen und ben Ratholiken den ungestörten Besitz desselben, auch unter protestantischen Landesherren, zugesichert. Der § 63 lautet nämlich: "Die bisherige Religionsübung eines jeben Landes soll gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geschützt sein; insbesondre jeder Religion der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen Kirchenvermögens, auch Schulfonds, nach der Vorschrift des westpfälischen Friedens, ungestört verbleiben; dem Landesherrn steht jedoch frei, andre Religionsverwandte zu bulden und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten." Und der § 65 besagt weiter: "Fromme und milbe Stiftungen sind wie jedes Privateigenthum zu conserviren, doch so, daß sie der landes= herrlichen Aufsicht und Leitung untergeben bleiben."

Bergeblich hat ber Kaiser sich gegen die Säcularisationen gesträubt; benn wie hätte er allein Stand halten können gegenüber dem Bunde, den die reichsfeindliche Politik Frankreichs und Rußlands mit der Habsucht der deutschen Fürsten geschlossen hatte! Er mußte am Ende geschehen lassen, was er nicht verhindern konnte, obzleich er überzeugt war, daß durch Vernichtung der geistlichen Fürsten das kaiserliche Ansehen seine beste und letzte Stütze verliere. Wenn daher das Widerstreben gegen die Säcularisation dem Kaiser durch die eigene Politik geboten war, so gereicht es ihm zur Ehre, daß seine Politik zugleich auch die der Gerechtigkeit gewesen ist; wie nicht minder, daß er bei dieser sogenannten Entschädigung an Land und Leuten, statt zu gewinnen, wie die deutschen Fürsten, 100 Meilen Land versloren hat.

Ueber ben rechtlichen Charakter jenes Aktes der Säcularisation kann bei allen Vernünstigen kein Zweisel obwalten; es war ein Akt, ebenso ungerecht, unmoralisch und destruktiv, wie es der Communissmus mit seinen Principien und Tendenzen nur sein kann. Das Besitzrecht der geistlichen Fürsten beruhte auf demselben Titel, wie jenes der weltlichen (Erb.) Fürsten, auf der ursprünglichen Verleihung durch Kaiser und Reich. "Daß man bei dieser Verwandlung des geistlichen oder Kirchenguts in weltliches, namentlich in Staatsgut, schreibt Klüber, nach Rechtsgründen vergebens sorsche, trägt jest wohl

kaum Jemand Bebenken zu gestehen. Es war eine Zeit, wo die Macht über jede Rechtfertigung ihres Beginnens sich hinwegsetzen zu müssen, wohl gar zu dürfen glaubte 1).

Weniger schwer würde das Verwerfungsurtheil gegen die moralische Seite jenes Attes fallen können, wenn die Fürsten bei ber ganglichen Säcularisation bes Vermögens ber beutschen Kirche vorerft bas zu ihrem Unterhalte Nothwendige ausgeschieden und ihr zu ausschließlich firchlichen Zwecken belassen hätten. Dies haben sie aber nicht gethan; nachdem der Art. 61 erklärt hat: "Die Regalien, bischöfliche Domänen, domkapitularische Besitzungen und Einkunfte fallen bem neuen Landesherrn zu" — heißt es in bem Art. 62: "Die erzund bischöflichen Diöcesen aber verbleiben in ihrem bisherigen Zustande, bis eine andre Diöeesan-Einrichtung auf reichsgesetzliche Art getroffen sein wird, wovon bann auch die Ginrichtung ber fünftigen Domtapitel abhangt. Jener Artikel hatte die Bisthümer und Domkapitel ihrer Einkunfte beraubt, dieser eine neue Dotation in unbestimmte Zukunft verwiesen; und so war denn die Kirche in allen einzelnen Staaten, katholischen wie protestantischen, für ihren allernothigsten Unterhalt an die Gnade der einzelnen Fürsten verwiesen und hat eine Reihe Jahre in höchst ärmlichem und verlassenem Zustande von Versprechungen leben mussen, indem keine Bischofsfitze, keine Domkapitel und Seminare botirt waren, die penssonirten Bischöfe sehr bald fast alle ausgestorben waren und neue an ihre Stellen nicht treten konnten.

Sehen wir nun, bevor wir die allgemeinen Folgen jencs Deputationsrecesses darlegen, welche Wirkungen berselbe speciell für unsern Churfürsten und den bisher ihm noch gebliebenen Theil des Trierischen Erzstiftes gehabt hat.

War durch Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich zusolge des Lüneviller Friedens (1801) der bei weitem größte Theil unsres Erzstifts für Clemens Wenceslaus verloren gegangen, so ist er durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 auch des rechts = rheinischen Theiles seiner Churlande entsett worden. Das Stift zu Limburg und die Abteien Rommersdorf und Sahn sind Nassau-Usingen, dagegen der ganze Rest von Churtrier mit den Abteien Arenstein und Schönau dem Fürsten von Nassau-Weilburg zugetheilt worden (S. 12 des Haupt-Veputationsschlusses). Nicht minder ist Clemens Wenceslaus auch des Hochstifts Augsburg und der gefürsteten Propstei Ellwangen entsett worden; jenes ist Bahern, diese dem Herzog von Württemberg zugetheilt worden (S. 2 u. 6 des Recesses)

<sup>1)</sup> Klüber, Nebersicht der diplomat. Berhandl. des Wiener Congresses, S. 398.

Nach solcher Vertheilung seiner Besitzungen wurde seine, seiner Dienerschaft und bes Domkapitels lebenslängliche Pension geregelt. Der S. 69 besagt barüber wörtlich Folgenbes. "Bei benjenigen Landen, wo die geistlichen Regenten ihre Residenzstädte auf der linken Rhein= seite mit den dortigen Landen verloren, doch auch noch beträchtliche Besitzungen diesseits des Rheines behalten haben, kommen vorzüglich Se. kurfürstl. Durchlaucht zu Trier, als Kurfürst des Reichs, auch Dero Domkapitel und Dienerschaft in Betrachtung. Da die übrigen diesseits rheinischen kurfürstlichen Lande und ihre Ginkunfte bei weitem nicht hinreichen, alle diese Sustentationen zu bestreiten, zumal dem Domkapitel zu Trier auf dieser Seite kein eigener Fond geblieben, so wird der Unterhalt S. kurf. Durchl. auf hunderttausend Gulden Das kurfürstl. Collegium, einschließlich der neu einzus führenden Herren Kurfürsten, ist ersucht, diese Summen zu übernehmen, dem Herrn Kurfürsten von Trier solche jährlich in zu bestimmenden Terminen zu entrichten, und zur Berichtigung bieses Gegenstandes einen eigenen Schluß im kurfürstl. Collegium zu fassen; bann wird festgesetzt, daß die Stadt Augsburg dem herrn Kurfürsten von Trier ihr bischöfliches Schloß und die für ihre Dienerschaft nöthigen Gebäube in ihrem gegenwärtigen meublirten Zustande nebst ben bisher gehabten Immunitäten, in ihrem ganzen Umfange lebens= länglich ungestört zu belassen habe." Bezüglich der Dienerschaft des Churfürsten und des Domkapitels bestimmt sodann der §. 70: "Die neuen Besitzer der Reste der kurtrierischen Lande haben, da sie mit diesem Unterhalte ganz verschont bleiben, einen verhältnißmäßig größern Antheil des trierischen Domkapitels und der trierischen Dienerschaft au übernehmen; die billige Ermäßigung und Bestimmung dieses Benfionen-Antheils wird Kurmainz und Hessenkassel aufgetragen."

Bezüglich ber Pension von 100,000 Gulden, die Elemens Wenseslaus als Churfürst erhalten sollte, hat sich das churfürstliche Colstegium unter dem 18. April (1803) dahin geeinigt, daß jeder der (nunmehrigen) zehn Churfürsten künftig, und zwar vom 1. Dezemsber 1802 an, 10,000 Gulden, nämlich quartaliter 2,500 Gldu, lebensstänglich an denselben zu entrichten habe; daß zu dem Ende jeder der Churfürsten dem von Trier bekannt machen möge, wo und von wem derselbe quartaliter diese Gelder dergestalt sicher und unsehlbar beziehen wolle, daß bierauf kein Arrest oder irgend ein andrer Anspruch statthaben solle. Rebst dieser Pension als Churfürst erhielt Clemens Wenceslaus als Bischof von Augsdurg eine zweite, bestehend in 60,000 Gulden, die Bayern an ihn zu entrichten hatte, und eine britte als Propst von Ellwangen, die dem Herzog von Württemberg zur Last siel und in

20,000 Glon bestand. Indessen mußte schließlich ein Abzug von den beiden letztern Pensionen angeordnet werden, indem für zwei Fürstbischöfe, jenen von Lüttich und den von Basel, anders keine Pensionen ermittelt werden konnten, als durch Abzüge an Pensionen andrer Bischöfe, die für zwei oder mehre Size Pensionen zu beziehen hatten, zu denen Clemens Wenceslaus allerdings gehörte. Da für den Bischof von Lüttich eine Pension von 20,000, für jenen von Basel eine von 10,000 Glon ermittelt werden mußte, so hatte Clemens Wenceslaus als seine Quote hieran von seiner augsburgischen Pension 3000 Glon an den Bischof von Basel, 6000 an jenen von Lüttich, und von seiner Pension als Propst von Ellwangen 1000 Glon an den Bischof von Basel und 2000 an jenen von Lüttich abzutreten. Dagegen hat Bahern ihm Holz, Getreide und Fourage nach Bedürfniß und die zweisches Oberndorf und Hindelang lebenslänglich zugesichert.

Was die Pensionirung des Trier'schen Domkapitels angeht, so war zwar im Allgemeinen als Regel angenommen, daß die Canoniker neun Zehntel ihrer bisherigen Einkünfte als Pension erhalten sollten; da jedoch unser Kapitel auf der rechten Rheinseite keine Besitzungen hatte, so konnte — gemäß den §§. 71 u. 72 — ihr Unterhalt nickt durchgängig auf neun Zehntel der frühern Bezüge sestigesest werden.

Die durch den Deputationsreces herbeigeführten Zustände des Reichs und der Kirche.

Hatte bas beutsche Reich durch Abtretung des linken Kheinusers einen bedeutenden Theil seines Territoriums eingebüßt, so ist nunmehr auch durch die Säcularisation seine Versassung wesentlich alterit worden, indem die geistlichen Fürsten aus der Reiche der Reichsstände ausgefallen sind. Nur noch drei geistliche Stimmen waren belassen worden, die des Churerzkanzlers, dessen Sitz (von Mainz) nach Regens, durg verlegt wurde, die des Hoch= und Deutschmeisters und des Großpriors der Malteser; aber nur kurze Zeit, und auch diese sind gefallen.

Inm Ersatze ber zwei ausgefallenen geistlichen Churfürsten von Trier und Cöln hat man jetzt neue, weltliche, geschaffen. Vorerkt sollten brei Fürsten mit dieser Würde bedacht werden, der Markgraf von Baden, der Herzog von Württemberg und der Landgraf von Hessen=Cassel. Nach einem solgenden Plane wurde aber weiter noch zu dieser Würde, und zwar vor den genannten im Range, der Herzog von Toskana aufgenommen, dem als Entschädigung für sein Land das Herzogthum Salzburg gegeben worden war; und so hat denn das

Reich jetzt zehn Churfürsten gezählt: ben Chur-Erzkanzler von Regensburg, Böhmen, Pfalz-Bayern, Sachsen, Brandenburg, Braunschweigs Lüneburg, Salzburg, Baben, Württemberg und Hessen-Cassel.

Hatte man so die Zahl der Churfürsten vermehrt, so hat man dagegen das Collegium der Reichsstädte durch Mediatistrung unter die Fürsten von 47 auf 6 reducirt, so daß nur mehr Augsdurg, Lübeck, Nürnberg, Frankfurt, Vremen und Hamburg geblieben sind. Das Mecht des Stärkern, das die Säcularisation auf sich genommen hatte, brauchte auch vor der Mediatisirung der Reichsstädte nicht zurückzusschrecken.

Indessen haben auch die zehn Churfürsten keinen Kaiser mehr gewählt. Ungefähr 30 Jahre vor der Säcularisation in Deutschland hatte unser gelehrter Iceller in einer juristischen Dissertation die großen Berdienste der geistlichen Fürsten um Kaiser und Reich rühmend hervorgehoben und dabei gesagt, man würde erst so recht die hohe Wichtig= feit dieser Fürsten bemessen lernen, wenn, was Gott verhüten moge, bieselben einst nicht mehr dasein würden. Aehnlich hatten fich Staats= manner in Schriften seit bem Congreß zu Rastadt (1798), wo die Säcularisation auf die Bahn gebracht worden, ausgesprochen, es würde nämlich durch dieselbe die Macht der weltlichen Fürsten noch mehr zunehmen und diese sich noch unabhängiger vom Reichsoberhaupt machen und dadurch das Reich zu Grunde richten. Drei Jahre nach bem Reichsbeputationsreceß ist die Borhersagung in Erfüllung gegangen. Der Kaiser Franz II. machte noch einmal einen Bersuch, Rapoleons Uebermacht von Deutschland abzuwehren und ging eine Coalition mit Rugland und England ein; seine Hoffnung, jest doch Preußen zum Unschluß zu bewegen, war wieder vergeblich. Als es nun zum Kampfe ging, warfen sich Bayern, Baden und Württemberg Napoleon in die Urme und stellten ihm sogar Hilfstruppen. Die unglückliche Schlacht bei Aufterlitz (2. Dez. 1805) nöthigte den Kaiser abermal zu einem ichmerzlichen Frieden. Die Churfürsten von Bayern und Württem= berg nahmen jetzt von Rapoleon den Königstitel, der von Baden den eines Großherzogs an. Am 12. Juli 1806 erklärten ber Reichskanzler v. Dalberg, die ehemaligen Churfürsten, jest Könige von Bayern und Bürttemberg, die Großherzoge von Baden und Berg, der Landgraf von Hessen=Darmstadt, der Herzog von Rassau und mehre kleinere Fürsten, benen bald banach noch andre beigetreten sind, sie erkännten bas beutsche Reich nicht mehr an und verbanden sich miteinander zu bem sogenannten Rheinbunde unter bem Protektorate Napoleons. Napoleon genehmigte biesen Entschluß und erklärte seinerseits ebenfalls, daß er kein deutsches Reich mehr anerkenne. Darauf hat Franz II.

ben Titel und die Würde eines Wahlkaisers von Dentschland am 6. August niedergelegt und den eines Erbkaisers von Oesterreich als Franz I. angenommen. So endete das heilige römische Reich deutscher Nation, nachdem es 1006 Jahre bestanden hatte. Den ersten großen Riß hatte die Resormation in demselben verursacht; die Zertrümmerung hat die Revolution herbeigeführt; jener wie dieser aber hatten Selbstslucht und Unabhängigkeitsgelüste deutscher Fürsten Eingang und Racht über das deutsche Reich ermöglicht und geförbert.

Schmerzlich waren die Verluste, welche die katholische Kirche Deutschlands durch alle diese Vorgänge erlitten, höchst bedrängt die Lage, in die sie sich jetzt versetzt gesehen hat. Wie bei dem westpfälischen Frieden der kaiserliche Bevollmächtigte gesagt hat, die Kirche sei das Tuch, aus welchem die Aequivalente geschnitten würden, so auch hat man bei der Reichsbeputation 1803 gehandelt. Wohl haben die deutschen Fürsten in dem Hauptdeputationsreces versprochen, die Bischosssise und Domkapitel neu zu botiren; allein in allen Staaten hat die Kirche ungebührlich lange auf die Erfüllung dieses Versprechens warten müssen, und ist in Folge davon die zum Jahre 1817, wo Vapern zuerst mitsubschließung eines Concordates und Dotation seiner Bisthümer voranging, der ganze beutsche Epistopat die auf vier hochbetagte Mitglieder ausgestorben gewesen.

Die materiellen Verluste waren aber lange nicht die einzigen, welche die Kirche durch die Säcularisation und die Auflösung des beutschen Reichs erlitten hatte. Durch die Säcularisation ist es nämlich gekommen, daß die meisten Länder und Unterthanen der geistlichen Fürsten und Stände protestantischen Fürsten zugetheilt worden sind und daß in Folge davon, ungeachtet der Mehrheit der Ratholiken in Deutschland, der protestantische Theil bei weitem das Uebergewicht der Stimmen in dem Reichsrathe und an politischem Einflusse überhaupt über den katholischen erlangt hat. Durch die Auflösung des Reiches aber hat die Kirche auch noch jenen Rechtsschutz verloren, den ihr ber Kaiser immerhin noch, wie sehr auch schon früher sein Ansehen geschwächt war, gewährt hatte. Die Fürsten betrachteten sich jetzt als völlig unabhängige Souverane und die protestantischen waren allzu geneigt, die kirchlichen Angelegenheiten ihrer katholischen Unterthanen ganz nach protestantischen Begriffen über die Kirchengewalt und die Majestats rechte zu behandeln. Ein Beispiel hieven bietet die landesherrliche Verordnung, die der Fürst Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg, dem der rechtsrheinische Antheil unsres Erzstifts zugefallen war, unter bem 16. August 1803 für die Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten seiner neuen katholischen Unterthauen gegeben hat. Alls tiese

Verordnung dem Erzbischofe zugekommen, hat er in einem Schreiben an den Fürsten vom 15. Oktober d. J. lebhaft remonstrirt, hat sich an den Churerzkanzler und an den Papst Pius VII. mit Klagen über die Becinträchtigung ber bischöflichen Rechte gewendet. "Mit Bedauern, schrieb er an den Fürsten, habe er ersehen, daß derselbe sich aus ver= schiedenen Rücksichten genöthigt glaube, die bischöflichen und kirchlichen Befugnisse, wie auch die Diocesanrechte näher einschränken zu mussen und die unter dem 16. erlassene Berordnung zeige ihm, welche enge Schranken dieselben einem so andern Rechten und Befugnissen zum allgemeinen Verluste der Kirche und seines Kirchensprengels gesetzt Sehr bald klagte auch die katholische Geistlichkeit von Nassau, zählte eine Menge Bedrückungen auf und resumirte dieselben in den Worten: "Rurz, wir sehen ben Unterthan in jeden Theilen bes Religionswesens ber platten Willkur überlassen." Ungeachtet mancher ähnlicher Klagen aus andern Staaten — "fuhren Die eintschädigten weltlichen Fürsten immer fort, wie der Churerzkanzler v. Dalberg an den Erzbischof schreibt, in die bischöflichen Diöcesan= rechte einzugreifen, deren Erhaltung jedoch in dem Reichsschlusse ausdrucklich vorbehalten worden." Und in einem audern Schreiben sagt er allgemein: "Das grundverderbliche Benehmen der weltlichen Regierungen gegen diese Kirche und ihre auf die Reichsconstitution selbst gegründeten Rechte ist mir, sowie der Geist, welcher dasselbe belebt, durch eigene Erfahrung und durch vertrauliche Mittheilung — von Seiten verschiedener Herren Suffraganbischöfe bekannt und war der Hauptgegenstand meiner Reise nach Paris" (19. Sept. 1805) 1).

Eine besondre Art von Unrecht haben die entschädigten Fürsten, um den Ausdruck des Churerzkanzlers anzuwenden, an der Kirche begangen, das großentheils noch dis zur Stunde fortdauert, indem sie nebst den Gütern der aufgehobenen geistlichen Stiftungen auch das diesen Stiftungen früher zustehende Patronatsrecht au sich gezogen haben, obgleich dasselbe ein kirchliches und ein persönliches gewesen ist, und sonach an den Gütern nicht haftete und mit diesen nicht auf die neuen Besitzer übergehen konnte. Das Patronats und damit das Präsentations oder Ernennungsrecht war in letzter Zeit überhaupt zu einer Fessel für die Bischöse ausgeartet, indem diese meistens nur eine verhältnißmäßig geringe Auzahl von Benesicien zu vergeben hatten, während Abteien, Klöstern, Stiften, Grasen und andern Herrschaften das Berleihungsrecht über viele geistliche Stellen zustand, bei denen

<sup>1)</sup> Man sehe die ganze Correspondenz in der Schrift: In Sachen der ober = rhein. Lirchenprovinz von M. Lieber, in den Beilagen, No. 1—11.

steh die Geistlichen bewerben mußten, mitunter in unwürdiger Beise, und wobei bei weitem nicht immer die würdigsten Subjekte auf die besten Pfarreien befördert wurden. In dem Bereiche des französischen Concordats von 1801 sind alle Patronatsrechte ausgehoben worden und hat es seit jener Zeit auf der linken Rheinseite solche nicht mehr gegeben. Auf der rechten Rheinseite haben aber die weltlichen Fürsten jenes Recht an sich gezogen und dis auf die neuere Zeit ausgeübt, mit nicht geringer Beeinträchtigung der natürlichen Rechte der Bischse und zu großem Schaden der Kirchendisciplin. Auf der Versammlung der Bischsse Deutschlands zu Würzburg im Herbste des Jahres 1848 und in der Denkschrift der katholischen Bischöse in Preußen über die Versassung werfassungsurkunde von dem 5. Dez. 1848 ist jenes Recht wieder für die Bischöse reklamirt worden 1).

## Napoleon kommt nach Trier (1804),

Als Napoleon Buonaparte von seinem Zuge nach Aegypten wieder nach Frankreich zurückkehrte, fand er die Republik in kläglicher Verwirrung und Anarchie, der natürlichen Folge einer jeden tief: greifenden Revolution. Durch die republikanischen Grundsätze waren alle Größen der Staatsgesellschaft erniedrigt, alle Stände und Standes unterschiede in ein allgemeines und gleiches Bürgerthum aufgelök, alle Autorität verworfen, und gab es jett kein Ansehen und keine Macht mehr, Frankreich aus der Anarchie zu retten und ihm Ordnung und Ruhe im Innern wieberzugeben, als - bie Militair: macht. Diese aber war dem Obergeneral Buonaparte zugefallen, der sich durch eminentes Feldherrngenie schnell durch alle Stufen der militärischen Hierarchie emporgeschwungen und im Heere unbedingtes Vertrauen und begeisterte Anhänglichkeit gewonnen hatte. Er stürzte das Direktorium zu Paris, bändigte die Revolution und Anarchie und setzte die Consularregierung ein, in welcher ihm sein Talent und seine Macht natürlich die erste Stelle zutheilte. Frankreich, ein volles Decennium durch die schrecklichsten Wirren und durch blutige Gräuel hindurchgehett, mußte sich endlich nach Ruhe und Ordnung sehnen und betrachtete Buonaparte mit Recht als seinen Erretter. Als er dann auch durch fortwährendes Kriegsglück für Frankreich das linke Rheinufer gewonnen, die gegen die Republik coalisirten Mächte ber Reihe nach zum Frieden gezwungen, und nun endlich auch Frankreid

<sup>1)</sup> Man sehe die angezogene Denkschrift, S. 7-11. Bgl. Hiftorisch :polik. Blätter, 31. Bb. S. 590 ff.

wieder mit der Kirche ausgesöhnt und die Religion wieder hergestellt hatte, erscholl Buonaparte's Ruhm durch alle Länder Europa's. Er war mächtig geworden, populär und bewundert in Frankreich; durch Abstimmung des Volkes wird er zum lebensläuglichen Consul gewählt, und nicht lange, und der Senat trägt ihm die Kaiserwürde an. Frankreich erhält (den 18. Mai 1804) eine neue (monarchische) Versfassung; noch einmal stimmt das Volk ab, und zwar für die Erblichsteit der Kaiserwürde in der Familie Napoleons.

Diese Abstimmung war eben vollzogen, Rapoleon als Raiser proklamirt und seine feierliche Krönung durch den Papst zu Paris auf den 2. Dezember anberaumt, als unter dem 26. August dem Maire Recking von dem Präfekten Keppler die offizielle Anzeige gemacht wurde, daß Napoleon das Saar-Departement besuchen und nach Erier tommen werbe. Die Bürgerschaft bot sofort Alles auf, dem neuen Raiser einen glänzenden Empfang zu bereiten; und schwerlich hat auch jemal ein feierlicher Empfang zu Trier stattgefunden, bei dem sich eine so allgemeine Begeisterung kund gegeben hätte, wie bei jenem Napoleons. Zuerst wurde beschlossen, aus jungen Männern ber Stadt eine Ehrenwache zu bilden; der General Desenfans übernahm es, mit Hilfe seiner Officiere vom 12. Regiment, diese Manuschaft in ben Waffen und in militärischer Haltung einzuüben, so daß dieselbe sich banach ihre eigenen Officiere aus ihrer Mitte wählen und den Dienst bei dem Kaiser allein übernehmen könnte. Die Kleidung dieser Ehrenwache, aus 60 Mann bestehend, war Scharlach mit schwarzem Rragen und Aufschlägen, goldenen Contre-Cpauletten, weißen Westen und Hosen und Husarenstiefeln. Gin türkisches Musikkorps murde gebilbet, hellblau gekleidet, mit weißen Westen, Hosen und Husaren-Da ber Kaiser, pon Mainz kommend, auf bem Prafektur= gebäude absteigen sollte, so wurden vor demselben auf dem Domfreihofe Lagerzelte für die Ehrenwache von Holzwerk aufgeschlagen, die ringsum mit Laubwerk umgeben waren. Am Eingange zu benselben war ein großes, mit Inschriften und Verzierungen ausgeschmücktes Thor errichtet. Dicht daneben, zur Rechten des Präfekturgebäudes, stand cin 45 Fuß hoher Obelist, mit dem Adler auf der Spite; auf den vier Seiten waren die Inschriften angebracht:

Victis Pace **Finibus** Imperio reddita, prolatis, hostibus, firmato, Cives ad Napoleoni Treviros Signum fidelitatis Imperatori venienti et laetitiae Saravum posuere. Aehuliche Inschriften, Trausparente, überschwängliches Lob auf Napoleon verkundend, waren in der ganzen Stadt, auf öffentlichen Platen, an öffentlichen Gebäuden, an Häusern von Privaten wie jenen von Beamten, angebracht, in lateinischer, französischer und beutscher Sprache, in Prosa und in Versen. Da der Kaiser über Chrang herauftommen sollte, so war an dem ersten Thore an der Moselbrücke') ein großer Triumpsbogen errichtet, mit dem Brustbilde des Kaisers, dem Mars und Minerva die Krone aussetzen, und mit den Inschriften:

Germanicus, Hispanicus, Italicus, Aegyptiacus, Britannicus

Napoleon primus Francorum Restitutor pacis, religionis, salutis, prosperitatis

Adventui Augusti Imperator
Orbis pacati gaudium,
armati terror,
pressi spes,
liberi amator.

Laetitia publica.

Unmöglich können wir hier alle symbolischen Darftellungen, Inschriften und Transparente aufführen, in benen bes Raisers, "bes großen helben und bes Friedensfürsten" Ruhm ausposaunt wurde. Nur mögen noch Stellen bezeichnet werden, wo die sprechendsten Inschriften angebracht waren. An der Steipe waren mehre große verzierte Bogen mit Transparenten errichtet; an dem Petersput ein Palmentempel, von vier Pappelweiden umgeben; über dem Hertulet brunnen standen Inschriften mit Anspielungen auf des Hertules Helbenthaten, die gering seien im Vergleich mit denen Napoleons; an dem Portale der Gervasiuskirche, ein aus Blumen zusammengesetzter Säulenbogen, mit einem Chronikon; an dem Hause des Herrn Abjunkten F. Grach ein Triumpswagen, ben Helden von Ablern gezogen darstellend, auf dem Wege zur Unsterblichkeit; an den Häusern des Advokaten Haan, des Canonikus Nell, des Municipalraths Hermes, des Generals Desenfans, des Präsidenten des Departementsraths Rell, des Prokurators Eichorn, im Promotionssaale, wo ein Ball bem Kaiser zu Ehren gehalten wurde, über ben Zelten der Ehrenwache, bei dem Buchhändler Schröll, bei dem Maire A. J. Recting, bei bessen Sohn, Hauptmann der Ehrenwache, M. J. Hann, Oberlieutenant, bei Doktor Simon und an einer Menge andrer Häuser. Gine Inschrift aber verdient wegen ihrer Naivität besonders erwähnt zu werden; es ist die des Bürgers Haas im Carthäuserhofe.

<sup>1)</sup> Bis zum Jahre 1805 hatte die Moselbrücke zwei Thore, eines an der Stadt, das jest noch bestehende, und eines auf der andern Seite am Ende der Brück, an Struktur dem diesseitigen ähnlich. Dies lettere ist abgerissen, darunter der nem Lirückenbogen ausgeführt worden, unter welchem der Leinpfad durchgeht.

hier resibiret der Bürger Haas, Er liebt den Kaiser über die Maas, Weil er ist ein so großer Helb, Der liebenswürdig ist durch die Welt;

Zu beffen Ehr ich brennte ein Lichtgen mehr, Wenn nur das Fenstergeld nicht wär. Ich hoff durch des Kaisers Huld, Wird sallen diese Schuld.

Nachdem die Antunft des Kaisers für den 6. Oktober angemeldet worden, wurden die letzten Vorbereitungen in's Werk gesetzt. Von der Moselbrücke an die Präsektur am Dome wurden die Straßen mit Sand beschüttet und alle Häuser mit Maien und Blumenstränzen geschmückt. Achtzehn kleine Kanonen waren auf dem Bollwerk dei der Brücke aufgestellt; die Schiffleute im Krahnen hatten ihre großen Schiffe vom Krahnenthor an dis an das andre User der Mosel in gerader Linie aneinander gestellt, so daß dieselben eine ordentliche Brücke bildeten; auf allen Schiffen weheten große und kleine Flaggen und waren mit mehren kleinen Kanonen verschen; große Schiffe, mit Laubwerk und Flaggen verziert, standen bei Barbeln und Jurlanden, ebenfalls mit Böllern. Unterhalb der Brücke war eine neu erbaute Fregatte aufgestellt, versehen mit großen Flaggen von weißem Utlas, auf dem der kaiserliche Abler angebracht war, mit 12 Matrosen Bemannung und 24 kleinen Kanonen.

Alls um 2 Uhr die Stadttambours das Zeichen zum Aufbruch gaben, setzte sich die ganze Bürgerschaft in Bewegung, während die ganze Garnison vor das Brückenthor ausrückte. Gegen 4 Uhr kunsdigte der Donner der Geschütze von Ehrang, Pfalzel und Biwer die Ankunft des Kaisers an, und stellten sich jetzt der Maire mit den Municipalräthen und die Ehrenwache an der Ecke des Neuenwegs und der Landstraße zum Empfange in Bereitschaft. Nach einer kurzen Anrede des Maire's an den Kaiser wurden ihm die Stadtschlüssel auf einem vergoldeten Präsentirteller übergeben und der Ehrenwein gereicht, worauf unter stetem Vivatrusen des Volkes, dem Abseuern der Geschütze und dem Geläute sämmtlicher Glocken der Zug sich in die Stadt und zur Präsettur bewegte. Um Dome stand der Bischof unter dem Traghimmel mit dem ganzen Clerus zur Begrüßung des Kaisers in Bereitschaft.

Am folgenden Tage ließ sich der Kaiser der Neihe nach die sammtlichen Behörden vorstellen. Bei der Audienz des Municipalraths überreichte der Maire auf die Frage des Kaisers, welche Anliegen die Stadt allenfalls vorzutragen habe, demselben mehre Denkschriften über

städtische Angelegenheiten, namentlich eine Bittschrift bezüglich der den Armenstiftungen zu leistenden Entschädigung für erlittene Verluste, wovon tiefer unten näher die Rede sein wird.

Den 8. Oktober gegen 4 Uhr stieg Napoleon zu Pferd und ritt hinaus, begleitet von einer Abtheilung der Ehrenwache und einer andern des Jägerregiments, um die Umgegend der Stadt zu besichtigen, besah sich zuerst die "römischen Bäber" am Altthor, dann das Amphitheater, die Stelle des Circus; hierauf ging es hinan zum Franzenkuppchen an die Verschanzungen, die während des letten Krieges (1792—1795) dort aufgeworfen worden. Ueber Kürenz herabgekommen trat er in die Paulinskirche ein, und benützte hier der Paftor Schmitt die günstige Stimmung bes Kaisers, worin er sich erkundigte, ob diese schöne Kirche im Kriege nichts gelitten habe, dieselbe seinem hohen Schute zu empfehlen, indem zwar der Bau nichts gelitten, bagegen aber die Fabrik in solchem Maße arm sei, daß sie die Unterhaltungs kosten für den schönen Bau nicht bestreiten könne. Damit überreichte ber Pastor dem Raiser eine Bittschrift. Vier Tage nach ber Abreise des Kaisers kam von Luxemburg ein Geschenk Napoleons von 600 Frank. für die Kirche; nach Ankunft des Kaisers in Paris traf ein Befehl desselben zu Trier ein, der Paulinskirche alle noch vorfindliche Rapitalien des ehemaligen Stifts zurückzugeben; und noch in demselben Monate Oktober erhielt ber Kirchenrechner Marx Obligationen für die Kirche im Betrage von 26,000 Franken.

Als der Kaiser hierauf die Porta nigra besichtigte, gab er die Weisung, daß die kirchlichen Zuthaten an dem Baue aus der Zeit des Erzbischofs Poppo abgetragen und dieses alterthümliche Monument in seiner ursprünglichen Gestalt hergestellt werde.

Am 9. Oktober reiste Napoleon ab nach Luxemburg. An der Grenze unsres Departements — zu Igel — erhielt der Präsekt Keppler bei der Abschiedsbegrüßung vom Kaiser den Auftrag:

"Sie werden den Bewohnern des Saar-Departements sagen, daß ich mit dem Gemeingeiste des Departements, vorzüglich mit jenem der Stadt Trier, vollkommen zufrieden bin, daß ich allda länger würde verweilt haben, wenn meine Geschäfte es erlaubt hätten! Sie werden ihnen ebenfalls sagen, daß sie auf meinen Schutz zählen können."

Bei diesen Worten hat es Napoleon damal nicht bewenden lassen. Tages nach seiner Ankunft in Luxemburg traf von dem Marschall Duroc ein schmeichelhaftes Schreiben an den Maire Recking ein, worin er ihm anzeigte, daß der Kaiser den Hospitien und den Armen der Stadt Trier ein Geschenk von fünfzehntausend Franken zugedacht habe, welchen Betrag der Maire sogleich beim General-Ginnehmer in

Empfang nehmen könne. Außerbem wurden auch der Bischof Mannay, bei dem Tallenrand, und der Pastor Prestinary, bei dem des Kaisers Hoffaplan de Pradt einquartiert gewesen, mit ansehnlichen Geschenken bedacht.

Unterdrückung der Central= und der bisherigen Secon= darschule und Verschmelzung derselben zu der Secondar= schule höhern Ranges (1804).

Bis in das Jahr 1804 haben die beiden Schulen, die Centralund die Secondärschule, neben einander bestanden. Jene befand sich in dem Gebäude des Clementinischen Priesterseminars und hatte noch wie anfangs brei Scktionen, in welchen alte und neue Sprachen, Naturgeschichte, Mathematik, Physik und Chemie, Philosophie, belles lettres und Geschgebungslehre gelehrt wurden. Die Secondärschule befand sich in dem Gymnasialgebäude, hatte zwei Klassen, in denen neue und alte Sprachen, Naturgeschichte, Geschichte, Erdbeschreibung, Arithmetik und Schönschreiben die Unterrichtsgegenstände Jene hatte neun, diese drei Professoren '). Die Benennung Centralschule war ohne Zweifel dem Namen Centralverwaltung nachgebildet, weil jene Schule für das ganze Saar-Departement, gleich dieser Berwaltungsbehörde, bestimmt war. Dagegen hatte bie Secondär= ober Intermediärschule ihren Namen von ihrer Stellung zwischen der Primär= und Centralschule erhalten, indem sie den Uebergang von jener zu dieser bildete.

Im Junern von Frankreich hatten diese gänzlich entchristlichten Schulen etwa zehn Jahre, in unsrem Lande eben nur in das zweite Jahr bestanden, als die fränkische Regierung sich genöthigt gesehen hat, mit der verfolgten Kirche Frieden zu schließen, den katholischen

<sup>1)</sup> Wyttenbach war anfangs nicht unter ben Professoren ber Centralschule, wie ans bem Installationsprotosolle hervorgeht, obgleich die Prosessoren ihn zu ihrem Präsidenten gewählt hatten. Die beiden Redner bei der Installationsseierlichkeit, Link und Lelievre, erwähnen in ihren Aureden an die Prosessoren, es werde ihnen auffallen, daß sie den Mann in ihrem Rreise vermisten. dem die Berwaltung die Sorge über die Bibliothes anvertraut habe. Warum aber Wyttenbach keine Prosessur angenommen oder erhalten hatte, davon geschieht nicht Meldung und keine Andentung. Auch in dem Arreté des General-Commissars Shee vom 6. Ventose VIII, durch welches die Centralschule errichtet wurde, besindet sich Wyttenbach nicht, während alle Prosessoren dieser Schule mit ihren respektiven Lehrsächern angegeben sind. Dagegen war Wyttenbach damal schon Bibliothesar, und da nach dem genannten Arreté die Centralschule einen Bibliothesar haben sollte, so gehörte Wyttenbach in dieser Eigenschaft zur Gentralschule.

Gottesdienst wieder herzustellen und die christliche Religion wieder in alle Schulen einzusühren. Kaum war daher das Concordat 1801 abgeschlossen, so erfolgten unter dem 11. Oktober desselben Jahres, dann am 30. April 1802 und vom 12. Oktober 1803 Gesetze für eine ganz neue Organisation des gesammten Unterrichtswesens, in welchen, unter stillschweigendem Fallenlassen der irreligiösen Grundsätze der Republikaner über Unterricht und Erziehung, die Religion wieder zu Chren aufgenommen war. In Folge dieser Gesetze, die im Innern von Frankreich sogleich nach ihrem Erscheinen, in unsrem Departement aber erst 1804 in Aussührung gekommen, sind die Central- und die Secondär- oder Intermediärschule in ihrem bisherigen Bestande ausgelöst, supprimirt, und miteinander verschmolzen worden zu einer neuen Art von Secondärschule, d. i. mit höherm Range, als jene Schule, die seit dem Jahre 1800 unter jenem Namen hier bestanden hatte 1).

Sehen wir vorerst, wie die änßere Organisation dieser neuen Secondärschule beschaffen gewesen ist.

Die eben angegebenen Gesetze über ben öffentlichen Unterricht, insbesondere jenes vom 12. Oftober 1803 über die Secondärschulen, bestehend in 60 Artikeln, ließen einen weiten Spielraum für größere ober geringere Ausbehnung, höhern und niedern Rang solcher Schulen. Zwar sollten dieselben sechs Klassen haben und in der lateinischen und französischen Sprache, in Erbbeschreibung, Geschichte und Mathematik Unterricht ertheilen. Dagegen aber heißt es, daß die Schüler in einem Jahre zwei Klassen abmachen könnten, wonach es also Secondarschulen in Gemeinden gab, die in drei Jahren durchgemacht waren. Weiter verfügt das Gesetz, daß in solchen Schulen drei, vier ober auch fünf Projessoren sein könnten; wo fünf seien, da werbe auch Sternkunde, Geometric, Statik und Maschinenlehre vorgetragen; wo sechs seien, da handle einer über schöne Wissenschaften im Lateinischen und Französischen; wo sieben seien, da werde auch Algebra, Chemie, Trigonometrie, Mineralogie und Naturlehre vorgetragen. Endlich, wo acht Professoren seien, da werde in Allem der Unterricht jenem an den Lyceen gleich stehen. Auch könnten an diesen Schulen nebstbem Lehrer für fremde Sprachen, Zeichnen und andre technische Fertigkeiten angestellt werben. Ans diesem Allen ist ersichtlich, daß der Plan für

Primär: zur Centralschule gebildet und von dieser ihrer Rangstellung den Namen erhalten, so bildete die nunmehr durch Verschmelzung der Secondär: und Centralschule geschassen neue Secondärschule die Stuse zwischen der Primärschule und dem Loceum als der Hochschule und erhielt von dieser Rangstellung ihren Namen.

die Secondärschulen sehr dehnbar war und es demgemäß auch Schulen dieser Art von sehr verschiedener Ausbehnung und verschiedenem Range geben konnte, je nachbem sie bloß für eine Gemeinde ober ein ganzes Departement bestimmt und je nachdem mehr ober weniger materielle Mittel und Lehrkräfte aufzubringen waren. In unsrem Departemente waren vier Städte autorisirt, Secondärschulen zu haben, Trier, Saarbrücken, Prüm und Blieskastel. Die beiden letztern haben aber solche Schulen nicht zu Stande gebracht, weil es ihnen an den nöthigen Mitteln sehlte; daher hatten nur Trier und Saarbrücken solche, aber auch diese mit sehr verschiedenem Range, indem jene zu Saarbrücken nur drei Projessoren für ihre sechs Klassen hatte, von denen der eine zugleich Direktor war, während die zu Trier acht Professoren und außerdem in Wyttenbach einen eigenen Direktor hatte, und ferner nebst den sechs Klassen noch eine Vorbereitungsklasse bestand und in den höhern Klassen auch mathematische, physische und philosophische Wissenschaften gelehrt wurden, und demgemäß diese Schule in der Ausdehnung des Unterrichts dem Lyceum oder Collegium gleich stand, dessen Rang ihr benn auch 1810 förmlich zuerkannt worden ist.

Gemäß dem Annuaire des Saar Departements von 1810 wie auch den Schulprogrammen von 1805 und den folgenden Jahren war der Lehrplan der Secondärschule zu Trier, wie sie 1804 organisirt worden, folgender:

Borbereitungsflasse: die Grundschren der christlichen Religion; Uebung im Lesen und Schreiben des Französischen und Lateinischen; allgemeine Begriffe von den Redetheilen in jenen beiden und in der deutschen Sprache mit den Deklinationen und Conjugationen.

VI. Klasse: Fortsetzung der französischen, lateinischen und deutschen Sprachlehre, Trierische Geschichte, allgemeine Geographie mit der besondern des Saar-Departements.

V. Klasse: Fortsetzung des Französischen und Lateinischen, Anfangsgründe des Griechischen, allgemeine Geschichte in Verbindung mit Geographie, Ansangsgründe der Arithmetik.

IV. u. III. Klasse: Fortsetzung der französischen, lateinischen, beutschen und griechischen Sprache, der allgemeinen Geschichte und der Geographie, Beendigung der Arithmetik.

Il. u. I. Klasse: Vollendung des Unterrichts in den vier genannten Sprachen, der Geschichte und der Geographie, Anfang der Algebra.

Obere Klassen:

a) Philosophie und schöne Wissenschaften: Logik, Styl, Anthropologie, schöne Kunste, Beredsamkeit und Poesie.

- b) Mathematische Wissenschaften: Algebra, Geometrie, Stereometrie und Trigonometrie.
- e) Physische Wissenschaften: Naturgeschichte, Physik und Chemie.

Das Lehrpersonal bestand aus den Prosessoren: Becker, Blaumeniser, Courte, Schönberger, Wirz (für die untern Klassen), Staadt (für Philosophie und schöne Wissenschaften), Meurer (Jak.) (für die mathematischen) und Meurer (Heinr.) für die physischen Wissenschaften. Wyttenbach war Direktor und Bibliothekar. Die Zahl der Schüler betrug im Jahre 1808 im Ganzen 168.

Sehen wir uns nun das Geset vom 19. Bendemiäre X (11. Ottob. 1801) über die Errichtung der Secondärschulen näher an, dann kann uns die Wendung nicht entgehen, welche die Ansichten in Betreff ber Religion im Verlaufe weniger Jahre bei ben neuen Herrschern Frank: reichs genommen hatten. Seit dem Jahre 1790 hatte die National, die constituirende, die gesetzgebende Versammlung, der Convent und das Direktorium immerfort Aufklärung und Philosophie hoch gepriesen, von Freiheiten beklamirt, Geset, Moral und Patriotismus als die einzig nöthigen Fundamente der Ordnung und des Menschenwohles Dabei hatten sie sich eingebildet, die Staatsgesellichaft ausgerufen. brauche die christliche Religion und Kirche gar nicht, ja, diese sei sogar ber Aufklärung, der Freiheit und dem Menschenglücke hinderlich, hatten fie daher zuerst gänzlich beraubt, dann als Aberglauben und Fanatis mus geächtet und blutig verfolgt, und dann, als man ihre Macht für gebrochen hielt, eine aus hochmuthiger Geringschätzung hervorgehende Gleichgültigkeit gegen sie an Tag gelegt. Die Früchte aber, welche diese Grundsätze innerhalb eines Jahrzehnds in Frankreich gebracht, der heillose Zustand, in welchen ihre Bekenner eine große Nation gestürzt hatten, haben mit erschütternben Thatsachen jene Theorien Lügen gestraft und die neuen Heiben der französischen Republik wieder zu der Einsicht gebracht, die bereits bei den alten Heiden Ueberzeugung gewesen war, nämlich, daß eseben so wenig möglich sei, einen Staat zu gründen ohne Religion, als ein Schloß in die Luft zu bauen.

Wie die Lenker der Geschicke in Frankreich, namentlich Napoleon, durch zehnjährige blutige Erfahrungen seit 1790 belehrt, diese Ueberzeugung wiedergewonnen haben, ist oben schon in der Geschichte des Concordats von 1801 von uns dargelegt worden. Insbesondre haben wir auch dort die Erfahrungen hervorgehoben, die Frankreich in Betress bes Schul= und Unterrichtswesens in den zehn Jahren gemacht, seit es die christliche Religion aus den Schulen verbannt hatte, wie nicht

minder die dringenden Forderungen der Departementalräthe Frankreichs an die Gesetzgeber der Republik, die Religion wieder in ihr Recht einzusehen. Seinen auf jene Erfahrungen Frankreichs gestützten ergreisenden Vortrag über die Nothwondigkeit der Religion in Untersricht und Erziehung in dem gesetzgebenden Körper hat der Staatsrath Portalis mit den bedeutungsvollen Vorten geschlossen: "So ruft ganz Fankreich die Religion zu Hülfe für die Woral und für die Gesellschaft."

So ziemlich dieselbe Klage, wie im Innern von Frankreich laut geworden, hat im Jahre 1801 auch der allgemeine Departementalrath des Saar = Departements über die Lage des öffentlichen Unterrichts erhoben, obgleich hier, wegen fürzerer Dauer der religionslosen Schulen, die verderblichen Früchte noch nicht in jener erschreckenden Gestalt, wie in Frankreich, hatten hervortreten können. Um dem kläglichen Buftande ber Schulen abzuhelfen, verlangte berselbe, daß die Unterrichtsjury in einer Beise zusammengesetzt werde, baß sie Bertrauen erwirke; daß dieselbe nur solche Lehrer wähle, die sich auf den Bor= schlagsliften der Maire und der Abjunkten befänden; die Professoren der Mittel=(Intermediär=)Schulen müßten aus den Listen der Bezirks= räthe und jene der Centralschulen aus den vorgeschlagenen Candidaten des allgemeinen Departementalrathes genommen werden. Man verlangt die Beibehaltung der Klosterfrauen zur Congregation zu Trier; sie widmen sich dem unentgeltlichen Unterricht der Kinder ihres Geschlechts; ungeachtet der unglücklichen Lage, worin sie sich befinden, hat ihr Eifer nicht nachgelassen ').

Aus diesen Forderungen des Departementalraths des Saars Departements fühlt der Leser die Thatsache heraus, daß das Wolf und seine Vertreter mit der Unterrichtsjury unzufrieden waren, ihr kein Vertrauen schenkten, aus keinem andern Grunde, als weil die Jury irreligiöse Grundsätze über Unterricht und Erzichung hegte und demgemäß auch Lehrer wählte, die das Vertrauen des Volkes nicht besaßen. Dies erhellet schon aus der Forderung, den welschen Ronnen die Mädchenschulen zu belassen.

Die Rückfehr zur Religion, die so von Frankreich verlangt und in dem Concordate von 1801 vollzogen worden, hat nun auch in der neuen Organisation des ganzen Unterrichtswesens seit dem Jahre 1803 und 1804 ihren Ausdruck gefunden. In dem von der französsischen Regierung für das zu Mainz errichtete Lyceum (den 9. Oktob. 1803 eröffnet) vorgeschriebenen Lehrplane heißt es: "Die katholischen

<sup>1)</sup> Anfündig. des Saar:Departements. X. Jahr, Ro. 45.

und nicht katholischen Zöglinge werben nach dem Wunsche ihrer Eltern in ihrer Religion unterrichtet und nach dem Willen der Regierung zur Ausübung ihrer Religionspflichten mit Ordnung und Anstand in die zu ihrer Gottesverehrung bestimmten Gebäude geführt werden." In dem Gesehe für die Secondärschulen, mit welchen auch Pensionate verbunden sein konnten, ist für die Pensionare an allen Tagen, des Morgens und Abends, gemeinschaftliches Gebet vorgeschrieben (Art. 37); an Sonn- und Feiertagen gemeinschaftlicher Besuch des Gottesdienstes Bor- und Nachmittags (Art. 38). Es soll, so viel es möglich, eine Kapelle im Innern des Schulgebändes zur Abhaltung des Gottesbienstes dienstes an Sonn- und Festtagen sein und in diesem Falle ein Priester der Pfarrei die Verrichtungen des Schulgeistlichen vornehmen (Art. 46. 47); der Direktor sorgt dafür, daß die Zöglinge in ihrer Resigion gemäß dem Wunsche ihrer Eltern unterrichtet werden (Art. 52).

Endlich befindet sich unter den von der Commission, die mit der Auswahl und Bestimmung der Schulbücher für die Lyceen und Secondärschulen beauftragt war, vorgeschriebenen Büchern der Catechisme historique von Fleury, nebst andern entschieden religiös gehaltenen Werken, wie Bossuet's Discours sur l'histoire universelle, der Beweisfür das Dasein Gottes von Fenelon.

Diesem Gesetze gemäß war nun auch die Secondärschule zu Trier seit dem Jahre 1804 eingerichtet und stand seit dieser Zeit wieder ein Geistlicher als Professor an derselben, der mit Ertheilung des Religionsunterrichts beauftragt war, nämlich Engelb. Becker. dies wenigstens wieder ein Anfang zum Besserwerden, obgleich der Religionslehrer immer noch eine äußerst schwierige Aufgabe hatte, neben lauter Professoren, welche von dem geistlichen Stande abgefallen waren, und ihn, selbst im günstigsten Falle, nicht direkt unterstützten, religiöse Bilbung und Erziehung der Zöglinge zu gebührender Anerkennung und Förderung zu erheben. Aus den Unterrichtsgegenständen war jett auch in den Schulplänen der Regierung die sogenannte "Moral" verschwunden, weil man sich, wie oben geschen, überzeugt hatte, daß Moral ohne Religion eine luftige Einbildung sei, daß die Moral nur auf dem lebendigen Baume der Religion wächst und ohne diese nicht zu erzielen ist. Damit hatten aber allerdings noch lange nicht alle Kinder und Zöglinge der französischen Revolution und der republikanischen Periode das Vorurtheil aufgegeben, daß es eine Moral ohne Religion gebe.

Sobalb man nun aber in Gemäßheit der oben angegebenen Gesetze zu Trier an das Werk gehen wollte, die Central: und die bisherige Intermediärschule zu supprimiren und beide zu einer Seconbärschule höherer Art zu verschmelzen, erhob sich die wichtige Frage, mit welchen Mitteln diese Secondärschule dotirt werden solle, eine Frage, die dis in das dritte Jahr hinein (1803—1805) zwischen dem Bischof Maunay, dem Präsekten Keppler und dem Cultusminister Portalis einerseits und der Verwaltungscommission der Centralschule andrerseits verhandelt worden ist.

Wie wir früher in der Geschichte der Gründung der Central= schule gesehen haben, ging damal die republikanische Regierung zu Paris und zu Trier von der Ansicht aus, daß geistliche Bildungsaustalten fortan überflüssig seien und die Staatsgesellschaft mit profanen Shulen und Unterrichtsgegenständen ausreichen werde, hatte daher bie Seminare zu Trier unterbrückt und die sämmtlichen Güter derselben, Gebäude, Kapitalien und liegende Güter der Centralschule überwiesen. Als es nunmehr 1803 und 1804 zur Suppression dieser Schule und zur Errichtung ber neuen Secondärschule kommen sollte, machte die Schulverwaltung alle mögliche Anstrengung, um der Schule bas gesammte Vermögen aller frühern Seminare und Unterrichtsan= stalten zu vindiciren. Inzwischen war aber der Bischof Mannay im Frühjahre 1803 mit der Umschreibung der Pfarreien des Bisthums au. Ende gekommen, hatte das nene Domkapitel errichtet und mußte nunmehr auch auf Wiedererrichtung des Priesterseminars Bedacht nehmen, wozu ihn das Concordat berechtigte und autorisirte. wir nun, welche Schicksale inzwischen das Seminar gehabt und welche Schwierigkeiten sich bei der Wiedererrichtung erhoben haben.

Die Centrale respektive Secondärschule und die Wiedere errichtung des Priesterseminars (1803-1805).

Seit dem Einrücken der Franzosen in unsre Stadt im August 1794, wo die sämmtlichen Alumnen des Seminars in ihre Heimath gezogen und mehre Mitglieder des Vorstands- und Lehrpersonals über den Rhein gestüchtet waren, war zu Trier keine Theologie mehr docirt worden. In den ersten Jahren der Occupation unsres Landes hat dazu das Seminar, so wie die übrigen geistlichen Institute, große Verluste an seinem Vermögen zu erleiden und schwere Kriegssteuern zu tragen gehabt. Vorerst waren ihm sämmtliche Möbel, alles Hausgeräthe, die Kirchengesäße von den Kriegscommissären weggenommen worden; danach mußte dasselbe in die achtzig Betten in Wilitärlazarethe Liefern; und gemäß einem Atteste vom 14. Dez. 1795 hat es an Kriegssteuer nicht weniger als 15,513 Thir. 42 Albus 3. Den. entrichtet. Under Contributionserhebungen sind auch danach noch erfolgt bis im

Jahre 1798 bei der republikanischen Organisation unsres Landes unter Rudler das Seminar völlig aufgelöst wurde und zu eristien aufhörte. Die Seminarkirche war in demselden Jahre zum "Detasbentempel" entweiht worden; in das Wohngebäude selber waren bereits seit 1794 die Classen der lateinischen Schule aus der Dietrichsgasse verlegt worden. Als nun hierauf auch eine Schule nach republikanischen Grundsätzen für das Saar-Departement 1798 zu Erier, die Centralschule, eingerichtet wurde, hat die französische Regierung sür diese und die Intermediärschule nicht allein das Wohngebäude des Seminars und des anstoßenden Collegiums, sondern auch die sammtlichen noch übrigen Güter dieser beiden Anstalien, nebst jenen des Lambertinischen Seminars in der Dietrichsgasse und des Banthischen an der Domkirche in Beschlag genommen. Damal glaubte nämlich die republikanische Regierung noch, geistliche Seminarien für immer entbehren und mit Unterricht in profanem Wissen ausreichen zu können

Wir haben bereits die bedeutende Wendung hervorgehoben, die bezüglich der Religion und des Unterrichts unter der Consularregierung 1801 in Frankreich eingetreten ist. Wiederherstellung der katholischen Kirche in Frankreich durch das Concordat und Errichtung der Secondarschulen, in deren Lehrplan die christliche Religion wieder ausgenommen war, an die Stelle der religionslosen Centralschulen, sallen in dieselbe Zeit und sind beide aus der wiedergewonnenen Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit der Kirche und der religiösen Erziehung hervorgegangen.

Bereits vor dem Abschlusse des Concordats, nämlich im Frühjahr 1801, wurde das Nahen jener Wendung zum Bessern in Trier verspürt, indem der Präfekt Ormechville auf Ansuchen die Erlaubniß ertheilt hat, daß wieder Theologie gelehrt werden dürfe. feste (5. April) wurde daher von allen Kanzeln verkündigt, daß, wer Lust habe, sich bem geistlichen Stande zu widmen, sich an einem Ode (der genannt war) melden solle, um den nöthigen Unterricht zu erhalten Inbessen war dies vorläufig noch nur Privatsache; auch haben ich bis zum Mai mehr nicht als fünf Studirende eingefunden. folgenden Jahre, noch bevor ein Bischof für Trier ernannt war, baben auch die Departementalräthe des Saar-Departements der Regierung den Wunsch des Landes vorgetragen, das Priesterseminar wieder ber zustellen. "Man wünscht, heißt es in der Aufstellung jenes Collegiums an die Regierung, daß die Geistlichkeit für die Zukunft ans einem Bischofe, seinem Rathe und aus einer hinreichenden Anzahl von Pfarrern bestehen möchte. Das Local eines Seminariums in Tria existirt noch; ihm seine Bestimmung wiederzugeben, dies ist bas einzige

Mittel, wodurch man sich versichern kann, daß Leute von Kopf und Herz sich für die Zukunft diesem Stande widmen werden" 1).

Nachdem nun der neue Bischof für Trier im September 1802 eingetroffen war und bis zum Frühjahre 1803 die Pfarrumschreibung bes Bisthums vorgenommen und das neue Domkapitel eingerichtet hatte, erübrigte ihm für die kirchliche Organisation noch ein sehr wichtiges Geschäft, — die Neuerrichtung des Priesterseminars. Für bie Errichtung des Seminars bedurfte aber der Bischof der dazu bienenden Wohngebäude, der Seminarkirche und einer Dotation. Gemäß ben zur Ausführung bes Concordates gegebenen Gesetzen war ber Bischof zur Errichtung eines Seminars autorisirt (Art. 11 u. 23 ber organischen Gesetze) und waren ihm die zum Seminar dienenden Gebäude zur Verfügung zu belassen (Art. 11 des Consularbeschlusses vom 20. Prarial X), während allerdings diese Gesetze keine Dotation bes Seminars durch die Regierung zusicherten. Allein auch die lettere hoffte der Bischof um so leichter von der Regierung zu erhalten, als bie bem frühern Seminar zugehörigen Güter noch vorhanden waren, obgleich in ihrer Substanz durch Verluste während des Krieges und partiale Beräußerung geschmälert, und die Regierung, wie der Bischof sagt, da sie den Zweck wolle — Errichtung des Seminars —, auch die Mittel wollen werde, zumal es ihm gar nicht möglich sei, auf andrem Wege die nöthigen Mittel aufzubringen. Und in der That ift der Bischof auch bei Reklamation der frühern Seminarguter bei der Regierung eigentlich auf keine Schwierigkeiten gestoßen; wohl aber bei der Verwaltungscommission der Centralschule, die jest alle möglichen Unstrengungen machte, nicht allein diese Güter, sondern auch die Wohngebäude bes Seminars jener Schule zu vindiciren.

Die Verhandlungen, die hierüber zwischen dem Bischof und dem Präsekten, dem Domänendirektor, der Verwaltung der Centralschule, dem Staatsrath Portalis, dem Minister des Junern und endlich dem Kaiser Rapsleon gepflogen wurden, zogen sich vom 27. Mai 1803 bis zum 28. Februar 1805, wo endlich durch ein kaiserliches Dekret dem Seminar alle noch nicht veräußerten Güter und Kapitalien des frühern Seminars zurückgegeben wurden und dasselbe Dekret der nunmehrigen Secondärschule die dem Collegium früher gehörenden Güter und Kapitalien, soweit sie nicht veräußert, als bleibende Detation zuwies. Weniger Schwierigkeiten hat es allerdings gekostet, die Kirche und die Wohngebäude des Seminars zurückzuerhalten, indem dem Bischose bei Reklamation dieser die ausdrücklichen Gesetz zur Seite standen, obgleich die

<sup>1)</sup> Aufünd. für das Saar-Depart. Jahr X. No. 45.

Centralschule auch auf die Wohngebände Anspruch geltend zu machen Vorerst nämlich erfolgte die Auslieferung ber Seminartirche an den Bischof. Diese Kirche hatte nämlich seit dem September 1798 zu einem "Dekabentempel" gedient, war dann nach dem Abschluffe bes Concordats, wo der Dekadendienst der Republikaner in jein Richts verfallen, verlassen worden und stand jett verlassen und geschlossen Offenbar hatte der Bischof schon beim Beginne seiner Unterhandlungen mit der Regierung bezüglich der Errichtung des Seminars die Absich, die ehemalige Seminarkirche ihrer frühern Bestimmung wieder zuruch Die Verhandlungen um die Wohngebande und die Giter waren aber erst eröffnet, als sich dem Bischofe bereits eine passend Gelegenheit bot, die Kirche schon zum voraus sich übergeben zu laffen und zu bem Gottesbienste wieder einzurichten, in ber Vorausbestimmung, dieselbe dem Seminar zu überweisen, sobald bieses selber errichtet sein Ein ausehnlicher Theil der Bürgerschaft nämlich, an der Spipe der Maire Recking, wandte sich im Juni 1803 an den Bischof mit der Bitte, diese Kirche jett schon für den Gottesdienst wieder eröffnen gu wollen, und erbot sich zu dem Ende, die nöthigen Reparaturen und das erforderliche Möbelar auf eigene Koften herzustellen. Das hieram von dem Bischofe bei dem Prafekten eingereichte Gesuch, die Richt für den Gottesdienst überhaupt wieder zur Verfügung zu geben, bis dahin, daß dieselbe ihrer besondren Bestimmung als Seminarkirche zurückgegeben werden könne, wurde unter dem 30. Juni 1803 von dem Präfekten mit Auslieferung derselben an den Bischof um so lieber beantwortet, als die Herstellung der gänzlich verwahrlosten Rirche aus Privatmitteln ein willkommenes Ersparniß für die Fonds der Schule oder des zu errichtenden Seminars an die Hand bot. Und so ist dem die Kirche in dem Sommer desselben Jahres wieder für den Gottesdienst hergerichtet und bezogen worden. In den später erfolgten llebergabsbokumenten der Wohngebände und der jammtlichen Giter an das Seminar ist die Seminar- ober Dreifaltigkeitskirche ausbrücklich mitaufgeführt.

Gleichzeitig mit der Reklamation der Dreifaltigkeitskirche für das zu errichtende neue Priesterseminar hat der Bischof Mannay auch Verhandlungen mit der Regierung behufs der Rückgabe des Seminargebäudes und der früher dem Seminar zugehörigen Güter begonnen. Diese Verhandlungen des Bischofs mit der Regierung und dieser mit der Schulverwaltung sind für die Geschichte der beiden nunmehrigen Unstalten, des Priesterseminars und des Gymnasiums, wichtig genug, um hier dargelegt zu werden und sind auch nebstdem ein Beweis von der Begriffsverwirrung, welche die Revolution auch bei Männern

beigeführt hatte, denen man sonst guten Willen nicht absprechen nicht.

Als ber Bischof Mannay im Frühjahr 1803 bei bem Präfekten kam und sich berusend auf Art. 11 des Consularbeschlusses vom Prärial X, gemäß welchem die zu Seminarien dienenden Gebäude Bischöfen übergeben werden sollten, die Herausgabe des Clementinien Seminarstügels reklamirte, hat der Präfekt die Berwaltung der ntralschule aufgefordert, sich darüber zu äußern, wie die in dem chte gegründete Forderung des Bischofs mit den Juteressen der hule vereindart werden könne. Unter dem 2. Juni lief nun eine ngabe der Berwaltungscommission des Schulsonds bei dem Prästen ein, in welcher die Behanptung aufgestellt war, daß das Gebäude, schwes der Bischof verlange, ein ausschließliches Eigenthum r Schule sei, die es jest im Besitze habe 1). Wie sucht dieses zu beweisen?

- 1) Der Erzbischof Churfürst Jakob von Elk, sagt die Commission, t dieses Gebäude (das Collegium) im Jahre 1570 erworden und es ch den Stiftungsbricken von demselben Jahre der Universität incorrirt, hat in dem Gebäude ein Collegium gegründet und es den suiten, dem einzigen Lehrkörper jener Zeit, überwicsen. In dieser genschaft hat der Jesuitenorden es besessen die zu seiner Unterzickung (1773), und hat das Gebäude selbst dis zu dieser Zeit seinen sitzer und Eigenthümer nicht geändert, der die Universität ist, die nach mit dem Collegium sortbestanden hat.
- 2) Der letzte Churfürst Clemens Wenceslaus verpstichtete alle zubirende der Theologie, in ein Seminar einzutreten. Um diesen an auszusühren, bedurfte er eines geräumigen Gebäudes, und daher hite er das Gebäude der Universität, von dem es sich handelt, indem es mit einem Flügel erweiterte, den er bauen ließ, nicht aber aus itteln des Seminars, sondern auf dem Boden und auf Kosten des entlichen Unterrichts (der Schule). Durch diese Errichtung eines minars hat der Erzbischof feinen Angriff auf das Recht der Unissität und des Collegiums gemacht und nicht machen wollen, hat Imehr noch jeden Seminaristen, selbst die, welche Stipendien genossen, opslichtet, für das Zimmer, das er bewohnte, ein Wiethgeld in die sse Gollegiums zu entrichten.

<sup>1)</sup> Von derselben Anschauung war auch das Schreiben derselben Berwaltungs: amission vom 1. Jan. 1803 an den Präsekten ausgegangen, in welchem sie behauptet, die Dreifaltigkeitskirche gehöre der Schule. Siehe dies Schreiben bei arr, Denkwürdigk der Dreisaltigkeitskirche, S. 64.

- 3) Schließlich haben Universität und Collegium sich im sort währenden und ununterbrochenen Besitze dieses Gebäudes, obgleich das Seminar darin errichtet worden, erhalten vom Jahre 1570 bis auf unsre Tage.
- 4) Auch hat ja die Regierung dieses Recht anerkannt, inden der Artikel 20 des Consularbeschlusses vom 20. Prärial X, der, inden er alle geistliche Güter mit Sequester belegt, jene der Schulanstalten davon ausnimmt 1).
- 5) Endlich hat der General-Commissär der französischen Regierung bei Errichtung der Centralschule (1800) diese Schule eben in dieses Gebäude, bezeichnet mit dem Namen "Clementinisches Seminar", gelegt und ist also hiedurch das alte Recht der Schule auf dasselbe auerkannt worden 2).

Nachdem in dieser Weise die vermeintlichen Gründe für bas Recht ber Schule auf das Clementinische Seminar vorgebracht waren, fügte die Commission noch einige Erwägungen andrer Art hinzu; namentlich jene, daß wohl zu hoffen stehe, die Regierung werbe zu Trier ein Lyceum ober eine Rechtsschule 3) ober wenigstens eine Secondärschule mit Pensionat errichten; zu einer jeben solchen Anftalt seien aber ausgebehnte Gebäude nothwendig, und zwar in ber Mitte der Stadt. Und endlich, wenn die Commission in dieser ihrer Dar stellung die Anstalt des öffentlichen Unterrichts in Gegensatz stelle mit der Anstalt eines Seminars, so geschehe dies aus dem Grunde, weil jene die gesammte Jugend in jedem Stande intercisire, welche Laufbahn und welches Geschäft ein junger Mann and ergreifen wolle; ein Seminar -aber interessire nur eine fehr geringe Anzahl von Individuen, welche sich dem geiftlichen Stande widmen wollten, abgesehen bavon, daß auch biese jene Schule vorher burchlaufen müßten.

Abgesehen von der groben Berdrehung historischer Thatsacker bezüglich unsrer Schul- und Unterrichtsanstalten in dieser Darlegung

Diese Artifel lautet: Sont exceptés des dispositions du présent arrêté, les établissemens dont l'institut même a pour objet unique l'éducation poblique ou le soulagement des malades, et qui. à cet effet, tiennent réellement, en dehors, des écoles, ou des salles de malades; ces établissemens conserveront les biens dont ils jouissent, lesquels scront administrés d'après les lois existantes dans les autres parties de la république.

<sup>2)</sup> Der Art. 1 bes Beschlusses bes General: Commisses Chec lautete: Il sera ouvert le 20 du mois de Ventose au ci-devant séminaire Clement in dans la commune de Trêves ches-lieu du Département de la Sarre un école centrale pour ce Département etc.

<sup>3)</sup> Eine solche ist banach zu Coblenz errichtet worden.

t die Schulcommission den Standpunkt, von dem sie die Dinge zesehen, hinreichend in der Behauptung gekennzeichnet, daß ein eminar nur eine sehr geringe Anzahl von Indivien interessire, jene nämlich, die sich dem geistlichen kande widmen wollten. Ob eine Diöcese, ein Land Priester de oder nicht, das interessirt also die Diöcese nicht!

Der Bischof hatte indessen in seiner Forderung des Seminarkindes eine so gerechte Sache, daß es nur weniger Federzüge urste, um die Begriffsverwirrung und grobe Entstellung der Thathen zurecht zu sehen.

Der Erzbischof Jakob von Eks, sagt der Bijchof, hat das Collegium 70 erworben, aber für die Jesuiten, und nicht für die Universität. Allers 38 wurden die Jesuiten (als Professoren) der Universität incorporirt; r diese Incorporation verlich der Universität nicht die Rechte des mitenordens, dessen Glieder durch dieselbe in das Gremium der Unissität aufgenommen wurden. Aber was besonders hier hervorgehoben den muß, ift, daß der Hauptgegenstand meiner Reklamation ja nicht Collegium ist, das durch Jakob von Eltz gegründet worden, sondern Seminar, welches durch den Chursürsten Clemens Wenceslaus (1775) 1779) errichtet worden ist. Diese beiden Anstalten, Seminar und legium, sind durchaus verschieden von einander, obgleich die Versltungs-Commission dieselben sortwährend zu confundiren sucht.

Wenn vorgebracht wird, vor dem letten Churfürsten habe hier t Seminar bestanden, so reicht es hin zu erwidern, daß das Alter r die Neuheit des Datums einer Anstalt nichts gegen die Genußste beweist; der Beschluß vom 20. Prairial bestimmt keine Zeit, alt ein Seminar gewesen sein musse, damit der Bischof das Recht e, es zu reklamiren; sondern er stellt einfach zur Verfügung die baube, welche zu Seminarien gedient haben. Ferner aber sind die sten für die Erbauung des Clementinischen Seminars theils aus Kasse bes Erzbischofs, theils aus Mitteln bes Seminars bestritten rben, bessen Vermögen nicht so gering war, wie die Commission sfelbe machen will. Es steht fest, daß das Collegium nichts dazu gegeben hat; auch ist das Zimmergeld, das jeder Seminarist zu richten hatte, nicht in die Kasse des Collegiums, sondern in die des minars — pro utilibus — abgeführt worden. Hat aber endlich General-Commissär der Regierung durch Beschluß vom 6. Ven-: VIII der Centralschule "bas Clementinische Seminar" rwiesen, so ist diese Bezeichnung in dem betreffenden Beschlusse ein ier Beweis, wozu dies Gebäude früher gedient hat. wundern, daß man damals die Rechte des Seminars bei Seite

gesetzt hat, da zu jener Zeit (1800) die Seminarien dem Untergang geweiht waren.

In einem fernern Schreiben (7. Nov. 1803) an ben Präfetten bezeichnet der Bischof speziell die Gebäude des frühern Seminars, nach Bestandtheilen, Lage und Grenzen; und da er serner auch die Guter reklamirte, die dem Seminar zugehört hatten, so weit sie noch nicht veräußert seien, so schling er dem Präfekten die Bildung einer gemischten Commission vor für das Collegium und das Seminar, die nach genauer Prüfung der frühern Güterverzeichnisse und Rechnungen ber beiben Anstalten, wie der mündlichen Aussagen des noch lebenden dreißigjährigen Berwalters der Seminargüter, die dem Seminar zugehörenden ausmitteln sollte. Sobald bem Präfekten bas Resultat hieven mitgetheilt worden war, hat er (den 15. Dez. 1803) die Ruckgabe der Seminargebäude mit der Dreifaltigkeitskirde an den Bischof von Trier zur Bildung eines neuen Dibrefanseminars, auf Grund ber frange sischen Gesetze, verfügt; jedoch mit der Bestimmung, daß, da die Central= schule noch in dem Seminargebäude bestand, die Verfügung erst ben 23. September 1804, wo die Centralschule supprimirt und die neue Secondärschule errichtet werde, zur Ausführung kommen sollte. Bermaltungs-Commission der Schule hatte Sorge zu tragen, daß bis zu dem genannten Datum die Seminargebäude geräumt seien, um dem Bischofe übergeben zu werden.

Inzwischen setzte der Bischof auch seine Verhandlungen behufs Wiedererlangung der chemaligen Seminargüter mit dem Staatsrath Portalis fort. Bei Errichtung der Centralschule waren, wie wir früher angegeben haben, alle ehemal dem öffentlichen Unterrichte gewidmeten Güter, d. i. jene des Oreifaltigkeitscollegiums, des Lambertinischen und des Vanthischen Seminars, jener Schule überwiesen worden. Welche Güter waren es denn nun, die der Bischof als ehemalige Güter des Seminars reklamirte?

Bei Aufhebung des Jesnitenordens hatte Clemens Wenceslaus mit den Gütern des Collegiums die Schulen, wie sie bisher dort bestanden und die dorthin verlegte Universität dotirt; mit den Gütern des Noviciats im Krahnen dagegen hatte er ein Priesterseminar in dem Noviciatshause selbsit errichtet. In dieses Seminar hatte er sodann die Revenuen von zwölf Freistellen transserirt, die Carl Caspar gestistet und mit dem Seminar zum h. Lambert verbunden hatte. Und letztlich war dem Seminar die bedeutende Stistung des Amtmannes Pet. Haw zugesallen, von der wir früher in der Geschichte der Gründung des Elementinischen Seminars gehandelt haben. Um aber nicht ein gedoppeltes Lehrpersonal besolden zu müssen, hatte er

1779 diese beiden Anstalten, das Collegium und das Seminar, vereinigt und die beiderseitigen Güter in Gine Masse zusammengethan. 50 vereinigt in Einer Masse waren die beiberseitigen Güter bes Dreis faltigkeitscollegiums, mit ben anbern oben angegebenen Gutern, an bie Centralschule übergegangen, in beren Händen sich dieselben zu Anfange des Jahres 1804 noch befanden. Demnach reklamirte ber Bischof für die Errichtung seines Seminars aus der ganzen Masse ber damal in dem Besitze der Centralschule vereinigten Guter jene, die dem alten (Clementinischen) Seminar vor der Vereinigung der beiben (getrennten) Anstalten (1779) privative angehört hatten, d. i. bie ehemaligen Noviciatsgüter sammt benen der Carolinischen und Hawischen Stiftungen. Um die beiderseitigen Ansprüche, des Bischofs für bas Seminar und der Verwaltung der Secondärschule, sowohl bezüglich der Gebäude als der Dotationsgüter, auszugleichen, wurde von dem Präfekten eine gemischte Commission niedergesetzt und mit ber Abtheilung der Gebäude und der Güter beauftragt. Aus den Güterverzeichnissen, die vor der Vereinigung der beiden Anstalten aufgestellt worben, ergab sich, daß dem Seminar aus der Masse der Guter bes Dreifaltigkeitscollegiums, bei bem nunmehrigen Stanbe berselben, nämlich 13,453 Frk. 29 C. jährlicher Revenuen, 7391 Frk. 24 C. zuständen, und demnach der Secondärschule 6,062 Frk. 5 C. verblieben, zu welcher letztern Summe aber noch andre Revenuen tamen bis zu dem Betrage von 11,017 Frk. 1).

Nachdem diese Ermittelungen gemacht waren, hat der Staatsrath Portalis einen Bericht an den Kaiser aufgestellt und das Gesuch des Bischofs um Rückgabe der noch nicht veräußerten Güter des ehmaligen Seminars gegenüber den höchst unbilligen Ansorderungen der Seconsdärschule, welche die sämmtlichen Güter in Ansprach nahm, kräftig unterstützt.

Dieser Bericht des Staatsraths Portalis vom 8. Ventose XIII (27. Febr. 1805), der die Grundlage für das kaiserliche Dekret bildete, durch welches die reklamirten Güter zurückgegeben wurden, ist sehr merkwürdig, indem aus demselben sich ergibt, daß, sowie das Seminar die Wiedererlangung seiner ehmaligen Güter, also auch das Trierische Symnasium den Besitz der seinigen eigentlich den Bemühungen uns res Bischofs Mannah zu verdanken hat.

Der Bericht lautet:

AND DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY.

"Der Herr Bischof von Trier hatte bei Ew. kais. Majestät für

<sup>1)</sup> In der dem Seminar zustehenden Summe waren 6,128 Frk. aus Gütern im Saar-Departement und 1,263 aus Gütern des Rheins u. Dtosel-Departements.

<sup>3.</sup> Rary, Gefcichte von Trier, V. Band.

sein Semingr um Rückgabe der noch nicht veräußerten Güter und Rapitalien, die demselben vordem zugehört hatten, gebeten. Ich habe die Nachforschungen anstellen lassen, die erforderlich waren, um wich in den Stand zu sepen, Ew. Majestät Bericht über den Gegenstand jener Bitte geben zu können.

"Ich habe erkannt, daß von den Gütern, die dem ehmaligen Seminar zu Trier gehörten, sich gegenwärtig an noch nicht veräußerten vorsinden eine Revenue von beiläusig 6128 Frk. in dem Saar-Departement und für eine Revenue von 1263 Frk. in dem Departement von Rhein u. Mosel. Der Theil dieser Güter, die im Saar-Departement gelegen, ist zur Zeit der Unterdrückung des Seminars der Centralschule zu Trier überwiesen worden.

"Diese Schule ist im Monat Ventose des Jahres XII (21. Febr. 1804) unterdrückt worden; die (nunmehrige) communale Secondärschule verlangt nun die Gesammtheit der Güter, welche die Centralschule in Senuß gehabt hat; der Bischof aber reklamirt jene Güter, die von dem (ehmaligen) Seminar herrühren, und in Erwartung einer Entscheidung der höchsten Autorität hat der Präsett provisorisch angeordnet, daß die reklamirten Güter von der Administration der Secondärschule verwaltet werden sollen.

"Ohne diese Güter, die von dem Seminar herrühren, hat die Secondärschule Güter in Genuß, die dem Collegium zugehört haben und deren Einkommen sich auf die Summe von 11,017 Frk. beläuft.

"Dieses Einkommen scheint für diese Anstalt ausreichend zu sein, und ohne Zweifel wird durch die Abtrennung von 6128 Frk. Revenuen, die der Bischof von Trier für sein Seminar verlangt, durchaustein Unrecht an der Secondärschule begangen.

"Diese Schule hat kein Recht auf den Genuß der Güter, sowoh jener, die von dem Collegium, als auch derzenigen, die von dem Seminar herrühren, und die sie im Besitz hat; denn diese Güter sind Rationalgüter und die Secondärschulen sind zum Belast der Sindwherschaften (localités). Will dessenungeachtet Ew. Majestät dieser Schule den Genuß der ehemal dem Collegium zustehenden Güter zusichern, so habe ich bereits demerkt, daß ihr Einkommen, das sich auf 11,017 Frk. beläust, als genügend für die Unterhaltung der Secondärschule erachtet werden müsse. Außerdem bemerke ich noch, daß, wenn eine dieser beiden Anstalten, die Secondärschule oder daß Seminar, das Departement um Zuschüsse für ihre Unterhaltung in Anspruch nehmen müßte, die Secondärschule leichter solche erhalten würde, als das Seminar; denn die Schule interessirt die Vesammtbeit der Einwohner, während man sur das Seminar doch nur von ken

Katholiken Beisteuern beanspruchen könnte, die nur & der Einwohner bilben.

"Der Minister des Innern, den ich als den obersten Chef des öffentlichen Unterrichts befragt habe, sindet das Gesuch des Herrn Bischofs gerecht und ist einverstanden mit den Motiven, die ich Ew. Majestät hier vorlege.

"Er bemerkt, daß es angemessen sein würde, wenn das Dekret, welches ich vorzuschlagen die Ehre haben würde, zugleich auch der Secondärschule von Trier die Güter zusicherte, welche von dem Collegium herrühren und die sie nur precär genießt, wodurch die Wohlsthat, die das Saar-Departement Ew. Majestät zu verdanken hätte, verdoppelt werden würde.

"Demzufolge habe ich die Ehre Ew. Maj. beifolgenden Entwurf des Dekrets vorzulegen."

III I SENETTHERE FI

=

Dieser Bericht war am 27. Febr. 1805 (8. Ventose XIII) abgefaßt worden; und unter dem 28. Febr. 1805 (9. Vent.) ist daß kaiserliche Ockret erlassen, das über die beiberseitigen Güter im Sinne jenes Berichtes verfügt hat. Der erste Artikel besagt nämlich:

"Alle nicht veräußerte Güter und Kapitalien, die von dem ehmaligen Seminar zu Trier herrühren, welchest immer ihr Ursprung sein möge, sind zur Unterhaltung des neuen Seminars zu Trier über-wiesen. Dieselben sollen von einer Commission, die der Diöcesandischof ernennt, verwaltet werden, und zwar nach Reglements, die er uns zur Genehmigung vorlegen wird.

Art. 2. Alle nicht veräußerte Güter und Kapitalien, die von dem ehmaligen Collegium zu Trier herrühren, sind zur Unterhaltung der Secondärschule zu Trier überwiesen."

Durch bieses Defret war dem Priesterseminar und der Secondärschule zu Trier eine Wohlthat zu Theil geworden, wie sich kein Semismar und keine Secondärschule im Junern Frankreichs einer solchen zu erfreuen hatte. Denn die französische Regierung hatte keine Verspssichtung, weder ein Seminar, noch eine Secondärschule zu dotiren, abernommen. Und da die sämmtlichen Güter des ehmaligen Dreisfaltigkeitscollegiums, des Seminars, der Lambertinischen und der Banthischen Stiftung zu Trier, welche sich vereinigt in saktischem Besitze der Centralschule zu Anfange des Jahres 1804 besanden, als Rationalgüter der Regierung zustanden und bereits ein Theil dersselben veräußert worden war; so würde, ohne die Dazwischenkunft unfres Bischofs und des ihn kräftig unterstützenden Präsetten Keppler, die Beräußerung durchgeführt und sonach die Stadt Trier und das Saar-Departement in die Nothwendigkeit versetzt worden sein, sowohl

bas Priesterseminar als die Secondärschule aus eigenen Witteln zu Daß es nicht bahin gekommen ist, daß bas Seminar und die Secondärschule, das jezige Symnasium, sich auskömmlicher Dotation zu erfreuen haben, diese große Wohlthat verdankt Trier ganz besonders den Bemühungen und dem Ansehen unsres Bischofs Mannay bei Napoleon, zum Theil vielleicht auch ber gunstigen Stimmung, mit welcher der Kaiser im Oktober (1804) über seinen Empfang zu Trier das Saar-Departement verlassen hatte. Nicht lange nach der Abreise des Kaisers war unser Bischof nach Paris zu der auf den 2. De anberaumten Kaiserkrönung gereist, verweilte baselbst bis zum Früt jahre 1805 und hat während seiner dortigen Anwesenheit bei ben Ministern und dem Kaiser die geeigneten Schritte gethan, die lettich zu bem glücklichen Ziele geführt haben. Neun Tage nach Ausfertigung des betreffenden kaiserlichen Defrets schrieb der Bischof von Paris aus an den Präfekten Keppler und theilte ihm die freudige Nachricht mit, daß er so eben durch ein kaiserliches Dekret vom 9. Bentoje alle jene Güter erhalten, die er gemäß der von dem Präfetten früher approbirten und Gr. Majestät vorgelegten Aufstellung reklamirt habe. "Ich habe die Genugthuung, fügt er dann hinzu, daß in demselben Detret auch der Secondärschule die von dem ehmaligen Collegium herrührenden Güter überwiesen sind. Indem ich für die Interessen meines Seminars wirkte, habe ich es mir zur Pflicht gemacht, auch jene der Secondärschule, so viel ich nur konnte, zu fördern. lich genommen war es dieselbe Sache (für das Seminar und bit Secondärschule), die ich zu vertheidigen hatte, indem wir Beide (ber Bischof und ber Präfekt) gegen die Nationalbomane zu kampfen hatten; und einen Augenblick war es so weit gekommen, daß ich fürchter mußte, die Sache würde für die eine und die andre Anstalt verloren sein. Der Akt der Wohlthätigkeit Gr. Majestät hat aber jest all meine Befürchtungen verscheucht; und wenn es für mich einerseits von hohem Werthe ist, dem Departement eine Erleichterung verschafft zu haben, indem ich für mein Seminar einen Vortheil erlangte, deffer sich die übrigen Bisthümer noch nicht erfreuen; so schätze ich mich andrerseits glücklich, bazu haben beitragen zu können, daß der Seow därschule zu Trier Subsistenzmittel zugesichert sind, wovon sich in Innern von Frankreich kein Beispiel mehr vorfindet."

In einem zweiten Briefe von demselben Datum an den Canonikus Rell macht der Bischof auch diesem die Anzeige von dem kaiser lichen Dekret und bemerkt darin noch besonders bezüglich der Secondärschule, daß er ihre Interessen zugleich mit denen des Seminark versochten habe. "Denn, sagt er, das Gonvernement hatte bisher

burch kein Dekret ber Secondärschule die von dem vormaligen Colziegium herrührenden Süter überwiesen; daher hätten ihr dieselben eines Tages von der Domänendirektion streitig gemacht werden können, und deswegen habe ich diese Gelegenheit sorgfältig benützt, ihr jene Süter definitiv zusichern zu lassen."

Nachdem so der Bischof die Wohngebäude des Seminars, die Oreisaltigkeitskirche und die noch nicht veräußerten Güter und Kapistalien vesselben zurückerhalten hatte, hat er eine Verwaltungscommission ernannt, bestehend aus den Canonikern Nell, Cordel und Pierson, löste die Oreisaltigkeitskirche von allem Pfarrverbande, die Cura des Seminars dem Regens desselben übertragend, und konnte nunmehr das Seminar förmlich eröffnen. Unter dem 16. März hat der Generalz vicar Cordel Besitz von dem Seminar genommen und am 17. Novemsber (1805) wurde dasselbe mit einem seierlichen Hochamte in der Oreisaltigkeitskirche, zuerst mit neun Alumnen, eröffnet, welche Zahl im Lause desselben Jahres auf zwanzig gestiegen ist 1).

Mehre Jahre hindurch hatte das neue Seminar noch mit großer Noth zu kämpsen, indem die Revenuen bei weitem nicht ausreichten, um alle Bedürfnisse der Anstalt zu bestreiten. Im Hause sehlte alles Meublement, für die Kirche mußten Anschaffungen gemacht werden; an einer Bibliothek sehlte es gänzlich, die wenigsten Alumnen konnten Kostgeld bezahlen und mußten zudem die Vorsteher und Prosessoren besoldet werden. Um so erwünschter mußte es dem Bischose sein, im Jahre 1806 einen Vermögenszuwachs für sein Seminar von einer Seite angeboten zu erhalten, von welcher er einen solchen wohl nicht erwartet hat. Dieser Zuwachs bestand in der Stadionischen Stiftung, von welcher weiter unten Rede sein wird.

## Die Secondärschule nach bem Jahre 1804.

Hatte bis zum Jahre 1804 die Centralschule in dem Gebäude des Clementinischen Seminars, die Intermediärschule in dem Collegium bestanden, so sind diese beiden Schulen, wie wir gesehen haben, im März des genannten Jahres aufgelöst, zu der neuen Secondärschule verschmolzen und hierauf im Oktober in das Collegium verlegt worden, nachdem inzwischen das Seminargebäude an den Bischof zurückgegeben worden war. In dem Umfang und in der Organisation der Lehr-

Die Akten über die vorstehende Angelegenheit sind zu finden in der als Manuscript gedruckten Denkschrift über das Eigenthumsrecht an der Dreifaltigkeits: ober Jesuitenkirche vom Jahre 1855.

gegenstände ist während der französischen Herrschaft keine Aenderung eingetreten, selbst nicht seit 1810, wo der Schule die Benennung "Collegium" ertheilt worden ist. So ist denn namentlich die Eintheilung der Lehrgegenstände in II Sektionen bestehen geblieben, deren I. die literärischen Klassen in sich begriff, in welchen der Unterricht in der französischen, deutschen, lateinischen und griechischen Sprace und den Anfangsgründen der Rechenkunst durchlief, wozu in den obern Klassen noch Geschichte und Geographie kamen. Die IL Settion begriff in sich die "schönen Wissenschaften" (belles lettres) und die mathematischen, physischen und philosophischen Disciplinen, die auf combinirten Klassen vorgetragen wurden. Bis zum Jahre 1809 sind die Schulprogramme in französischer und bentscher Sprache nebeneinander abgefaßt worden; seit dem Jahre 1810, wo die Schule den Rang eines Collegiums erhalten hatte, sind die selben bloß französisch abgefaßt. Auch erfolgte 1812 eine ander Benennung der Klassen, jedoch ohne Aenderung in den Lehrgegen ständen. Denn jest war die Benennung:

- A) Classes élémentaires
  - I. Classe de grammaire
  - II. Classe de grammaire
  - I Classe d'humanités
  - II. Classe d'humanités
- B). Classe de rhetorique (mit den verwandten Lehrgegenständen)
- Diese Eintheilung und Benennung bestand noch 1814 nach dem Abgange der französischen Herrschaft in unsrem Lande. Mit dem Jahre 1816 tritt einsach die Benennung I. II. . . . bis VII. Klasse (eingeschlossen die Vorbereitungsklasse als I. Klasse) ein, und mit 1818 die jeht noch bestehende Bezeichnung: Sexta II. Abtheilung, Sexta I. Abtheil., Quinta, Quarta etc. Eine wesentliche Beränderung in der Schule hat nicht stattgefunden. Auch das Lehrpersonal war seinem größern Theile nach noch dasselbe, wie früher, nur daß bereits seit der Suppression des "kleinen Seminars" oder der Domschule, von der sogleich gehandelt werden soll, einige Lehrer dieser letztern, wie Martini, Servatii und Großmann, in das Collegium in Stellen abgegangener Lehrer hinübergenommen worden waren.

Bis zum Jahre 1825 (einschließlich) geben die Programme bes Gwmnasiums keine Statistik und erfährt man aus ihnen nichts über die Anzahl der Schüler. Das Schuljahr 1824 wurde aber erösinet mit 460 Schülern, welche Anzahl seitdem stetig abgenommen hat

und im Sommer 1839 bis auf 292 herabgekommen wat. Mit Ostern 1840, wo das Knabenconvict errichtet worden ist, sing die Zahl wieder zu steigen an und hatte 1845 die Höhe von 578 Schülern erreicht.

Die Domschule (das petit séminaire) (1806).

Gleichzeitig mit der neuen Einrichtung des Priesterseminars (1884) hat der Bischof Mannay auch ein sogenanntes petit séminaire am Dome errichtet, wenn auch vorläufig nur als Schule, für solche Anaben nämlich, die sich bem geistlichen Stande widmeten. Die Gründung einer solchen Schule zur Bildung von Aspiranten bes geistlichen Standes mußte dem Bischofe unter ben damaligen Um= ständen als ein dringendes Bedürfniß erscheinen, wenn nicht bald ein empfindlicher Mangel an Geistlichen eintreten sollte. Echon im Juni 1803 hatte der Bischof bei Gelegenheit seiner Reclamation des Semi= narzebäudes hierauf hingewiesen, indem er dem Präfekten geschrieben: "Es ist nothwendig, daß ich ohne Verzug Hand an diese Austalt (Grrichtung des Priesterseminars) lege. Zwar habe ich diesen Augenblick noch keinen Mangel an Geistlichen; allein ich habe die Ehre, Ihnen zu versichern, daß in kurzer Zeit Mangel eintreten wird, weil viele bereits in vorgerücktem Alter stehen, außerdem eine ziemliche Anzahl nie die Absicht gehabt, in die Seelsorge einzutreten und daher auch absolut unbrauchbar für dieselbe sind (Mönche und Stiftsgeist= liche) und Andre sogar keine Anstellung verlangen. Sollte ich nun warten mit der Errichtung des Seminars bis der Mangel wirklich eingetreten wäre, da doch: ein Geistlicher nicht in wenigen Tagen herangebildet wird und, wie der Staatsrath Portalis weise bemerkt hat, - "um gute Priester zu haben, es nothwendig ist, daß sie den geeigneten Unterricht erhalten und sich jene Fähigkeiten aneignen, die ihr Stand erfordert!"

Bu den hier von dem Bischose ausdrücklich geltend gemachten Gründen kam noch die Thatsache, daß von 1794 ab die 1799 alle Studien gänzlich unterbrochen gewesen waren und daß der Bischos aus der seit 1799 errichteten Secondärschule, an welcher lauter abgestallene Geistliche als Lehrer standen, vernünftigerweise keinen geeigneten Nachwuchs für den geistlichen Stand erwarten konnte. Nachdem nun im Herbste 1805. die theologischen Vorlesungen: in dem Seminar wieder eröffnet worden waren, berieth sich der Bischof mit dem Herrn Billen, den er zum Superior des Seminars berusen hatte, in welcher Weise in kürzester Zeit für geeigneten Nachwuchs an Seistlichen gesorgt werden könne. Der Regens Villen proponirte dem Vischose Errichtung

einer Schule am Dome. "Verfügen Sie, erwiederte er, über ein Domherrenhaus, das gut gelegen ist und wenigstens sechs Lehrzimmer darbietet; 1) für das Tirocinium, 2) für Insima, 3) für Secunda, 4) Syntax, 5) Poetica und 6) Rhetorica. Nehmen Sie die Lehrsträfte aus den disponibeln pensionirten Priestern, und wenn Sie damit nicht ausreichen, aus den Diakonen und Neupriestern. Unsere Seminaristen verwenden wir für die Silentien. Wachen Sie die Eröffnung der Domschule in der Diöcese bekannt und insbesondre thun Sie den Pastoren auf dem Lande Ihren Willen kund, daß sie frommen und talentvollen Jünglingen die Ansangsgründe der Studien ertheilen sollen, — und so werden wir zum Ziele kommen."

Der Bischof ging sofort auf das Projekt ein, berief den Herrn Haas, Pastor in Sehlem, zum Direktor der neuen Schule und Heinz, Groh, Michels, Großmann, Servatii, Martini, Philippi und Thielen als Lehrer. Nicht lange und alle Klassen der Domschule waren gefüllt; Alles strömte dieser Schule zu, zumal ber Bischof bei Napoleon die Freiheit von der Conscription für Diejenigen erwirkt hatte, welche erklärten, daß sie Priester werben wollten. In demselben Dage wurden die Schulsäle der Secondärschule mit jedem Tage leerer. Daher denn die eifersüchtige Besorgniß der Vorsteher und Verwalter dieser Schule, die sich unter andern dadurch kund gegeben hat, baß der Maire von Trier, durch den Präfekten veranlaßt, sich unter bem 5. Febr. 1807 in einem Schreiben an den Bischof wandte und sich Auskunft über Einrichtung und Zweck der Domschule erbat. Der Bischof antwortete ihm, daß er keine andern Anstalten habe, als ein großes und ein kleines Seminar, wie solche ehemals in Frankreich bestanden hätten, in mehren Diöcesen des Innern von Frankreich bereits wieder beständen, und selbst in hiesigen Landen, namentlich zu Die Professoren dieser Anstalt seien bem Maire längk bekannt und werde derselbe daher wissen, einen wie gerechten Anspruch ihnen auf die öffentliche Achtung gebühre. Die Berichte, die er über Aufführung und Fortschritte der Schüler erhalten habe, seien für ihn immer befriedigend gewesen. Diese Auskunft werbe ben Maire in Stand setzen, den Brief des Präfekten an ihn zu beantworten.

Der Präsekt scheint aber hiebei sich nicht beruhigt zu haben, indem im Jahre 1809 im Februar auch der Minister des Cultus den Bischof zu einem Berichte über das kleine Seminar aufgefordert hat; was voraussetzen läßt, entweder, daß der Präsekt Anzeige von der Errichtung dieser Anstalt höhern Orts eingeschickt hat, oder daß man damal schon in Paris mit dem Gedanken umging, solche Anstalten überhaupt zu supprimiren, wie später geschehen ist. Die Antwort des

Bischofs an den Minister, die mir nur punktirt vorliegt, gibt an: Es bestehe in dem Bisthum Trier nur ein kleines Seminar, und awar in Trier selbst und unter jenem Namen; der Bischof lasse in basselbe keine Knaben anders zu, als auf das Zeugniß ihrer Eltern, baß bieselben sich dem geistlichen Stande widmeten; und dabei über= wache er dieselben, um sich zu vergewissern, daß sie diesem Vorhaben treu blieben. Das Interesse der Anstalt fordere diese Ueberwachung gebieterisch, wie er benn schon in dem Falle gewesen sei, drei Schüler zu entlassen, die sich nicht mehr zu jenem Berufe bekannt hatten. Direktor und die Lehrer seien Alle Geistliche. In Der Absicht, den Aspiranten zu dem geistlichen Stande alle Lehrmittel und Renntnisse zu bieten, welche junge Leute hätten, die sich andern Fächern widmeten, suche er diese Anstalt, so viel möglich, den Secondärschulen nahe zu bringen, sowohl in der innern Führung, als in Eintheilung der Klassen, so daß in dieser Beziehung kein wesentlicher Unterschied zwischen seiner Anstalt und jenen Schulen bestehen werde.

Gemäß einer mir vorliegenden Preisvertheilung (distribution des prix), die der Bischof Mannan 1811 in dieser Anstalt am Schlusse Schuljahres hat halten lassen, ist jenes sein Vorhaben wirklich ausgeführt worden. Denn die Anstalt heißt hier geradezu écoles secondaires ecclesiastiques (geistliche Secondärschule) und hat dieselbe Klasseneintheilung wie die Secondärschule in dem Colslegium.

An dieser geistlichen Schule melbeten sich oft auch fromme und talentvolle Knaben um Aufnahme, denen es an den nöthigen Mitteln gebrach, die Kosten einer Studienlaufbahn zu bestreiten. Den Bischof mußte es schmerzen, solche Knaben abweisen zu mussen, zumal die Reihen bes Clerus sich durch Aussterben älterer Geistlichen lichten begannen und die Lücke von 1794 bis 1805, wo das Studium der Theologie unterbrochen worden war, fühlbar wurde. wandte sich baher unter dem 1. Oktober 1812 in einem rührenden Hirtenbriefe an die Diöcesanen, und legte ihnen das Bedürfniß dar, nebst dem großen (Priester=)Seminar ein Knabenseminar zu haben, wo die Zöglinge frühzeitig zum geistlichen Stande herangebildet werden Eine Lehranstalt für solche Zöglinge habe er errichtet, beren Leistungen befriedigten; allein es sei zu wünschen, daß die Zöglinge ebenso in der Rost (in einem Convitt) vereinigt würden, wie sie es in dem Unterrichte und religioser Erziehung seien. Hiezu aber fehle es an Mitteln, indem manche tugendhafte und hoffnungsvolle Anaben sich einfänden, denen es an den Mitteln zur Bestreitung der Roften fehle. Die Geistlichen und Gläubigen möchten daher durch

- 3) Schließlich haben Universität und Collegium sich im forte währenden und ununterbrochenen Besitze dieses Gebändes, obgleich bas Seminar darin errichtet worden, erhalten vom Jahre 1570 bis auf unsre Tage.
- 4) Auch hat ja 'die Regierung dieses Recht anerkannt, indem der Artikel 20 des Consularbeschlusses vom 20. Prärial X, der, indem er alle geistliche Güter mit Sequester belegt, jene der Schulanstalten davon ausnimmt <sup>1</sup>).
- 5) Endlich hat der General-Commissär der französischen Regierung bei Errichtung der Centralschule (1800) diese Schule eben in dieses Gebäude, bezeichnet mit dem Namen "Clementinisches Seminar", gelegt und ist also hiedurch das alte Recht der Schule auf dasselbe auerkannt worden <sup>2</sup>).

Nachdem in dieser Weise die vermeintlichen Gründe für bas Recht ber Schule auf das Clementinische Seminar vorgebracht waren, fügte die Commission noch einige Erwägungen andrer Art hinzu; namentlich jene, daß wohl zu hoffen stehe, die Regierung werde zu Trier ein Lyceum oder eine Rechtsschule 3) oder wenigstens eine Secondärschule mit Pensionat errichten; zu einer jeben solchen Anstalt seien aber ausgebehnte Gebäude nothwendig, und zwar in ber Witte der Stadt. Und endlich, wenn die Commission in dieser ihrer Darstellung die Anstalt des öffentlichen Unterrichts in Gegensatz stelle mit der Anstalt eines Seminars, so geschehe dies aus dem Grunde, weil jene die gesammte Jugend in jedem Stande interessire, welche Laufbahn und welches Geschäft ein junger Mann and ergreifen wolle; ein Seminar -aber interessire nur eine sehr geringe Anzahl von Individuen, welche sich dem geiftlichen Stande widmen wollten, abgesehen bavon, daß auch diese jene Schule vorher burchlaufen müßten.

Abgesehen von der groben Verdrehung historischer Thatsachen bezüglich unsrer Schul- und Unterrichtsanstalten in dieser Darlegung

<sup>1)</sup> Dieset Artifel lautet: Sont exceptés des dispositions du présent arrêté, les établissemens dont l'institut même a pour objet unique l'éducation publique ou le soulagement des malades, et qui. à cet effet, tiennent réellement, en dehors, des écoles, ou des salles de malades; ces établissemens conserveront les biens dont ils jouissent, lesquels seront administrés d'après les lois existantes dans les autres parties de la république.

<sup>2)</sup> Der Art. 1 des Beschlusses des General: Commissans Shec lautete: Il sera ouvert le 20 du mois de Ventose au ci-devant séminaire Clement in dans la commune de Trêves ches-lieu du Département de la Sarre un école centrale pour ce Département etc

<sup>\*)</sup> Eine solche ist banach zu Coblenz errichtet worden.

hat die Schulcommission den Standpunkt, von dem sie die Dinge angesehen, hinreichend in der Behauptung gekennzeichnet, daß ein Seminar nur eine sehr geringe Anzahl von Individuen interessire, jene nämlich, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten. Ob eine Diöcese, ein Land Priester habe ober nicht, das interessirt also die Diöcese nicht!

Der Bischof hatte indessen in seiner Forderung des Seminargebäudes eine so gerechte Sache, daß cs nur weniger Federzüge bedurfte, um die Begriffsverwirrung und grobe Entstellung der Thatsachen zurecht zu setzen.

Der Erzbischof Jakob von Elt, sagt der Bischof, hat das Collegium 1570 erworden, aber für die Jesuiten, und nicht für die Universität. Allersdings wurden die Jesuiten (als Professoren) der Universität incorporirt; aber diese Incorporation verlieh der Universität nicht die Rechte des Jesuitenordens, dessen Glieder durch dieselbe in das Gremium der Universität ausgenommen wurden. Aber was besonders hier hervorgehoben werden muß, ist, daß der Hauptgegenstand meiner Reklamation ja nicht das Collegium ist, das durch Jakob von Eltz gegründet worden, sondern das Seminar, welches durch den Chursürsten Clemens Wenceslaus (1775 bis 1779) errichtet worden ist. Diese beiden Anstalten, Seminar und Collegium, sind durchaus verschieden von einander, obgleich die Verswaltungs-Commission dieselben sortwährend zu consundiren sucht.

Wenn vorgebracht wird, vor dem letten Churfürsten habe hier kein Seminar bestanden, so reicht es hin zu erwidern, daß das Alter ober die Neuheit bes Datums einer Anstalt nichts gegen die Genuß= rechte beweist; der Beschluß vom 20. Prairial bestimmt keine Zeit, wie alt ein Seminar gewesen sein musse, damit der Bischof bas Recht habe, es zu reklamiren; sondern er stellt einfach zur Verfügung die Gebäube, welche zu Seminarien gedient haben. Ferner aber sind die Kosten für die Erbauung des Clementinischen Seminars theils aus der Kasse des Erzbischofs, theils aus Mitteln des Seminars bestritten worben, bessen Vermögen nicht so gering war, wie die Commission dasselbe machen will. Es steht fest, daß das Collegium nichts dazu hergegeben hat; auch ist das Zimmergeld, das jeder Seminarist zu entrichten hatte, nicht in die Kasse bes Collegiums, sondern in die des Seminars — pro utilibus — abgeführt worden. Hat aber endlich der General-Commissär der Regierung durch Beschluß vom 6. Bentose VIII ber Centralschule "bas Clementinische Seminar" überwiesen, so ist diese Bezeichnung in dem betreffenden Beschlusse ein neuer Beweis, wozu dies Gebäude früher gedient hat. verwundern, daß man damals die Rechte des Seminars bei Seite

gesetzt hat, da zu jener Zeit (1800) die Seminarien dem Untergang geweiht waren.

In einem fernern Schreiben (7. Nov. 1803) an den Präfetten bezeichnet der Bischof speziell die Gebäude des frühern Seminars, nach Bestandtheilen, Lage und Grenzen; und da er ferner auch die Güter reklamirte, die dem Seminar zugehört hatten, so weit sie noch nicht veräußert seien, so schling er dem Präfekten die Bildung einer gemischten Commission vor für das Collegium und das Seminar, die nach genauer Prüfung der frühern Güterverzeichnisse und Rechnungen ber beiben Anstalten, wie der mündlichen Aussagen bes noch lebenden dreißigjährigen Verwalters der Seminargüter, die dem Seminar zugehörenden ausmitteln sollte. Sobald dem Präfekten das Resultat hievon mitgetheilt worden war, hat er (ben 15. Dez. 1803) die Ruckgabe ber Seminargebäude mit der Dreifaltigkeitskirde an den Bischof von Trier zur Bildung eines neuen Diöcesanseminars, auf Grund ber franze sischen Gesetze, verfügt; jedoch mit der Bestimmung, daß, da die Centralschule noch in dem Seminargebäude bestand, die Verfügung erst ben 23. September 1804, wo die Centralschule supprimirt und die neue Secondärschule errichtet werbe, zur Ausführung kommen soute. Bermaltungs-Commission der Schule hatte Sorge zu tragen, daß bis zu dem genannten Datum die Seminargebände geräumt seien, um dem Bischofe übergeben zu werden.

Inzwischen setzte der Bischof auch seine Verhandlungen behusst Wiedererlangung der chemaligen Seminargüter mit dem Staatsrath Portalis fort. Bei Errichtung der Centralschule waren, wie wir früher angegeben haben, alle ehemal dem öffentlichen Unterrichte gewidmeten Güter, d. i. jene des Dreifaltigkeitscollegiums, des Lambertinischen und des Banthischen Seminars, jener Schule überwiesen worden. Welche Güter waren es denn nun, die der Bischof als ehemalige Güter des Seminars reklamirte?

Bei Aushebung des Jesnitenordens hatte Clemens Wenceslaus mit den Gütern des Collegiums die Schulen, wie sie bisher dort bestanden und die dorthin verlegte Universität dotirt; mit den Gütern des Noviciats im Krahnen dagegen hatte er ein Priesterseminar in dem Noviciatshause selbsit errichtet. In dieses Seminar hatte er sodann die Revenuen von zwölf Freistellen transferirt, die Carl Caspar gestistet und mit dem Seminar zum h. Lambert verbunden hatte. Und letztlich war dem Seminar die bedeutende Stistung des Amtsmannes Pet. Haw zugesallen, von der wir früher in der Geschichte der Gründung des Clementinischen Seminars gehandelt haben. Um aber nicht ein gedoppeltes Lehrpersonal besolden zu müssen, hatte er

1779 diese beiden Anstalten, das Collegium und das Seminar, vereinigt und die beiderseitigen Güter in Gine Masse zusammengethan. So vereinigt in Einer Masse waren die beiberseitigen Guter des Dreis faltigkeitscollegiums, mit ben anbern oben angegebenen Gutern, an die Centralschule übergegangen, in deren Händen sich dieselben zu Anfange des Jahres 1804 noch befanden. Demnach reklamirte ber Bischof für die Errichtung seines Seminars aus der ganzen Masse ber damal in dem Besitze der Centralschule vereinigten Güter jene, die dem alten (Clementinischen) Seminar vor der Bereinigung der beiben (getrennten) Anstalten (1779) privative angehört hatten, d. i. die ehemaligen Noviciatsgüter sammt denen der Carolinischen und Hawischen Stiftungen. Um die beiderfeitigen Ansprüche, des Bischofs für das Seminar und der Verwaltung der Secondärschule, sowohl bezüglich ber Gebäube als ber Dotationsgüter, auszugleichen, wurde von bem Präfekten eine gemischte Commission niedergesetzt und mit ber Abtheilung der Gebäude und der Güter beauftragt. Aus den Güterverzeichnissen, die vor der Vereinigung der beiden Anstalten aufgestellt worden, ergab sich, daß dem Seminar aus der Masse der Guter des Dreifaltigkeitscollegiums, bei dem nunmehrigen Stande berselben, nämlich 13,453 Frk. 29 C. jährlicher Revenuen, 7391 Frk. 24 C. zuständen, und demnach der Secondärschule 6,062 Frk. 5 C. verblieben, zu welcher lettern Summe aber noch andre Revenuen tamen bis zu bem Betrage von 11,017 Frk. 1).

Nachdem diese Ermittelungen gemacht waren, hat der Staatsrath Portalis einen Bericht an den Kaiser aufgestellt und das Gesuch des Bischofs um Rückgabe der noch nicht veräußerten Güter des ehmaligen Seminars gegenüber den höchst unbilligen Ansorderungen der Secondärschule, welche die sämmtlichen Güter in Ansprach nahm, kräftig unterstützt.

Dieser Bericht bes Staatsraths Portalis vom 8. Ventose XIII (27. Febr. 1805), ber die Grundlage für das kaiserliche Dekret bildete, durch welches die reklamirten Güter zurückgegeben wurden, ist sehr merkwürdig, indem aus demselben sich ergibt, daß, sowie das Seminar die Wiedererlangung seiner ehmaligen Güter, also auch das Trierische Symnasium den Besitz der seinigen eigentlich den Bemühungen uns res Bischofs Mannay zu verdanken hat.

Der Bericht lautet:

"Der Herr Bischof von Trier hatte bei Ew. kais. Majestät für

<sup>1)</sup> In der dem Seminar zustehenden Summe waren 6,128 Frk. aus Gütern im Saar-Departement und 1,263 aus Gütern des Rheins u. Deosel-Departements.

**<sup>3</sup>**2

zu lassen, wogegen das anszuwersende Gehalt aus den Revenuen der Stiftung gereicht werden sollte. Schengen und Eisenschmitt waren schon als die ersten Gemeinden in Aussicht genommen. Bald aber sing auch v. Herbain an zu kränkeln und mußte die Verhandlungen in die Hände seines Nachfolgers, des Herrn v. Pidoll, übergehen lassen (Dez. 1793). Im darauffolgenden Jahre aber wurden die Niederlande von der französischen Revolutionsarmee occupirt, die Regierung wurde gestürzt, und die v. Stadionische Stiftung war zu keiner Ausführung gekommen.

Während der Kriegsjahre konnte selbstredend an Ausführung jener Stiftung gar nicht gebacht werben, zumal während dieser ganzen Zeit auch keine Zinsen von den angelegten Kapitalien eingingen. Erft nach ber neuen, zufolge bes französischen Coucordates vorgenommenen firchlichen Organisation trat für den Executor v. Walderborf die Möglichkeit ein, die so lange schwebende Angelegenheit wieder aufzunehmen und zum Ziele zu führen. Das that er in einem von Wiesbaden aus den 13. Dec. 1802 an den neuen Bischof von Trier, Carl Mannay, batirten Briefe. Zuerst bruckt er barin sein Bertrauen zu dem neuen Bischofe aus, bezeugt sein eigenes Interesse an dem Wohle des Trierischen Landes, das ein Onkel von ihm früher regiert habe, in dem er selber Canonicus gewesen, und erbittet sich ben Betstand des Bischofs in einer Sache, die ihm sehr am Herzen liege, betreffend den letten Willen seines verstorbenen Oheims, des Grafen v. Stadion, dessen Executor er jei. Sodann sett er den Bischof in Kenntniß von den früher fruchtlos gemachten Bersuchen zur Verwendung der Stiftungsgelder in dem Luxemburger Lande. "Glucklicherweise aber, sagt er dann weiter, standen einige Fonds auf der Wiener Bank disponibel, mit beneu ich bereits zwei Pfarreien gegrundet habe, zu Wiesbaden eine, die andre zu Dierdorf, zwei lutherische Ortschaften, wo bisher die Katholiken keinen Gottesdienst gehabt hatten. Jett handelt es sich darum, Mittel ausfindig zu machen, den Theil der Gelber einziehen zu können, die bei ben (ehemaligen) Trierischen Landständen angelegt sind. Da die Stiftungen (im Luxemburgischen) nicht zu Stande gekommen, so halte ich mich für befugt, diese Gelder zu reklamiren und dieselben sodann nach ihrer Bestimmung zu verwenden, was ich nicht besser zu thun weiß, als dadurch, daß ich die selben Ihrer Obsorge und Verwaltung übergebe, zur Verwendung in Ihrer Diöcese, wo, wie ich weiß, es der dringenden Gelegenheiten genug gibt" 1).

<sup>1)</sup> Ueberbringer dieses Briefes war der (ehemalige) Stiftkcanonicus Dehmbs,

Dieser nunmehr in Aussicht genommenen Uebertragung ber v. Stadionischen Stiftung auf die neue Diöcese Trier schien ein erhebliches Bebenken im Wege zu stehen, nämlich die Erklärung des Testators — wenn nicht in dem Luxemburger Lande, dann nach dem Ermessen des Grafen v. Walberdorf in einem andern Lande "mit Ausschluß des Trierischen." Der Graf v. Walberdorf selbst scheint sich eben nicht hieran gestoßen zu haben, indem er in seinem Briefe an den Bischof Mannan, obgleich er jener Erklärung erwähnt, von keiner baraus entspringenden Bedenklichkeit für die Uebertragung auf die neue Diöcese Trier Meldung thut. Wohl aber ist zwischen dem Grafen und Dehmbs hierauf Rede gekommen, indem letterer ein Gutachten an jeuen abgeschickt hat, worin er die Statthaftigkeit der Uebertragung auf die neue Diöcese Trier mit Rechtsprincipien zu rechtfertigen sucht 1). Der Hauptgrund für diese Statthaftigkeit war die Thatsache, daß der Testator den erzbischöflichen Sprengel von Trier gar nicht ausgeschlossen hatte, vielmehr im Gegentheil er und sein Erecutor eben in diesem Sprengel, da ja das Luxemburger Land ein Theil desselben war, die Stiftung in's Werk zu setzen angefangen hatten; der Churstaat, den der Testator ausgeschlossen hatte, bestand jest gar nicht mehr, so wie auch das Consistorium, das bei jenem in Ungnade gefallen war. Bielleicht, daß im Innersten des Herzeus bei dem Grecutor Walderdorf auch das sittliche Motiv gewirkt hat, es durfe wohl besser für den Testator selber sein, einen Zusatz im Testamente, der aus nicht verziehener Beleidigung hervorgegangen und wobei am wahrscheinlichsten boch das Consistorium im Rechte gewesen, unter den gegebenen Umständen außer Acht zu lassen.

Sobald der Bischof Mannay unter dem 26. Januar 1803 seine Bereitwilligkeit dem Grafen erklärt hatte, zur Ausführung seines Vorshabens mitzuwirken, cröffnete dieser ihm, daß er die ganze Stiftung dem Bisthum Trier zuwenden wolle, und zwar so zu verwenden, wie

ben ber verstorbene Donvicar Schue zu seinem Testamentsexecutor gemacht und ber baber auch die Rechnungen besselben für Walderdorf sortgesetzt hatte, und sonach dem Bischose mündlich sernere Ausschlüsse über die zu reklamirenden Fonds geben konnte, ebenso wie Pierson, der (ehemalige) Secretair des Weihbischoss v. Hontheim, Ausschlüsse über die stüher mit dem niederländischen Gonvernement wegen zu errichtender Pfarreien gepflogenen Verhandlungen geben sollte.

<sup>&#</sup>x27;) Scine Argumentation ist diese: Patria Trevirensis, seu Treviratus (Churstaat) una cum consistorio, a quo Consistorio tantum, et non ab incolis terrae, testator ossensus suit, non existunt amplius. Unde: Ratio tota, ob quam Treviratus exceptus suit, ex integro cessat: ex quo: Cessat voluntas excipientis pro hoc tempore ex hoc principio, quod cessante sine legis ex istegro, cesset lex; a sortiori ergo voluntas desuncti.

der Bischof ihm zum Nuten der heiligen Religion vorschlagen würde. Endlich erfolgte am 22. Mai 1806 die Schenkung aller bei ben chmaligen Landständen des Obererzstiftes Trier angelegten Kapitalien an das bischöfliche Seminar zu Trier und an durch den Bischof in verschiedenen Succursalen bes Saar Departements zu errichtenbe fromme Stiftungen, "damit das genannte bischöfliche Seminarium und die erwähnten frommen Stiftungen in den verschiedenen Succursalen dieses Departements damit schalten und walten können, nämlich bas Seminarium zwei Drittel und die frommen Stiftungen ein Drittel von der Rente der angeführten Kapitalien (219,900 Frk.), welche gegenwärtig als Schankung unter Lebenden übertragen sind, um selbe in's große Buch der Staatsschulden (Frankreichs) auf genanntes Seminarium und fromme Stiftungen überschreiben zu lassen . . . . . "Gegenwärtige Schankung, heißt es bann weiter in bem Notarialakt, wurde gemacht mit Belast dem Herrn Bischofe, selbe durch Ihre Majestät den Kaiser und König (Napoleon) genehmigen und sanktieniren, die Urkunden jener frommen Stiftungen errichten zu lassen, welche die nämliche Wirkung haben sollen, als hätte sie der Herr Donator selbst errichtet, und sie sollen ganz und vollständig vollzogen werben, um auf ewige Zeiten zu bestehen." Unter dem 7. Mai 1808 wurde die Schenkung von Napoleon genehmigt und die Rente ber Kapitalien zu Gunsten bes bischöflichen Seminars in bas Staats schuldenbuch von Frankreich eingetragen. Die gesonderte Verwaltung dieser Einkünfte übertrug der Bischof in einer eigenen Berordnung vom 20. Oktob. 1808 dem Verwaltungsrathe des Seminars, in welcher zugleich jene Pfarreien benannt waren, beren Seelsorger jeder jährlich aus jenen Einkunften zweihundert Franken zu beziehen habe, nämlich Lauscheid, Merrheim, Kirnsulzbach, Offenbach, Kirchenbollenbach, Remis giiberg, Münchweiler und Neunkirchen.

Da Frankreich bei der Einverleibung des linken Rheinusers mit seinem Ländergediete die Schulden der ehmaligen Landstände des aufgelösten Erzstistes Trier hatte übernehmen müssen, so stand das hier in Rede stehende Kapital in dem großen Schuldenbuche und wurden jährlich die Zinsen davon an das Seminar gezahlt; in Folge eines königlichen Gesetzes in Frankreich über Reduktion der Renten vom Jahre 1825 ab entschloß sich die Seminarverwaltung unter dem 25. Mai dess. Jahres mit Genehmigung der hiesigen Regierung vom 6. Juni jene Rente zu verkaufen und für das Kapital Güter zu acquiriren und theilweise hier im Lande als Kapitalien anzulegen.

Indessen waren die Revenuen der Stadionischen Stiftung und manche Schuldforderungen des alten Seminars, die durch das kaiserliche

Detret vom Jahre 1805 dem neuen Seminar überwiesen worden, noch nicht zur Liquidation gekommen, und war es daher mit dem wirklichen Einkommen der neuen Anstalt noch sehr ärmlich bestellt, als unter dem 6. Februar 1807 der Cultusminister Portalis die Aufforderung an unsern Bischof ergeben ließ, einen vollständigen Bericht über Gin= richtung, Zustände, Personal und Revenuen seines Seminars zur Vorlegung bei bem Kaiser einzuschicken. Denn damal hatte ber Kaiser, in Anbetracht der großen Türftigkeit aller bischöflichen Seminare des Reiches, den Plan gefaßt, in jedem Seminar, nach Berhaltniß ber Scelenzahl der Bisthumer, eine Anzahl ganzer und halber Stipendien aus Staatsmitteln zu errichten. Der hierauf von unserm Bischofe eingesandte Status seines Ceminars gibt an, daß sich in demselben 13 Alumnen des III. und 25 des II. Cursus befänden. Als Professoren fungirten die Herren Thom. Billen, Superior, Anton Dehmbs für die Scriptur, Pet. Jos. Weber für Moral, Engelb. Schue für Dogmatik, Jak. Simon für Philosophic. Die Revenuen des Seminars betrugen, netto, nach Abzug der Steuern und der zu entrichtenden Pensionen 3763 Frk. 58 C. Hinzugefügt mar, daß der Stand ber Revenuen noch so niedrig, weil manche dem Seminar zustehende Forderungen noch nicht zur Liquidation gekommen seien.

Unter dem 30. September 1807 erfolgte nun das kaiserliche Dekret, daß vom 1. Januar 1808 ab in jedem bischöflichen Seminar eine Anzahl (ganzer) und eine Anzahl halber Stipendien errichtet werden solle. Das Seminar zu Trier erhielt 7 ganze und 14 halbe Stipendien. Der öffentliche Schatz zahlte jährlich 400 Frk. für jedes ganze Stipendium und 200 Frt. für jedes halbe 1).

In demselben Jahre (1807) ist dem Seminar eine weitere Aufbesserung durch das Testament des geistlichen Raths Joh. Pet. Jos. Janaz v. Hontheim (vom 1. August) zugewendet worden, bestehend in beiläufig 10,000 Thlr., zu welchen die in der Olewig gelegenen Güter geschätzt waren, von dem Testator bestimmt zur Ausbringung einer angemessenen Besoldung für die Prosessoren.

Die Wohlthätigkeitsanstalten unter der französischen Herrschaft. Vereinigung derselben in den "Vereinigten Hospital (1794—1807).

In dem II. Bande unsres Werkes, S. 259—304, haben wir die Geschichte unsrer Hospitäler von ihrer Stiftung bis in das Jahr 1794

<sup>1)</sup> Journal des Saar-Depart. sür 1807, Ro. 56.

<sup>3.</sup> Rary, Gefdichte von Trier, V. Banb.

vorgeführt. Wir haben nunmehr zu sehen, welches ihre Geschicke gewesen seit dem Umsturze der alten Sesellschaftsverfassung durch die Revolution bis zu dem Zustande, in welchem wir dieselben gegenwärtig sehen.

Die Hospitien in der Stadt und in den Vororten von Trier, um die es sich hier handelt, waren folgende:

- I. Das Bürgerhospital zu St. Jakob in der Fleisch: gasse, aus dem 13. Jahrhunderte herrührend, mit mehren im Lause der Zeiten hinzugekommenen Stiftungen;
- II. Das Elisabethenhospital bei der Abtei St. Maximin, gestistet von dieser Abtei im Jahre 1240;
- III. Das Nicolaushospital bei der Abtei St. Matthias, gestiftet durch den Abt Ludwig in den achtziger Jahren des zwölsten Jahrhunderts;
- IV. Das Nicolaushospital bei dem Stifte St. Simeon, dessen Stiftungsepoche geschichtlich nicht ermittelt ist;
- V. Das Knabenwaisenhaus in der Stadt, gestiftet von dem Churfürsten Carl Caspar im Jahre 1676 und bedeutend vermehrt durch ein Vermächtniß seines Nachfolgers Johann Hugo 1712;
- VI. Das Mädchenwaisenhaus in der Stadt, gestistet durch Frau Kikel 1754;
- VII. Das Spinnhaus, gestiftet 1774 aus Gütern ber Hinterlassenschaft bes Stiftscanonikus Dahlstein, vermehrt durch ein Geschenk des Churfürsten Clemens Wenceslaus und fortwährend unterstützt durch Beisteuern der vier Benediktinerabteien zu Trier.

Zu diesen in und dicht an der Stadt befindlichen Armen- und Krankenaustalten kamen noch die zwei etwas entfernter von der Stadt gelegenen Siechhäuser,

VIII. Das Siechhaus, Estrich genannt, oberhalb St. Mo dard an der Landstraße, ehemal großentheils unterhalten durch jährliche Beisteuern der Abtei St. Matthias an Getreide, und

IX. Das Siechhaus zu St. Jost, an der Landstraße nach Ehrang gelegen, über welches die Abtei St. Marien ehmal die Aufs sicht zu führen hatte, wie über Estrich jene von St. Matthias.

So wie diese Anstalten bis in die Zeit der französischen Hersichaft gesondert bestanden haben, so sind dieselben von eigenen, besondern Commissionen verwaltet worden, eine jede nach Weisung der in ihr begriffenen Stiftungen. Nach einer den verschiedenen Hospitalsrecht nungen entnommenen amtlichen Aufstellung haben die jährlichen Einstünfte der einzelnen vorstehenden Anstalten in und bei Trier im Jahre 1794 solgende Veträge eingebracht.

|             |                                     | Frank. Cent. |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| I.          | Das St. Jakobshospital              | 11,258 - 18  |
| II.         | Das Elisabethenhospital             | 7,164 — 4    |
| III. u. IV. | Das Nicolaushospital zu St.         |              |
|             | Matthias mit dem Siechhause Estrich | 4,363 — 64   |
| <b>V.</b>   | Das Knabenwaisenhaus                | 3,878 - 78   |
| VI.         | Das Mädchenwaisenhaus               | 3,878 - 78   |
| VII.        | Das Spinnhaus                       | 2,553 - 53   |
| VIII.       | Das Nicolaushospital bei St.        |              |
|             | Simeon                              | 2,336 - 97   |
| IX.         | Das Siechhaus St. Jost              | 480 — 17     |
|             | Total                               | 35,914 — 9   |

Rebst diesen neun Armen= und Krankenanstalten bestand zu churfürstlicher Zeit auch noch eine regelmäßige Armenspende für die Hausarmen, an deren Stelle bei der neuen Organisation das dureau de dienkaisance, das Wohlthätigkeitsbureau, getreten ist. Jene Almosenspende wurde aber unterhalten mit jährlichen Beisträgen des Churfürsten, des Domkapitels, des Domspräsenzamtes, des Deutschherrenhauses und des landschaftlichen Einnehmereiamtes, nehst Casualbezügen dei besondern Veranlassungen. Wie wir aus einer tieser unten folgenden Reklamation von Rückständen seit dem Einrücken der französischen Truppen entnehmen können, müssen die Beiträge zu dieser Almosenspende ziemlich beträchtlich gewesen sein.

Wit dem Einrücken der Franzosen in unser Stadt ist in allen socialen Einrichtungen, wie sie eine lange Reihe von Jahrhunderten bestanden hatten, eine grenzenlose Verwirrung eingetreten. Zwar sind dis zu Anfang des Jahres 1798 die meisten disherigen Behörden bestehen geblieben, indem unser Land noch nur ein gewaltsam erobertes, aber noch nicht mit Frantreich vereinigtes war. Die französische Wilitärverwaltung verhandelte mit den alten Behörden, weil sie die Kenntnisse und die Mitwirtung derselben nöthig hatte, um die Steuern, Kriegscontributionen sammt Lieserungen aller Art zu erheben und einzubringen und die Einquartierungen bei den beständigen Truppen- durchzügen in's Werk zu seinen.

Während der bis in das vierte Jahr dauernden militärischen Verwaltung sind aber dem Wohlstande des ganzen Landes, aller Institute, Corporationen und der einzelnen Bewohner so tiese Wunden geschlagen worden, daß bereits im Jahre 1797 ein allgemeiner Nothzund Weheruf aus unserm Lande an die französische Regierung ergangen ist, und diese sich genöthigt sah, eine geregeltere und menschlichere

Verwaltung mit dem folgenden Jahre für das ganze linke Rheinuser einzuführen.

War der Bürgerstand und die Bauernschaft durch fast unerschwingliche Kriegssteuern und Lieserungen, die Stockung des Handels und Verkehrs, Raub und muthwillige Beschädigung der Saaten, Gärten, Weinberge und Wiesen in eine an Verzweiselung grenzende Roth versetzt worden, so stand es auch mit den, obgleich früher sehr wohlhabenden, geistlichen Corporationen und wohlthätigen Stistungen um nichts besser, da sie nicht allein zu den Kriegssteuern und Lieserungen mit herangezogen waren, sondern dazu auch noch ihre meisten Revenuen ausblieben, indem die Abgaben ihrer Höse, die Zehnten und eine Menge andrer Bezüge ausblieben, weil die Hosseute, Pächter und Schuldner entweder nichts geben konnten oder auch nichts geben wollten.

Von allen biesen Verlusten sind nun auch unsere Hospitäler getroffen worden. Dazu haben, nachdem zu Ansang des Jahres 1798 unter dem Generals Commissär Andler die republikanischen Einrichtungen in den vier rheinischen Departementen eingeführt worden sind, die Hospitäler mit den geistlichen Corporationen neue Verluste erlitten, indem alle Fendalrechte und der Zehnte abgeschafft wurden und dem nach alle aus denselben bisher gestossenen Einkünste gänzlich wegsielen

In bemselben Jahre ift, wie wir früher gesehen haben, ben geißtlichen Corporationen die Verwaltung ihrer Güter abgenommen worden; und da die meisten Hospitaler von geistlichen Corporationen gestistet und bisher verwaltet worden waren, — das Elisabethenhospital von der Abtei St. Maximin, das Nicolaushospital und Estrich von St. Matthias, das Nicolaushospital bei dem Stist St. Simeon von diesem Stiste und St. Jost von Marien, — so war hiedurch die Nothwendigkeit gegeben, neue Verwaltungs Commissionen für die Hospitäler anzuordnen. Man hat es aber zweckmäßig befunden, statt jeder der noch gesondert bestehenden Anstalten eine besondere Commission zu geben, die sämmtlichen Hänser, wenigstens die in der Stadt, unter eine gemeinschaftliche Commission zu stellen, und nebst dieser Commission eine Wohlthätigkeitskammer (dureau de dienkaisance) zu errichten, welche die Almosen und milden Gaben verschiedener Art an die Hausarmen zu vertheilen hatte.

Durch Errichtung einer neuen Berwaltungs-Commission ist in dem innern Rechtsbestande der Hospitäler nichts geändert worden. Das Geset vom 22. Germinal VII (11. April 1799), das unter dem 16. Meistdor VII (4. Juli 1799) publicirt worden und in dessen Gemäßheit unsre Hospitäler die neue Berwaltungs-Commission erhalten haben, lautet in seinen wesentlichen Bestimmungen also:

- Art. 1. Die Municipalverwaltungen fahren fort 1), die unmittelbare Aufsicht über die Hospitäler in ihrem Bezirke zu führen und die Verwaltungs-Commissionen gemäß dem Gesetze vom 16. Vendemiäre V zu ernennen.
- Art. 2. In Semeinden, wo es mehre Municipalverwaltungen gibt, werden, wie bisher, die Commissionen von der Centralverwaltung des Departements ernannt werden.
- Art. 3. Die von einer Municipalverwaltung ausgegangene Ernennung von Verwaltungs-Commissionen wird der Centralverwaltung zur Approbation unterbreitet werden. Contestationen, die sich etwa hiebei erheben sollten, werden von dem Minister des Innern entschieden werden. Auch wird die Ernennung einer Commission durch die Centralverwaltung ihm zur Approbation vorgelegt.
- Art. 4. Die Mitglieder der Verwaltungs-Commissionen werden nach eben solchen Zeiträumen und in demselben Verhältnisse, wie die der Municipalverwaltungen, erneuert.
- Art. 5. Zede gegen ein oder mehre Mitglieder ausgesprochene Absetzung hat so lange keinen Erfolg bis dieselbe von der Centralsverwaltung approbirt und von dem Minister des Innern bestätigt ist.
- Art. 6. Die Commissionen sind ausschließlich beauftragt mit der Verwaltung der Güter, mit der innern Anordnung, mit der Zusassung (admission) und Entlassung (renvoie) der Armen.

Die folgenden Artikel des Gesetzes enthalten die Besugniß der Commissionen, das Dienstpersonal in den Hospitien zu ernennen, bestimmen den Modus des Ankaufs der Viktualien sür die Hospitäler und rathen für Einführung passender Arbeiten für die Pfleglinge u. dgl. Endlich besagt der Art. 16. "Auf Verlangen der Centralverwaltungen wird das Vollziehungsdirektorium dem gesetzgebenden Körper Vereinizung von Hospitälern an Orten, wo es deren mehre gibt, sosern eine solche als nützlich erkannt wird, vorschlagen").

Bernehmen wir nunmehr die amtlichen Berichte, welche die neue Hospitien=Commission und das Wohlthätigkeitsbureau einige Wonate nach dem Antritt ihrer Wirksamkeit über die Lage und die Zustände der Hospitäler und des Almosenwesens veröffentlicht haben.

Unter dem 8. Thermidor VII (26. Juli 1799) erschien von der

<sup>&#</sup>x27;) Continuerant — ist gesagt in Bezug auf das Gesetz vom 16. Vendemiäre V (7. Oktober 1796), worin den Municipalverwaltungen bereits im Junern von Frankreich, nicht aber auch schen in unsrem Lande, die unmittelbare Oberaufsicht über die Hospitäler übertragen worden war.

<sup>\*)</sup> Sicht Code général français, Départem. de l'intérieur, Tom. VII p. 371 et 372.

neuen Commission folgende Nachricht an das Publikum: "Da wegen den seit währendem Kriege nicht mehr eingehenden beträchtlichen Zinsen von den auf hiesigem Lande, der Gemeinde Trier, der Wiener Bank, ehmaligen Hoftammer und Präsenzamt stehenden Kapitalien der Zustand der Zivilhospitien des Kantons Trier von Tag zu Tag schlechter wird, und von Seiten der angeordneten Commission alle Muhe und Berwendungen bisheran vergeblich gewesen, um biesen ansehnlichen Binsenruckstand, wo nicht ganglich, boch wenigstens zum größten Theil zu erhalten, wie nicht weniger auch sämmtliche in Zahlung ihrer Rückstände saumselige Privatschuldner zu derselben Abtrag im Beg der Güte schriftlich, jedoch fruchtlos, aufgefordert worden, um nicht allein wenigstens den höchst nöthigen Unterhalt den auf solchen gerechten Anspruch habenden armen Mitburgern verabreichen, sondern auch die bei dem Aniritt unsrer Werwaltung vorgefundene häufige Schulden nach und nach tilgen zu können. Da ferner wegen bestehen den frankischen Gesetzen diese Armenhäuser einen nicht geringen Berlust an Zehnten und Fruchtzinsen leiden, und von ihren Ländereien beträchtliche Summen als Grundsteuer jährlichs abtragen müffen; so wird nach allen diesen angeführten Gründen einem Zeden ganz einleuchtend sein, wie wenig die unterzeichnete Commission, ohne sich dem größten Vorwurf auszuseten, die strafbare Saumseligkeit in Zahlung ber rückständigen Zinsen und Pächte länger gleichgültig ansehen könne u. s. w." 1).

Einige Monate später (den 6. Novemb. 1799) hatte dieselbe Commission das Verzeichniß der jährlichen Einkunfte der gesammten Hospitien der Stadt, auf deren Eingehen man dermalen noch einigermaßen rechnen könne, aufgestellt und übergeben, so wie der jährlichs erforderlichen Auslagen, und hatten sich jene Einkunfte auf 13,260 Franken und dagegen die jährlichen Bedürfnisse und Ausgaben auf 24,889 Frank. herausgestellt. Als Schluß ergab sich der Commission, daß dringende Maßregeln ergrissen werden müßten, um für den Unterhalt und die Subsistenz der Hospitäler dieser Gemeinde zu sorgen 2).

In ähnlicher Weise hat das Wohlthätigkeitsbureau einen öffentlichen Bericht abgestattet, wie die jährlichen Almosenspenden seit dem Einrücken der Franzosen in Abnahme gekommen, indem die Corporationen, von denen solche früher gegeben worden, aufgelöst seien und deren Güter sich in den Händen der Regie befänden. Nach dem

<sup>1)</sup> Trierisches Wochenbl. von 1799. No. 45.

<sup>\*)</sup> Trierisch. Ankund. für das Jahr VIII, No. 9.

unter dem 12. Nov. 1799 veröffentlichten Berichte beliefen sich die Rückstände jener Spenden ungefähr auf 3,366 Rthlr. und 69 Malter Korn ').

Unter solchen Umständen, wo die Armenanstalten in ihren Revenuen sehr geschmälert worden und die frühern reichen Almosen der geistlichen Sorporationen größtentheils ausblieben, wußte die Hodzpitien=Commission augenblicklich keine andre Ausstlucht, als bei der Privatwohlthätigkeit der Bürger, wie sehr auch diese durch die harten Kriegszeiten gedrückt und in ihrem Wohlstande heruntergebracht war 2).

Zwei Jahre später war die Lage der Hospitien wesentlich noch nicht gebessert, obgleich die Verwaltung recht gut war; zwar hatte die französische Regierung zu Paris am 31. Oktob. 1800 das Versprechen gegeben, "den Hospitien Ersat ihrer veräußerten Güter oder ihrer ersittenen Verluste zu leisten;" allein, wie aus den Klagen und Wünzichen des Departementalraths zu Trier im Mai 1802 hervorgeht, war dieses Versprechen hier noch nicht erfüllt.).

In demselben Jahre hat der General-Sekretär der Regierung, Zegowit, in seinem Annuaire des Saar-Departements eine tabellarische Rebeneinanderstellung der Einkunste unsrer Hospitien im Jahre 1794 und im Jahre 1801 gegeben, aus welcher hervorgeht, wie beträchtlich die Berluste gewesen sind, die dieselben inzwischen erlitten hatten.

|          |                                     | bis 1794                   | 1801               |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|          | <u> </u>                            | Fri. Cent.                 | Fri. Cent.         |
| t.       | Das Jakobshospital ,                | 11,258 — 18                | <b>7,460</b> — 21  |
| a.       | Das Arbeitshaus                     | <b>2,553</b> - <b>53</b> : | 1,535 — 35         |
| 111.     | Das Nicolaushospital bei St. Simeon | 2,336 — <b>97</b>          | 791 — 91           |
| IV.      | Das Anabenwaisenhaus                | 3,878 - 78                 | 3 <b>,578</b> — 78 |
| v.       | Das Mädchenwaisenhaus               | 3,878 — 78                 | 3,536 — 16         |
| VI. VII. | Das Hospital bei St. Mathias u.     |                            |                    |
|          | <b>धीरांक</b>                       | 4,363 64                   | 2,954 —            |
| VIII.    | Das Elijabethenhospital             | 7,164 - 4                  | 3,564 - 4          |
| IX.      |                                     | 480 — 17                   | 367 - 69           |
|          | Total                               | 35,914 — 9                 | 24,088 - 14        |

Die vom Jahre 1794 bis 1801 erlittenen Verluste der Hospistäler betrugen also die Summe von 11,826, d. i. nahe zwölftausen den Franken jährlicher Einkünste, die einen Kapitalwerth von uahe 240,000 Frk. repräsentiren. Diese Verluste sind noch höher gestiegen, als im Jahre 1802 die Austösung aller geistlichen Corporationen und Einziehung ihrer sämmtlichen Güter in unsrem Lande erfolgt ist.

<sup>1)</sup> Trierischer Ankund. vom Jahr VIII (1799). No. 12.

<sup>\*)</sup> A. a. D. No. 54.

<sup>•)</sup> Trier. Anklind. Jahr X, 5. Flor. (25. Mai 1802).

Bessere Aussichten für unfre Hospitäler eröffneten sich allmälig, nachbem ber neue Bischof Mannay zu Trier eingetroffen war. bem 4. Januar 1803 ernannte ber Präfekt Ormechville eine Central-Commission für das ganze Saar-Departement, welche vorerst ausführliche Berichte über die gegenwärtige Lage sämmtlicher Hospitäler und Armenanstalten bes Departements, ben Guterbestand, die innern Ginrichtungen, das Personal, die Verwaltung, Natur und Zwecke u. dgl ber einzelnen Anstalten aufzunehmen, und sodann fortwährend bie Oberaufsicht über die einzelnen Berwaltungs-Commissionen zu führen hatte. In der Zusammensetzung dieser Central-Commission sehen wir noch einen Refler von ber in ber Natur von Wohlthätigkeitsanstalten gegründeten und durch alle christliche Jahrhunderte ausgeprägten Ibee, daß diese Anstalten, als Schöpfungen der Kirche, auch in ihrem Geiste und daher auch, wenigstens theilweise, von ihren Organen geleitet und verwaltet werden sollen. Präsident jener Commission war der Bischof; Mitglieder berselben waren: Raab, Pfarrer zu St. Gervasius, Hermes, Richter am Civilgericht, Baur, Municipalrath von Trier, Willwersch, Arat, Fritsch, Notar, Spinola, Prafibent ber Verwaltungs-Commission des Elisabethenhospitals, Zeininger, Ginnehmer ber Centralschule, Hirn, Bureau-Chef ber Prafektur.

Die entschiedene Wendung zum Bessern für unsere Hospitäler ist endlich eingetreten durch die Ankunft Napoleons und seinen Aufentshalt zu Trier in den Tagen vom 7.—9. Oktober des Jahres 1804. Vorerst nämlich machte er damal ein Geschenk von 15,000 Frk. für die Armen der Stadt, wovon 4000 der Armenkasse (des Wohlthätigkeitsbureau's), die übrigen 11,000 den einzelnen Hospitälern überwiesen worden sind.

Bon weit größerer Wichtigkeit war aber das Dekret Napoleons, batirt aus " bem kaiserlich en Pallast zu Trier" vom 17. Vensemiäre XIII. Jahrs, als an dem letten Tage seines Aufenthalts zu Trier, durch welches er das vormalige Kloster St. Irminen, mit den dazu gehörenden Gärten und Banmstücken, schenkte, zur Vereinigung aller einzelnen Hospitäler der Stadt und der Vororte in Ein Bürgers hospital und unter Einer Verwaltung. Dieses Hospital sollte zu hundertfünfzig Vettstätten eingerichtet werden, wovon fünfzig zum Gebrauche von armen Bürgern der Stadt Trier, und die hundert übrigen vorzüglich zum Militairdienste bestimmt seien. Die Ausgaben für die Einrichtung sollten von den Einkünsten der einzelnen Hospitäler bestritten werden.

<sup>1)</sup> Das Detret ist in vollständigem Wortlaute abgedruckt ingbem Journal bes

Immerhin aber hatten auch jett noch die Hospitäler keine Entschädigung für ihre erlittenen großen Berluste erhalten. Denn die von Napoleon überwiesenen 15,000 Frk. waren als Geschenk von ihm gegeben und auch als Geschenk angenommen worden; und an die Ueberweisung des Klosters von St. Irminen zur Vereinigung der einzelnen Hospitäler war eine so bedeutende Gegenleistung der "Vereinigten Hospitäler war eine so bedeutende Gegenleistung geknüpft, daß jene nicht als Ersat für die erlittenen Verluste angesehen werden konnte und auch von Rapoleon nicht als solche angesehen worden ist.

Auf Grund kaiserlicher Ermächtigung wurden nunmehr im Verlaufe des Jahres 1805 und 1806 die Gebäude der einzelnen Hospi täler versteigert und aus dem Erlöse die Kosten für die Einrichtung von St. Jeminen und nehstdem für den Ankauf des Klostergebäudes von St. Agneten und jenes von St. Catherinen für die "Vereinigten Hospitien" bestritten. Hierauf hat am 6. Oktober 1806 die Verlegung aller einzelnen Armenanstalten nach St. Jeminen statt gefunden.

Zu derselben Zeit war aber auch schon die Entschädigung der Hospitien zum Theil erfolgt und ist sodann 1807 vollständig ausgesführt worden.

Als die französische Regierung durch den Consularbeschluß vom 20. Prär. X (9. Juni 1802) die geistlichen Corporationen in den vier rheinischen Departementen aufhob und ihr famnitliches Vermögen als Nationalgut einzog, publicirte sie zugleich die Gesetze, wonach die Regierung sämmtliche auf ben Güteen ber aufgehobenen Corporationen haftenden Schulden übernahm und auszuzahlen erklärte. daß die Nation die Güter jener Corporationen an sich gezogen hat, ist sie auch Schuldnerin ter Gläubiger jener Corporationen geworden '). Unmittelbar nach der Publikation dieses Beschlusses zu Trier "ermangelte die Hospitienverwaltung nicht, ihre in Händen habende Obligationen und sonstige Schuldtitel, welche zum Belast dieser Körperschaften und Stiftungen angelegt waren und den bedeutendsten Theil bes Hospitalsvermögens ausmachten, ber von der Präfektur ergangenen Bekanntmachung zu Folge, zur Liquidation auf der Präfektur zu Bei ber Aufstellung biefer Liquidationen (ber früher verübergeben." einzelten Hospitäler) wurden die bis bahin rückständigen Zinsen mit-

Saar-Departements vom Jahr XIII, Ro. 30. Ebenfalls in meiner Denkschrift -"Die vereinigten Hospitien zu Trier," S. 31 u. 32.

<sup>1)</sup> Man sehe den Art. 19 des Consularbeschlusses, bei Hermens, Handbuch ber Gesche u. s. w. 1. Bh. S. 657 mit der respekt. Note.

einbegriffen und ergab sich als Resultat, daß die Sesammtsumme der Forderungen aller Hospitäler sich auf 338,149 Frk. 24 Cent. belaufen hat.

Rehst diesen zur Liquidation übergebenen, mit den Urkunden und Schuldtiteln belegten Forderungen hatten die besagten Stiftungen durch die bei der Vereinigung mit Frankreich stattgehabte Aushebung aller Zehnten und sonstiger Fendalrechte, doch noch einen Verlust jährlicher Renten von 9,565 Frk. 14 Cent., welcher zur Liquidation nicht geeigenet war, weil die Zehnten und Fendalrechte ohne Entschädigung aufgehoben worden waren, welcher Verlust sonach ohne alle Schablosbaltung von den Hospitien verschmerzt werden mußte.

Bei der Anwesenheit Rapoleons zu Trier hatte der Stadtmagistrat, an der Spite der Maire Herr Recking, und die Hospitien-Commission ben glücklichen Gebanken, eine Denkschrift über bie Hospitaler zu überreichen, mit dem Bittgesuche, den Hospitien für ihre zur Liquidation übergebene Forderung, statt Renten auf das große Schulbbuch (von Frankreich), wie anbern Staatskrebitoren, zu ertheilen, Nationaldomänen in ihrem damaligen Pachtanschlage zu überlassen und ben rückstehenden Zinsenbetrag der Kapitalien mit diesen als Kapital vereinigen zu lassen. Napoleon ist auf bieses Gesuch eingegangen und find barauf am 1. Ergänzungstag XIII (18. Sept. 1805) ben Hoke pitien mehre Nationalbomänen im Saar-Departement — "en remplacement de leurs pertes" —, wie das Dekret sich ausge drückt, überwiesen worden. Endlich ist durch das Gesetz vom 7. Sopt. 1807 die Entschädigung definitiv und vollständig regulirt und bewerk stelligt worden für alle Forderungen der Hospitien an den Staat, in ber Art, daß auch die rückstehenden Zinsen zur Kapitalsumme gezogen worden find.

Auf Betreiben des Bischofs Mannan sind die "barmherzigen Schwestern" vom h. Carl zu Nanch zur Uebernahme des Hospitalsdienstes durch Bertrag zwischen der Verwaltungs-Commission und dem Vorstand der Congregation zu Nanch vom 27. Oktob. 1810, nach höherer Senehmigung, berusen worden und am 1. April 1811 zu St. Arminen, Ansangs 8 an der Zahl, eingetreten.

Seit der Bereinigung unsres Landes mit Preußen ist nur mehr eine Beränderung in Betreff der Bereinigten Hospitien vor sich gegangen. Durch Bertrag vom 24. September 1819 haben sich nämslich die Hospitien von der 1804 bei der Ueberweisung der Abtei St. Irminen durch Napoleon übernommenen Berpflichtung gegen den Staat, jederzeit 100 Betten für kranke Soldaten bereit zu halten, bei dem preußischen Gouvernement losgekauft. Diese Loskaufung ist in der Weise effektuirt worden, daß die Hospitien das Catharinen:

,

und das Agneten kloster, jenes jetzt Militär-Lazareth, dieses Caserne, für die Summe von 41,000 Frk. überlassen und von dieser Summe 14,400 zur Loskaufung von obiger Verpflichtung in Abzug gebracht haben.

Dieses ist die Geschichte unsrer Hospitäler seit dem Einrücken der Franzosen in unser Land. Daß dieselben, so wie sie früher vor ihrer Vereinigung in St. Irminen katholisches Stiftungsversmögen gewesen waren, also auch solches während der französischen Herrschaft und herab bis auf die Gegenwart geblieben sind, habe ich in einer eigenen — als Manuscript gedruckten — Denkschrift über die "Vereinigten Hospitien" oder das "Vürgerhospital" historisch und juristisch nachgewiesen.

Anlegung des neuen städtischen Kirchhofs und die neuen Gesetze über die Polizei der Kirchhöfe (1804—1808).

Wie es mit den Kirchhöfen und Begräbnißstätten überhaupt in unfrem Lande dis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gehalten worden, haben wir im I. Bde, S. 457 ff. dieses Werkes dargelegt. Jede Pfarrei hatte ihren Kirchhof an der Pfarrkirche selbst und wurden auch häusig Leichen in den Kirchen selbst beerdigt. In den siedenziger Jahren hat Clemens Wenceslaus zuerst das Beerdigen in den Kirchen verboten; und da zudem auch die Kirchhöfe an den Kirchen in den heiden Hauptstädten, Trier und Coblenz, zu beschränkt waren, ist zu Coblenz ein neuer Kirchhof außerhalb der Stadt und zu Trier ein allgemeiner Kirchhof für alle Pfarreien der Stadt auf dem Zuckerberge angelegt worden.

An der kirchlichen Begräbnißfeier ist durch diese Verlegung der Kirchhöfe fern von den Pfarrkirchen nichts geändert worden, indem die Leichen von den Kirchen aus in dem üblichen Leichenzuge, unter Bortragung des Kreuzes, unter Gebet und Gesang von den Geistlichen auf den Kirchhof begleitet und dort eingesegnet wurden. Seit dem Sinrücken der französischen Truppen in unsere Stadt ist einige Zeit kein seierliches Begräbniß mehr gehalten worden, aus Furcht, es dürfte ein solches von der Militärverwaltung nicht gestattet werden. Die Leichen wurden daher alle ohne Kreuz und ohne Begleitung eines Geistlichen zu Grade getragen. Zu Ansange des Monats Januar (1795) begab sich aber ein Mann, dessen Frau gestorben war, zum Bolksrepräsentanten und dat um die Erlaubniß, seine Frau unter Bortragung des Kreuzes und Begleitung eines Geistlichen begraben lassen zu dürfen. Verwundert fragte dieser, wer denn solches verboten

habe, und erließ sogleich eine Aufforderung an die Stadtpfarrer, die Leichen wie gewöhnlich zu Grabe zu begleiten. So ist es denn auch fortan wieder gehalten worden dis zu der republikanischen Organisation unsres Landes unter dem Regierungscommissär Rudler im Jahre 1798, wo alle kirchliche Handlungen und religiöse Uedungen ohne Ausnahme in das Innere der Kirchen gebannt wurden, und es den Geistlichen unter schweren Strafen untersagt war, sich in kirchlichem Anzuge, mit irgend geistlichen Abzeichen außerhalb der Kirchen sehen zu lassen. Die Republikaner der neunziger Jahre führten zwar die Devise: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit; allein sie gestatteten Niemanden, als sich selber, Freiheit, und hatten solche Abneigung gegen die christliche Religion gesaßt, daß sie im öffentlichen Leben auch nicht einmal an ihre Existenz erinnert werden wollten.

Seit dem Abschluß des Concordats mußte es indessen auch hierin wieber anders werden. Denn schon in bem ersten Artikel besselben ist die freie und öffentliche Ausübung des katholischen Gultus in Frankreich zugesichert, unter jenen Bestimmungen, die das Gouvernement zur Erhaltung der Ruhe für nothwendig erachten würde Zwar sagt nun ber Art. 45 ber "organischen Gesetze," es burfe keine religiöse Ccremonie außerhalb der zum Cultus bestimmten Gebäude stattfinden in Städten, wo Kirchen für verschiedene Confessionen Allein zu Trier gab es nur katholische Kirchen und eine ganz katholische Bevölkerung, und konnte baher der Art. 45 hier keine Anwendung finden; zudem aber hat auch das Gouvernement, in Folge vieler Beschwerben der Katholiken in Städten gemischter Bevölkerung, von der Durchführung jenes Artikels Abstand genommen und hat seit 1804 die kirchlichen Geremonien stattfinden lassen nach Anordnungen der kirchlichen Behörden, unter Genehmigung der Regierung und dem Schutze der Localbehörden, wie bei Hermens in den Noten zu dem Art. 45 der organischen Gesetze in Bezug auf die Frohnleichnams: prozession und das feierliche Leichenbegräbniß nachgewiesen ist (I. Bb., S. 499 ff.).

Ist nun auch so in Folge des Concordats die feierliche Beerdigung der Leichen bei uns wieder hergestellt worden, so hat aber die Gesetzgebung in Betreff der Kirchhöse oder Begräbnißstätten eine wesentliche Beränderung erlitten. Bis zu der schrecklichen Zeit der Vergewaltigung der Kirche in der französischen Revolution waren die Kirchhöse ein Zubehör der Kirchen, wie schon die Benennung andeutet, waren Kirchengut wie die Kirchen selbst, hatten mit ihnen dieselbe Immunität und gehörte die Beschaffung, Einrichtung, Behandlung und die Aussicht über dieselben ganz unser die geistliche Gerichtsbarkeit und war durch

das canonische Recht geregelt. Die französische Revolution hat nun aber der Kirche allmälig bis in das Jahr 1793 alle Rechte entzogen und ihr ganzes Vermögen säcularisirt; und als dieselbe in dem Concordate wieder hergestellt wurde, ist ihr an Recht und Gut nur das Allernothdürstigste zugetheilt worden. In alle Gebiete des kirchlichen Lebens redete und normirte die Rapoleonische Gesetzebung hinein und hat dieselben entweder der geistlichen Gerichtsbarkeit gänzlich entzogen oder wenigstens der weltlichen Macht die Genehmigung der von der Kirche ausgegangenen Anordnungen vorbehalten. So hat sie denn auch das geistliche Recht der Kirchhöse säcularisirt, d. h. dieselben in jeder Hinsicht den Civilbehörden überantwortet.

Zu Anfang des Jahres 1804 wurde den Pfarrern durch die Friedensrichter ein Beschluß der Regierung zugestellt, worin gesagt war, daß, wenn dieselben in einem Falle Jemanden die Saframente oder das firchliche Begräbniß verweigerten, sie alsobald beim Friedens= richter oder dem Präfekten des Departements angeklagt werden könn= ten, der dann einen Verbalprozeß darüber nach Paris einzuschicken habe. Unmöglich aber konnte die Geistlichkeit die Competenz irgend einer weltsichen Behörde in der Frage, wem die Sakramente und bas firchliche Begräbniß zu gewähren ober zu verweigern seien, anerkennen. Auf Gegenvorstellungen der Bischöfe ist dann aber auch jener Beschluß nicht zur Ausführung gekommen. Dagegen aber ist in demselben Jahre unter dem 12. Juni (23. Prär. XII) ein eigenes faiserliches Defret über die Begräbnißstätten erfolgt, worin das Beerdigen inner= halb der Städte und Flecken verboten, die Anlegung neuer Kirchhöfe außerhalb angeordnet und die Einrichtung und ganze Polizei derselben der Civilbehörde übergeben ist. Es heißt nämlich in dem Defret:

Es darf teine Becrdigung in den Rirchen, Tempeln, Synagogen, Hospitälern, öfsentlichen Kapellen, überhaupt in keinem der geschlossenen Gebäude, wo die Bürger sich zur Abhaltung des Gottesdienstes verssammeln, noch auch innerhalb der Städte und Flecken, stattfinden.

Sollen außerhalb ber Städte und Flecken, in einer Entfernung von wenigstens 35 bis 40 Meter von ihrem Beringe, Pläte eigens für die Beerdigung geweiht werden. Es sollen hiezu vorzugsweise hoch gelegene, gegen Rorden exponirte Pläte gewählt und dieselben mit Mauern von wenigstens 2 Meter Höhe eingeschlossen werden. Man wird Pflanzungen (Ziergesträuch) darauf andringen, jedoch mit der nöthigen Vorsicht, um die Circulation der Luft nicht zu hindern. Nach einigen Angaben über Tiefe der Gräber, Entfernung derselben von einander und wie lange ein Grab verschlossen bleiben muß, ist dann weiter gesagt, daß die Gemeinden, welche die disherigen Kirchhöfe

aufgeben und neue außerhalb ihrer Wohnberinge anlegen mussen, ohne vorhergegangene Autorisation die nöthigen Pläte anschaffen können. Sobald aber die neuen Pläte für die Aufnahme der Leichen eingerichtet sind, müssen die bisherigen Kirchhöse geschlossen werden und in dem Zustande, worin sie sich befinden, sünf Jahre hindurch ohne irgend welche Benützung verbleiben. Nach Ablauf von fünf Jahren können diese alten Kirchhöse geschlossen gehalten werden von den Gemeinden, denen sie angehören; jedoch so, daß keine Einsäung oder Bepflanzung darauf, noch auch eine Grabung von Fundamenten sür Bauten vorgenommen wird, die dahin, daß anders verfügt worden. Wichtig sind dann aber die Artikel 15—17.

"In den Gemeinden von verschiedenen Religionsbekenntnissen soll jedes Bekenntniß eine gesonderte Begräbnißstätte haben; und in den Fällen, wo nur Ein Kirchhof vorhanden ist, soll man denselben durch Mauern abtheilen oder durch Hecken oder Gräben, in so viele Abtheilungen, als es verschiedene Religionsbekenntnisse (in der Gemeinde) gibt, mit einem besondern Eingange für jede Abtheilung, und mit Vertheilung der Käume nach Verhältniß der Seelenzahl eines jeden Bekenntnisses."

"Die Begräbnißstätten, mögen sie den Gemeinden oder Privaten angehören, sind der Autorität, der Polizei und Aufsicht der Municipals verwaltungen unterworfen."

"Die Localbehörden sind besonders beauftragt, die Beobachtung der Gesetze und Reglements, welche nicht autorisirte Ausgrabungen verbieten, zu handhaben, zu verhindern, daß keinerlei Unordnung auf den Begräbnißstätten stattfindet, oder daß man sich dort irgend eine Handlung erlaube, die der dem Andenken der Verstorbenen gebührens den Ehrsurcht zuwiderlause."

Bezüglich des Leichengepränges und der dabei üblichen religiösen Gebräuche ist ferner in den Artikeln 18 und 19 gesagt, daß die vordem für die Leichenbegleitung üblichen Ceremonien, je nach den versichiedenen Gulten, wieder hergestellt sein sollen und den Familien frei gestellt sei, in Aufwand für dieselben sich ihren Vermögensverhältnissen nach zu richten; jedoch sollen außerhalb des Veringes der Kirche und der Kirchhöfe religiöse Ceremonien nur in jenen Gemeinden statisinden, wo die Vewohner sich zu demselben Culte bekennen, in Gemäßheit des Art. 45 der organischen Gesetze (vom 18. Germ. X). Wenn aber der Geistliche eines Cultus, unter welchem Vorgeden es auch sein möge, sich erlauben sollte, seinen Dienst zur Veerdigung einer Leiche zu verweigern, so soll die Civilbehörde, sei es ex officio, sei es auf Verlangen der (betressenden) Familie einen andern Geistlichen des

selben Religionsbekenntnisses mit der Beerdigung beauftragen; jeden= falls aber (dans tous les cas) liegt es der Civilbehörde ob, die Leichen sortschaffen, vorweisen, absehen und beerdigen zu lassen.

Die übrigen Bestimmungen des Dekrets betreffen die Regulirung der Sebühren der Seistlichen und Kirchendiener für die Begräbnisse durch das Gouvernement nach Vorschlägen der Bischöse, der Consistorien (für die Protestanten) und der Präsekten, und das Recht der Fabriken resp. Consistorien, die verschiedenen Beerdigungsapparate und Ornamente, Leichenwagen, Leichentücher u. dasl. zu stellen, wogegen die für Benützung derselben eingehenden Sebühren sür die Unterhaltung der Kirchen, der Kirchhöse und des Dienstpersonals bei Begräbnissen zu verwenden seine 1).

Dieses im Sommer 1804 bereits ergangene Dekret ist erst im Nachsommer des Jahres 1808 zu Trier zur Ausführung gekommen, vermuthlich weil die Anschaffung des nöthigen Terrains für einen neuen Kirchhof außerhalb der Stadt nicht schneller bewerkstelligt werden konnte. Erst mit dem 13. August war der nunmehrige Kirchhof nördslich von der Stadt, zwischen Warien und St. Paulin, seitwärts der Straße, für die Aufnahme von Leichen vorbereitet, und wurde nunsmehr öffentlich bekannt gemacht, daß fortan alle Leichen auf diesem Kirchhofe beerdigt werden würden.

Was nun die wichtige Bestimmung des Kirchhossbekrets in dem Art. 15 angeht, der da vorschreibt, daß, falls es verschiedene Religionsbekenntnisse in einer Gemeinde gebe, entweder jedes Bekenntniß einen eigenen, gesonderten Kirchhof haben, oder, wenn nur Einer für die ganze Sinwohnerschaft vorhanden sei, derselbe nach den Religionsbekenntnissen, im Verhältniß der Seelenzahl eines jeden, abgetheilt sein solle, so hat, abgesehen davon, daß die Juden einen eigenen Kirchhosseit je gehabt hatten, eine solche Abtheilung des neuen Kirchhoss von Trier gar nicht stattgefunden, aus dem einsachen Grunde, weil es damal hierselbst noch bloß ein Religionsbekenntniß, das katholische, gegeben hat.

Wie wenig auch der Rapoleonischen Gesetzebung nachgerühmt werden kann, daß sie kirchliche Rechtsverhältnisse überall mit der der Kirche gebührenden Achtung und Billigkeit behandelt habe, so muß man doch anerkennen, daß sie in Anordnung jener Abtheilung der Kirchhöfe nach verschiedenen Religionsbekenntnissen, sowie auch in der Aufstellung des Gesetzes, daß eine Kirche nur für einen und denselben Cultus bestimmt werden dürfe, weise gehandelt, vorsichtig religiöse

<sup>1)</sup> hermens, handbuch u. s. w. 11. Bb., S. 276-287.

Anschauungen und Gefühle geschont und mancherlei ärgerlichen Reibungen und Streitigkeiten der verschiedenen Religionsbekenner vorgebeugt hat. Gegen jene von dem französischen Gesetze angeordnete Abtheilung oder Sonderung der Kirchhöse, die auch von dem geistlichen Rechte angeordnet ist, mag man allerlei Redensarten von Mangel an Toleranz vordringen, die allgemeine Ersahrung, die Thatsachen sprechen für die Zweckmäßigkeit derselben. Denjenigen, die während ihres Lebens in Kirche, Religion und Cultus mit einer andern Religionsgesellschaft nicht vereinigt sein wollten, geschieht doch kein Unrecht und keine Unbilligkeit, wenn sie auch nach ihrem Tode mit diesen andern Religionsbekennern nicht vereinigt werden; wohl aber können diese es als eine Berletzung ihrer religiösen Gesühle ausehen, wenn sie gezwungen werden, die koden Leiber dersenigen unter sich auszunehmen, deren Seelen ihrer Gemeinschaft nicht angehören wollten.

In dem Sommer des Jahres 1808 ist, wie gesagt, die Einrichtung des neuen Kirchhofs vor der Stadt vollendet gewesen, und
am 10. Oktober ist die erste Leiche auf demselben beerdigt worden.
Eine Jungser aus der Psarrei St. Gangolph, Ramens Schwickerath,
hat den Todtentanz dorthin eröffnet.

Auf dem neuen Kirchhofe fehlte nun aber noch bis zum Jahre 1815 ein Leichen haus und eine Kapelle. "Die städtische Obersbehörde, heißt es in dem Protofolle der Oberbürgermeisterei von Trier unter dem 3. Februar 1816, hegte schon lange den Wunsch, auf dem Stadtlirchhose ein Leichenhaus und eine Kapelle errichten zu können. Die Rüplichkeit der ersten Anstalt und das Interesse der zweitern sind zu allgemein gewürdigt, als daß es nöthig wäre, diese frommen Wünsche zu rechtsertigen . . . . Man freut sich daher, ankundigen zu können, daß der wohlthätige Wunsch für die Stadt Trier endlich erreicht ist, ohne daß die Stadtkasse die erste Aulage aus ihren jeht sehr geschwächten Nitteln zu bestreiten hat, indem Herr Joh. Peter Job Hermes, in der Absicht, seiner am 6. April 1815 abgelebten Frau Nutter ein würdiges Denkmal zu stisten, auf dem städtischen allgemeinen Kirchhose auf eigene Kosten ein Leichenhaus mit Kapelle hat errichten lassen").

In demselben Protofolle ist eine ausführliche Verordnung über Unlegung der Gräber, Polizei des Kirchhofs, Aussetzen der Leichen, Transport derselben in das Leichenhaus und eine Instruktion des Leichenwärters von dem Stadtrathe gegeben.

Das Kirchhofsbetret vom Jahre 1804 ist, im Ganzen genommen,

<sup>1)</sup> Erier. Chronik von 1817. S. 17.

bis auf die neuere Zeit in Kraft geblieben; nur ist ein Artikel durch eine Cabinetsorbre vom 27. August 1820 aufgehoben worden, und zwar der Art. 15, der für die verschiedenen Religionsbekenntnisse eigene, gesonderte Begräbnißstätten ober Abtheilungen mit besonderm Gingange vorschrieb. Seit der dritten Säcularfeier der Reformation (1817) hatte nämlich in Preußen Religionsmengerei im Großen begonnen, wollte man durch Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßregeln alle confessionellen Unterscheidungen aufheben, zuerst bei den beiden protestantischen Bekenntnissen ber Lutheraner und der Reformirten, in der Erwartung, daß banach auch das katholische Bekenntniß durch immer straffere Einengung von außen und durch Zersetzung im Innern zur Austösung gebracht und für die allgemeine Union reif gemacht Mit diesem Vorhaben vertrug sich allerdings die conwerden würde. fessionelle Besonderheit der Kirchhöfe nicht, die von der französischen Gesetzgebung mit ebenso vieler legislatorischer Weisheit als toleranter Schonung ber religiösen Gefühle angeordnet worden mar. Daher hat man denn jenen Art. 15 außer Kraft gesetzt und sollten fortan die Leichen ohne Unterschied der Confession durcheinander auf den Kirch= höfen beerdigt werben, so jedoch allerdings, daß die religiösen Ceremonien den Geistlichen jeder Confession lediglich überlassen blieben 1).

In Folge des päpstlichen Rescriptes vom 27. Nov. 1847 ist aber wieder Abtheilung der Kirchhöse für verschiedene Religionsbestenntnisse vorgeschrieden.

Die Widersetzlichkeit gegen die Militäraushebung im Saar=Departement (1809).

Die Kriege Napoleons gegen Oesterreich, Preußen und in Spanien in den letzten Jahren (1805—1809) hatten den französischen Armeen, ihrer Siege ungeachtet, ungeheuer viele Menschenopser gekostet. Beim Beginne des letzten Feldzugs gegen Oesterreich im Frühjahre 1809 hatte sich daher Napoleon genöthigt gesehen, nicht allein die Wannschaft von 20 und 21 Jahren einzufordern, sondern auch jene von 19 bis 20 Jahren vorgreisend heranzuziehen, was bereits nicht ohne Unzufriedenheit im Volke abgehen konnte. In Spanien hatte sich inzwischen (1808) das ganze Volk gegen die Franzosen erhoben

<sup>1)</sup> Bgl. Hermens, Handbuch u. s. w. II. Bb., S. 281. Anm. 1. 2. Chronik der Diöcese Trier, 1828. S. 774—776.

<sup>2)</sup> Siehe die Statuta des Bisth. Trier, vol. IX. p. 281 seq. vgl. das. p. 317 seq.

<sup>3.</sup> Rarg, Gefdichte bon Trier, V. Band.

und ihnen empfindliche Niederlagen beigebracht und verfuchten jett im Sommer 1809 die Englander, während Napoleon an ber Donau gegen bie Desterreicher stand, mit einer bebeutenden Truppenmacht bei Blieffingen zu landen, um auch Holland und die Rieberlande zur Erhebung anzufeuern und die Franzosen zu vertreiben. Als nun unter so bedentlichen Umständen noch bazu Napoleon am 21. und 22. Mai bei Aspern und Ekling gegen den Erzherzog Carl eine schwere Rieberlage erlitten, hat sich ber französische Polizeiminister Fouché veranlaßt gesehen, auch in ben neuen Departementen am Rhein die Rationalgarde organisiren zu lassen. Daher forberte er die Präfekten auf, durch Einberufung der Mannschaft von 20 bis 40 Jahren diese Organisation, so wie sie in den alten Provinzen schon bestebe, auch in diesen Departementen schleunigst in's Werk zu setzen. Da aber jett die mistiche Lage Napoleons und die beabsichtigte Landung der Engländer hier im Lande bekannt war, so widersette sich vielerwärts die zur Bildung der Nationalgarde einberufene Mannschaft, mit der Erklärung, der Minister sei nicht berechtigt, eine folche Organisation zu verfügen, indem nach ben bestehenden Gesetzen dies nur burch ein kaiserliches Dekret geschehen könne. Indessen ließ sich bie zu biesem Geschäfte bezeichnete Commission, bestehend aus dem Prafetten, dem das Saar-Departement commandirenden General und den Mairen des Rantons, durch diese Ginrede nicht stören. Der Prafekt Reppler zu Trier ließ sogleich eine Liste der betreffenden Mannschaft anfertigen, und, damit das Geschäft schleunigst in's Werk gesett wurde, beauftragte er statt seiner die drei Unterpräsekten in ihren Bezirken nach den eingesandten Instruktionen die Nationalgardisten auszuheben und ernannte noch dazu besondere Commissäre in Männern der einzelnen Kantone, von benen er glaubte, daß sie ein besondres Vertrauen bei den Einwohnern besäßen und die Organisation mit Erfolg betreiben helfen könnten (September 1809).

Zu Trier, wo der Präfekt und der General selber an der Spize der aushebenden Commission standen, ist die Bezeichnung des Contingents zur Nationalgarde für den Kanton Trier ruhig vorübergegangen; nur ein Individuum hat es, wie das Journal des Departements (No. 50) berichtet, au jener der Commission schuldigen Achtung sehlen lassen, und ist sogleich verhaftet worden. Ganz anders aber sind die Dinze in Prüm und Birkenfeld gekommen.

Als an dem bestimmten Tage die Commission an den betreffens den Orten und die eingeforderten Mannschaften sich eingefunden hatten, hielten jene für sich noch mehrstündige Vorberathungen zu ihrem Geschäfte über Dinge, die sonst vor der versammelten Mannschaft vorgenommen worden waren, während welcher Zeit die jungen Männer sich in den Wirthshäusern niederließen. Das Gerücht von der Lan= dung der Engländer, so wie die Nachricht, daß Napoleon mit seinem Heere an der Donau im Gedränge sei, und endlich das ungewöhnliche Vorgehen bei dieser Aushebung, für welche kein kaiserliches Detret vorliege und die nicht einmal von dem Präfekten selber abgehalten werbe, dies Alles wurde von den jungen Männern unter steigender Aufregung besprochen und ausgebeutet. Und als sie endlich in solch aufgeregtem Zustande vor die Commission kamen, protestirten sie gegen die Aushebung und bestanden darauf, daß ihnen ein kaiserliches Dekret vorgelegt werden musse. Da ihnen aber ein solches nicht vorgelegt werben konnte, weil keines vorhanden war, schritten die jungen Dlänner, erhitt, wie sie vom Trunk und von ihren stürmischen Verhandlungen aus den Wirthshäusern gekommen waren, zu Thätlichkeiten, bemächtigten sich der Listen und andrer Papiere der Commission, zerrissen dieselben, ichlugen Fenster und Thuren der Häuser, wo jene sich niedergelassen, ein, und durchzogen hierauf die benachbarten Ortschaften, überall die junge Mannschaft zu berselben Widersetlichkeit aufreizend. Go dauer= ten benn zu Prum, Birkenfeld, Rhaunen, Bernkastel und Hermeskeil die Ercesse der Mannschaft bis die mitgenommenen Reisegelder ver= zehrt waren und nun Jeder in seine Heimath zurückkehrte.

Juwischen aber war zu Wien zwischen Desterreich und Napoleon Friede geschlossen worden, und auf die Nachricht hievon waren die Engländer, weil sie allein, ohne Oesterreich zu schwach waren, einen Prieg gegen Napoleon auf dem Continente zu führen, wieder nach England zurückgekehrt.

Wan kann sich benken, welche Entrüstung sich Napoleons bemächstigte, als er in seinem Lager bei Wien die Nachricht von den Vorsgängen im Saar-Departement erhalten hat. Die erste Kunde darüber hat er nicht officiell erhalten; vielmehr hatte ein Angestellter zu Trier die Nachricht einem Verwandten im Hauptquartier Napoleons als eine Trierische Neuigkeit mitgetheilt und war dieselbe so zu den Ohren des Kaisers gekommen. Sofort gab dieser dem Baron Henri, Obristen der Gendarmerie der Kaisergarde, den Besehl, auf der Stelle mit 50 herittenen Gendarmen sich von Wien nach Trier zu begeben, um das ganze Saar-Departement außer Gesetz zu erklären, die vorsindlichen Revolutionäre vor ein Kriegsgericht zu stellen und nach voller Strenge zu bestrasen. Unerwartet kam der Obrist mit seiner Mannschaft zu Trier an, zu einer Zeit, wo in unsrem Departemente überall wieder Ruhe und Stille herrschte; daher denn großes Erstaunen und Bestürzung bei der Regierung, als der Ohrist sein Commissorium vors

zeigte, worin Auflösung der Regierung und Entlassung aller Räthe und Beamten ausgesprochen war.

Als sich die Regierung etwas von ihrer Bestürzung erholt hatte, suchte sie dem Baron begreiflich zu machen, daß von einer Rebellion bes Saar-Departements keine Rebe sein könne; zu Trier, zu Saarbrücken und anderwärts sei die Organisation ohne alle Störung vor sich gegangen; wenn sich etliche Individuen in andern Kantonen wider, setlich gezeigt hätten, so seien doch Diejenigen nicht straffällig, die baran gar keinen Antheil gehabt hätten. Die Hauptmasse der Bewohner bes Saar-Departements sei an jenen Ercessen völlig unschuldig, und musse man daher voraussetzen, daß der Kaiser, durch falsche und übertriebene Nachrichten gereizt, eine so schwere Strafe über das Depar-Daher bat man den Baron, sich vorbersamst tement verhängt habe. von den friedlichen Gesinnungen der Bewohner des Departements zu überzeugen und die Strafe so lange zu verschieben, bis er dem Kaiser mildernde Vorstellungen darüber machen könnte. Durch Vorstellungen, besonders des Bischofs Mannan, ließ Napoleon sich erbitten, die Strafe der Außergesetzerklärung des Departements zurud: zunchmen, befahl jedoch dem Obristen, alle junge Männer, die sich der Aushebung widersetzt hätten, arretiren und vor ein Kriegsgericht stellen zu lassen. Der Genbarmerie-Lieutenant Fohlbon zu Trier erhielt von dem Obristen den Befehl, die Arretirungen vorzunehmen und die gerichtlichen Untersuchungen dabei zu leiten. In Zeit von zwei Monaten waren über 300 junge Männer im Departement arretirt und durch Gendarmen in Gefängnisse nach Trier eingebracht. dieselben in neue, noch feuchte Lokale zusammengepfergt wurden, brach eine ansteckende Krankheit unter ihnen aus, an der mehre gestorben sind; selbst der Pastor Scher von Liebfrauen, der die Kranken täglich besuchte, ist ein Opfer der Seuche geworden. Indessen fuhr Fohlbon fort, die Gefangenen einzeln zu verhören und alle Aussagen zu protokolliren, mahrend die Eltern und Verwandten derselben herbeieilten, ihre Söhne loszuerflehen.

Unter dem 5. Dezember (1809) erging nun von Napoleon ein Dekret von Paris aus, dahin lautend: alle verhafteten Individuen, welche beschuldigt seien, sich bei den bewassneten und aufrührischen Rottirungen in mehren Gemeinden des Saar-Departements eingestunden zu haben, sollten vor eine Militär-Commission, die der das Departement commandirende General zu bilden habe, gebracht werden, damit die Verbrecher nach aller Strenge der Gesetze gestraft würden.).

<sup>1)</sup> Jeurnal des Saar-Dep. 1809. No. 69.

Während sich indessen die Untersuchung in die Länge zog, wurde der Obrist nach und nach mit angesehenen Personen zu Trier vertraut und überzeugte sich, daß die Widersetlichkeit durch täuschende und ver= führerische Gerüchte und durch Berauschung mit Wein und Brannt= wein bewirkt worden sei; dazu erfuhr er, daß in Holland, in den Niederlanden, und selbst in Frankreich ebenfalls solche Auftritte statt= gefunden hatten, ohne daß danach Rebe von einer Untersuchung gewesen Daher verwandte er sich nunmehr selbst für die Unglücklichen sci. beim Kaiser, der sich jetzt auch bewegen ließ zu beschließen, daß nur die Hauptanführer der Widersetlichkeit nach den Militärgesetzen bestraft werben sollten. Von diesem Augenblicke an leisteten Verwendungen angesehener Personen bei dem Obristen gute Dienste; denn sogleich wurden über zwei Drittel der Unglücklichen in Freiheit gesett; die übrigen wurden vor eine Militär-Commission, bestehend aus 9 Personen, gestellt. Diese Commission verurtheilte 10 zum Tode, 27 auf mehre Jahre, je nach erschwerenden Umständen, zu Galeerenstrafen; die übrigen wurden in Freiheit gesetzt. Unter den zum Tode Verurtheilten waren 5 aus dem Bezirk Prum, 2 aus dem Kanton Bern= kastel und 3 aus dem Bezirk Birkenfeld. Ohne daß ihnen ihr Urtheil und Schickfal bekannt gemacht worden, wurden sie auf Wagen durch Gendarmen und Militär nach Prüm, rücksichtlich nach Birkenfeld abgeführt (die aus dem Kanton Bernkastel als zum Bezirk von Trier gehörend, blieben hier); an Ort und Stelle angekommen erfuhren sie ihr Urtheil, mit dem Bedeuten, daß dasselbe nach Verlauf von zwei Stunden vollzogen werde. Und so sind die Verurtheilten zu Prüm, zu Birkenfeld und hier bei dem Kirchhof erschossen worden. Galeerenstrafe Verurtheilten sind in der Stille von Trier abgeführt worden, mußten schwere Arbeiten verrichten, denen schon in den ersten Monaten mehre erlegen sind. Die Uebrigen sind danach auf Fürbitten des Bischofs Mannan bei Napoleon in Freiheit gesetzt worden.

Die gerichtliche Procedur in dieser Angelegenheit zu Trier hat im Publikum viel Bitterkeit hinterlassen. Allgemein urtheilte man, daß die Militär-Commission mehr nach geheimen Instruktionen des Kaisers, als nach der Qualität der Bergehen ihr Urtheil gemacht habe. Auch sah man, daß der Obrist Angeklagte in Freiheit gesetzt hatte, die mehr gravirt waren, als Andre, die zum Tode verurtheilt worden sind. Auch schien das Gouvernement selber die Hauptschuld auf den Präsekten Keppler zu legen, indem es ihn abgesetzt hat, weil er nicht in eigener Person die Organisation der Nationalgarde in den Bezirken vorgenommen, wie es sonst immer geschehen war 1).

<sup>1)</sup> Nach handschriftlichen Aufzeichnungen eines gleichzeitigen Trierers.

Gründung des Armenverwahrs (Dépot de mendicité) für das Saar-Departement in dem (ehmaligen) Augustinerkloster zu Trier (1808—1812).

In bem Berichte bes Ministers bes Junern über bie Lage bes Kaiserreichs vom 5. November 1808 werden auch die "großen Waßregeln" aufgeführt, welche die Regierung zur Unterdrückung der Bettelei ergriffen habe. "Jedes Departement, heißt es darin, wird ein Depot haben, wo die Armen Subsissenz und Arbeit sinden, ein väterliches Etablissement, wo die Wohlthätigkeit den Zwang mildern, die Disciplin mit Liebe handhaben und zur Arbeit sühren wird, indem sie Gefühle einer heilsamen Scham weckt. Diese Einrichtungen werden bald eingeführt und Frankreich wird das Problem der Bertilgung der Bettelei lösen. Die Armen, die man zu keinen ehrbaren Arbeiten bringen kann und die außer dem Departement angetrossen werden, werden in Zuchthäuser gebracht, deren noch 9 errichtet werden. Die Bagabunden und Berurtheilten werden besonders gesetzt. Alle müssen durch Arbeit ihr Schicksal verbessers").

Defret vom 5. Juli bess. Jahres, worin verfügt war, daß die Bettelei im ganzen Umfange des Reichs verboten werden solle. Zu diesem Ende solle in jedem Departement ein Bettelbepot errichtet werden, und sodald ein Gebäude hiefür ermittelt und eingerichtet sei, sollte dies durch den Präsetten im Departement bekannt gemacht werden und dann alle Bettler, die keine Subsistenzmittel hätten, gehalten sein, sich in den Depot zu begeben. Diejenigen, welche sich nach Berlauf von 14 Tagen noch nicht borthin begeben hätten, sollten durch Gendarmen aufgegriffen und eingebracht werden. Landstreichende Bettler sollten verhaftet und in Arresthäuser gebracht werden. Ferner war in dem Dekrete augeordnet, daß die Kosten zur Bestreitung solcher Anstalten zugleich von dem Staatsschape, von den Departementen und den Städten oder Gemeinden bestritten werden müßten 2).

Auf Grund dieses Detretes sind von dem Präsekten Reppler die einleitenden Vorschläge für die Errichtung des Bettelverwahrs zu Trier dem Minister des Innern eingeschickt worden, worauf dieser unter dem 27. Oktober (1808) das Augustinerkloster in der Brückenstraße zu einem solchen Bettelverwahr für das Saar-Departement bestimmt und in einem eigenen aussührlichen Reglement in XVIII Titeln

<sup>&#</sup>x27;) Journal bes Saar-Dep. 1808. No. 65.

<sup>2)</sup> A. a. D. No. 43.

mit 181 Artikeln die ganze innere Einrichtung, Verwaktung und Hausordnung vorgeschrieben hat. Dieses Reglement handelt speciell über die Oberaussicht über die Anstalt, die ökonomische Verwaltung, Aufnahme der Bettler in dieselbe, weiset auf die gesetzlichen Bestimmungen in Betress der Geburten, der Testamente, der Sterbfälle und der Beerdigung hin, schreibt die Einrichtung der Betten, der Krankenssäle, die Kleidung und Nahrung vor, Sorge für Reinlichkeit und Gesundheit des Hauses, ordnet die Zeit für den Gottesdienst und gemeinschaftliches Gebet, die Arbeiten und Werkstätten, Besoldung des Beamtens, des Aussisches und Dienstpersonales u. dgl.

Unter dem 25. August 1812 ist ein neues noch ausführlicheres Reglement für diese Anstalt, in französischer und deutscher Sprache zedruckt, erschienen.

Die an das ehemalige Augustinerkloster anstoßende Kirche ist dis auf das Chor abgerissen, dieses aber zur Kirche für die Anstalt eingerichtet worden.

War dieser Bettelverwahr unter französischer Herrschaft nur für das Saar:Departement bestimmt, so ist derselbe seit dem Uebergange unsres Landes an Preußen erweitert und auf den Regierungsbezirk als "Landarmenhaus" ausgedehnt worden.

## Der Bischof Carl Mannan (1802—1816).

Dem Bischof Carl Mannay hat das Bisthum Trier so ausgezeichnete Wohlthaten zu verdanken, daß wir die Geschichte unsres Landes unter französischer Herrschaft nicht abschließen wollen, ohne wenigstens eine biographische Stizze von demselben gegeben zu haben.

Carl Mannay war geboren am 14. Oktober 1745 zu Campeir im Bisthum Clermont in Auwergne, dem nachmaligen Departement Pun du Dome. Er hat seine theologischen Studien in dem Seminar von St. Sulpice in Paris gemacht, wo ihm die Sorbonne 1775 die Doktorwürde ertheilt hat. Als junger Priester war er Hauslehrer in der Familie Tallenrand-Perigord, hatte den nachmal so vielvermögenden Tallenrand zum Schüler, wurde Canonicus und Generalvicar zu Rheims und hat 1782 von dem König das Priorat zu Lalone im Bisthum Besançon erhalten. Als danach die Verfolgung der Priester in Frankreich ausbrach, ist er mit Noth dem Tode entronnen, kam als Emigrant nach England, wo ein reicher Schottländer ihn lieb gewann und für alle seine Bedürsnisse sorge Mannay erlernte bald die englische Sprache, übernahm die Aussicht über eine geistliche Congregation und unterzog sich allen Verrichtungen der Seelsorge, so daß sich noch

lange nachher die Katholiken in Schottland seiner mit Dankbarkeit erinnerten. Nachdem unter der Consularregierung Amnestie für die Emigrirten gewährt worden, ist Mannay wieder nach Frankreich zurückgekehrt und nach dem Abschluß des Concordats 1801, wahrscheinzlich auf Empsehlung seines ehmaligen Zöglings Talleprand, auf die Liste der Bischöse gesetzt worden. Am 18. Juli 1802 erhielt er die bischösliche Weihe, ist am 19. Sept. d. J. als Bischos von Trier hier eingetroffen und am 26. d. M. in der Domkirche inthronisitzt worden.

Wie nun Mannay bis in das Jahr 1808 an der Organisation des neuen Bisthums Trier rastlos und mit glücklichem Erfolge gearbeitet, das Priesterseminar wiederhergestellt, für dieses und für die Secondärschule die noch nicht veräußerten Güter gerettet und sobann die Domschule gegründet hat, das haben wir bereits ausführlich berichtet. Bei der Anwesenheit Napolcons zu Trier im Oktober 1804 befand sich Talleprand in seinem Gefolge und hatte Wohnung genommen im bischöflichen Hofe, der ehmalige Zögling bei seinem ehmaligen Lehrer. Wie verschieden waren die Lebensbahnen, welche die beiben Männer eingeschlagen hatten, Mannan als Priester verfolgt, emigrirt, armen Ratholiken in Schottland die Heilsmittel spendend, bis Frankreich wieder zu Vernunft gekommen war, und jetzt als Bischof eines altehrwürdigen Sites sich bem Dienste ber Kirche weihend; und dagegen Tallenrand, vorerst Bischof von Autun, dann 1790 constitutioneller (geschworener) Bischof, bann verehelicht und nunmehr verschmitzter Diplomat und vielbermögender Minister des neuen Kaiserreichs. Was für Discurse mögen die beiden Männer im bischöflichen Hofe über ihre Vergangenheit und die Gegenwart geführt haben!

Inzwischen war Mannay an Ansehen bei Napoleon gestiegen, 1807 von ihm in die Shrenlegion aufgenommen worden, wurde 1809 zum Reichsbaron erhoben und 1812 zum Offizier der Shrenlegion und zum Staatsrath. Dieses sein Ansehen hat Mannay, wo sich immer Gelegenheit dazu darbot, zum Besten seines Bisthums und des Saar-Departements verwendet. In Folge der Widersetlichkeit gegen die Aushebung im Saar-Departement (1809) waren, nebst den zum Tode verurtheilten und erschossenen jungen Nännern, noch zweiundzwanzig zu Galeerenstrasen verurtheilt und schmachteten bereits Monate in schrecklichem Elend. Mannay wußte sich durch die Wachen im kaiserlichen Pallaste durchzuarbeiten, überraschte Napoleon in seinem Cadinette, siel auf die Kniec und bat um Gnade, indem er sprach: "Sire, hier ist ein Bater, der die Milde Ew. Majestät für seine Kinder anflehet." Napoleon hob ihn auf und sprach: "Sire sind ein guter Bischos", und gab den Berurtheilten die

Freiheit. Ein andermal, als er im Begriffe stand nach Paris zu reisen, ließ er von den Kanzeln der Stadt verkündigen, sosern Jemand Bittgesuche an das Gouvernement habe, möge er sich an ihn wenden; er mache sich eine Freude daraus, solche zu befürworten. Mehre Personen machten Gebrauch von dem Anerdieten und waren so glücklich, erhört zu werden. Zwei der angesehensten Bürger von Trier, Recting und Mohr, saßen schon mehre Monate wegen eines dem Kaiser mißliedigen Beschlusses im Gefängniß, in Furcht und Angst deportirt zu werden. Ohne daß von ihnen der Vischof um Intercession angegangen worden wäre, sind sie auf seine Fürsprache zu Paris frei gelassen worden.

Es scheint nun aber, daß Napoleon nach so vielen Gunstbezeugungen gegen den Bischof Mannay bei sich ergebender Gelegenheit auch
auf Gegendienste des Bischofs gerechnet hat, und dies um so mehr,
als Mannay ein überaus milder und gutmüthiger Mann war, große
Gutmüthigkeit aber, wie der h. Gregor von Nazianz gesagt, nicht ohne
Charakterschwäche zu sein psiegt. Die Gelegenheit, Gegendienste für
manche Gnaden von dem Bischofe Mannay zu erwarten, hat sich dem
Napoleon geboten bei der Berufung des Nationalconcils nach Paris
im Jahre 1811, in dessen Geschichte unser Bischof in so unerfreulicher
Weise verstochten ist, daß er darüber fast seinen ganzen Kuhm für die
liebevolle Sorgfalt um das Bisthum Trier eingebüßt und sich harte
Beschuldigungen zugezogen hat.

Als Napoleon jenes Concil nach Paris berief, gleichzeitig mit ber Versammlung des gesetzgebenden Corps, stand er auf dem Höhepunkte seines Glücks und seiner Macht; nach der drittmaligen Niederwerfung Desterreichs (1809) lag fast ganz Europa besiegt zu seinen Füßen; er hatte eine Tochter bes alten Kaiserhauses zur Che erhalten und war ihm eben ein Sohn geboren worden, dessen feierliche Taufe bei Eröffnung des Rationalconcils und des gesetzgebenden Corps, wo Bischöfe und die Abgeordneten aus dem ganzen Kaiserreiche ver= fammelt waren, vorgenommen wurde. Ueber bem Steigen seines Glückes und seiner Macht war aber auch sein Uebermuth gestiegen, jo daß er jest keine Schranken und kein Recht mehr anerkennen wollte. Obgleich das päpstliche Gebiet von allen kriegführenden Mächten als neutral auerkaunt war, so hat Rapoleon dasselbe bennoch mit seinen Truppen besetzen laffen und dazu von dem Papste die Ausweisung aller Russen, Engländer, Schweben und Sardinier aus Rom und dem Kirchenstaat gesordert, wie auch daß derselbe den russischen, englischen und schwedischen Schiffen das Einlaufen in seine Bafen verbiete, kurz, hat gefordert, daß der Papst die Feinde Napoleons auch für seine

Feinde betrachten und danach behandeln solle. Der Beigerung des Papstes war das Einrücken des Generals Miollis in Rom gesolgt und auf die Protestation des Papstes Napoleons Defret vom 17. Mai 1809 aus dem Lager dei Wien, durch welches die weltliche Souverienetät des Papstes vernichtet wurde. Darauf hatte der Papst am 10. Juni den Bann gegen Napoleon ausgesprochen und hat dieser am 6. Juli ihn in Rom gefangen nehmen und nach Savona absühren lassen.

Nach bem Verluste seines Gebiets, seiner Regierung und personlichen Freiheit war dem Papste nur noch ein geistliches Recht verblieben, mit dem er noch einigermaßen Napoleons willkurliches Schalten mit der Kirche des Kaiserreichs zügeln konnte; es war das ihm im Concordate zugesicherte Recht, den von Napoleon ernannten Bischien die canonische Institution zu geben. Seitdem aber der französische General Miollis auf Befehl des Kaisers Rom occupirt hatte, betrachtete sich der Papst als Gefangenen und verweigerte den ernannten Bischen die canonische Institution, weil er durch Gewährung derselben vor der ganzen Christenheit den Schein angenommen haben würde, "daß er sich habe verleiten lassen, von seiner Pflicht abzuweichen und durch eine öffentliche Handlung alles Dasjenige zu billigen, was er bisher feierlich mißbilligt hatte." Um so mehr bestand der Papst jest auf seiner Weigerung, ben crnannten Bischöfen die Bullen der canonischen Institution zu ertheilen, nachdem er als Gefangener nach Savona abgeführt worden war. Da nun auf diese Weise im Berlaufe einiger Jahre immer mehr bischöfliche Sitze in Frankreich und in Italien unbesetzt blieben, so mußte Napoleon entweder den Papft in Freiheit setzen und ihm sein Gebiet wieder zurückgeben ober die Bisthumer ohne Bischöfe lassen; und da er sich weder zu diesem noch zu jenem verstehen wollte, so trachtete er jetzt danach, dem Papste auch jenes noch einzige Recht zu entziehen, das Concordat von 1801 aufzuheben und burch ein neues zu ersetzen, in welchem die Ertheilung der canonischen Institution dem Metropoliten, rücksichtlich dem ältesten Bischofe, zuge sprochen oder aber dem Papste die Frist von drei Monaten geset würde, so daß, wenn in dieser Zeit die canonische Institution nicht erfolge, dieselbe dann durch den Metropoliten ertheilt werden könnte. Da aber die Zustimmung des Papstes hiezu nicht mit Gewalt zu erlangen war, so suchte Napoleon ihm dieselbe durch französische Cardinäle und Bischöfe mit Berathungen, Beschlüssen, mit Deputationen und lettlich durch das Nationalconcil abzupressen. Zu diesem rechts widrigen und lieblosen Unterfangen, den gefangenen, tief gekränkten, von Kummer und Besorgnissen außerst niedergebeugten Papst, getrennt

von den Cardinalen, mit Vorstellungen, Bitten und eingestreuten Drohungen zu bestürmen, wählte sich natürlich Napoleon solche Männer, denen er die meiste Willfährigkeit, das auszuführen, was er erreichen wollte, zutraute. Und unter diesen Bischöfen war allerdings auch unser Mannan, bei den berathenden Ausschüssen, Commissionen, bei ben Deputationen an ben gefangenen Papst, vom Jahre 1809 bis zum Jahre 1814, wo Napoleon selber stürzend seinen ganzen Raub fahren kassen mußte. Es war zuerst im November 1809, wo Napoleon eine sogenannte Kirchen = Commission nach Paris berief, bestehend aus ben beiben Cardinälen Fesch und Maury, dem Erzbischof de Barral von Eours und den Bischöfen von Nantes, Trier, Evreur und Versailles und dem Abbé Emery, Superior von St. Sulpice zu Paris, benen Napoleon Fragen zur Beantwortung vorlegte, die alle zum Zwecke hatten, alle Schuld von der Verlegenheit, in der er sich jest befand, auf ben Papst zu werfen und biesem Vorschläge zu Abanderungen in dem Kirthenregimente Frankreichs, ganz nach ben herrschsüchtigen Abfichten bes Imperators, zu machen. Gine Thatsache kennzeichnet hin= reichend den Geist, in welchem diese Commission gewirkt hat. Ungeachtet dieselbe nämlich mehre ber Artikel der organischen Gesetze, welche ber Papst seierlich migbilligt hatte, als Folge der gallikanischen Freiheiten zu rechtfertigen suchte, so hat sie dennoch einen dieser Artikel, ben 36. nämlich, herausgehoben und Napoleon um Aufhebung des selben gebeten, ber auch sofort barauf eingegangen ift. Dieser Artikel 'lautet namlich: "Die Generalvicare der erledigten Bischofs. site werden ihre Amtsverrichtungen auch nach dem Tobe ved Bischofs fortseten, so lange bie Erledigung bauert" -, eine Anordnung, die den Canones, insbesondre der Bestimmung bes Ertdentinutns zuwiderläuft, gemäß denen nach dem Tode des Bischofs Die bischöfliche Gerichtsbarkeit von Rechts wegen dem Domkapitel zu-Heht, das dieselbe durch einen von ihm gewählten Capitelsvicar auszuüben hat. Auf ben ersten Blick sollte man nun meinen, jene Kirchen= Commission Rapoleous habe mit ihrem Gesuche um Aufhebung jenes Attitels die Gesetzgebung der organischen Artikel in nähere Ueberein-Kimmung mit dem Tridentinum bringen wollen. Allein die Abstaht war eine ganz andre; sie war gegen den Papst gerichtet, indem dem Raiser das Mittel in die Hand gegeben werden sollte, ohne die canonische Institution der von ihm ernannten Bischöfe durch den Papst fertig zu werden; und zwar in der Weise, daß er die von ihm ernann= ten Bischöfe sofori von den Domkapiteln zu Capitelsvicaren wählen ließ, damit sie als solche die Abministration der Diöcesen fortführten, ohne ber papstlichen Institution zu bedürfen. Dies lettere Berfahren

aber, nämlich einen gewählten Bischof zum Vicar bes Capitels zu wählen, war abermal gegen Canones allgemeiner Concilien und Constitutionen ber Papste, und hat daher Pius VII. dasselbe seierlich verboten. Durch jenes Borgehen der Kirchen Commission ist daher der Papst in noch größere Bedrängniß gekommen, als er vorher gewesen, und mußte die Berwirrung der kirchlichen Angelegenheiten Frankreichs zunehmen. Sin Beispiel davon ist der heillose Zustand des Bisthums Nachen damal gewesen, für das Napoleon, nach dem Tode Berdolets 1809, den Le Camus zum Bischof gewählt und sodann das Capitel ausgessorbert hat, denselben zu seinem Vicar zu wählen, was dasselbe denn auch (Nov. 1810) gethan und zudem auch noch zugleich die bisherigen Generalvicare Fonk und Klinkenberg bestätigt hat; ein Versahren, das offendar aller Rechtlichkeit entbehrte.

Als Napoleon auf jenem Wege nicht zum Ziele gelangte, berief er 1811 einen zweiten Kirchenrath nach Paris, bestehend aus den Mitgliebern des vorigen, benen noch einige andere Bischöfe beigegeben waren, ohne Zweifel, um durch eine größere Anzahl ben Beschlüssen ein größeres Gewicht in den Augen des Papstes zu geben. Kirchenrath sollte dem Kaiser die beiden Fragen beantworten, an wer man sich zu wenden habe, um die nöthigen Dispensen zu erhalten, nachbem jede Communication zwischen den Unterthanen des Kaisers und dem Papste aufgehört habe; dann, welches das gesetzliche Mittel sei, um den von dem Kaiser ernannten Bischöfen die canonische Inftitution zu verschaffen, nachdem sich der Papst weigere, die desfallsigen Bullen auszufertigen. Anstatt die rechte Antwort auf die lettere Frage zu geben, hat der Kirchenrath das Benchmen des Papstes mißbilligt und den Vorschlag gemacht, dem Concordate eine Clausel beizufügen, welche den Papft verpflichte, innerhalb einer bestimmten Zeit die canonische Institution zu ertheilen, und, falls der Papst hierauf nicht ein: gehe, ein Nationalconcil zu versammeln, zugleich aber eine Deputation an ben Papst zu schicken, um ihn über den Stand der Dinge aufzuklären. Als diese Antwort von dem Kirchenrath in corpore dem Kaiser überreicht werden sollte, und dieser sich in einer langen und heftigen Rebe gegen den Papst ergangen hatte, schwiegen die beiden Cardinale und sämmtliche Bischöfe pflichtvergessen, und war es der einzige Abbe Emery, der den Muth hatte, demselben, unter Zittern und Mißbilligung der Prälaten, den Papst in Schutz zu nehmen und zu beweisen, Wf das vorgeschlagene Nationalconcil selber keine Macht habe, wenn & die Billigung des Papstes nicht habe, und daß vor Allem diesem seine Freiheit und Unabhängigkeit wieder gegeben werden musse.

Napoleon beschloß hierauf, ein Rationalconcil für den 9. Juni

1811 nach Paris zu berufen und vorher noch eine Deputation an den Papst nach Savona abzuschicken. Daß für diese lettere dem Erzbischof von Tours und dem Bischofe von Nantes, die sich in Allem den Absichten des Kaisers fügten, auch unser Mannan wieder beigegeben mar, zeugt immerhin bafür, daß er von Napoleon jenen Beiden an Nach= giebigkeit gleichgestellt wurde. Der Kaiser selbst diktirte die Instruktionen, nach welchen jene Deputation handeln sollte. Waren auch die Zugeständnisse, die Napoleon vom Papste forderte, unmöglich gang zu gewähren, so bestürmte die Deputation dennoch das Herz des Papstes so oft und lange, daß er theilweise Zusagen machte, ohne jedoch das betreffende Instrument zu unterzeichnen. Napoleon aber, hiemit nicht zufrieden, wollte nun durch das Nationalconcil seine Absichten voll= ständig durchsetzen. Die Botschaft des Kaisers an das Concil war ein seltsames Gemisch von Unwahrheiten und Verläumdungen gegen ben Papst und wurde mit Recht als ein Kriegsmanifest bezeichnet. Zu der Deputation, die dem Kaiser die Antworts=Adresse des Concils übergeben sollte, war auch Mannay wieder gewählt; als es aber zum Entwurf berselben kam, erhob sich der Weihbischof Maximilian von Drofte von Münfter und verlangte, man folle vor Allem den Raifer bitten, den Papst in Freiheit zu setzen. Und als weiter eine Com= mission von Bischöfen durch Stimmenmehrheit entschied, das Concil sei nicht competent, die papstlichen Institutionsbullen zu suppliren, und diese Vorgänge dem Kaiser hinterbracht worden, war der Ausgang bes Concils entschieden, indem sofort das Detret erschien: das Concil ift aufgehoben. Zwar sind die Bischöfe noch einmal zurückbeschieden worden, und abermal mählte der Kaiser eine Deputation mit den Vorschlägen an ben Papst, und barunter auch wieder unsern Mannay. Aber auch das Breve, das die Deputirten jest dem Papste abpreßten, genügte dem Kaiser nicht, und so blieben die obschwebenden Dinge unerledigt bis zu Napoleons Fall in Rußland und bei Leipzig (1813).

Im Hinblicke auf die Rolle, die Napoleon unsrem Mannan seit der Sesangennehmung des Papstes zugetheilt und die derselbe übernommen hat, ist es nicht zu verwundern, daß bei kirchlich gesinnten Männern harte Urtheile über sein Benehmen ergangen sind. In dem
"Rheinischen Merkur" von Görres (Jahr 1814, Num. 20, 21,
24 u. 44) besindet sich ein Artikel — "Die eingebrüngenen
Bischöse" —, an dessen Schlusse Görres ein canonistisches Gutsachten über die kirchlichen Zustände in dem Gouvernement des Mittels Rheines mittheilt, in welchem ein, nach unsrer Ueberzeugung allzu hartes Urtheil über Mannan ausgesprochen ist. "Im Gouvernement des Mittels Mittels Meins, heißt es daselbst, sind drei Diöcesen, die entweder

gar nicht mit rechtmäßigen Bischöfen besetzt find, ober wo ber recht mäßig Angestellte seit längerer Zeit schon abwesend ist. Das Rheinund Mosel=Departement steht unter dem Bischof von Nachen, bas Wälder-Departement unter dem von Met; das der Saar unter jenen von Trier. Die zwei erstern sind ohne Bischof, da die Romination von Rapoleon, welche die, so sich also nennen, vorzeigen, kein kirchliches Recht begründen kann. Das Saar = Departement hat einen Bischof, Herrn Mannan, der als entschiedener Anhänger Rapoleons, und als ärgster Feind des Papstes sich seither zu allen Umtrieben wider das Wohl der Kirche brauchen ließ" 1). Das ist gewiß zu hart, ist ungerecht geurtheist. Wie sehr Mannay auch gegenüber dem Papfte gefehlt hat, ein Gegner ist er nicht, viel weniger ein Feind desjelben gewesen; er hat gefehlt aus Weichheit, Furchtsamkeit und Schwäche. Ganz gewiß hat Mannay im Herzen manche Magregeln Napoleons migbilligt; allein er hatte nichts von der heroischen Tugend eines Athanasius, eines h. Paulinus von Trier an sich, es fehlte ihm ganz an dem Muthe, das gewaltthätige Vorgehen des Imperators offen zu tadeln und seine Mitwirkung bei demselben abzulehnen. Daher ist er benn auch in den letzten Jahren höchst ungern nach Paris gereist, und finde ich in handschriftlichen Notizen, daß er ein mal beim Empfange eines Einladungsschreibens von Paris so bitter lich wie ein Kind weinte, so daß alle seine Hausgenossen mit ihm meinten.

Bei dem Uebergange der Alliirten über den Khein (Januar 1814) flüchtete Mannay nach Paris. In Folge der Amnestie, die ihm im Variser Frieden zugesichert worden, kehrte er nach Trier zurück. Als ihn dann aber Napoleon nach seiner Entweichung von Slaa (Früßigher 1815) wieder in seinen Staatsrath berief, wurde ihm von dem preußischen General-Gouvernement die Alternative gestellt, entweder freiwillig dem General-Vicar die geistliche Administration zu übertragen und mit Fortbeziehung seines Gehalts sich nach Aschaffenburg zurüczziehen, oder aber mit Sperrung seines Gehalts als Staatsgesanzener auf eine Festung zu wandern. Er wählte natürlich das Erste 2). Nach dem Abschluß des zweiten Pariser Friedens hat Mannay auf die Forderung des Königs Friedrich Wilhelm III. das Bisthum Trier in die Hande des Papstes niedergelegt, wobei der König ihm eine jährliche Pension von 12,000 Frk. ausgeworfen, die

<sup>1)</sup> Der Artikel ist auch abgebruckt in den "politischen Schriften" von Borrck, berausgegeben von Marie Görrcs, I. Bb., S. 266—281.

<sup>\*)</sup> Reugebauer, die provisorische Berwaltung am Abein, G. 115.

erselbe bis zu seinem Tode bezogen hat. Unter dem 11. Nov. 1816 at er in einem Schreiben von Paris aus den Diöcesanen von Triev ine Entsagung bekannt gemacht i). Der König Ludwig XVIII. hat in danach (1820) zum Bischof von Rennes ernannt, wo er am. Dez. 1824 gestorben ist. Am 22. Dez. d. J. ist die Leichenseier ihn in dem Dome zu Trier gehalten worden 2).

tückblick. Veränderungen in den socialen Zuständen unsres Landes unter französischer Herrschaft (1794—1814).

Durch die französische Revolution hat die ganze Staatsgesellhaft unfres Landes in ihren politischen, kirchlichen und socialen Zu= änden eine völlige Umgestaltung erfahren. Die ständische Berfassung urbe aufgelöst, die Standesunterschiede hörten auf, und an ihre stelle ist ein allen Staatsbürgern gemeinsames und für Alle gleiches Wirgerthum getreten. Die Gleichheit hat daburch allerdings gewon= en; allein die Freiheit hat ebenso viel, wenn nicht mehr, eingebüßt, eil jett jeder Bürger vereinzelt und schwach, weil ohne Halt und stute einer corporativen Gliederung, dem unbeschränkten Souverain egenüberstand. Der höhere Abel unsres Landes war bereits beim lusbruch der Revolution größtentheils ausgestorben; die wenigen och übrigen Familien sind bei dem Herannahen des politischen Sturms t das Innere von Deutschland verzogen. Der reichsunmittelbare Wel hat nicht allein seine Feudalrechte, sondern auch seine Güter nts des Rheines verloren, indem die französischen Minister auf dem iongreß zu Rastadt schlechterdings alle deutsche Reichsstände, welche bit und Stimme am Reichstag hatten, bes französischen Bürgerrechts nd aller Besitzungen unter französischer Hoheit unfähig erklärt hatten, nd die Regierung danach auch die Güter berselben als Nationalgut ngezogen hat.

Auch die geistlichen Corporationen unsrest Landes, die, wie wir n III. und IV. Bande dieses Werkes gesehen haben, zahlreich und cannigsaltig waren, sind aufgelöst, ihre sämmtlichen Güter von der tegierung als Nationalgüter eingezogen und verkauft worden. Hätte can hiebei der Kirche das für ihre wahrhaft gemeinnützigen Zwecke dichtige Vermögen in eigenem Grundbesitze belassen, so würde die lustösung jener geistlichen Corporationen, so wie dieselben ziemlich

<sup>1)</sup> Statuta etc., vol. VII. p. 525 seq.

<sup>\*)</sup> Leichenrebe, von Devora.

allgemein damal waren, eben nicht zu bedauern gewesen sein. Die reichen Klöster und Stifte waren einem dichten Urwalde mit altem und schwerem Gehölze, das kein gesundes Leben mehr hatte, ähnlich geworden, der nicht allein kein nützliches Wachsthum mehr in Aussicht stellte, sonbern auch keinen jungen Nachwuchs aufkommen ließ, indem er Luft und Licht versperrte. Die Auflösung jener alterschwachen und abgelebten Körperschaften hat der Kirche das Terrain frei gemacht und gereinigt, und hat sie sehr bald in ihrer nie alternden Triebkraft geistliche Genossenschaften in jugenblicher Frische hervorgebracht, die durch ihr gemeinnütziges Wirken für die menschliche Gesellschaft in Seelsorge, Unterricht und Erziehung der Jugend und Linderung der menschlichen Leiden mit allen Werken der Barmherzigkeit sich der Hochachtung, der Liebe und des Dankes aller gutgesinnten Menschen würdig erweisen, um so mehr, als Niemand Veranlassung hat, irgend eine dieser Genossenschaften ihres zeitlichen Vermögens wegen scheel anzusehen.

Aehnlich wie mit den geistlichen Corporationen hat es sich auch mit den weltlichen, den Zünften und Innungen, unmittelbar vor der Revolution verhalten; sie sind dem Principe unbeschränkter Freiheit und Gleichheit, dem instinktiven Hasse der Revolution gegen alles corporative Leben in der Gesellschaft, als Opfer gefallen. So wenig in Abrebe gestellt werben kann, daß es in dem damaligen Zunftwesen Migbräuche, Mängel und Uebelstände gegeben hat, und daß gründliche Reformen nöthig gewesen seien, um den höhern Anforderungen ber Zeitverhältnisse zu entsprechen; eben so wenig kann verkannt werben, daß die Auflösung aller Ordnung in den Handwerken und Gewerben, die unbeschränkte Gewerbefreiheit, freie Concurrenz und Freizügigkeit Buftande in der Gesellschaft herbeigeführt haben, die langst schon von allen tieferblickenden Staatsökonomen als völlig unhaltbar erkannt worden sind. Der Gewerbe= und der Handwerkerstand bildeten ehmal in ihrer genossenschaftlichen Glieberung und Geschlossenheit, in Sicher stellung ihres materiellen Wohlstandes und mittelbar auch des sitt: lichen Charakters, den festen und gesunden Kern und Mittelstand der Gesellschaft; was sie durch Auflösung der Bande, die sie früher zusammengehalten und stark gemacht hatten, an Freiheit gewonnen haben, das haben sie an Wohlstand und solidem Charakter verloren und jene also offenbar zu theuer erkauft. Es waren daher auch noch nicht zwei volle Decennien nach Aufhebung des Zunftwesens verflossen, als sich gewichtige Stimmen über die nachtheiligen Folgen derselben in der Deffentlichkeit vernehmen ließen!). Die Revolution hat die

<sup>1)</sup> Man sehe C. heinr. Rau, über bas Zunftwesen und die Folgen

ausgefahrenen Geleise und veralteten Formen zwar zerstört, hat aber nichts Besseres an die Stelle gesett; das Bessere zu sinden, kann nun aber einmal der Gesellschaft nicht erlassen werden. Daß sie das Bedürfniß fühlt und nach Befriedigung desselben ringt, das deweisen die großen Bemühungen Schulze's und Lasalle's und die allgemeine Beachtung, die den beiderseitigen Unternehmungen zugewandt wird.

Das Princip der Gleichheit drang endlich auch bis in den Bauernstand hinein und hat die Stockgüter, die Bauernmajorate, aufzgelöst und die gleiche Theilung derselben unter alle Kinder herbeigessührt. Wie sehr sich auch diese gleiche Theilung alles Grundvermögens als gerecht und billig auf den ersten Blick empsichlt, so kann doch nicht verkannt werden, daß sie auch ihre duutle Schattenseite hat, daß durch sie eine endlose Zerstückelung der Güter, beständiger Wechsel, Unsicherheit des Vermögens, Verkümmerung der Bodenkultur, lebershandnahme der Bevölkerung durch Gründung vieler kleinen Familien nothwendig gegeben ist, und ein sester Bauernstand immer nicht versichwindet.

In Folge ber hier aufgeführten Veränderungen hat die Popuslation in unfrem Lande seit dem Anfange des laufenden Jahrhunderts außerordentlich zugenommen, ist in den Städten mehr als um das Doppelte gestiegen, indem z. B. Trier zu Anfange des laufenden Jahrhunderts wenig über 8,000 Ginwohner zählte. Durch die Aufsbedung des Zunftwesens war es jedem Handwerker gestattet, nach Belieben ein eigenes Geschäft und damit ein eigenes Hauswesen zu gründen. In Folge der Ausstösung aller Klöster und Stifte sahen sich weit mehr Personen beiden Geschlechts, als früher, veranlaßt in den Ehestand einzutreten. Es kam die allgemeine Theilbarkeit des Grundvermögens hinzu; und endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß eben seit dem Beginn der französischen Herrschaft in unsrem Lande die Schukpockenimpfung eingeführt und dadurch die große Sterblichkeit unter den Kindern bedeutend vermindert worden ist.

Was endlich Handel, Verkehr und Industrie, großentheils auch die Bodenkultur angeht, so ist Manches, das darf nicht verkannt werden, unter französischer Herrschaft weit besser geworden, als cs früher je gewesen war. Lag auch unser Departement nahe an der Grenze, so stand es doch in Verbindung mit einem arrondirten großen

der Aufhebung, eine gekrönte Preisschrift. 1816. Ferner: Reue Monatsschrift für Deutschland, Januar 1825. Trierische Chronik, 1825. S. 84-86.

<sup>1)</sup> Daß die jetigen Gesetzebungen auch diesem lebel entgegenzuarkeiten suchen, ohne recht zu wissen, wie sie es anlegen sollen, kann man ersehen aus einem gut geschriebenen Artikel der Trierischen Zeitung von 1856. No. 213.

<sup>35</sup> 

Reiche, und mußten schon baburch Verkehr und Industrie gehoben werben. So ist der Mosels und Saarwein seit jener Zeit nach außen hin weit mehr bekannt und verkauft worden. Die Abteien, andre geistliche Corporationen und adelige Familien hatten früher den Wein meistens behalten und selber consumirt; die neuen Eigenthümer, Privaten, setzen den besten Wein ab, speculirten damit, machten Reisen, um ihre Weine in Nachen, Coln, Düsselvorf und weiterhin abzusetzen. Auch wurde seither, besonders von einzelnen reichen Weinbergsbesitzen, mehr als früher zur Verbesserung des Weinbaues gethan. Saus besonders hat sich der Commerzienrath Hain in dieser Betriebsamkeit ansgezeichnet.

Aehnlich verhielt es sich mit dem Ackerbau. Die Klöster und die übrigen geistlichen Körperschaften waren ihrer Natut nach meht auf Erhalten bes Bestehenben, als auf Bermehrung ihret Einkunfte bedacht. Sie hatten ihre sogenannten "Beständer", Hofleute, Pächter, benen bie Guter zu außerst niedrigen Pachtsagen übergeben Da diese Pacht leicht zu erzielen war, so waren die Pächter auch wenig auf Verbesserung der Güter bedacht und standen für sich Daher lag noch vieles Land unbebaut, das reichlichen Ertrag hatte geben können. Nachdem diese Güter verkauft worden, haben die neuen Eigenthümer den größtmöglichen Ertrag zu erzielen gesucht; auch mußte mit bem Zunehmen ber Population immer mehr unbenüttes Land in die Eultur hereingezogen werden. Wie viel Wilbland cultivirt und wie bebeutende Verhesserungen in ber Landwirthschaft eingeführt worden seien, davon haben wir ein Beispiel an dem Matheiser Gut, das Nell angekauft hat, und von bem berichtet wird, daß er, nach einem 15jährigen Durchschnitt, auf biesem Gute jährlich dreis bis vierhundert Malter Früchte mehr gewonnen habe, als zur Zeit bes Klosters erzielt worden seien.

Die Viehzucht und der Viehhandel haben sich zu französischer Zeit in unfrem Lande sehr gehoben. Vorerst wurden in dem Bezirke Birkenfeld große Partien des schönen Hornviches aufgekauft und nach dem Innern des Reiches abgeführt. Der schnelle und vortheilhaste Absatz erhöhte die Erzielung; Futterkräuter wurden in größerer Menge gezogen, die Stallfütterung ward allgemeiner und wirkte diese ihrerseits wieder bessernd auf die Landwirthschaft. Der Erfolg im Birkenfeldischen spornte nun auch die benachbarten Gegenden zur Nacheiserung an. Aehnlich verhielt es sich mit der Schweinezucht bei dem Mittelbürger. Große Heerden junger Schweine wurden im Saar-Departement aufgekauft und in's Junere von Frankreich abzesührt. In Folge davon wurde die Zahl der Märkte zu Birkenseld,

Etier und an andern Hauptorien bes Departements bebeutend vermehrt; Trier erhielt zwölf neue Märkte, mit Beibehaltung des Matthias-, Peters- und Paulins-Marktes; Birkenfeld, das früher jährlich vier Märkte gehabt, erhielt jest zwölf, und danach sogar vierundzwanzig solcher.

Auch hat die französische Regierung in der Nähe von Trier, zu Oberemmel und zu Bennrath, eine zum Emporbringen des Ackerbaues, der Viehzucht, des Handels und des städtischen Kunstsleißes äußerst wichtige Schäferei für spanische Schafe angelegt und damit eine auszedehnke, der ganzen Gegend als Muster dienende Landwirthschaft verbunden 1).

Mit Recht schreibt ein angesehener Trierer im Jahre 1815, wo die neue Organisation in dem Großherzogthum Nieder-Rhein eingesführt werden sollte: "Es thut dem Deutschen wehe, der Wohlthaten sich rühmen zu müssen, die er einst von dem Feinde Deutschlands empfing; allein nur Wahrheit ziemt der guten Sache."

"Kaum hatte Trier, hart leidend, die ersten Stürme der gewaltigen Umwälzung überstanden, als ihm alle Begünstigungen zu Theil wurden, deren es empfänglich war." Und nachdem derselbe manche dieser Begünstigungen namhaft gemacht hat, fährt er fort: "Außerdem hatte die Stadt noch Mehres zu erwarten. Der turfürstliche Pallast war dereits zur Aufnahme einer starten Garnison in eine Caserne verwandelt; für ein dort zu errichtendes Lyceum waren schon die Borbereitungen gemacht; die ehmalige Abtei St. Maximin, durch ein Detreit zu einer Handwertsschule für dreizehn Departemente bestimmt, und die ersten Einrichtungen waren schon dazu getroffen; in Trier sollte ein großer Jahrmarkt dem Handel mit Schasen und Wolle für ganz Frankreich eröffnet werden; und die Straße von Antwerpen über Lüttich, Trier und Saarbrücken nach Straßburg und in die Schweiz, woran schon mehre Jahre mit großem Auswand gearbeitet wurde, sollte dieser Stadt neue und unübersehdare Vortheile bringen" 2).

Die Lage unsrer Stadt in der Nähe der französischen Grenze war den bei der neuen Organisation der preußischen Rheinprovinz

Diese für unser Land so nützliche Einrichtung ist bereits im April 1815 vertichtet worden. Die provisorische Administrations-Commission hat nämlich den Kest der spanischen Schafe, 99 Widder von der reinsten Art, in das Innere von Bentschland abführen, das prächtige Milch: und Zugrieh mit Ackergeräthen und Möbeln versteigern, und die Wirthschaftsgebäude, so wie über 900 Morgen, meistens vom besten Ackerlande, verpachten lassen.

a) Unsprüche und Hoffnungen der Stadt Trier bei Gelegenheit der Organissation des fönigl. preuß, Großherz. Nieder: Ribein. Bon J. B. M. Heprodt) 1815.

von ihr gehegten Hoffnungen äußerst ungünstig. Die Stadt Coln erhielt den Apellhof, Bonn die Universität, Coblenz die Provinzial: Regierung; und letztlich traten sogar Bemühungen hervor, auch noch den bischöflichen Sitz an den Rhein zu ziehen!).

Sturz Napoleons und des französischen Kaiserreichs. Vereinigung des Tricrischen Landes mit dem Königereich Preußen (1812—1816).

Nachdem der Papst den Bann über Napoleon ausgesprocen hatte, hat dieser mehrmal in Gesprächen, die er mit dem Cardinal Caprara zu Paris über biesen Gegenstand führte, mit gronie und Spott gesagt, daß, da die Bannfluche seinen Soldaten nicht die Waffen aus den Händen fallen machten, er selber darüber lache 2). Als der jelbe im Sommer 1812 seinen Feldzug nach Rußland angetreten, hat er, aus Besorgniß, es könnte ihm inzwischen sein Raub, der gefaugene Papsi in Savona, entführt werden, denselben nach Fontaineblean abführen lassen. Am 20. Juni ist der Papst, halbtodt vor Kummer und Bedrängnissen, in seinem neuen Gefängnisse angekommen, und zwei Tage danach hat Napoleon den Niemen überschritten und seine jieggewohnte Urmee in das Reich geführt, wo seinen Soldaten bie Waffen wirklich aus den Händen gefallen sind 3). Mit einem Heere, wie die Welt seit den Tagen des Perserkönigs Kerres keines gesehen hatte, berechnet auf 610,000 Mann, mar er in Rugland eingebrungen, und bei seinem Rückzuge waren ihm noch c. 58,000 übrig geblieben. Wohl hat er danach mit erneuten Kräften noch mit ziemlichem Glud gegen Preußen und Ruffen gekampft, bis die vereinigten Deere ber Allierten, der Preußen, Ruffen und Oesterreicher, in der denkwürdigen Schlacht bei Leipzig (am 18. Oktober 1813) seine Macht gebrochen haben. Die zerrüttete Urmee mußte, im fortwährenden Gebrange vor ben Siegern, möglichst schnell bas linke Rheinufer zu erreichen suchen In Mainz, wohin sich ber Hauptstrom der flüchtigen Armee ergoß, trasen solche Massen von verwundeten und frauken französischen Soldaten ein, daß in den überfüllten Spitälern, mozu Kirchen und andre öffentliche Gebäude benutt werden mußten, eine ansteckende Krantheit ausbrach, die sich schnell ausbreitete, Tausende von Menschen aus dem Militär und der Bürgerschaft von Mainz wegraffte und dann auch von den französischen Truppen überall hin, wo ihr Rückzug durch

<sup>1)</sup> A. a. O. E. 1.

<sup>\*)</sup> Pacca. hiftor. Denkwürdigkeiten, 2. Theil, G. 118.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 118 u. 119.

führte, verschleppt wurde. Auch zu Trier, wo die kranken Soldaten in dem Hospital ausgenommen wurden, griff die Krankheit unter der Bürgerschaft um sich und grassirte besonders arg in der Nähe des Hospitals, im Krahnen und in Britannien. In einem Hause in Britannien, worin zwölf Personen wohnten, sind in Zeit von zwei Monaten acht an dem Typhus gestorben; und als die achte Leiche fortgetragen war, haben die vier noch übrigen Bewohner das Haus verlassen, die Thüre geschlossen und bei Berwandten in einem andern Stadtviertel Unterkommen gesucht. Auch in Landgemeinden, wo Truppen durchkamen und Quartier nahmen, ist die Krankheit ausgebrochen. So hat das Dorf Wehlen an der Mosel allein seine Menschenliebe in Aufnahme und Berpstegung verwunderer und erkrankter Franzosen mit neunzig Opfern bezahlt.

Inzwischen waren in den Monaten November und Dezember nach dem Siege bei Leipzig die Preußen und Ruffen an den Rhein gerückt und sammelten sich zum Uebergang, um den flüchtigen Feind zu verfolgen und die deutschen Länder des linken Rheinufers von französischer Herrschaft zu befreien. In ber Neujahrsnacht von 1814 geschah der Uebergang der schlesischen Armee über den Rhein an drei Stellen, bei Coblenz, Caub und Mannheim. Die Franzosen kounten nur mehr geringen Widerstand leisten und so rückten die Preußen bereits am 2. Januar in Creuznach ein, am 5. in Bingen; am 2. fällt ihnen Coblenz in die Hände und in der Racht vom 5. auf den 6. zogen sie unter dem Obristen Grafen Henkel v. Donnersmark in Trier ein, wo dieser am 7. seine erste Bekanntmachung ergehen läßt, worin er für den ausgezeichneten Empfang dankt und an Beachtung der Proklamation des Feldmarschalls Blücher an die Bewohner des linken Rheinufers erinnert, daß jeder Bürger und Landmann ruhig in seiner Wohnung, jeder Beamte an seinem Plate bleiben und seine Dienstverrichtungen fortsetzen solle. Indessen waren aber bereits ber Präfekt und alle obern Behörden der verschiedenen Verwaltungszweige bei ber Annäherung ber preußischen Truppen geflüchtet, weswegen sich ber Obrist veraulaßt sah, unter bem 8. eine Regierungs-Commission, bestehend aus einheimischen Mitgliedern der bisherigen Regierung, zu ernennen 1).

<sup>1)</sup> In dem "statistischen Jahrbuch" zwischen dem Rhein, der Mosel und der französischen Grenze auf das Jahr 1815 von P. A. Müller wird berichtet (S. XIV): "Die höchste Gerichtsstelle dieser Länder, der Appellationshof zu Trier, saß, mit Ausenahme sehr weniger in's Innere gestüchteten Glieder, selbst an dem Tage zu Gericht, wo man vor den Thoren der Stadt sich schlug, und am zweiten Tage des Einzugs. Ein glücklicher Zusall verspätete die Ankunft des Eilboten, der allen obrigkeitlichen

Unter dem 12. Januar ist sodann aber zu Basel unter der obersten Anordnung und Leitung des Feldmarschalls Blücher eine Eintheilung der Länder auf dem linken Rheinuser in vier Generals Gouvernemente vorgenommen worden, nämlich in jene des Oberrheins, mit dem Size zu Colmar, des Mittelrheins, mit dem Size zu Nachen, und der von der Schweiz abgerissenen Länder, mit dem Size zu Besoul. Dieser Eintheilung gemäß begriff das General-Gouvernement des Mittelrheins has Saar, das Rhein- und Mosel- und das Downersderzs-Departement in sich, und erhielt unter dem 2. Februar zum General-Gouverneur den russischen Staatsrath Justus Gruner, der zum Intendanten des Saar-Departements den Athenstädt ernannt hat. Unter dem 9. März haben die Allierten auch das Wälder-Departement mit dem General-Gouvernement des Mittelrheins vereinigt und unter die Verwaltung Gruners gestellt.

Mußte nun auch der General-Gouverneur die porgefundenen Besetze und obrigkeitlichen Ginrichtungen unverändert forthesteben und die Verwaltung in der bisherigen Weise führen lassen, so gab ca boch auch eine Menge andrer Anordnungen von specifisch franzöfischem Gepräge, die dem Lande äußerst lästig waren und daher nicht allein ohne Nachtheil und Störung, sondern auch zu großer Zufriedenheit der Landesbewohner beseitigt werden konnten, zum Theil beseitigt werben mußten. So wurde benn sogleich nach dem Nebergange ber beutschen Truppen die deutsche Sprache wieder als officielle extlart; bie kurz vorher von Napoleon ausgeschriebene außerordentliche Kriegs steuer wurde (am 13. Febr.) aufgehoben und ebenso die fernere Beräußerung der Gemeindegüter siftirt. Ferner wurden burch ihn aufgo hoben die Einregistrirungsgebühren bei Sterb= und Erbschaftsfällen und Schenkungen unter Lebenben, bei Beirathsverträgen, bie fogenannten vereinigten Gebühren, die Salz= und Tabakeregie und die Douane mit ihren lästigen Plackereien. Auch hat er (ben 26. Febr.) Einführung beutscher Amtstitel an die Stelle ber bisherigen frangosischen ange-

Inzwischen drangen die Allierten immer weiter in Frankreich ein; am 31. März hielten der russische Kaiser Alexander, der König Friedrich Wilhelm III. und Fürst Schwarzenberg ihren siegreichen

Personen von Trier den unbedingten Besehl brachte, sich nach Luremburg, der Strafe bes Hochverraths, zu begeben. Dadurch wurde dem Lande eines der wichtigken Justitute, der Appellationshof, erhalten, dessen neue Bildung mit den größten Schwierigsteiten verbunden gewesen wäre." — Später aber, im Jahre 1819, ift der Appellosinach Köln verlegt worden.

Einzug in Paris und mußte Napoleon am 11. April in Fontainebleau seine Abdantung für sich, seine Erben und seine Familie unterzeichnen. In dem hierauf unter dem 30. Mai zwischen den Allierten und Frankreich abgeschlossenen (ersten) Pariser Frieden mußte das Königreich Frankreich in die (Brenzen zurücklehren, die es am 1. Januar 1792 gehabt hatte. Derselbe Friede bestimmte, daß die verschiedenen deutschen Staaten unabhängig (souverän) sein und durch ein söderatives Band vereinigt werden sollten. Und ferner ward angeordnet, daß die Souveräne, die an dem letzten Kriege Theil genommen hatten, sich zu einem Congreß in Wien versammeln sollten, um nach den Grundlinien des abgeschlossenen Friedens die weitern Bestimmungen in Vertheilung der Länder und Regelung der internationalen Verhältnisse der europäischen Staaten zu treffen.

Balb nach bem Abschlusse jenes Friedens ift nun auch eine, wenn auch vorläufig nur formelle, Veränderung in der provisorischen Verwaltung der Länder auf dem linken Rheinufer vorgenommen worden. Zufolge einer Uebereinkunft ber Allirten zu Paris vom 16. Juni wurde nämlich für die Länder zwischen dem Rhein, der Wosel und ber Saar bis zu der neuen französischen Grenze eine aus t. t. ofter= reichischen und k. bayerischen Commissären gemeinschaftlich zusammen= gesetzte Administration, mit dem Sitze zu Creuznach, aufgestellt. gegen wurden gleichzeitig die Landesdistrifte auf dem linken Ufer der Mosel unter dem Ramen eines Generalgouvernements vom Nieber= und Mittel=Rhein unter die Administration von Preußen gestellt und für dasselbe Sack zum Gouverneur ernannt. Inzwischen aber hatten sämmtliche Behörden, administrative und richterliche, wie auch die Vorsteher der Geistlichkeit, nach den bestehenden Gesetzen in den beiden Administrationsbezirken zu verfahren. War nun aber unter Justus Gruner das General-Gouvernement des Mittelrheins im Namen und auf Rechnung der hohen Alliten zemeinschaftlich verwaltet worden, so sind seit der Theilung dieses Ländercomplexes in ein Gouvernement linker und ein Gouvernement rechter Moselseite beide zwar noch im Namen der Alliirten, dagegen aber auf der linken Moselseite für Rechnung von Preußen und auf der rechten Seite für Rechnung von Desterreich und Bayern allein verwaltet worden.

Auf dem Wiener Congreß wurde (Art. XXIV der Atte) der Krone Preußen vorerst ein bedeutender Strich verschiedener Gebiete rechter Seite den Rhein entlang zugetheilt, darunter auch ein Theil der ehmaligen churtrierischen Besitzungen. Der Artikel XXV über- wies ein weit größeres Gebiet auf dem linken Rheinuser zu dieselbe Krone, in solgender Begrenzung. An dem Rheine hei Bingen hebt

die Grenzlinie an, geht hinauf die Nahe entlang bis zu der Einmunbung bes Glans, ber bann selber die Grenze bildet bis zu dem Dorfe Mebard unterhalb Lautereck. Die Stäbte Creuznach und Meisenheim mit ihren Bannmeilen jollen Preußen ganz gehören, bagegen Lautered mit Bannmeile außerhalb ber preußischen Grenze bleiben. Glan bei Medard geht die Grenzlinie über Merzweiler, Langweiler, Nieder= und Ober=Jeckenbach, Ehlenbach, Breunchenborn, Answeiler, Kronweiler, Niederbrombach, Burbach, Bojchweiler, Seubweiler, Sambach und Rinzenberg bis an die Grenze bes Kantons Hermeskeil; die hier genannten Ortschaften liegen innerhalb der preußischen Grenze und gehören Preußen ganz mit ihren Bannmeilen. Bon Rinzenberg bis an die Saar folgt die Linie den Grenzen der Kantone, und zwar so, daß die Kantone Hermeskeil und Conz (letterer jedenfalls mit Ausnahme ber Ortschaften auf bem linken Saarufer) gang bei Preußen verbleiben, während die Kantone Wabern, Merzig und Saarburg außerhalb der preußischen Grenze liegen. (Die letztgenannten drei Kantone des Saar = Departements und das ganze Departement des Donnersbergs waren in dem Art. LI der Congregakte Desterreich Von bem Puntte, wo die Grenze des Kantons Conz, oberhalb Comlingen, die Saar überschreitet, geht die preußische Grenze abwärts die Saar entlang bis zu ihrem Ausfluß in die Mosel, steigt bann aufwärts bie Mosel entlang bis zur Mündung ber Sauer, die nun selber die Grenze bildet bis an die Dur und weiter dieser entlang bis zu den Grenzen des alten Departements der Durthe. Die Ortschaften, durch welche diese Bäche fließen, sollen aber nicht getheilt werben, sondern mit ihren Bannen berjenigen Nacht gehören, auf deren Gebiet der größere Theil der Porfschaft liegt; die Bäche selber aber sollen, soweit sie die Grenze bilben, den beiden angrenzenden Mächten gemeinschaftlich zustehen. In dem alten Departemente der Durthe gehören die fünf Kantone St. Bith, Malmedy, Kronenburg, Schleiben und Eupen mit dem vordern Theil des Kuntons Aubel im Süden von Aachen Preußen u. s. w.

Die preußischen Provinzen auf beiden Usern des Mheins, bestimmte sodann weiter die Congreßakte, werden den Namen Großherzogsthum Rieder=Rhein führen und wird der König davon den Titel annehmen.

Der am 1. November 1814 zu Wien eröffnete Congreß war aber mit seinen Verhandlungen noch nicht zu Ende gekommen, als Napoleon von Elba entwich und am 20. März 1815 wieder in Pariseintraf, und die alliirten Heere abermal in Frankreich einrücken mußten. Die zu Wien versammelten Mächte sprechen die Acht gegen ihn aus

und nach dem Siege bei Belle-Alliance muß Frankreich im zweiten Pariser Frieden in seine Grenzen von 1790 zurücktreten. In Folge der jett modificirten Grenzlinie zwischen Deutschland und Frankreich kam Saarlouis mit den rechts der neuen Grenzlinie liegenden Orts schaften an der Saar mit ihren Bännen und das Saarbruckische Land an Preußen. Und ferner hat gemäß dem zwischen den Allierten am 3. Nov. 1815 über die Territorial=Ausgleichungen abgeschlossenen Vertrag der Kaiser von Desterreich die ihm im Art. LI der Congreß= Afte zugetheilten Kantone bes Saar-Departements mit einigen anbern Stücken an Preußen abgegeben, und zwar: die Kantone Saarburg, Merzig, Wadern, Tholen, Ottweiler, den von Frankreich im Jahre 1814 abgetretenen Theil des Kautons Lebach, die Reste der Kantone Conz (einschließlich ber ehemals zum Wälder-Departement gehörenben Parzellen auf dem rechten Moselufer), Hermeskeil und Birkenfeld, sowie der Kantone Baumholber und Grumbach, letterer mit Ausnahme ter Ortschaften Echenau und St. Julian, ferner ben Kanton St. Wen= bel, mit Ausnahme ber Ortschaften Saal, Niederkirchen, Bubach, Marth, hof und Ofterbrucken, endlich bie vorher zum Kanton Cusel gehörigen Ortschaften Schwarzerben, Reichweiler, Pfeffelbach, Ruthweiler, Burg-Lichtenberg und Thal-Lichtenberg 1).

In dem Artifel 49 der Wiener Congresatte war von den auf dem linken Rheinuser gelegenen und Preußen zugetheilten Ländern ein Distrikt mit einer Bevölkerung von 69,000 Seelen vorbehalten worden, mit welchem mehre deutsche Fürsten entschädigt werden sollten. Unter diesen Fürsten befand sich auch der Herzog von Sachsen-Coburg-Salfeld, der einen Länderbesit mit 25,000 Einwohnern auf dem linken Rheinuser erhalten sollte, und dem hienach Preußen verschiedene Theile des ehmaligen Saar-Departements abgetreten hat; nämlich Theile der Kantone Brumbach, Baumholder, St. Wendel, Cusel, Ott-weiler und Tholei, aus welchen Stücken der Herzog die (neuen) Kantone St. Wendel, Baumholder und Grumbach gebildet und dem ganzen Ländchen den Namen Fürsteuthum Lichtenberg gegeben hat. Dasselbe ist durch einen Staatsvertrag vom 31. Mai 1834 gegen eine jährliche Rente von 80,000 Then. an Preußen abgetreten worden 2).

In ähnlicher Weise sind kleinere Territorien an die Fürsten von Homburg und von Oldenburg abgegeben worden.

Hatte nun das Generalgouvernement des Mittel= und Nieder= Rheins (auf linker Seite der Mosel) bereits seit dem 16. Juni 1814

<sup>1)</sup> Trierische Zeitung von 1816, No. 84.

<sup>\*)</sup> Barich, Beidreibung bee Regierungsbezirfe Trier, E. 141-143.

unter der Administration von Preußen gestanden, so ist es auf Grund der Congresatte definitiv an die Krone Preußen übergeganzen. Ebenso ist auch ein großer Theil des Preußen auf der rechten Woselseite zugefallenen, disher unter gemeinschaftlicher österreichisch bayerischer Administration stehenden Gebietes bereits am 1. Juni 1815 desinitiv an Preußen übergeben worden, während noch ein Theil dieses Gebietes unter jener Administration geblieben ist, weil im Osten und Süden die Grenzen noch nicht genau bestimmt waren. Aus dem hier von jener Administration abgetretenen Gebiete (auf der rechten Moselseite bis an die Nahe) und dem jezigen Kreise Bitburg sammt den früher zum Wälder-Departemente gehörigen Ortschaften ist durch Schmitz-Großendurg ein eigener, allerdings nur provisorischer, Verwaltungs-bezirk, genannt das neue Saar-Departement, gebildet worden.

Unter bem 1. Juli 1816 hat dann endlich auch die definitive Petergabe des oben bezeichneten Gebietes, der Kantone Saarburg, Merzig u. s. w. an die Krone Preußen durch die österreichisch-baperische Administration im Namen des Kaisers stattgefunden. In demselben Jahre konnte nun auch die jetzt noch bestehende Eintheilung und Organisation der preußischen Rheinprovinz in's Werk gesetzt werden.

Noch bevor die allseitige Grenzregulirung der preußischen Rheinsprovinz zu Ende gebracht war, hat der König Friedrich Wilhelm III. eine Proklamation an die Einwohner der mit der preußischen Krone vereinigten Rheinländer (unter dem 5. April 1815) erlassen:

"Ihr werbet gerechten und milden Gesetzen gehorchen. Eure Religion, das Heiligste, was dem Menschen angehört, werde Ich ehren und schützen. Ihre Diener werde Ich auch in ihrer äußern Lage zu verbessern suchen, damit sie die Würde ihres Amtes behaupten. Ich werde die Anstalten des öffentlichen Unterrichts für Eure Kinder herstellen, die unter den Bedrückungen der vorigen Regierung so sehr vernachlässigt wurden. Ich werde einen bischöslichen Sitz, eine Universität und Bildungsanstalten für Eure Geistlichen und Lehrer unter Euch errichten").

Die neue kirchliche Organisation in unsrem Lande (1821—1824).

Nachdem das linke Rheinufer von Frankreich abgetrennt und seine Bereinigung mit Deutschland wieder hergestellt worden, konnte auch die kirchliche Organisation, die das französische Concordat von

<sup>1)</sup> Hermens Handbuch u. j. w. 11. Bb., S. 537-601.

1801 geschaffen hatte, hier nicht mehr bestehen bleiben. Bu berselben Zeit, wo Le Camus, nur ernannter aber vom Papste nicht anerkannter Bischof von Aachen, vor den deutschen Truppen geflüchtet war und Mannan von Trier mit allem Rechte veranlaßt worden, auf sein Bisthum Verzicht zu leisten, und sonach die preußische Rheinprovinz ohne Bischöse war, stand es mit der katholischen Kirche im Inpern von Deutschland, wo möglich, noch schlimmer, indem seit ber Säcularisation (1803) kein einziges Bisthum botirt worden war und die damal pen= sionirten Bischöfe im Jahre 1817 bis auf drei in Deutschland ausgestorben waren. Daher erhoben sich denn seit dem Wiener Congres und der Aufstellung der deutschen Bundesafte von allen Seiten Alagen über den trostlosen Zustand der Kirche, Erinnerungen an die Ver= sprechen der deutschen Fürsten in dem Reichs-Deputationsschlusse von 1803, und wurden Andeutungen und Vorschläge in Flugschriften gegeben, nach denen bei einer neuen Organisation zu verfahren sei. Der Vorschlag, ber ziemlich allgemein gemacht murbe, die deutschen Staaten des aufgelöften und nicht wiederhergestellten Reiches, das jest einen Rest seiner Einheit in einem Bunde gerettet habe, sollten nicht einzeln, jeder für sich, sondern alle gemeinschaftlich mit dem Papste unterhandeln und ein gemeinsames, für alle deutsche Bundesstaaten geltendes Concordat zur Herstellung und Organisation der katholischen Kirche Deutschlands abschließen, damit hiedurch ein Band mehr für die Einheit gewonnen murbe, ist nicht zur Ausführung gekommen, wohl aber der andre Borschlag, daß man wenigstens das Metropolitansystem in Anwendung bringen möge, damit nicht jeder Bischof vereinzelt dem römischen Stuhle gegenüberstände. Nachdem der König von Bayern 1817 mit Abschluß eines Concordats für sein Königreich vorangegangen war, ist unter dem 16. Juli 1821 auch die Convention zwischen dem König Friedrich Wilhelm III. und Pius VII., enthalten in der Bulle "De salute animarum", für die Organisation der katholischen Rirche in ben preußischen Staaten zu Stande gekommen.

In dieser Convention ist vorerst eine neue Circumscription der Bisthümer angeordnet. Für die Bisthümer der Rheinprovinz und Westpfalens wurde Coln Metropolitansitz, dem als Suffragandisthümer Trier, Münster und Paderborn untergeordnet sind. In den früher schon mit Preußen vereinigten Provinzen wurde die dischösliche Kirche von Posen zur Metropolitansirche erhoben und mit dem Metropolitansirche erhoben und mit dem Metropolitansirche Englen und ihr als Erzbisthum Posen-Gnesen und ihr als Suffragandisthum Culm beigegeben, während die Bisthümer Breslau und Ermland als eremte unmittelbar unter den apostolischen Stuhl gestellt wurden,

Den Kapiteln wurde die freie Wahl des Bischofs wiedergegeben '); von den beiden Dignitariern der Domtapitel hat der Papst den Propst '), der Bischof den Dekan zu wählen. Die übrigen Canonikate werden in den ungeraden Monaten des Jahres (Januar, März, Mai u. s. w.) vom Papste (auf Vorschlag des Königs), in den geraden von dem Bischofe vergeben. Die Dombicare hat der Bischof allein zu ernennen.

Zur Aushilse in der Bisitation und in Spendung ver Firmung in den so ausgedehnten Bisthümern Preußens wird jedem Bischose ein Titular=(Weih=)Bischos beigegeben, den der Bischof zu wählen hat und der Papst bestätigt. Nachen, das jetzt kein bischöslicher Sitzgeblieben ist, erhielt ein Collegiatstift.

So wie in den Conventionen der übrigen deutschen Staaten, ist auch in der Bulle De salute animarum Dotation der Bisthümer und Didcesananstalten mit liegenden Gütern stipulirt, und zwar in der Weise, daß die zur Ansstattung vom Staate ausgesetzten Jahressummen als Grundzinsen auf dazu bestimmt anzuweisende Staatswaldungen radicirt, spätestens im Jahre 1833 darauf eingetragen und von da ab durch die einzelnen Didcesen unmittelbar erhoben werden sollten. Für den Fall aber, daß dis dahin ein hinreichender Theil der Staatswaldungen von der Hypothek älterer Staatsgläubiger nicht freigestellt sein möchte, sollten nach weiterer Anordnung der Bulle mit Mitteln der Staatskasse so viele Grundstücke angekauft und den Kirchen zu eigenthümlichen: Besitze überwiesen werden, als deren erforderlich seien, um durch ihr jährliches reines Einkommen den Betrag jener Grundzinsen zu erreichen 3).

Die jährlichen Einkunfte waren aber so normirt, daß sie für Jeben der beiden Erzbischöse Preußens, von Cöln und von Posenschen, 12,000 Thlr., für Jeden der Bischöse von Trier, Münster, Paderborn und Culm 8000, für den Fürstbischof von Breslau 12,000 Thlr., nebst den Einkunften der Besitzung Würden und

<sup>&#</sup>x27;) Gemäß einem an die Kapitel gerichteten Breve baben diese sich aber vor der seierlichen Wahl vorzusehen, daß sie nicht eine dem Könige minus grata persona wählen. Nachdem nämlich der Papst den Wählern die große Berantwortlichseit an's herz gelegt dat, wenn sie nicht die würdigsten Diänner wählten, zugleich aber auch hervorgehoben, wie viel daran gelegen sei, daß zwischen der geistlichen und weltlichen Macht (kintracht besiehe, gibt er den Kapiteln die Weisung: Vestrarum partium erit. eos adsciscere, quos, praeter qualitates caeteras ecclesiastico jure praesinitas, prudentine Insuper laude commendari, nec Serenissimo Regi minus gratos esse noveritis, de quidus antequam solemnem electionis actum ex Canonum regulis rite celebretis, ut Vodis constet curabitis.

<sup>2)</sup> Dem Könige ftebt bas Borfcblagsrecht gu.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich int diese Zusage bes Staates noch heute nicht erfüllt.

jenen, die er aus dem österreichischen Gebiete seiner Diöcese bezieht, betragen sollten. Die Einkunfte für Ermland sollten einstweilen in statu quo bleiben und später eigens regulirt werden.

Ferner ward jeder Diöcese ein Seminar zugesichert; wo ein solches bestände, sollte es erhalten, wo keines bestehe, ein solches errichtet und, mit Belassung der verhandenen Besitzungen, hinreichend ausgesstattet, und, wenn nöthig, nach Bedürsniß der Diöcese erweitert werden, Ebenso verpflichtete sich der König, angemessene Wohnungen für den Bischof, die Domkapitularen und die Vicare, für die Seminare und die bischössliche Kanzlei, sosern solche nicht vorhanden seien, zu beschaffen. Sodann sind angemessene Besoldungen sür den Weihbischof — 800 Thlr. —, den Generalvicar ebensoviel, und für das Personal der bischösslichen Curie ausgeworfen. Endlich verspricht der König, Häuser sür Emeriten stranke und vienstunfähig gewordene Geistlichen) und für Demeriten zu erhalten, wo derer sind, und wo keine sind, solche zu beschaffen.

Bezüglich der innern Angelegenheiten der bischöflichen Kirchen bestimmt die Bulle, daß die Seelsorge (cura animarum) in den Metropostitans und Cathedraltirchen dem Domkapitel zustehe, und dieses zur Aussübung derselben Einen aus seiner Mitte wählen solle, den dann der Vischof zu examiniren und zu bestätigen das Recht habe (Dompsarrer). Aus den Kapitularen soll der Bischof zwei geeignete Männer wählen, dem Einen das Amt eines Pönitentiars, dem Andern das eines Dompredigers (theologus) übertragen.

Das Domkapitel zu Trier zählt, mit den beiden Dignitariern, zehn wirkliche und vier Ehren-Canoniker; der Propst bezieht an jähr-lichen Einkünften 1400 Thlr., ebenso der Dechant; die Einkünfte für die zwei ersten (ältesten) Canoniker betragen 1000, für die beiden solgenden 900 und für die jüngsten 800 Thlr.; der Ehren-Domherr bezieht 100, der Vicar 200 Thlr.

Nach der neuen Circumscription hat unser Bisthum wieder eine weit größere Ausdehnung erhalten, als es nach dem französischen Concordat gehabt hatte. Denn jest umfaßte der Sprengel die beiden Regierungsbezirfe Trier und Coblenz mit sechshundert vierunddreißig Pfarreien und bestand, auf dem linken Rheinuser, aus allen jenen Pfarreien, die vorher schon zu demselben gehört hatten und in dem Regierungsbezirk Trier lagen; sodann aus jenem Theile des jest unterdrückten Sitzes von Nachen, der zu dem Regierungsbezirk Coblenz gehört; ferner aus 132 Pfarreien, die in der Circumscription von 1801 dem Bisthum Metz zugetheilt und später (nach dem Pariser Frieden) der zeitlichen Verwaltung des Capitelsvicars von Trier

übertragen worden waren 1). Auf dem rechten Rhetnufer gehötten jetzt wieder zu unsrem Sprengel jene Pfarreien des Regierungsbezitts Coblenz, die früher zu der Erzdiöcese Trier gehört hatten, aber 1801 vismembriet und in letzter Zeit von einem apostolischen Vicar (v. Hommer) in Ehrenbreitstein abministrirt worden waren. Endlich sind nebst diesen 634 Pfarreien des preußischen Gebietes noch jene det anstoßenden kleinern Gebiete der Fürsten von Coburg, Homburg und Oldenburg unseren Diöcese zugetheilt worden 2).

In Ausführung der Bulle Do saluts animarum ist der vom Papste Les XII. gewählte und von dem Könige bestätigte Bhichof v. Hommet, nachdem er um 24. August 1824 zu Münster in West-pfalen die dischösliche Weihe erhalten, am 10. September auf seinem Size zu Trier eingetroffen und am 12. d. M. inthronisitt worden \*).

Dutch die Eintheilung unsres Bisthums in Dekanate (im Jahre 1827) ist die Benennung Pfarreien (Kantonspfarreien) und Sutscursalen (Hilfspfarreien) weggefallen und dagegen jene von Pfarreien etster, zweiter und dtitter Klasse, je nach ver Normirung des Staatsgehaltes uiter französischer Hertschaft, üblich geworben.

Hangt, den wir unsrem Werke zut Grenze gesetzt hatten.

<sup>1)</sup> Es waren dieses die früher zum Herzogthum Luxemburg gehörigen Pfarreien.
2) Seit der Aufstellung obiger Circumscription hat die Zahl der Pfarreien bis auf 718 zugenommen.

<sup>\*)</sup> Trierische Chronit von 1824, G. 194-198.

# Beilage I.

## Die republikanischen Festlieber zu Trier.

Die zur Junstration der republikanischen Feste zu Trier hier beigegebenen Lieder sind, mit Ausnahme von zweien, alle von Joh. Jak. Stammel, einem geborenen Trierer, gedichtet 1). Stammel hat mehr, als irgend ein andrer Trierer, durch Neden und Gedichte dazu beigetragen, den republikanischen Freiheitsideen in unsrem Lande Einsang zu verschaffen, und sinde ich es daher angemessen, meine Leser etwas näher mit diesem Manne bekannt zu machen.

Stammel war geboren zu Trier im Jahre 1769, machte seine Studien in seiner Vaterstadt und ist darauf in das Priesterseminar eingetreten. Damal schon zeichnete er sich durch geistige Strebsamkeit und mehr als gewöhnliche Unlagen vor vielen seiner Mitschüler aus, verlegte sich im Seminar, nebst den theologischen Studien, auch auf profane Wissenschaften, und ließ schon eine Hinneigung zu der damal herrschenden Neuerungssucht und Aufklärerei im Religions = und Unterrichtswesen zu Tage treten. Gine Beranlassung hiezu hat sich ihm im Jahre 1792 geboten durch das Erscheinen eines Schriftchens von M. F. J. Müller über den Religionsaufstand des Caspar Olevian zu Trier (1559), der eine Vorrede, gerichtet an die Trierischen Knaben, beigegeben war, in welcher der jugendliche Verfasser in gar plumper und verletzender Weise sich der Trierischen Jugend anbietet, um fie aus ihren vaterländischen Vorurtheilen, aus Aberglauben und alten Fabeln, die sie aus historischen Katechismen, Leben der Beiligen und Betrachtungsbüchern eingesogen hatten, zu befreien und sie zeitgemäß aufzuklären. Dabei mochte es der sonst gutgesinnte Mann nicht übel gemeint haben, hatte aber in der ihm sein ganzes Leben hindurch an= tlebenden Unklarheit im Denken und Unbeholfenheit in Behandlung

Bei den zwei nicht von Stammel herrührenden Festliedern sind unten die Berfasser angegeben. Uebrigens mußten alle solche Lieder vor der Beröffentlichung der Centralverwaltung vorgelegt, von ihr gutgeheißen werden, und wurden dann auf Steht der Centralverwaltung in großer Anzahl von Creinplaren gedincht und ver-dreitet.

seiner Muttersprache Gedanken und Ausdrücken eine weit größere Tragweite gegeben, als in seiner Absicht gelegen hat; und dies in solchem Maße, daß er sogar por Lebensbeschreibungen der Heiligen, auch wenn sie von allen Fabeln gereinigt seien, warnte, indem der einfältig fromme Mann immer die Handlungen der Heiligen nachzughmen suche, — "welche dem Staate nicht selten gefährlich waren."

Dieses Schriftchen Müllers, das 1789 erschienen war, ist in einem anonymen Broschürchen 1792 mit verdienter Schärse kritisirt Da Müllers Schriftchen aber der neuen Aufklärung, dem sogenannten Zeitgeiste das Wort redete und in dieser Tendenz ben Ansichten Stammels zusagte, so ist dieser, damal (1792) noch Alumnus im Seminar, gegen die fritisirende Proschure aufgetreten, um Müller als einen Freund der Aufklärung und der Trierischen Jugend in Schut zu nehmen. In diesem Schriftchen ist Stammels neuerungs süchtige Tendenz immerhin noch ganz schüchtern hervorgetreten, was aber, wie es scheint, seinen Grund barin hatte, daß er sich als Berjasser genannt hat. In ganz andrem Tone ist zwei Jahre später (1794), wo er eben die Priesterweihe empfangen hatte, seine größere anonyme Schrift "Franz von Sickingen" geschrieben, die wir bereits im I. Bande, S. 194 — 196 dieses Werkes charakteristrt haben, und die ihren Verfasser als einen bereits sehr fortgeschrittenen Schüler der damal in Frankreich herrschenden revolutionären Grundsätze bokumentirt. Der gemeine Raubritter Franz ist Stammel'n ein "Wundermann von edelem und tapferm Charakter", und der lüderliche Hutten . ist "der Berühmte", von dem er hofft, daß er "der Liebling des Zeitalters werde." Inzwischen war Stammel Pfarrer in Sufterat (bei Trier) geworden und hat als solcher 1797 unter jeinem Namen eine "Trierische Kronik für ben Bürger und Land: mann" herausgegeben, die, als populäre Geschichte bes Trierischen Landes, manche Vorzüge hat und in einer weit reinern Sprace geschrieben ist, als uns in gleichzeitigen Schriften unsres Landes zu begegnen pflegt. In demselben Jahre erschienen auch bereits einige Gedichte von ihm in dem "Trierischen Wochenblatt" (Nr. 1 u. 28), in denen poetische Anlage nicht zu verkennen ist.

Stammel hatte nun schon so lange mit den neuen Grundsäßen von Aufklärung und Freiheit in Religion, Politik und Unterrichtswesen geliebäugelt, entschieden, wo er anonym geschrieben, vorsichtig, wo er mit seinem Namen aufgetreten, daß er, als im Frühjahre 1798 die alte Ordnung in unsrem Lande aufgehoben und die republikanischen Einrichtungen eingeführt wurden, dem geistlichen Stande entsagte und

sich in die Dienste der neuen Regierung zu Trier begeben hat. Bon da an sehen wir ihn als Redner bei Installationen und Pflanzung von Freiheitsbäumen auftreten, als Dichter von Freiheitsliedern das Slück der Republik besingen oder als Publicist in dem damal von seinem Bater verlegten "Trierischen Anzeiger für das Saardepartement" die neuen Einrichtungen anpreisen; dann wieder hat er von der Centrals verwaltung den Auftrag, die Klosters und Stistsbibliotheken zu invenstarisiren oder als Regierungscommissär die Installation der neuen Behörden des Kantons Conz vorzunehmen.

Bei aller schwärmerischen Eingenommenheit für die Republik und die neue gesellschaftliche Ordnung ist Stammel doch nie leidenschaftlich und bösartig geworden, sondern hat die frühere Milde seines Charaketers beibehalten, so wie dies anch bei Wyttenbach durchaus der Fall gewesen ist.

Nach Einführung der Consularregierung hat Stammel eine Stelle an dem Bezirksgerichte zu Prüm erhalten, wo er auch geheirathet hat. Durch ein kaiserl. Dekret vom 2. April 1811 ist er als zweiter (substituirter) Staatsprocurator am Kreisgerichte zu Bonn ernannt worden, in welcher Stellung er verblieben ist bis zur Aushebung des dortigen Gerichts 1819, wo er als Staatsprocurator an das Landgericht zu Cöln versetzt worden ist. Später in Ruhestand versetzt, ist er nach Bonn zurückgekehrt, wo er den 3. April 1845, 76 Jahre alt, mit der Kirche versöhnt und mit den hh. Sakramenten versehen, in der Warstinspfarrei gestorben ist.

## Freiheitslied

bei Gelegenheit der Einsetzung der neuen Gewalten des Saardepartements, gesungen auf dem Paradeplate der Stadt Trier unter dem Freiheitsbaume.

(Rach ber Melodie: "Freuet euch des Lebens u. f. w.")

Den 1. Bentofe VI (19. Febr. 1798).

Feiernd umwindet Trierer das Freiheitsmahl! Freude verkündet Donnernd das Thal.

1.

Sie hebt sich hoch aus tiefer Nacht Die Menschheit, und mit starker Macht Durchbricht sie Finsterniß und Wahn, Und steiget himmelan.

Feiernd umwindet 2c.

3. Mary, Gefchichte von Trier, V. Band.

2.

Nicht Borurtheil, nicht frommer Trug Umbüstert ihren freien Flug: Vernunft sagt ihr, als höchste Weih', Was Wahr und Edel sei. Feiernd umwindet 2c. 3.

Sie liegt, die große Scheidewand! Es adelt nun kein Ordensband: Uns sohnt als schönste Ehrenkron Der Name Bürger schon.

4.

Berbienst nur abelt uns allhier, Durch Freiheit nur veredeln wir; Wir geben Rang und Titel hin Für reinen Bürgersinn.

5.

Zerbrochen liegt am Weihaltar Die Fessel, die so drückend war, Zertrümmert jeder eitle Tand, Den Vorurtheil erfand. 6.

Berschlungen laßt uns Hand in Hand Heut pflanzen dieses Freiheitsband: Der Menschheit hoher Genius Weih' es mit diesem Kuß.

7.

Dein Wipfel sag's den Enkeln einst, Daß du als Brüder sie vereinst: Fluch ihnen, wenn sie das nicht freut, Wie ihre Väter heut.

8.

Schwingt, Bürger, hoch den Freiheitshi Und opfert gern Gut und Blut Für's Baterland, das uns gebar Und Retterin heut war.

9.

Es lebe jeder freie Mann, Der dem Gesetz nur unterthan, Nicht zittert vor Tyrannen Wuth. Und immer redlich thut.

### Fied

auf das Fest der Vollsherrschaft (Souveranetät).

(Rach der bekannten Melodie: "Auf, auf! ihr Brüder, und seid start u. f. w.")

Gebruckt auf Befehl der Centralverwaltung.

In dir o Mensch! liegt Götterkraft: Du bist dir selbst genug: Dir drückt Bernunst den Stempel ein, Gerecht und bieder sollst du sein, Ganz ohne Falsch und Trug.

In beiner Brust liegt Allgewalt: Nur Vorurtheil gebar Regenten, Abel, Reich und Kron: Da hob sich stolz bes Zwingers Thron, Da sloh bas golbene Jahr.

Da sant des Geistes hoher Schwung, Da schwand er trauernd hin: Nur Willführ gab Gesetz und Pflicht, War jener reine Abdruck nicht Von edlerm Menschensinn. Und wehe dem, ber es gewagt, Dem Göpen sich zu nah'n, Und dann den großen Aufruf that, Für Nettung kühn im Heldenrath Zu stürzen Trug und Wahn.

Ein Opfer seines Ebelmuths, Erlag er in dem Streit Für Vaterland, für Menschenrecht Die Nachwelt gegen ihn gerecht, Nenut ihn mit Dankbarkeit.

Da sah mit seinem Feuerblick Der große Schutzgeist hin: Gelähmet war des Herrschers Hand, Zertrümmert des Despoten Band: Preis jauchzend Menscheit ihn! "Dir werbe nun ein begres Loos, So tönte dir sein Rus, Gerettet aus der finstern Nacht Bist du dem Ziel zurückgebracht, Wozu dein Gott dich schus.

Du brauchst nun keinen Vormund mehr: Dir sehlt ein Führer nicht: In dir liegt jeder Keim zur Kraft, Der Muth zu großen Thaten schafft, Der Ruf für Recht und Pflicht.

Du trägst in dir selbst das Geset: Es trügte dich noch nicht. Die Bessern wähl' zu Bätern nur: Sie leiten dich auf seine Spur, Sie zeigen dir sein Licht." Wie liebvoll bringt bein Ruf zu uns O großer Geniuß: Es wird in unfrer Seele Tag: Die Menschheit, die im Schlummer lag, Beckst du mit Baterkuß.

Bollend' in uns das große Werk, Leit' uns an deiner Hand: Noch straucheln wir den Kindern gleich, Und fern ist uns noch Gottes Reich, Noch sern das bekre Land.

Und streisen wir an unsrer Gruft Den Staub vom Geiste weg, Dann führ' uns zur Vollendung hin Dit deinem reinen Engelsinn Auf lichtem Sternenweg.

#### Tied

auf das Fest des 2. Pluviose (21. Jan.) ober die Hinrichtung des Königs Ludwig XVI.

1.

Da liegt mit Schand und Blut bedeckt, Der letzte Kapet hingestreckt; Da liegt er, seines Meineids Raub, Herabgeschleubert in den Staub.

Chor.

Auf, Bürger! frohe Siegesluft, Durchglübe eure Helbenbruft.

2.

Es strömt nicht mehr aus srecher Hand Berderben über's Baterland; Es zuckt nicht mehr das Flammenschwert, Das furchtbar rast und weit verheert.

3.

Zerrissen ist der mächt'ge Bund, Entlehnet aus der Hölle Grund, Verbannet ist durch höh're Macht, Die Herrschsucht in des Orkus Nacht.

4.

Zertrümniert sind am Bolkkaltar Die Zeichen der Despotenschaar. Uns drohet nun kein Zepter mehr: Die Freiheit leistet Schutz und Wehr. 5.

Zwar dürstet der Hianen Brut Noch itt nach freier Bürger Blut: Doch riß sein eigner Frevelsinn Schon manchen in's Verderben hin.

6.

So büßt für seine Meuterei'n Der Sarber König Kronen ein; So ahnbet ben verletten Eid Die Strenge ber Gerechtigseit.

7.

And, hebt ergrimmt das Haupt empor Des Abels und der Priester Chor, Den Thron zu retten, ihre Stüt; Umsonst; — Erloschen ist der Blit.

8.

Auf, Bürger! Preiset euer Glück, Und schwöret Treu der Republik! Auf, schwöret Haß der Despotie, Wie jedem Greul der Anarchie!

Chor:

Wir schwören Haß ber Despotie Wie jebem Greul ber Anarchie.

**36**•

9.

Geist Gottes! die dir widersteh'n, Laß sie gesanmt zu Grunde geh'n! Beschütz' dein Bolk vor Sklaverei, Und mach' die weite Erde frei!

Profeffor Birg.

## Iweites Tied

auf die Hinrichtung bes Königs.

(Rach ber fo beliebten Delobie: "Au bruit des canons," etc.)

#### Chor:

Es stürze Thron und Kron'!
Und nur gerechter Lohn
Diüß' jedem Frevler werden,
Der taub für Recht und Pflicht,
Der Bolksverträge bricht,
Der Gott sich dünkt auf Erden!
Er sinke tief von seiner Höh',
Um die sich lagern Ach und Weh!
Ihn sasse Geses Hand!
Ihm werde nie ein Baterland!

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Und söhnt ihn nur ein Blutgericht, Das ihm des Bolkes Wille spricht, Er blute! — traurig, daß nur Blut Noch kühlen muß des Lasters Wuth.

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Gernimm, o Bater ber Natur! Bernimm ben großen heil'gen Schwur: Wir schwören Daß der Fürstenzunft: Nur uns gebietet die Vernunft.

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Zerstöre auch der Dummheit Reich! Mach' deine Kinder frei und gleich! Laß sie den großen Bund erneu'n, Stets weise und stets gut zu sein.

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Und steht ein andrer Kapet auf, Dann ende baldigst seinen Lauf! Dann stähle unsern Arm mit Kraft, Der den Erdrücker niederrafft! Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Berbanne jede Tyrannei Des Geistes und der heil'gen Weih'! Laß schwinden jeden frommen Wahn! Schließ deine Priester an uns an!

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Sib Ruh' bem ganzen Erbenball! Schenk' Freiheit auch bem Weltenall! Ergänze bas zerriss'ne Band Der Bruberlieb' mit Vaterhand.

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Dann machen wir mit frohem Mund Den späten Enkeln es noch kund, Daß du nach beinem weisen Plan An Bölkern Großes hast gethan.

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Drum Brüber! hebt den Rundgesang, Und ruft bei frohem Becherklang: Es lebe jeder freie Mann, Der fühn den Fürsten tropen kann!

Es stürze Thron und Kron'l u. s. w. Es lebe jeder beutsche Mann, Der bald, wie wir, auch jauchzen kann: Triumph! zerbrochen ist das Joch, Das unsern Nacken iklavisch bog!

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Triumph! der Erdenhalbgott liegt! Bernunft und Wahrheit bat gesiegt! Bald tönt's vom sernen Rorden her: Wir braucken keine Fürsten mehr!

Es sturze Thron und Kron'! u. s. w.

## Prittes Tied

auf die Hinrichtung bes Königs.

#### Flug auf foubernine Berbreger.

Fluch ben gekrönten Ungeheuern! Die wollustrunken in Pallästen, Erpressend überspannte Steuern, Mit seilen Dirnen sich vom Volksschweiß mästen!

Fluch benen! die eidbrüchig in der Wuth Zahllose treue Menschen tödten, Und mit dem rauchenden unschuld'gen Blut Dann lächelnd den gelähmten Zepter löthen! Fluch denen, die nach Willfür Menschenrechte kränken, Und über das Gesetz sich weit erhaben denken;

Die glauben in bespot'scher Raserei, Daß sie nicht für das Volk, das Volk für sie dasei; Die Unterthanen nur sür kriechende Gestalten, Nur des Ertretens werth, für Erdenwürmer balten!

Der Blit verfolge bus Gezücht. Wüstlinge So, wie der Knab' im Sommer Schmetter= linge,

Und schleubre diese Brut der Menschheit zur Wohlthat Der Hölle dar, die sie nur ausgespien hat! (Gand, Präsident des Civil-Tribunals des Saar-Departements.)

### Hymnus

gefungen auf's Jahrgebächtniß ber Einsetzung ber obern Gewalten im Saar-Departement (ben 19. Februar).

(Rach ber alten, aber boch beliebten Melodie: "Bu Stephan fprach im Eraume" -.)

Mein freies Baterland: Es lag in Nacht versunken, Am schweren Sklavenband. Da riß die schwarze Wolke: Des Thrones Pfeiler sank. — Dem großen Frankenvolle Der wärmste Rindesbant! Ein sanfter schöner Morgen Lacht uns vom Aufgang her: Das Licht, so lang verborgen, Raubt uns kein Zwinger mehr. Es strahlt so lieblich nieder, Wibt Kraft am Pilgerstab, Lehrt Beisheit, macht uns bieber, Streift jebe bulle ab. Sie pfleget uns nicht minder, Die große Republik, Ms ihre eignen Rinder, Mit sanftem Mutterblid. Aus ihrem weisen Munde Strömt Wahrheit, Tugenbfinn: Sie führet uns zum Bunde

Der Bolter liebreich bin.

heut jauchzet wonnetrunken

Sic zeiget in den Hallen Der Väter uns die Spur: Früh lehrt sie uns schon kallen Den großen Freiheitsschwur. Sie wedt am Ahnenheerbe Im Sohn die Väter auf, Damit er auch einst werde, Was sie, im Helbenlauf. Dies Denkmal beiner Liebe Sett, Mutter, heut bein Rind: Es flihlt die reinen Triebe, Die ihm so theuer sind. Genährt in deinem Schoofe Jest schon ein volles Jahr, Erzogst du es dem Loose, Das ihm beschieben war. Wir nah'n der Bundeslade, Die unfre Rechte schützt, Die, fern von Fürsten Gnabe, Sich auf Bernunft nur flütt. Wir weih'n dir diese Zweige: Blid mild auf uns herab! An unfrer kalten Leiche Sent' fie einst mit in's Grab.

Und seu'rt zu neuen Siegen Dein Ruf die Kinder an; Dann laß sie nicht erliegen Auf ihrer großen Bahn. Zerschmettre jede Bande Am frevelhaften Thron, Und decke ihn mit Schande, Des Lasters fühnen Sohn. Du brückt mit sankter Milbe Uns an die warme Brust: An deinem Mutterbilde Labt sich der Sohn mit Lust. Schließ uns auch bald dem Bunde Der großen Franken ein, Und sprich mit frohem Nunde Den großen Bolksverein.

#### **P** d t

auf bas Fest der Jugend (ben 30. März). (Rach der Relodie: "Alles liebt und paart sich wieder" —)

Wenn in hoffnungsvoller Blüthe Mit dem Blick voll Engelgüte Sich die muntre Jugend freut: O dann fühlt sie Wonnetage! Fern ist dann noch jede Klage, Die der Gram in's Leben streut.

Rosen schmüden ihre Wangen, Still begrenzt ist ihr Verlangen, Unschulb ebelt ihr Gefühl: Und der Greis an seinem Stabe Wähnet sich noch sern vom Grabe In dem munteren Gewühl.

Wenn der Lenz die Fluren malet, Und die liebe Erde strahlet Im verjüngten Blumenkleid: Dann, dann blickt mein Aug' im Bilde Ganz das Frohe, Süße, Milde Jugenblicher Heiterkeit.

O mit welchem Wohlgefallen Füllt des Säuglings erstes Lallen Ganz der Mutter keusche Brust! Wie sie ihn an's Herz dann brücket, Zärtlich auf ihn niederblicket Voll von reinster Himmelslust.

Unter Spielen, unter Scherzen Hüpft mit leichtem, munterm Herzen Froh bas Kind burch's Leben hin; Auf der Weisheit ersten Wegen Strebt es schon den Grund zu legen Früh zum freien Bürgersinn. Reisen nun die zarten Jahre Ganz für's Schöne, Gute, Wahre, Wird zum Jüngling nun das Kind, Muthig strebt es auf zum Großen, Bricht mit Dank zugleich die Rosen, Die ihm hier beschieden sind.

Liebreich, heiter, gut und sittsam,
Sanft, gefällig und betriebsam
Soll bas beff're Mädchen sein —
Fern vom niedern Erbentriebe
Sei der Funke heil'ger Liebe
Unschuldsvoll und engelrein.

So wird es dann einst auf Erben Besser um die Menschheit werden, Schöner hier auf Gottes Welt. Reinheit, Tugend kehrt dann wieder Zu uns Sterblichen hernieder, Die oft Trug gesesselt hält.

Kinder, spornt mit neuen Krästen Euch zu den Berufsgeschäften, Hört den großen Ruf der Pflicht! Folgt der Weisheit sansten Winken, Lasset euern Muth nicht sinken, Strahlt euch nicht ein schönes Licht?

Eurer liebevollen Jugend, Eurer sanften, stillen Tugend Weih'n wir diese Kränze heut; Windet sie in eure Haare, Freut euch eurer frohen Jahre, Nütt sie mit Bescheidenheit.

Deffnet ener Herz dem Armen, Schenket gerne ihm Erbarmen: D, das segnet dort und hier! Fliegt an unsern Busen, Kinder! Seh't wir freuen uns nicht minder, Denn auch Kinder waren wir.

#### Tied

auf das Fest der Chegatten (29. April).

(Rach der befannten Melobie: "Aus bem Strome bes Genuffes" u. f. w.)

(Gebruckt auf Befehl ber Centralverwaltung.)

Dilb ein Tröpschen reiner Liebe Wuß der Vater der Natur Mild ein Tröpschen reiner Liebe Auf des Pfades rauher Spur. O in diesem edlen Triebe Hebet sich die Menschheit nur.

Wer, wer trüg' des Lebens Bürde Ohne diese Trösterin! Wer, wer stieg zu jener Würde Höherer Bollendung hin! Ohne sie — ach welken würde Bald des Geistes Kraft dahin!

Liebe bindet edle Herzen, Liebe macht uns Gott verwandt, Lehrt uns jeden Harm verschmerzen An des Weibes trauter Hand: Unter frohen Kindern scherzen, Die nur Liebe schenkt zum Pfand.

Wehe jenen niebern Seelen, Die der Liebe Muf nicht hebt, Die das große Ziel verfehlen, Dem der Wurm entgegenstrebt, Fühllos jedes Blümchen stehlen, Das der Liebe Hauch belebt.

Thränen unsrem Priesterstande, Dem der harte Hildebrand, Losgetrennt vom süßen Bande, Retten schlang um Herz und Hand — Fern vom freien Baterlande Werde sein Verbot gebannt. Was des Geistes Urfraft beuget,
Ist des Schöpfers Wille nicht.
Brüder! die der Unmuth bleichet,
Denen Gram das Herz zerbricht,
Seht die düstre Wolke weichet,
Seht das schöne Gotteslicht!

Priester, werdet Menschen wieder, Folgt der Liebe sanster Spur, Werdet Väter gut und bieder:
Schöner lacht euch dann die Flur In dem Kreise froher Brüder,
In dem Schoose der Natur.

Väter, Mütter, junge Bräute!
Dieser Tag ist euch geweiht:
Seht, mit welcher Herzensfreude,
Seht, mit welcher Dankbarkeit
Bringen wir die Kränze heute
Eurer stillen Häuslichkeit.

Hier auf Gottes schöner Erbe Seib ihr seinem Bilde gleich, Und am niebern freien Heerbe, Still an reinen Freuden reich, Trifft euch minder die Beschwerbe Und des Schickals harter Streich.

D wie liebenswerth im Kreise — Eurer kleinen muntern Schaar, Die nach guter Kinder Weise Gurem Wink stets solgsam war! Seht im Taumel schmücken Greise Wonnevoll ihr Silberhaar.

Lehrt uns stillen Herzensfrieden, Lehrt uns lieben fromm und rein: O das größte Glück hienieden Ist geselliger Berein! Wär' uns dieses einst beschieden, Eben würd' die Erde sein!

#### Tied

auf bas. Fest ber Erkenntlichkeit (29. Mai).

(Rach der Melodie: "Borihrer Sütte," 2c.)

(Gebruckt auf Befehl ber Centralverwaltung.)

Deute betet stille Der freie Mann Aus Herzensfülle Die Vorsicht an: Dankt und empfindet Sein hohes Loos, Das ihn nun bindet Vom Throne los.

Ein heil'ger Funken Wärmt unste Brust, Hebt, was gesunken, Zur reinsten Lust: Mein Nam' ist Liebe, So sanst, so milb! Und Gegenliebe Sein schönstes Bilb.

In jedem Lüftchen Ift Gotteshauch, Des Beilchens Düftchen Ift Opferrauch: Ihm jauchzt der Engel, Ihn fühlt der Burm Am kahlen Stengel, Ihm heult der Sturm.

Sinkt vor Ihm nieder! Hier ist sein Thron; Ihn ehrt ihr Brüber Durch Liebe schon. Hebt reine Hände, Ein Herz für Ihn, Kein Zauber blende Den freien Sinn. Dem Baterlande Auch Dankgefühl! Am süßen Bande Führt es zum Ziel: Schützt unfre Rechte, Wenn Zwinger broh'n, Ruft zum Gesechte Des Eblen Sohn.

Dank jenen Werthen, Die groß an Muth Im Menschen nährten Der Freiheit Gluth, Die Fessel rissen, Die ihn entehrt! Seid uns gepriesen Am Ahnenheerd.

Auch Blumenkränze Auf euer Grab, Das euch im Lenze Das Schwerbt schon gab. Mit euerm Blute Sind wir nun frei: Der Knechtschaft Ruthe Brach't ihr entzwei.

Und ihr, ihr Lieben Im stillen Kreis! Die Gutes üben Nach Götter Weis', Empfanget Kronen Der Dansbarkeit, Wo Sklaven wohnen, Sind sie entweiht.

## Tied

auf das Trauerfest des Gesandtenmordes zu Rastadt (8. Juni). (Nach der Melodie: "Auf, wer Kraft zu Thaten fühlt" —)

1.

Hier in diesen Todeshallen Fasset Grausen mein Gebein! Tief ist Hermanns Sohn gefallen! Rache! soll des Säuglings Lallen, Rache! unsre Loosung sein! 2.

Teufel würgten Engel nieder! Blutig trieft der Friedenszweig! Hört ihr lettes Stöhnen — Brüder! Rache! tönt's vom Nordpol wieder, Rache! bis zum Höllenreich! 3.

Schon erscholl am Sühnaltare Friedensruf und Brudergruß: Süß umschlang in froher Schaare Wit dem Bundestranz im Haare Eintracht uns mit Mutterfuß.

4.

Ha! da spie aus schwarzem Schlunde Hoch die Hölle ihre Brut: Ralt erstirbt am blassen Munde, Kalt der Ruf zum frohen Bunde — Wenschen lechzen Menschenblut! 5.

Auf! zu retten Menschenrechte, Seht, bas Rachschwert ist gezückt! Brüber! slieget zum Gefechte! Ha! von Eurer freien Rechte Werb' bes Neineibs Knecht zerbrückt!

6.

Hier an dieser heil'gen Stätte Weihet Euch zur Rache ein! Löset Deutschlands Sklavenkette, Unter Euren Fahnen rette Es den letten Freiheitsschein.

### Tied eines Tandmannes,

gesungen an dem Feste des Aderbaues im VII. Jahre der Republik (28. Juni).

(Rach ber befannten Melobie: "3ch hab' ein fleines Buttchen nur" -)

1.

Ich neibe nicht ben reichen Mann, Der mehr hat als ihm fruchten kann: Ich leb' im goldnen Mittelstand Ganz still und unbekannt. Ich baue Gottes Erde an, Hab' so recht meine Lust baran, Wenn Wiesen, Felder, Thal und Höh'n In voller Pracht basteh'n.

2.

Mein Hüttchen ist gar arm und klein, Doch wohnt die liebe Eintracht d'rein, Und Kinderchen, so lieb, so hold, Ein Weib so treu wie Gold.
Nich rust der frühe Tag zur Pflicht, Ich scheue Müh' und Arbeit nicht: Der droben gibt ja Sonnenschein, Sitt Wachsthum und Gebeih'n.

3.

Wenn bann die liebe Sonne strahlt, Und recht so Gottes Bild uns malt, Dann steigt bei muntrem Frobgesang Und raschem Sensenklang Ein Dankgebet zu dir empor Zum hohen, lichten Sternenchor, Für beine Lieb', für deine Macht, Für beiner Welten Pracht. 4.

Dann bringt ber Pflug an meiner Hand So leicht burch's harte, bürre Land, Und Jeder hüpft mit leichtem Sinn Zu seinem Tagwerk hin.
Des Schnitters laute Fröhlichkeit Tönt über Berg und Thäler weit: Und Wohlgeruch von Blumenduft Füllt ringsumber die Luft.

5.

Die Arbeit würzet mein Gericht,
Ich tausche meinen Milchtopf nicht
Um Leckerbissen träger Welt:
Wein-Tisch ist dieses Feld:
Da sisen Weib und Kind um mich,
Und freuen ihres Daseins sich. —
Wem's nicht gefällt auf Gottes Erd',
Ist ihrer gar nicht werth.

6.

Ein Fledchen Erbe Jebem hier, Das er bann baut mit Fleiß, wie wir: Ein Hittchen brauf, nicht reich, nicht groß, Natur! in beinem Schooß, Zufriedenheit bei niederm Herd, Den ihm sein stilles Glück gewährt, Ein Kleib, gewirkt von eig'ner Hand, Ganz ohne Pracht und Tanb: 7.

Ein Herz, das warm für Jeben schlägt, Nicht Falsch, nicht Trug, nicht Argwohn hegt, Das frei und groß das Wahre liebt, Sich gern im Wohlthun übt, Sich höher hebt an Weibes Brust, Und unter froher Kinder Lust, Das, das ist jener gold'ne Stand Im freien Baterland. 8.

Wie bankt dir nicht mein Herz dafür, D Gott! dies Loes beschied'st du mir. Sib serner Muth, gib serner Krast, Die Lust zur Arbeit schafft. Den Segen auch auf unsern Fleiß! Gott, sohne unsern sauern Schweiß! Den Frieden schenk' mit Vaterhand Auch bald dem ganzen Land!

### Hymnus auf die Freiheit

(27., 28. Juli).

Auf, Franken, eilet in's Gesechte, Es naht heran der Siegestag. Auf, zeigt, was gegen Fürstenknechte Ein frei geword'nes Volk vermag. (rep.) O Franken, sollen fremde Horden Zerstören euer Eigenthum, Und euer Glück und euern Ruhm Und Greis und Kind und Gattin morden? Ergreist das Rächerschwert, Auf, rüstet euch mit Muth, Zum Streit, zum Streit,

Was hat boch jene Räuberbande, Dies fürstliche Gesindel vor? Was will in unserm freien Lande Ein Russen: und Ulanen:Corps? (rep.) Ha, wüßtet ihr, wonach sie schnauben, Den Tigern gleich nach euerm Blut, Sie wollen euch das höchste Gut, Sie wollen euch die Freiheit rauben. Ergreift das Rächerschwert 2c. Herbei Tyrannen und Verräther, Und sprechet uns noch ferner Hohn, Herbei verruchte Missethäter, Empfanget den verdienten Lohn. (rep.) Laßt Kugeln auf die Schlösser regnen, Zerstöret jedes Räubernest, Befreit die Welt von dieser Pest, Dann werden euch die Bölker segnen. Ergreift das Rächerschwert 2c.

D Baterland, für dich zu sterben, Ist jeder Frankenschn bereit! D Freiheit, schütze beine Erben, Und stärke unsern Arm im Streit. (rep.) Zu Grunde gehen unsre Feinde, Und Preis und Ruhm begleite dich, Um beine Fahnen sammeln sich Die Völker all' und werden Freunde. Ergreist das Rächerschwert ze.

D Franken kämpst als eble Sieger, Beweist, was Kraft und Großmuth kann, Zernichtet die gekrönten Tiger Und schont den schwachen Unterthan. (rep.) Laßt Kugeln auf die Schlösser regnen, Zerstöret jedes Räubernest, Befreit die Welt von dieser Pest, Dann werden euch die Bölker segnen. Ergreist das Rächerschwert 2c.

### Holkslied

auf das Fest der Greise (27. August).

(Nach der Melodie: "Brüber! lagt une Sand in Sand 2c.")

Selig, wer am Ziele steht, Wo der Richter thronet, Wo des Himmels Palme weht, Wo Bollendung wohnet. Dem ein schönes Alter ward Gleich der muntern Jugend, Wo die Freude stets gepaart Sich mit stiller Tugend. Sanfter Schnee bebeckt fein Haar, Süßer Ernst die Wangen: Selig, wenn in froher Schaar Enkel um ihn hangen.

Hell und heiter ist sein Blick, Boll von Ruh' und Wonne, Nie getrübt vom Mißgeschick, Schön wie Gottes Sonne.

Bor bes Weltenrichters Thron, Wo Verbrecher zagen, Darf er als ein guter Sohn Freh zum Vater sagen:

"Ich empfing aus beiner Hanb, Bater! Kraft und Leben: Liebe, Freunde, Baterland Haft du mir gegeben.

Froh und gerne wirkte ich Menschenwohl und Liebe: O, wie kindlich freut' ich mich Dieser reinen Triebe! Gott! bu haft ber Freuden viel, Biele uns beschieden: Liebreich sührst du uns zum Ziel, Schenkest süßen Frieden." —

Kronen unsern Bätern heut, Kronen unsern Müttern! Ehrt mit reger Dankbarkeit Sie in frohen Liedern.

Segen ihrem grauen Haar, Das die Zeit gebleichet: Rosen ihrer Sterbebahr, Wenn ihr Tag sich neiget!

Thränen auf die kühle Gruft, Wo die Guten weilen, Wo, wenn uns die Stunde ruft, Wo wir zu ihnen eilen.

Brüber! folgt ber Bäter Spur Zu ber Tugenb Hügel: Sie führt zur Vollenbung nur Auf bes Seraphs Flügel.

#### **B** d e

auf das Fest des 18. Fruktidor, die Entbedung der Conspiration (3. September).

(Rach der Melodie: "Laut wie des Stromes donnernder Sturz 2c.")

Himmlisch und schön strahlte im Ost Freiheit! bein heiliger Funken: Bölker, im Abgrund versunken, Blicken in dir Rettung und Trost.

Schwarz wie die Nacht zogen heran Wolken auf Wolken gestemmet: Denschen, vom Schrecken gelähmet, Flehten mit Angst, Holde! dich an.

Schwer war der Kampf, Bürgerblut floß, Abel und Priester verschworen. Weil sie den Zepter verloren, Wütheten im Mutterlandsschoos.

Glücklich verscheucht ferne im West Schwand bald die büstere Wolke. Dämmernd verkündet dem Volke Mutter Natur freudig ihr Fest.

Ruhe begann, Freiheit erstegt Ihre Gesetze nun wieder: Enger verbündete Brüder Schützen bas Recht: — Willführ erliegt. Frankreichs Despot hatte schon lang Kräfte mit Kräften gemessen: Arglist versucht nun vermessen Teuslisch ihr Spiel, zaghaft und bang.

Männer im Rath, muthig und groß, Sprachen von Rückfehr der Zeiten, Welche Tyrannen entweihten. Trüber ward nun Menschheit! bein Loos.

Dunkel verhüllt lange den Plan, Sorgsam und künstlich bereitet; Helden, vom Trugschein verleitet, Schlossen dem Bund sorglos sich an.

Endlich erwacht jurchtbar und hehr Menschheit bein heiliger Rächer; Strafte die feigen Verbrecher, Bannte sie fern über bas Meer.

Feiernd begeht, Brüder! den Tag, Rettung und seligen Frieden Hat er den Bölkern beschieden. Jauchzet erfreut, Bölker, dem Tag! Freiheit! erhalt' Tugenb und Recht: Schänden dich feile Berräther, Wecke vom Stamme der Väter Muthig den Sohn, der dich dann rächt.

#### Pd t

auf das Fest des 1. Bendemiaire ober Neujahr (Gründung der Republi (22. Sept.)

(Rach ber Melobie: "Last uns ihr Brüber.")

Steige hernieber, Festlicher Tag! Fröhliche Lieber Tönen bir nach.

Zieret mit Kränzen Brüber! bas Haar, Reibet in Tänzen Mäbchen! bie Schaar.

Heute zerbrachen Scepter und Kron,. Frevler erlagen Unter bem Thron.

Mächtig erhebet Freiheit ihr Haupt, Furchtsam erbebet, Wer sie uns raubt.

Muthig burchstechen Helben die Fluth, Brüder zu rächen, Fließet ihr Blut.

Sehet, sie siegen, Schlagen den Feind: Schändlich erliegen Sklaven vereint. Rettung beginnet, Böller exsteh'n, Täuschung zerrinnet, Nebel verweh'n.

Menschen genesen Glüdlich vom Bahn, Bliden und lesen, Bas sie nie sah'n.

Irrwahn verschwindet, Knechtschaft zerbricht, Wahrheit verkündet Helleres Licht.

Dulbung und Liebe Wandeln gepaart, Wecken die Triebe Besserer Art.

Jauchzet b'rum Bürger! Freudig bem Taz, Räuber und Würger Deckt er mit Schmach.

Fühlet die Würde, Die er euch gab, Streifet die Bürde Sklaven! kühn ab.

- Cle

# Beilage II.

Der Pfarrer Feyen und die Separatisten zu Nieders emmel seit dem Jahre 1803.

Die Geschichte der Separatisten zu Niederemmel haben wir früher im Zusammenhange mit den gleichzeitigen Begebenheiten fortgeführt bis in das Jahr 1803, wo der Urheber der Spaltung, der deportirte Pfarrer Fenen, sich in Bornhofen niedergelassen hatte und von dorther in Schreiben an seine geistlichen Behörden bem Bischofe von Trier, bem erzbischöflichen Generalvicariat zu Limburg und dem Clemens Wenceslaus Gehorsam verweigerte. Entsprechend bieser seiner Stellung hat er auch in Briefen und durch mündliche Unterweisungen der bei ihm öfter ankommenden Abgeordneten seinen separatistischen Anhang an der Mosel fortwährend aufgeforbert und bestärkt, den neuen Pfarrer Feilen von Niederemmel nicht als rechtmäßigen Pfarrer anzuerkennen, ihm nicht zu gehorchen und weder von ihm noch überhaupt von einem Geistlichen der "gallikanischen Kirche," wie er sagt, die Sakramente zu empfangen. Zum lettenmal hat ce Feyen unter bem 23. Juli 1804 versucht, in einem Schreiben an den Landbechanten Kun zu Camp ben Beweiß zu führen, daß er gegen seine geistliche Behörde und gegen die ganze Geistlichkeit von Frankreich im Rechte sei. Seine Argumentation ist kurz diese. Christus hat den h. Petrus zum Oberhaupt der Kirche eingesett; den Nachfolgern besselben ist Jeder Gehorsam schuldig; benn "wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und Publikan -. " Nun aber sagt die französische Geschgebung, kein Bischof, Pfarrer oder sonst Jemand burfe ein Breve, eine Bulle u. dgl. vom Papste annehmen, es seien denn dieselben von der Regierung Die Bischöfe und Pfarrer haben aber diese Gesetze beschworen, wollen also die Kirche, den h. Petrus, nicht hören, als. nur unter jener Bedingung; sie sind dadurch ungehorsam gegen die Rirche, sind von ihr abgewichen. Die frankische Gesetzgebung sage weiter. Niemand dürfe Gelübde ablegen; dies sei aber gegen Gottes Gebote. Dieselbe Gesetzgebung lose sakramentalisch geschlossene Chen;

dies sei in Widerspruch gegen die Kirche; und wer solches zu halten versprochen habe, der weiche ab von der Kirche, gehöre nicht mehr zu derselben.

In der österlichen Zeit besselben Jahres hat Feyen auch von seinem vorbezeichneten Standpunkte aus die an ihn ergangene Ermahnung, seine Ostern zu halten, abgewiesen. Während sieben Wochen besand sich derselbe nämlich im Gefängniß zu Coblenz; der Vicar von St. Castor besuchte ihn mehrmal und ging ihn an, seine österliche Pflicht zu erfüllen, wurde aber wiederholt (am letzten April und 1. Mai) von Feyen abgewiesen, mit der Erklärung, er könne nicht bei ihm und bei keinem Geistlichen, der sich zur gallicanischen Kirche bekenne, beichten, weil diese alle nicht mehr zur römische katholisch-apostolischen Kirche gehörten.

In Folge des letten Berichtes des Dechanten Kün zu Camp über Fenen an das Generalvicariat zu Limburg und dieses an die fürstlich-Weilburgische Regierung zu Ehrenbreitstein (im Juli und August 1804), worin Fenen als ein "gefährlicher" Mensch geschilbert war, ist derselbe am 21. August des Landes (Nassau) verwiesen worden.

Nach seiner Verweisung aus Nassau lebte Feyen in Lorig, Lorighausen (bei Bingen), fand sich aber öfter in der Wallfahrtskirche zu Bornhofen ein, und unterhielt beständig Verkehr mit seinem separatistischen Anhang zu Niederemmel, Drohn, Piesport, Trier und Nisel durch Briefe und bei ihm sich von Zeit zu Zeit einfindende Abgeordnete, denen er Instruktionen ertheilte, wie sie sich in kirchlichen Dingen zu verhalten hätten. Alle Briefe, die er seit seiner Deportation bis zum Ende seines Lebens (1818) an die Separatisten geschrieben und alle mündliche Weisungen, die er Abgeordneten gegeben hat, gleichen sich auf ein Haar, sind beständig dieselben Redensarten, indem weder Gründe noch Thatsachen bezüglich des zwischen der Kirche Frankreichs und dem apostolischen Stuhle geschlossenen Friedens bei ihm den mindesten Eingang gefunden haben. Sich immer noch für den rechtmäßigen Pfarrer von Riederemmel haltend, betrachtete er sein winziges Häuflein daselbst mit den wenigen Separatisten an den andern genannten Orten als die wahre Kirche, dagegen die sämmtlichen Christen des französischen Kaiserreichs für Abgefallene, gerade so, wie es die Donatisten ihrer Zeit in Afrika gehalten hatten. Da der Erzbischof Clemens Wenceslaus, als er vor den einrückenden französischen Truppen im Jahre 1794 das Land verlassen mußte und der Recurs an die geistlichen Behörden gehemmt war, den Pfarrern die Fakultät ertheilt hatte, in Chesachen zu dispensiren, so erachtete Tenen sich noch fertwährend im Besitze dieser Fakultät, obgleich derselbe Erzbischof und

sein Generalvicariat zu Limburg seine Absetzung und Entfernung förmlich bestätigt hatten, indem sie ihm Spendung der Sakramente und den geistlichen Verkehr mit seiner frühern Pfarrei verboten. Fenen aber fuhr fort, über Chehindernisse bei den Separatisten zu bispensiren, gab Fastenverordnungen und überschickte sogar die Gebets= formeln und Litancien, beren sich die Separatisten bedienen sollten, von seiner Hand geschricben, aus Furcht, es könnten den Seinigen Gebete in die Hände fallen, die von Scistlichen der französischen Kirche hergekommen seien und so eine Gemeinschaft mit denselben herbeiführten. Ein Mitglied der Separatistengemeinde zu Niederemmel war beauf= tragt, die Kinder zu taufen; die übrigen Sakramente sollten die Sepa= ratisten geistigerweise, b. i. durch innere Erweckung der Begierde banach, empfangen. Dabei besaß ber unglückliche Mann ein eigenes Geschick, die schlichte Gläubigkeit seiner mangelhaft unterrichteten und urtheilsunfähigen Auhänger in benselben Gigensinn hineinzukeilen, mit dem er selber behaftet war, indem er die ganz isolirte und ver= lassene Stellung derselben als eine Art Verfolgung um Christi und bes wahren Glaubens willen darstellte, dieselbe geradezu als ein Martyrium bezeichnete, in welchem sie bloß ruhig und standhaft auszuharren brauchten, um der Seligkeit ganz gewiß zu sein, spricht dabei zuweilen wie ein Visionär, dem Offenbarungen zu Theil geworden seien über die Herrlichkeit, die seinem "hauflein" im himmel auf= bewahrt werbe. Daher heißt es benn oft in seinen Briefen an "bie Gutgesinnten," wie er seine Anhänger nenut: "Seid nur standhaft, bleibet standhaft: wer jo in Standhaftigkeit stirbt, ist der Krone eines Martyrers gewiß." Und dann wieder: "Wenn ihr es wüßtet, wie ich es weiß, was für Freuden und Frohloden bei ben Heiligen im Himmel über euch ift, was euch Alles aufbewahrt ist, wenn ihr geduldig leidet, standhaft bleibet u. s. w." Ein andresmal versichert er (20. Nov. 1806), "daß in der Christnacht das liebe Jesulein ganz gewiß, gewiß persönlich bei ihnen sein werde." Sein armseliges Häuflein ist ihm die römischapostolische Kirche, außer welcher kein Heil seil Seil Ausrufe, wie O! und Ach! kehren zum Ekel in den Briefen wieder; und darunter Bersicherungen, wie diese: "Wenn ihr es wüßtet, wie ich es weiß, wie viel Engel um euch sind, euch zu schauen, ihr würdet nach Verfolgung verlangen."

So wußte Fenen einen namhaften Theil der Pfarrgenossen von Niederemmel während der ganzen Zeit der französischen Herrschaft in unsrem Lande durch trügerische Vorspiegelungen von ihrer Auserwählung, von dem göttlichen Wohlgefallen an ihrer Stellung und Standhaftigkeit und dem großen ihrer im Himmel harrenden Lohne, in ihrer gänzlichen Absonderung von der Kirche zu erhalten und zu besestigen. Und da während dieser ganzen Zeit die Separatisten allen christlichen Unterricht in der Pfarrkirche ängstlich vermieden und ihre Kinder auch nicht in die Schule schickten, so mußte die Unwissenheit in religiösen Dingen unter denselben von Jahr zu Jahr zunehmen und eine Vereinigung mit der Kirche immer mehr erschweren.

So stand die Angelegenheit zu Niederemmel noch, als in Folge des großen Sieges der Allitten im Oktober 1813 bei Leipzig die Deutschen nit Neujahr 1814 über den Rhein kamen und die Franzosen aus unfrem Lande trieben. Jest, glaubte Fenen, würden alle seit der französischen Herrschaft eingeführten kirchlichen Ginrichtungen, die er als nicht zu Rechte bestehend erachtete, umgestoßen und die alte Ordnung wieder hergestellt werden, und da er noch nie aufgehört hatte, sich für den rechtmäßigen Pfarrer von Riederemmel zu halten und auszugeben, so machte er sich hinter dem Zuge der Allierten auf den Weg, und ist am 25. Mai 1814 wieder in Niederemmel einge: troffen, um bei seinen Unhängern die Verrichtungen eines Pfarrers vorzunehmen. Da er aber die Pfarrkirche nicht beziehen konnte und auch nicht wollte, so hat er in dem Hause seines Bruders Michael zu Reinsport (ber Filiale von Niederemmel) Messe gehalten und die Sakramente gespendet. Der Pfarrer von Nicheremmel konnte und durfte diesem Vorgehen nicht ruhig zuschen und machte bei der Polizei zu Trier Anzeige davon. Fenen ahnete, was die Folge davon sein würde, verfügte daher am 17. Juni testamentarisch über seine kleine Habe, und am 17. des folgenden Monats trafen Gendarmen von Trier zu Emmel ein, die ihn nach Trier abführten, wo er verhört und in dem Kaufhause gefangen gesetzt wurde.

Damal stand unser Land auf rechter Moselseite unter einer gemeinschaftlichen k. k. öfterreichischen und k. baperischen Landes Absministrations-Commission, beren Sit in Crenznach war. An diese wandte sich jetz Feven unter dem 25. Juli in einer Schrift von seinem Gefängnisse aus, erzählte seinen Lebenslauf, seine Schrift von seinem Gegenwärtige Lage, und fügte diesem seinem Curriculum die Vertheidigung seines Verhaltens bei, die er einen Monat früher an die Polizei zu Trier eingeschickt hatte, ohne darauf eine andre Antwort, als seine Gesangennehmung erhalten zu haben. Inzwischen aber war zu Trier eine neue Klage gegen Fehen eingetroffen, gegen die er sich unter dem 10. August in einem Schreiben an die Polizeidirektion zu vertheidigen suchte, immer noch von seinem eingebildeten Standpunkte aus, daß er der rechtmäßige Pfarrer von Niederemmel sei. Feden

hatte nämlich unmittelbar vor seiner Deportation (1800) heilige Gefäße, Paramente und Kirchengeräthe der Pfarrkirche zu Niederemmel an sich gezogen und heimlich in Verwahr gegeben, die ihm jetzt als einem Defraubator abgeforbert wurden, mahrend er biese Forberung zurud= wies, mit der Berufung, daß er als rechtmäßiger Pfarrer von Niederemmel die Pflicht habe, die der Pfarrkirche gehörenden Effekten in Sicherheit zu erhalten. Die reklamirten Geräthschaften waren aber: 1 Monstranz, 1 Ciborium, 1 Relch, noch 2 Kelche und Patenen, 1 Meßbuch, 1 Meßgewand, 1 Albe, 1 Traghimmel, 2 oder 3 Corporale und 4-5 Purificatorien. Bei seiner Rückkehr (1814) hatte Fenen diese Geräthe in das Haus seines Bruders zu Reinsport in die darin eingerichtete Hauskapelle bringen lassen, wo sie sich gegen= wärtig, wie er an die Polizei schreibt, befänden. Dieselben konne und dürfe er nicht herausgeben, will er geschworen habe, dieselben ber Pfarrfirche zu bewahren. Wolle Herr Joh. Jak. Haubs von Nieder= emmel (er nennt ihn absichtlich nicht Pfarrer) dieselben mit Gewalt nehmen, so musse er es geschehen lassen, denn der Gewalt könne er nicht widerstehen. Scho Tage später wandte er sich auch in einem Schreiben an den damaligen Untersuchungsrichter Ric. Hoffmann und protestirte gegen die Verhandlung dieser Klagsache vor dem weltlichen Gerichte; dieselbe gehöre als eine geistliche Sache vor das Oberhaupt ber Kirche, und Herr Haubs muffe durch Zeugniß des Papstes beweisen, daß er rechtmäßiger Pfarrer von Niederemmel sei. Die Gerichtsbe= hörde konnte sich natürlich durch diese völlig grundlosen Einreden nicht stören lassen, da nach dem Eingehen der geistlichen Gerichte in kirch= lichen Eigenthumsklagen die vorliegende Sache allerdings vor die Daher hatten benn der Bürgermeister weltlichen Gerichte gehörte. Nic. Clasen von Riederemmel und der Friedensrichter Feller von Neumagen den Auftrag erhalten, die heiligen Gefäße, so wie sie oben sich vorfanden, mit den sacrae species, die Paramente und andern Geräthe zu Reinsport wegzunehmen und bei bem Untersuchungsrichter zu Trier einzubringen, wie sie auch am 29. September gethan haben. Auf die Nachricht hievon hat Jenen abermal protestirt in einem Schreiben an den Untersuchungsrichter und die Wegnahme jener Gefäße als Kirchenraub bezeichnet: Pius VI. habe besohlen, bas h. Saframent burfe nicht in die Hände von geschworenen Geistlichen kommen, viel weniger in die eines weltlichen Richters. Daher fordere er Rückgabe aller jener Kirchensachen und für sich Restitution in seine Pfarrei. Daß keine dieser Forderungen des unheilbar eigensinnigen Mannes erfüllt werden konnte, braucht taum erinnert zu werden. Vor Gericht gestellt und über Dieses und Jenes befragt, gab er keine Antwort, kniete vielmehr nieder und rief, wie er sagte, zuvor den h. Geist an. Nachdem er sich erhoben hatte und abermal gefragt wurde, sagte er, der h. Geist habe ihm eingegeben, keine Antwort zu geben. Dieses verwunderliche Benehmen, zusammengehalten mit seinen Präcedentien, ließ das Gericht in Feyen einen geistessschwachen Schwärmer erkennen, den man mehr zu bemitleiden, als nach der Strenge der Gesetze zu behandeln habe. Man ließ ihn daher abtreten und schäffte ihn in der Stille wieder an seinen frühern Aufenthaltsort. Die hh. Gesäße und Paramente wurden an die Pfarrkirche zu Niederemmel zurückgegeben.

Nach diesen Verhandlungen zu Trier treffen wir Fenen wieder zu Lorig am Rhein bei seinem frühern Hodpes Herrn v. Sohler, den er durch häusige Unterredungen in seinen Separatismus hereingezogen hatte, bis in das Jahr 1817. Von hier stedelte er nach Mainz über, von wo aus er am 17. Oktober die ihm von der preußischen Regierung angebotene Pension abgewiesen hat, aus dem Grunde natürlich, weil er durch Annahme derselben auerkennen würde, daß er nicht mehr Pfarrer von Niederemmel sei.

Zu Mainz hat Feyen sich bei einem Bäcker Namens Schmit niebergelassen, in dessen Hause er auch am 3. März 1818 gestorben ist, und zwar ohne alle Einsicht und Anerkennung seiner wunderlichen Verirrung und ohne Aussohnung mit der Kirche. Nicht lange vor seinem Ableben hat er die Erklärung abgegeben, er wolle weber bie bh. Sterbesakramente empfangen, noch kirchlich beerdigt werden, noch auch Erequien für sich gehalten wissen, ja nicht einmal in geweihter Erbe ein Grab erhalten, und zwar aus Furcht, auf irgend eine Beise mit den "geschworenen Priestern Napoleons" zu communiciren. ber an das betreffende Pfarramt zu Mainz eingereichten Protestation schreibt berselbe: "Ich armer Sünder, Namens Carl Anion Feven, Pastor von Niederemmel an der Mosel im Trierischen, bekenne vor Himmel und Erde, daß ich zwar ein inbrunstiges Verlangen habe, die Sakramente der Sterbenden zu empfangen, weilen ich aber wegen Mangel eines römisch-katholischen Priesters nicht dazu gelangen kann, so habe ich mich bemuht, mit ber Gnade Gottes bie vollkommene Liebe und Reue und Leid zu erwecken, und da ich also mit vollkommener Liebe, Reue und Leid meinem Gott gebeichtet und die heiligen Saframente geistlicher Weise empfangen habe, so lege ich mich in die Arme bes barmherzigen Gottes, mit demüthiger Bitte, Er wolle mir armen Sunder boch alle meine Sünden verzeihen und barmherzig nachlassen u. s. w."1).

<sup>1)</sup> Man könnte fragen, warum Feben, wenn es ihm ernst gemeint gewesen, bie Sterbesaframente von einem römisch-katholischen Priester zu empfangen, nicht nich so viel gethan, sich, statt in Mainz zu bleiben, über den Rhein zu begeben, wo d

Seine Leiche wurde indessen nicht, wie er verlangt hatte, in einem Garten oder an einem andern beliebigen Orte untergebracht, sondern auf dem allgemeinen städtischen Kirchhose in aller Stille beigesett, bedeckt mit einem kleinen schwarzen Kreuze, worauf zu lesen: "Carl Anton Feyen, gewesener Pastor von Niederemmel."

So endigte der verblendete Separatistenhäuptling, bis in den Tod hinein von einem beispiellosen Starrsinn beherrscht, von dem man nicht ersehen kann, ob er mehr in geistiger Bornirtheit oder in Hochmuth, der ihn seinem Anhange gegenüber das Eingeständniß nicht machen ließ, daß er geirrt habe, seine Quelle gehabt hat. Offenbar aber hat sein Verharren in der Trennung und Widersetzlichkeit gegen die Kirche nicht wenig dazu beigetragen, daß die Separatisten zu Niederemmel und einzelne zerstreute Anhänger an andern Orten an der Mosel großentheils noch länger als ein Menschenalter in ihrem kläglichen Schisma aller Belehrung und allen Maßregeln der geistslichen und weltlichen Behörden zur Wiedervereinigung mit der Kirche Trotz geboten haben. Vernehmen wir die spätern Schicksale derselben und die endliche Ausschung des Conventikels nach der Kückfehr der letzten Clubistensamilien in die Kirche im Jahre 1861.

In amtlichen Verhandlungen tritt die Angelegenheit der Clubisten wieder im Jahre 1822 hervor. Im Februar dieses Jahres überschickte bie königl. Regierung dem Generalvicariate zu Trier mehre Schrift= stucke zu, zum Theil handelnd, zum Theil herrührend von einem Fremben, der sich in Niederemmel eingefunden hatte, um die Separatisten in ihrer Trennung zu befestigen. Diese Schriftstucke maren: 1) ein Protokoll des Bürgermeisters Servatius von Reumagen über einen wegen Mangel an Legitimation arretirten Mann, Joh. Jos. Schmitten aus Kalten=Reifferscheid, der nach Clausen gewallfahrtet und von da "auf eine Schickung ber Muttergottes" zu seinen Mitbrüdern nach Niederemmel gesandt worden, um sie zu bestärken in ihrem Berufe; 2) eine schriftliche Erklärung besselben Schmitten über eine Erscheinung der Muttergottes, die er zu Barweiler gehabt habe; 3) eine Erklärung besielben Schmitten vor dem Kreisjecretar Estens au Bernkaftel, bag er die Brüder zu Niederemmel ermahnt habe, fest= zuhalten an ihrer bisherigen Trennung; 4) mehre Auszüge aus ber

keine "geschworene Priester Napoleons" gegeben hat, um dort zu leben und zu sterben. Allein, er wird selber wohl eingesehen haben, daß auch jeder katholische Priester auf der rechten Kheinseite als Bedingung des Empsangs der Sakramente von ihm Widers ruf und Rücklehr zum Gehorsam unter die allgemeine — nur nicht von ihm bisher — als rechtmäßig anerkannte geistliche Obrigkeit gefordert haben würde. Hat er dieses nicht eingesehen, dann ist sein Verbleiben in Mainz nicht gut zu bezreisen.

Erklarung, die Papst Pius VI. bei Gelegenheit des französischen Bürgereibes erlassen hat; 5) eine Erklärung besselben, daß bie Rieberemmeler ihre Trennung auf zwei papstliche Bullen Pius VI. und Pius VII. gründeten, und weil dieses unfehlbare Kirchenoberhaupt einmal die Trennung gutgeheißen habe, sie nicht eher zur allgemeinen Rirche zurückkehren könnten, bis der h. Bater ihnen in einem eigenhandig unterschriebenen Brief kund thue, daß die jestigen Bischofe und Priester mahre, das reine Wort Gottes vortragende seien; ohne dieses wollten sie lieber zeitlich unglücklich sein, als von ihrem gegenwärtigen System abweichen. Im vorigen Jahre sei ein junger Mann nach Rom gereist, um vom h. Bater zu erfahren, wie sie sich zu verhalten hatten; berselbe habe aber ben h. Nater nicht zu sprechen bekommen sondern habe von einem seiner Secretare ein Schreiben erhalten, wort die Sektirer ermahnt würden, zur allgemeinen Kirche zurückzukehren: ba bicses Schreiben aber von dem h. Bater nicht unterzeichnet sei, se werbe es als falsch angesehen, das zu befolgen sie weder Beruf noch Willen hätten; 6) ein Auszug aus dem Concil von XXII. Sitzung Kap. 11 (de ref.), wo alle Rauber von Kirchengütern in den Kirchenbann gethan werden; 7) ein Bericht des Landraths Liessem von Bernkastel, worin derselbe sagt: nach Abschluß der Convention (De Salute animar. vom Jahre 1821) seien mehre Seraratisten zu Niederemmel zur Kirche zurückgekehrt, denen die Andern gefolgt sein würden, wenn der Fremde, Joh. Jos. Schmitten, sie nicht in ihrem Wahne bestärft hätte; er habe diesen Mann, der viel Hang zur Schwärmerei verrathe, dem Landrathe zu Abenau zuführen lassen, der ihn seiner Familie zurückgebe, zugleich aber der Aufsicht des Orts: scheffen ihn empfohlen. Der Landrath Liessem berichtet weiter, ein junger Mann von 19 Jahren, den Separatisten zu Nieder-Emmel angehörend, habe vor einiger Zeit Zweifel bekommen, und sei aus eigenem Antriebe, nicht beauftragt von den Andern, nach Rom gegangen. den Papst zu befragen, mas er zu ihnn habe. Nach seiner Ruckehr in die Heimath sei er zur Gemeinschaft der Kirche zurückgetreten, habe aber mit dem mitgebrachten Schreiben die Andern nicht zur Nachfolge bewegen können '). Strenge Maßregeln, bemertt weiter sehr richtig ber Landrath, würden die Sache schlimmer machen. Um zweckmäßigsten burfte wohl sein, wenn der neu zu ernennende Bischof besfallsige Schritte zu Rom thäte, oder wenn die Separatisten einen aus ihrer Mitte nach Rom schickten.

<sup>&#</sup>x27;) Es ist dieses offenbar derselbe Mann, von dem in dem Schriftstücke oben No. 5 die Rede ist; oben spricht die Befangenheit der Separatisten über den Ersela jener Reise nach Rom, bier spricht der unparteilsche Bericht des Landraths Liessem.

Hatte im Jahre 1822 bie Arretirung eines Fremben und bessen protokollarische Vernehmung die Regierung auf jene Separatisten aufmerksam gemacht, so mußten die von der Regierung über Schulbesuch überhaupt erlassenen Zwangsgesetze beständige Conflikte mit jenen Separatisten herbeiführen. In den Jahren 1823—1826 wurden diese Leute öfters wegen Schulversäumnissen bestraft, ohne daß die verhängten Strafen dieselben hätten bewegen können, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Der Schulinspektor jenes Bezirks, Pfarrer Hammes in Berglicht, wandte sich beshalb 1827 um Verhaltungs= maßregeln an die Regierung und den Landrath, erhielt aber keinen schriftlichen Bescheid, sondern nur mündlich von Letterm die Anweisung, alle möglichen gutlichen Versuche anzustellen, um zum Biele zu kommen, Zwangsmaßregeln würden nur erbittern 1). Der Schulinspektor traf daher die Anordnung, daß der Schullehrer von Riederemmel in einem der Häuser der Separatisten unentgeltlich besondern Unterricht für ihre Kinder hielt, indem sich die Eltern gegen die öffentliche Schule sträubten und erklärten, lieber Hab und Gut verlieren zu wollen, als ihre Kinder in Gemeinschaft mit Juden und Kindern, die mit dem Kirchenbanne belegt seien, unterrichten zu lassen. Der Unterricht ber Kinder mußte indessen noch immer ungenügend ausfallen, da täglich nur eine, höchstens zwei Stunden gegeben werden konnten und bazu noch die Kinder unregelmäßig erschienen. Bei den Schulprüfungen erschienen nun wohl die Eltern mit ihren Kindern, haben sich aber jedesmal ausbedungen, daß der damalige Pfarrer Kettern nicht zugegen sein durfe, weil sie zu diesem kein Bertrauen hatten. So ging es einige Jahre, bis ber Schullehrer, ber vielerlei ihm zustoßenden Hinder= nisse mude, den Privatunterricht auffündigte, die Kinder in die gemeinschaftliche Schule beschiet, wo sie aber wie früher nicht erschienen sind. Als aber ber Schulrath Grat im Frühjahre 1832 nach Niederemmel kam, die dortigen Bustande einsah, gab er gemessene Weisung, die Verfäumnißlisten zur Bestrafung einzuschicken. Die erste Strafe bestand in einem Thlr. auf das Kind, und als dieses nichts fruchtete, wurde sie in ben folgenden Monaten auf fünf Thlr. gesteigert. Die Geparatisten machten darauf eine Vorstellung am Ministerium, erhielten aber unter bem 31. Juli 1832 ben Bescheid — "baß es zu weit führen dürfte, ihre Kinder bei dem Religionsunterrichte abtreten zu laffen und ihnen zu gestatien, eine eigene Schule für sich zu errichten." Nunmehr erschienen die Kinder zwar in der Schule, waren aber nicht dahin zu bringen, die in derselben üblichen Bücher anzunehmen, obgleich solche ihnen unentgeltlich angeboten wurden.

<sup>1)</sup> Der Landrath hatte ben Charafter ber Seftirer richtig erkannt.

Im Februar 1833 trat nun auch der Bischof v. Hommer mit der Regierung in Vernehmen zur Vermittelung von Maßregeln in Betreff ber Separatisten. Auf Grund ber Berichte und Vorschläge des Bischofs erklärte der Cultusminister, er erachte es für unbedenklich 1) allen öffentlichen d. h. über die Grenzen der Hausandacht hinausgehenden, separatistischen Cultus auf Grund der bestehenden gesetlichen Bestimmungen zu untersagen und durch polizeiliche Maßregeln, die aber consequent und für jeden Contraventionsfall mit Energie anzuwenden seien, zu hindern. 2) Die Separatisten zur Befolgung der wegen des Schulbesuchs ihrer Kinder ertheilten Borschriften unnachsichtlich anzuhalten. Dabei dürfte es nicht erforberlich sein, den Kindern zu gestatten, sich, sobald der Pfarrer die Schule besuche, entfernen zu durfen, falls berselbe sich in geeigneter Beise zu benehmen wisse. Sollten dann, wie es nicht unwahrscheinlich sei, die Separatisten auf eine papstliche Entscheidung provociren, so wurde nichts übrig bleiben, als ihnen zu gestatten, sich selbst an den h. Stuhl zu wenden, wo es dann an der Zeit sein wurde, in Rom die nothigen Schritte zu thun.

Zwei Sahre später wurde von dem Ministerium eine Bernehmung der Separatisten über ihre abweichenden Religionsmeinungen beren Motive angeordnet, zu dem Ende der Regierungsrath Schmelter zu Trier zum weltlichen Commissarius bezeichnet, und diesem von bem Vischofe der Pfarrer Haubs in Graach als geistlicher zur Seite gegeben. Herr Haubs war früher vierzehn Jahre in Niederemmel. Pfarrer gewesen und kannte baber aus Erfahrung die Ansichten der Separatisten, da er sich viele Muhe gegeben hatte, dieselben zur Rirche wieder zurückzuführen. Die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen hatte, wie aus seinem Schreiben an die bischöfliche Behörde vom 6. Nov. 1835 hervorgeht, eine von der sonstigen Milde des Mannes abstechende Harte in der Beurtheilung jener Leute herbeigeführt, die doch eigent= lich nur zu bemitleiben waren. Mit diesen eigensinnigen Leuten, sagt er, habe er vierzehn Jahre lang disputirt; sie hätten keine wahren Grundsätze, sie beriefen sich immer auf die Bulle, worin dem französischen Volke verboten worden jei, mit den geschworenen Geistlichen Gemeinschaft zu machen; auf seine Erwiederung, die jetigen Geist= lichen gehörten nicht zu der Klasse, gäben sie zur Antwort, alle Beistlichen hätten geschworen, die jetigen Geistlichen seien keine mahre Beistlichen, hatten feine geistliche Gewalt. Sein unvorgreiflicher Rath wäre der: man solle die Separatisten auffordern zu erklären, ob sie katholisch oder evangelisch seien; bann wurden sie antworten, acht fatholisch; hierauf solle die Regierung bekretiren, der König dulde keine zwei

katholische Religionen, folglich müßten sie ihre Kinder in den katholischen Unterricht schicken. Wenn die Alten nicht darein gehen wollten, so dürften sie aber auch durchaus keine Nebenzusammenkunfte frequentiren; im Guten sei mit diesen Menschen nichts zu machen.

Bei der commissarischen Vernehmung ergab sich (im März des Jahres 1836), daß in Niederemmel bei einer Bevölkerung von 1112 Seelen 113 Separatisten waren. Diese erklärten sich mit Unterschrift über ihre Religionsmeinungen dahin, sie wollten keine geschworenen Geistelichen, d. i. keine solche, die den frühern französischen Sid geleistet hätten; dann bestritten sie die Gültigkeit der zur französischen Zeit und auch später vorgenommenen Verkäuse der geistlichen Güter und erklärten dieselben für Kirchenraub; serner behaupteten dieselben, die Kirche stehe jetzt unter der Gewalt der weltlichen Macht, während dieselbe doch nicht nur im Glauben und in den Sitten, sondern auch in Disciplinarsachen frei und unabhängig stehen solle; für diese ihre Religionsmeinungen seien sie bereit, ihr Vermögen, ja selbst ihr Leben aufzuopfern. —

Daß die Separatisten von den beiden Commissarien keine Belehrung angenommen, war nach allem Lisherigen nicht zu verwundern. Der Borschlag des Generalvicars Günther ging nun dahin, die Kinder der Separatisten streng zum Besuche der Schule und des Religionsunterzrichtes anzuhalten und den Alten seden Alt von öffentlichen separatistischen Religionsgebräuchen zu untersagen; dann würde wenigstens zu hoffen stehen, daß die nächste Generation von den Irrthümern geheilt würde 1).

Seit dem Ausbruche der Separation hatten die Herren Pfarrer von Niederemmel, Feilen, Kettern, Haubs und Haas, ihre liebe Noth mit den irre geführten Leuten, denen weder mit Belehrung, noch mit freundlichem Zureden beizutommen war, indem sie ein undurchdringsliches Nißtrauen vorsehrten. Indessen nahm doch die Zahl der Separatisten allmälig ab. Ein mir vorliegender Bericht aus dem Jahre 1853 sagt über den Bestand der "Anupperten", daß derselbe start seiner Aussösung entgegengehe. "Es sind nur noch dahier 38 Individuen, die in 7 Familien zerstreut leben, meistens erwachsene Leute . . . Die Kinder der Separatisten besuchen seit Jahren schon die Pfarrsschule, nehmen, wie die übrigen, Theil am Religionsunterrichte und bedauern nur, nicht emancipirt zu sein, um mit den andern zur ersten h. Communion gehen zu dürsen. Uebrigens steht Einer der Häuptlinge an der Spize, betet, liest und singt vor in ihrem Conventikel, wovon jetzt nur noch Einer besteht, taust und copulirt, was aber seit Jahren

<sup>1)</sup> Die obige Darstellung ist den Akten der bischöflichen Registratur entnommen. Seit dem 28. März 1836 haben amtliche Verhandlungen in Angelegenheit der Separratisten nicht n

aus Abgang von Kindern und zu Copulirenden nicht mehr stattgefunden hat. Die Leichen werden durch die Polizei beerdigt, und zwar an einem separaten Orte auf dem Gottesacker, wobei die Glaubenss genossen mitgehen, jedoch ohne Sang und Klang."

Endlich ist es im Jahre 1861 dem Franziskaner Amandus Martens gelungen, den Rest der Separatisten mit der Kirche wieder zu vereinigen und dem Club gänzlich ein Ende zu machen. Dieser Franziskaner, gebürtig in Holland, hatte früher als Diissionar in Brasilien gestanden, war dann nach Europa zurückgekehrt und stand im Herbste des genannten Jahrs zu Eberhardsklausen zur Aushilse im Beichtstuhle für die Pilger. Es scheint, daß das Erscheinen dieses Franziskaners von der strengen Observanz Eindruck auf die Separatisten gemacht und hiedurch der Gedanke in ihnen Eingang gefunden hat, daß die Kirche, welche noch Ordensmänner in dem Geiste und in der Weise, wie solche vor der französischen Revolution gewesen, aus sich erzeuge, auch noch dieselbe Kirche sein müsse, die vor der Revolution gewesen sei

Unter dem 26. November (1861) berichtet der Herr Pfarrer Haus von Niederemmel an das dischöft. Generalvicariat zu Trier: "Am Feste der Aufopferung Mariä, den letzten Sonntag nach Pfingsten, haben die sämmtlichen Separatisten der hiesigen Pfarrgemeinde sich mit der kathelischen Kirche wiedervereinigt. Sie haben (an dem genannten Tage) insgesammt dem Früh- und Hauptgottesdienste andächtig und mit sichtlicher Freude beigewohnt, waren sehr aufmerksam bei der Predigt, sowohl im Hochamte, als Mittags in derselben. Im Verlause dieser Wocheschon sind Alle im Unterrichte zum würdigen Empfange der hh. Sakramente versammelt, und zwar separatim in der Pfarrkirche des Abends von 6—7 Uhr, dem auch der Pater Amandus gewöhnlich anwohnt. Der ehmalige Conventikel ist geschlossen und die Versammlung gänzlich entsernt."

"Die Tausen der Separatisten, heißt es schlichlich in dem Berichte, wurden dis heran als gültig vorausgesetzt und wurde nachträglich nur der h. Chrisam hinzugesügt. Die civiliter und imgleichen in ihrem Conventitel vor Zeugen geschlossenen Ehen wurden juxta formam Trickentini revalidirt. So war es disher auch schon vor mir dahier übliche Praxis, selbst ohne weiter vorgenommene Proklamationen."

So endigte der Elub, nachdem er 60 Jahre hindurch bestanden, den geistlichen und weltlichen Behörden viel Sorgen und Mähen ver ursacht hatte.



| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • | • |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

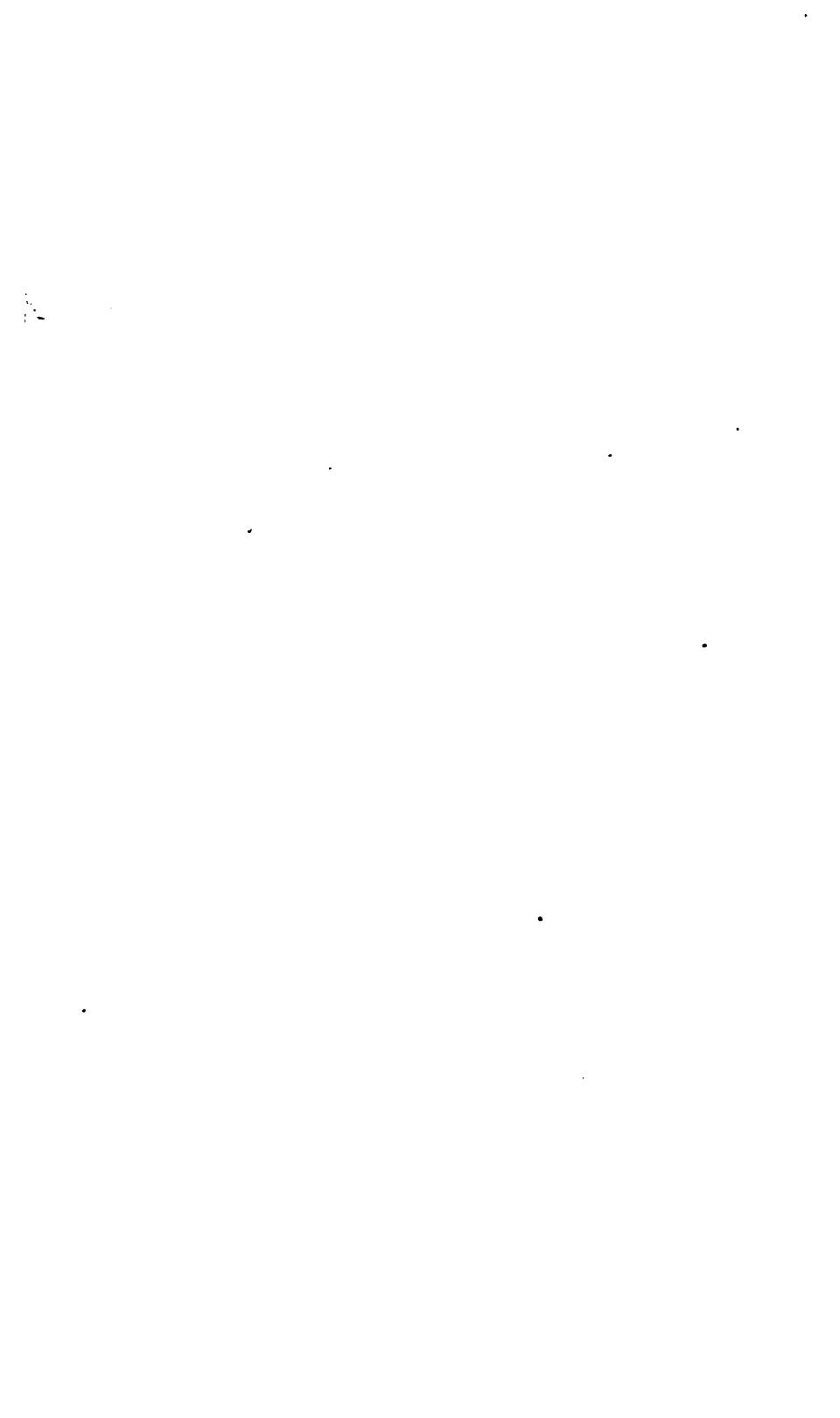

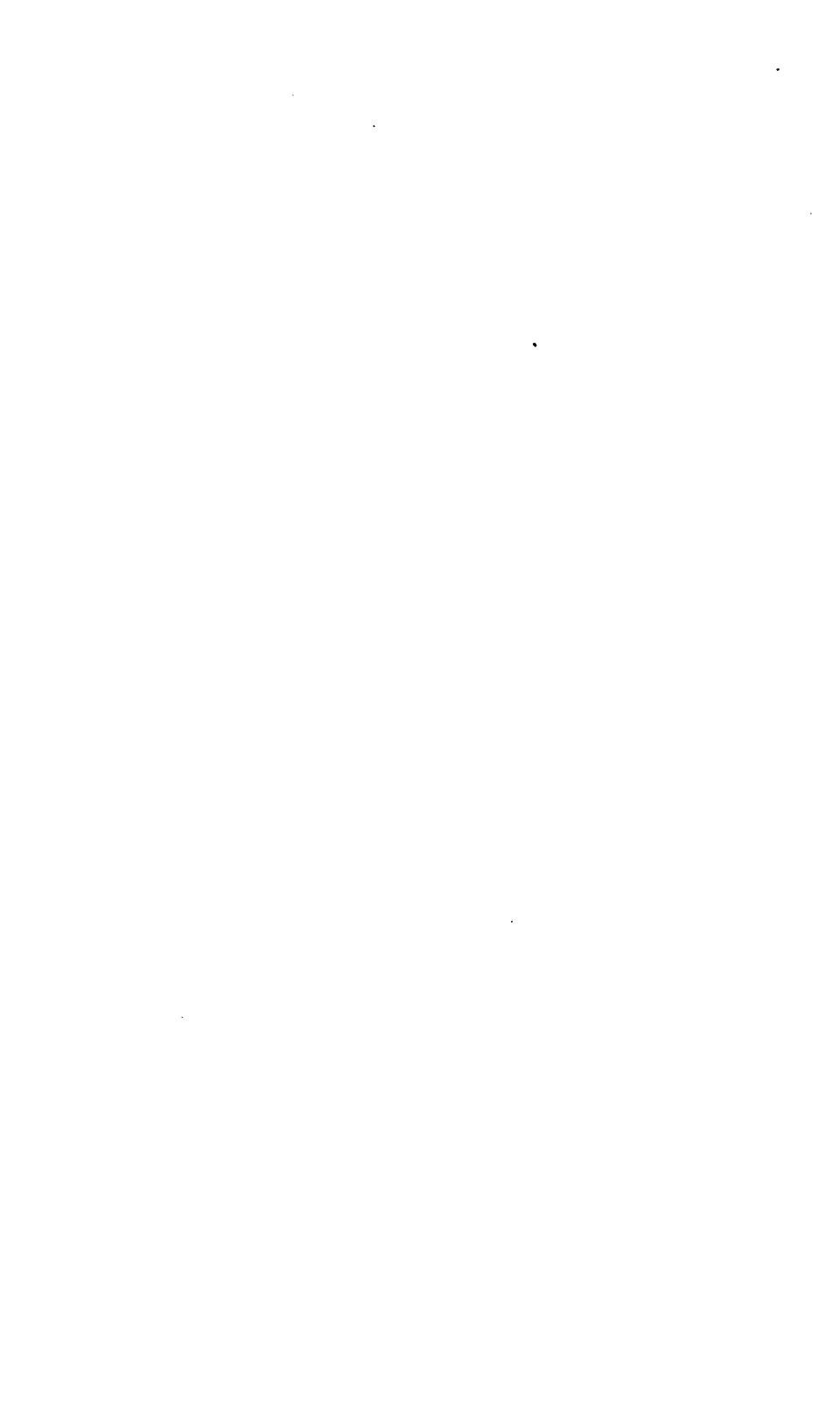

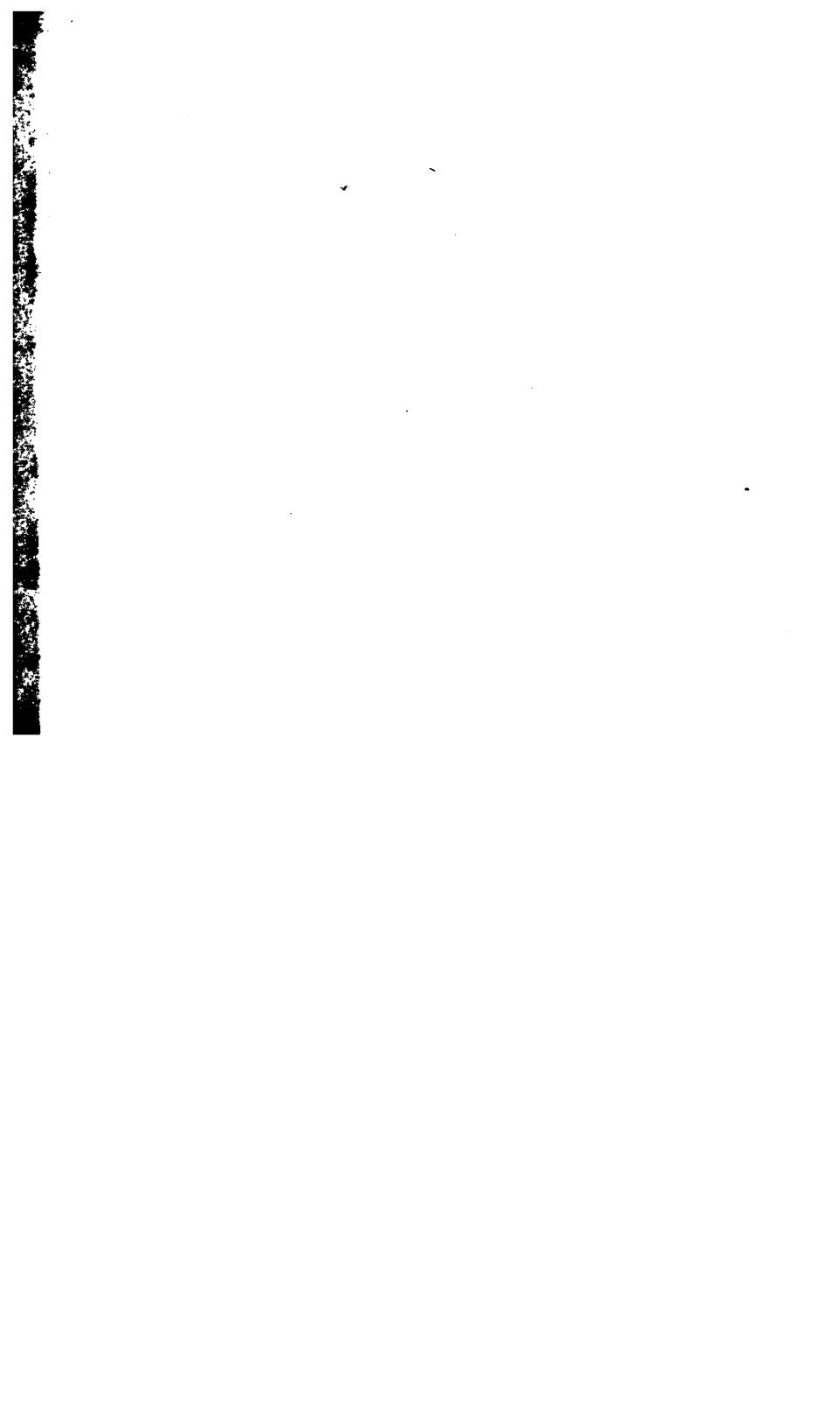

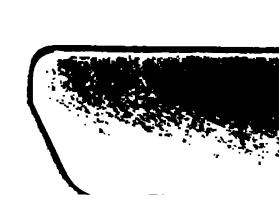

•

•

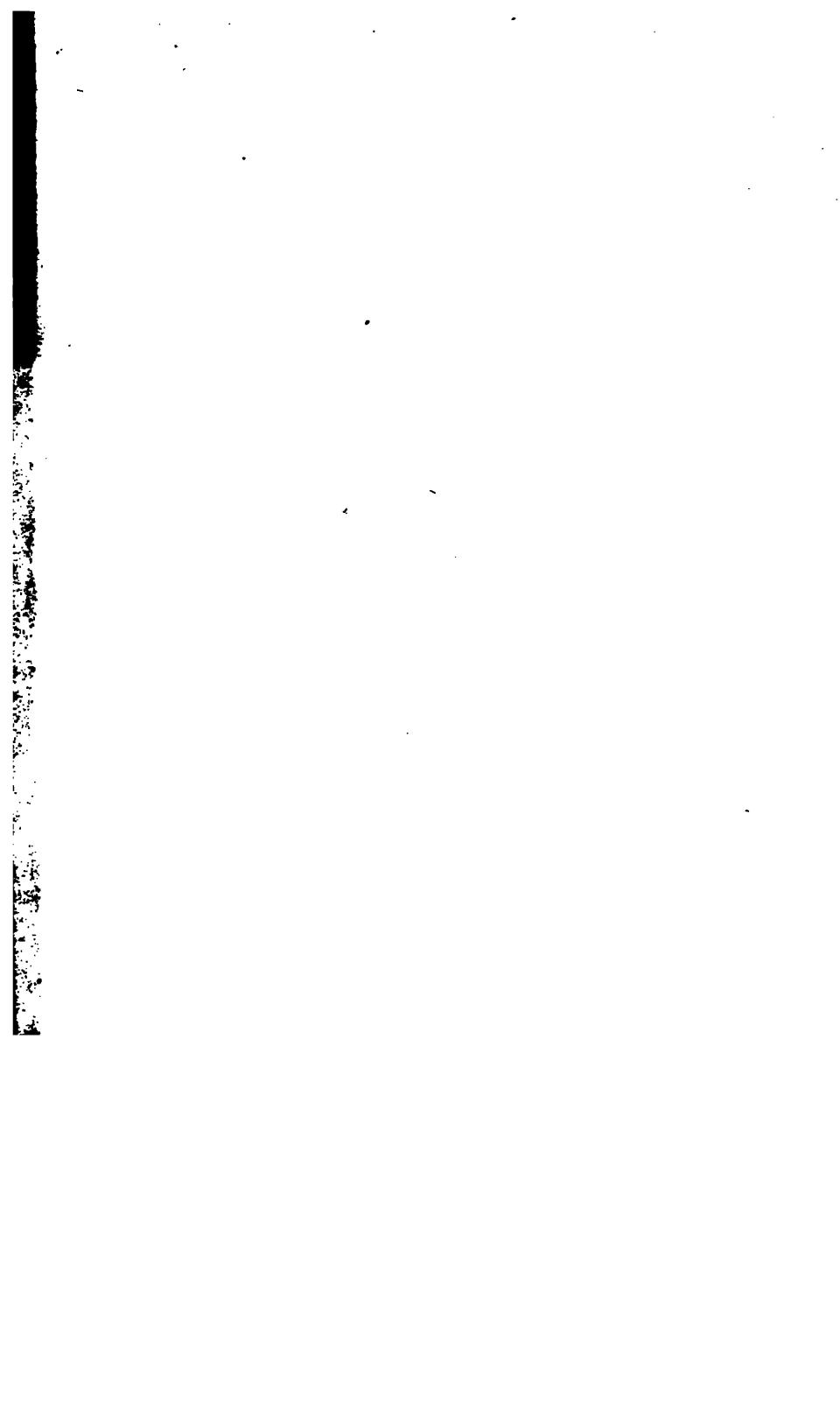

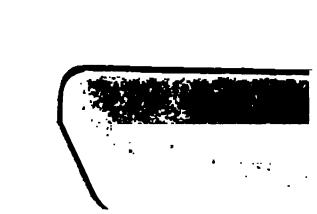

•

•

